

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

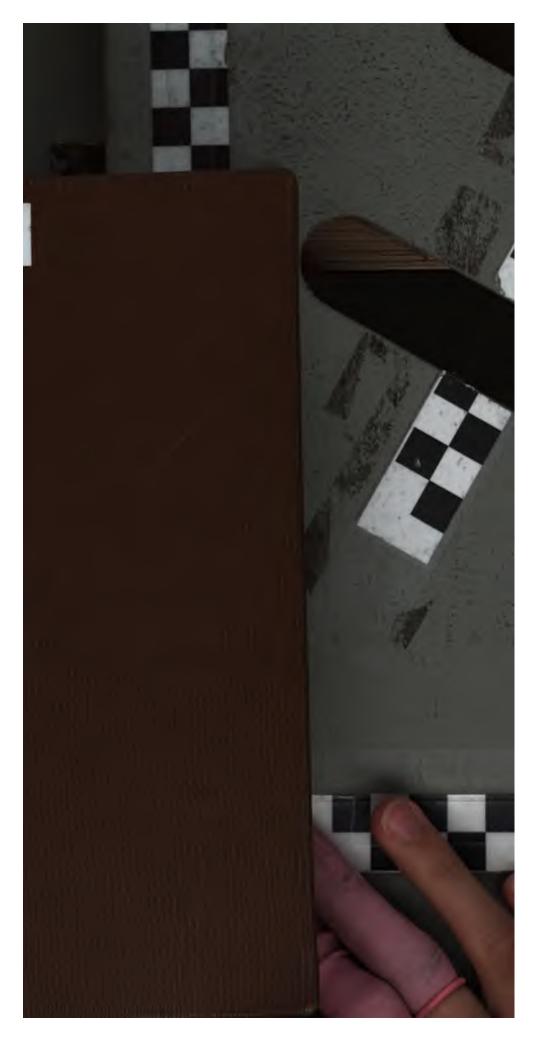



•



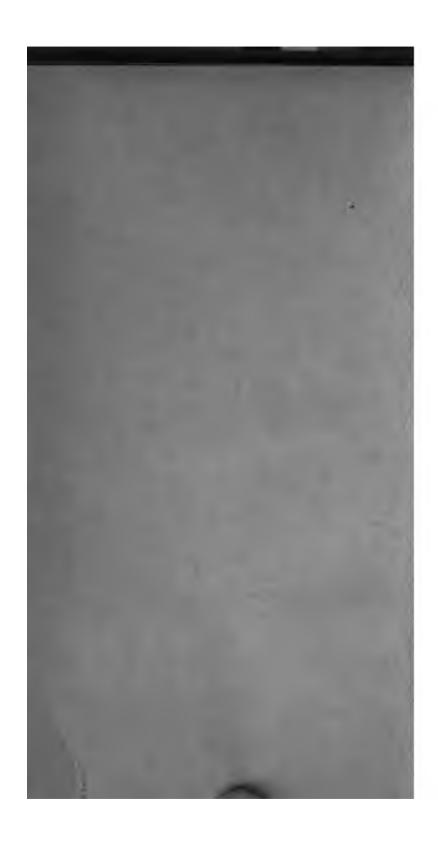

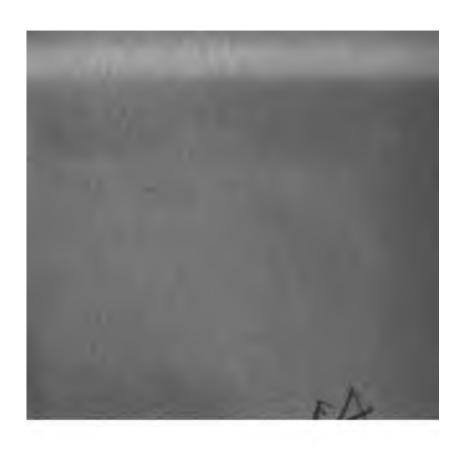

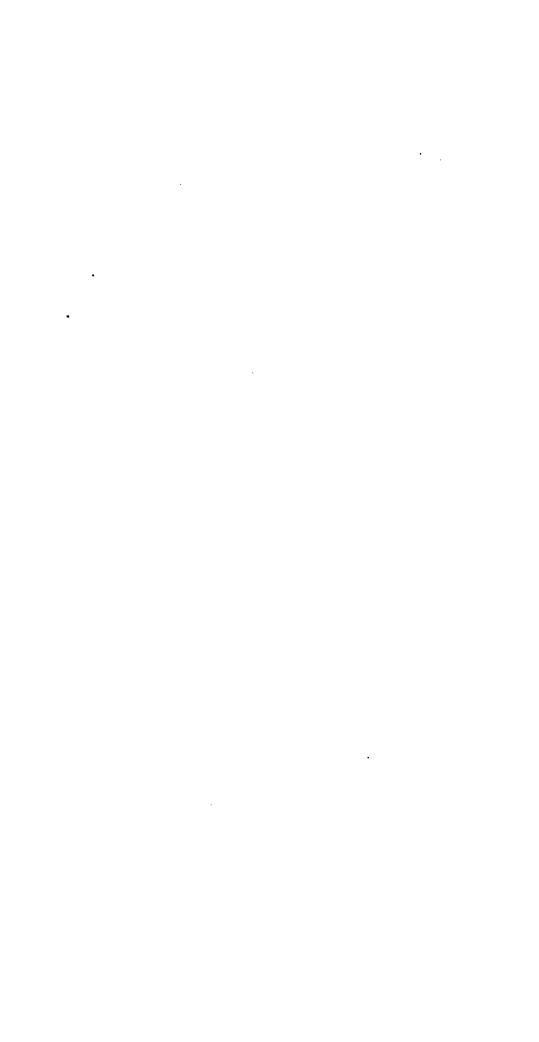

TO NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

1875464
ACTOR, LENOT AND
TILDEM FOUNDATIONS
R 1926

## Inhaltsverzeichniß.

| I.   | Am Splvefterabenb 1867                                                 | 1  |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|
| II.  | Schrott's Bienen.                                                      |    |
|      | Lyrisches, Dida <b>ltisches</b> und Epigrammatisches.<br>Augeburg 1868 | 20 |
| III. | Matthaus Alber, ber Reformator Reutlingens .                           | 33 |
| IV.  | Die frangofifche Preffe.                                               |    |
|      | I. Ihre außerlichen Berhaltniffe                                       | 68 |
| V.   | Der Schulzwang ein focialiftifches Broblem .                           | 89 |

Ceite



## Historisch - politische Blätter

für bas

# tatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1868

Erfter Banb.

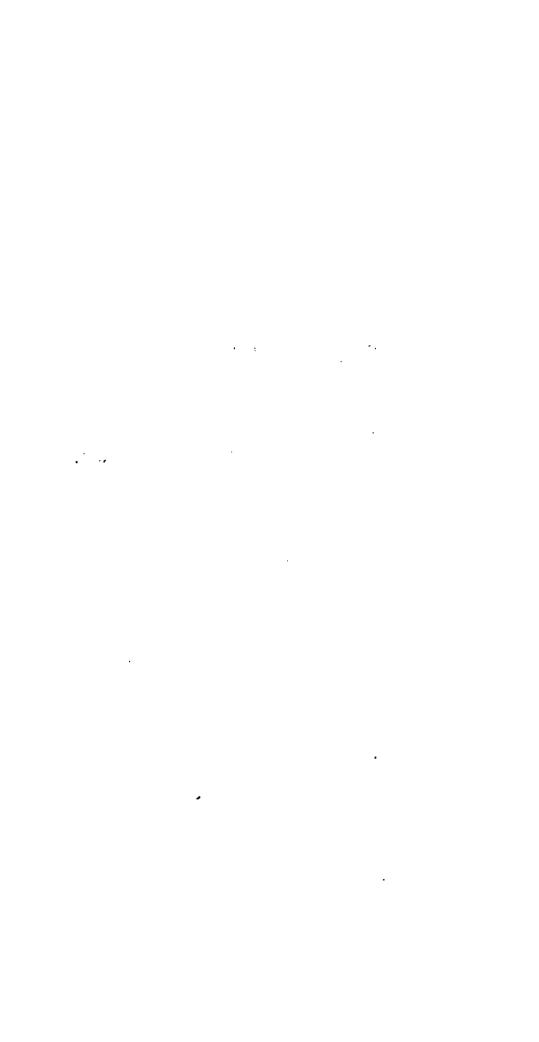

## Historisch – politische

Section 1

# Blätter

får bas

## katholische Deutschland,

rebigirt

von

Edmund Jörg und Franz Binber.

(Gigenthum der Samilie Gorres.)

Ginnnbfechezigfter Banb.

München, 1868.

In Commiffion ber Literarifc artiftifden Anitalt.

?' Printed in Germany

..:\*

# TO NEW YORK PUBLIC LIBRARY 187516 ANTOR, LENOX AND TILDEM FOUNDATIONS R 1925

F 1.

## Juhaltsverzeichniß.

| I.   | Am Splvefterabend 1867                                         | 1  |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| II.  | Schrott's Bienen.                                              |    |
|      | Eprisches, Dibattifches und Epigrammatisches.<br>Augeburg 1868 | 20 |
| III. | Matthaus Alber, ber Reformator Reutlingens .                   | 33 |
| IV.  | Die frangofifche Preffe.                                       |    |
|      | I. Ihre außerlichen Berhaltniffe                               | 68 |
| V.   | Der Schulzwang ein focialiftifches Problem .                   | 89 |

| VI.   | Banbereinbrude in und über Tprol und Defters reich. (September 1867). |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | 3meiter Artifel                                                       |
| VII.  | Lage und Aussichten in Frankreich.                                    |
|       | (Bon ber beutschefrangöfischen Grenze) 136                            |
| viii. | Biener Briefe 149                                                     |
| IX.   | In Sachen Schindlers.                                                 |
|       | I. Berichtigung von Seite bes f. f. Justigminis Reriums               |
|       | II. Die Gegenrebe bes Ginfenbers 166                                  |
| X.    | Die frangofifche Breffe.                                              |
| •     | II. Die Barteiftellung ber Parifer Breffe 169                         |
| XI.   | Die religibse heherei.                                                |
|       | Eine Gloffe zur beutichen Tagesgeschichte . 202                       |
| XII.  | Aus meinem Tagebuch (Januar 1865).                                    |
|       | IV. Die erotischen Großen bee Tages im Mufter: ftaate                 |
| XIII. | Bur Gefchichte ber Philosophie.                                       |
|       | Histoire de la Philosophie. Philosophie ancienne                      |

par N. J. Laforet. Bruxelles 1867 . .

Die unterirbifche Diplomatie im britischen Reiche und bas Fabula docet . . . .

XIV. Beitläufe.

216

228

|        |                                                                                                            | -         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |                                                                                                            | VII       |
| XV.    | Gin juribifches Gutachten in ber Dreifig-Napoleon: Gefchichte                                              | Seite 246 |
| XVI.   | Die frangofiiche Preffe.                                                                                   | -         |
|        | III. Die fatholifche und legitimiftifche Preffe .                                                          | 249       |
| XVII.  | Briefe bes alten Solbaten.                                                                                 | .50       |
| -      | VIII. Der internationale Banterott                                                                         | 266       |
| XVIII. | Aus meinem Tagebuch.                                                                                       | the sa    |
| 197    | V. Bur Gefchichte ber Schulfrage im Mufterftaate                                                           | 280       |
| XIX.   | Bur Gefchichte ber Philofophie.                                                                            |           |
|        | Die Psychologie bes Ariftoteles von Dr. Frang<br>Brentano. Maing 1867                                      | 299       |
| XX.    | Biener Briefe                                                                                              | 303       |
| XXI.   | Stimmen ber Breffe iber Jorge Gefchichte ber focial-politifchen Bartelen                                   | 318       |
| XXII.  | Möhlere Rirchengeschichte                                                                                  | 325       |
| XXIII. | Ueber eherne Pforten.                                                                                      |           |
|        | Empfehlung von Erzthuren für bas hauptportal<br>ber Liebfrauen : Rirche zu München und — ben<br>Kölner Dom | 343       |
| XXIV.  | Aus meinem Tagebuche.                                                                                      |           |
|        | VI. Der Cafino : Sturm in Mannheim - eine<br>Orgie ber mobernen Cultur                                     | 356       |

## :viII

|         |                                                                                           | Seite      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXV.    | Mus bem Predigerorden in Defterreich                                                      | 387        |
| XXVI.   | Beitlaufe.                                                                                |            |
|         | Preugen in Guropa und bei fich ju Saufe .                                                 | 393        |
| XXVII.  | Die frangöfifche Breffe.                                                                  |            |
| ٠.      | IV. Die Provinzialpreffe, die Revüen und die "fleine<br>Preffe". — Schlußelleberficht     | 409        |
| XXVIII. | Einige Buge aus ber Gefchichte ber Rieberlanbe in ben letten zwei Sahren                  | 434        |
| XXIX.   | Maria von Mörl                                                                            | 449        |
| XXX.    | Beitlaufe                                                                                 |            |
|         | Die Binkelgage ber orientalischen Politik Frank-<br>reiche und seiner Großmachte-Collegen | <b>473</b> |
| XXXI.   | hiftorifche Betrachtungen über neues und altes Berfaffungeleben                           | 189        |
| XXXII.  | Die Reformation ber Reicheftabt Geilbronn .                                               | 511        |
| XXXIII. | Die Paffauer Annalen und Bifchof Konrab II                                                | 535        |
|         | 1) Gegenrebe von Dr. Otto.<br>2) Schlufwort von Dr. Rahinger.                             |            |
| xxxiv.  | Johann Salat von Luzern, Chronikschreiber ber Schweizere Resormation                      | 542        |
| xxxv.   | Biener Briefe !                                                                           | i48        |

| 10000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IX    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14    |
| 1        | Table 10 to  | Seite |
| XXXVI.   | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|          | Die Brogeffirung bes Brafibenten ber norbameris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|          | fanifchen Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 7   |
| XXXVII.  | Beitrage jur neuern Geschichte ber pyrenaischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 4  |
|          | Salbinfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|          | 3meiter Beitrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
|          | Dom Miguel in ber Berbannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 577   |
|          | The Property of the Park of th | 790   |
| XXXVIII. | 3atob Bimpheling ein beutscher humanift .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 593   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1100 |
| VVVIV    | Die hiftorifch-fritifche Ausgabe ber Berfe Schillere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| АЛЛІА.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|          | Erfter und zweiter Banb. Stuttgart 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 614   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XL.      | Biener Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 622   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XI.I     | Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     |
| 26.01.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|          | Die neueste Improvisation bes Grafen Bismart .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 637   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLII.    | Eine Jubilaumereise nach Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 4 9 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLIII.   | Siftorifche Betrachtungen über neues und altes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|          | Berfaffungeleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 653   |
|          | 3weiter Artifel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|          | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| XLIV.    | Die hollanbifchen Buaven im papftlichen heere .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 670   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XLV.     | Reuere Berte aber Rirchengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|          | L Riebner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 690   |
|          | II. Sase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 694   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

XLVI. Reneftes über Spanien . . . . 698

| XLVII.  | Streiflichter auf bie Birfungen ber neuen Rationals<br>Defonomie.                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Bom frangofifchen Stanbpunfte                                                                                                                 |
| XLVIII. | Die St. Galler Reujahreblatter                                                                                                                |
| XLIX.   | Streiflichter auf die Birlungen ber neuen Rational:<br>Defonomie.                                                                             |
|         | Bom frangöfischen Standpunkte (Fortfetjung.)                                                                                                  |
| L.      | Die babischen Bahlen jum Bollparlament.                                                                                                       |
|         | 1. Die Bahlbewegung                                                                                                                           |
|         | II. Ergebniß ber Bahlen                                                                                                                       |
|         | III. Die Ursachen ber Bewegung                                                                                                                |
|         | IV. Bebeutung und Folgen                                                                                                                      |
| Li.     | Reuere Berte über Rirchengeschichte.                                                                                                          |
|         | III. St                                                                                                                                       |
|         | IV. J. H. Ruth                                                                                                                                |
| LII.    | Mus bem Berliner Bollparlament                                                                                                                |
| LIII.   | Bur Runftgefcichte.                                                                                                                           |
|         | Die Legenbe vom heil. Chriftophorus und bie Plaftif<br>und Malerei. Eine Studie über chriftliche Runft<br>von August Sinemus. Sannover 1868 . |
| LIV.    | hiftorifche Betrachtungen aber altes und neues Berfaffungeleben.                                                                              |
|         | Zweiter Artifel (Schluß)                                                                                                                      |
| LV.     | Die Memoiren Soffmanns von Fallersteben .                                                                                                     |

|        |                                                                   | XI    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| rai    | Streiflichter auf bie Birfungen ber neuen Rationals<br>Dekonomie. | Seite |
|        | Bom frangöfifchen Standpunkte                                     | 857   |
| LVII.  | Reuere Berfe über Rirchengeschichte.                              |       |
|        | V. Gueride                                                        | 880   |
| LVIII. | Mus bem Berliner Bollparlament                                    | 889   |
| LIX.   | Streifichter auf die Birfungen ber neuen Rationals<br>Dekonomie.  |       |
|        | Bom frangofischen Standpunkte                                     | 905   |
| LX.    | Bur "Gefchichte bee Photius" von Bergenrother                     | 918   |
| LXI.   | Bur neueren Gefcichte ber Bifcofe von Speper .                    | 936   |
| LXII.  | Reuere Berte über Rirchengeschichte.                              |       |
|        | VI. Ph. Schaff                                                    | 953   |
|        | VII. 3. Atlgog                                                    | 960   |
| LXIII. | Aus bem Berliner Zollparlament                                    | 974   |

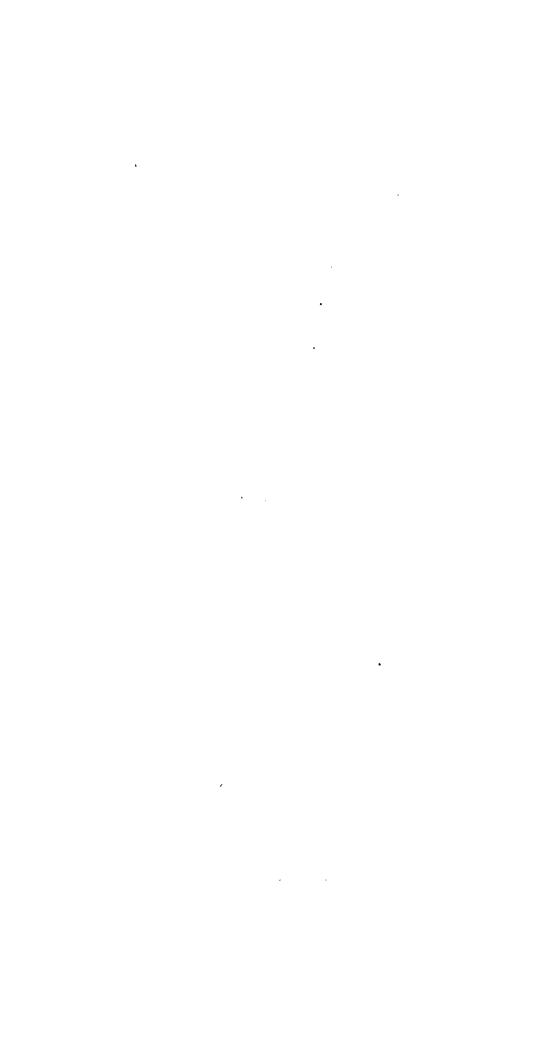

## Am Splvefter : Abend 1867.

Je mehr wir uns bem Schlusse bes Jahres 1867 nabern, besto mehr tritt die frappante Achnlichkeit besselben mit bem Jahre 1847 hervor, zunächst was bie außern Umstände bes socialen Lebens betrifft. Es war ein Hunger= und Unglucksjahr, bem bie tiefe Erschütterung bes Jahres 1848 auf bem Juße folgte. Mit allem Recht hat ein nordbeutsches Blatt bas jett bem Enbe zueilende Jahr ebenso als ein Hungerund Ungludsjahr charakterifirt. "Wohin wir bliden in Europa, fast überall sociale Krisen, Roth und Elend, Hunger und Berzweiflung — die Keime und Borboten kunftiger, Staat und Gesellschaft in ihrem heutigen Bestande im innersten Marke erschütternben Ereignisse, wogegen all bas sich gegenwartig breit machenbe, wichtig thuenbe Getriebe ber Politik in ben Kabinetten und Kammern sich ausnimmt wie bas Spiel von Kindern die, ohne es zu wissen, auf einem Bullan fich befinden."

Selbst im Jahre 1847 war bas sociale Weh und Leib kaum so tief und breit über die europäische Menschheit auszegegossen wie jetzt, und wir haben noch nicht die Hälste der Winterszeit hinter uns, welche eine fortwährende Steigerung

ber Roth mit Gewißheit in Aussicht ftellt. England führt biegmal ben Reigen in bem schaurigen Glenbstanze. Die Brobund Fleischerawalle bes englischen Mob lofen fich ab mit bem dronischen Fenier-Schreden, ohne bag man mußte mas man eigentlich von ber bunkeln Verschwörung biefes Ramens mit ihren ungeheuerlichen Freveln zu halten hat: ob es in ber That bloß die verzweifelten Regungen ber nationalirischen Revolutionspartei sind, ober ob unter bem Titel ber "Fenier" die Pariahs ber brittischen Nationaldconomie überhaupt mitarbeiten an bem gefellschaftlichen Umfturg? Wie in allen Industrielandern, England voran, so ist auch in Frankreich die steigende Theuerung der Lebensmittel von unaufhörlichen Arbeitseinstellungen begleitet, Strite's von oben und Strite's von unten. In Paris stehen zahlreiche Fabriten leer; hier wie in Lyon und in bem industriereichen Norben bes Landes wimmelt es von broblojen Arbeitern. Nicht minder seufzt der Landbauer unter zunehmendem Nothftand in Frankreich wie in Deutschland. Dasselbe Stoden ber nahrenben Geschäfte in gang Europa. Sungerlohne felbft ba wo noch Arbeit zu haben ist. So namentlich in Sachsen und Breugen \*). In Oftpreugen ein Massenelend bas fast an die berüchtigte Webernoth und hungerpest Schlesiens erin-In Ruglands westlichen Provinzen, namentlich in Finnland, furchtbare hungerenoth, Spidemien ber Menschen und Thiere. In Schweben steht bas verhungernbe Bolt gegen die Sandler auf und muß mit Militarmacht niebergebrudt werben. In Italien ber Banterott bes Staats unb ber Landöconomie vor ber Thure; in Desterreich die Rebuttion ber Staatsschulb und somit die Bernichtung ber Grifteng von Hunderttausenben Gegenstand ber öffentlichen Debatte. Haarstraubende Berbrechen, man möchte fagen Raffen-

<sup>\*)</sup> In ben Cachficen Arbeiter Diftriften find bie Bochenlohne auf 1 Thaler herabgefunten, in einigen Gegenben Preugens fteht es noch folimmer — fo berichteten vor Rurgem norbbeutiche Blatter.

Berbrechen ringsum und Schlag auf Schlag. Alle die welche unserer ganzen Gesellschafts-Ordnung das Urtheil gesprochen haben, jubeln mit Fug und Recht: "Ja, ja, es gahrt und brobelt überall unter der glanzend übertunchten Oberstäche ber Civilisation und Cultur des neunzehnten Jahrhunderts, saut und vernehmlich für Jeden, der sein Ohr nicht gewalts sam verschließen will" \*).

Waren im Jahre 1847 bie Gemuther murbe, verstimmt und vorbereitet fur große Ereignisse, so find fie es jest unfraglich fast noch mehr. Was aber bie Lage noch pragnanter tennzeichnet: bas Bertrauen in die Möglichkeit die bestehenben Buftanbe zu erhalten, ift völlig untergegangen. mand glaubt mehr baran, größtentheils nicht einmal mehr biejenigen welche augenblicklich bie Dacht in Sanben haben. Auch fie, ja fie am allermeisten, laffen sich steuerlos nach einem ihnen unbekannten Ziele treiben. Sie haben nicht mehr bas Bewußtsenn bes gottlichen Rechts ihrer obrigteitlichen Stellung und ber bamit verbundenen, vom inbividuellen Bollen ober Richtwollen unabhängigen Pflichten. Sie haben fich langst beschieben, von ber Bnabe ber bewegenben Elemente ihr Dasenn von einem Tage zum andern zu friften, und innerlich find sie wohl alle auf einen geräuschlosen Abjug unter leiblichen Bebingungen gefaßt. Gine Ausnahme machen vielleicht nur bie mit ber mobernen Civilisation wenis ger fortgeschrittenen Hofe von Rugland und Preugen, ble für bie 3bee ber Gewaltherrichaft noch auf starten Anhang zählen dürfen bei ihren energisch gedrillten Bölkern. bererfeits ift aber gerabe von ber letteren Seite her bem Fasse ber Boben ausgeschlagen worben; bie geistige Solis barität ber Autorität hat ben Tobesstoß erhalten von einer ber hervorragenbsten Schutzmächte ber Legitimität. Gleichviel ob von der brutalen Gewalt ober von der verzweifelnden Schwäche ber Selbstmord begangen worden ist — es gibt

<sup>\*)</sup> Berliner "CocialsDemofrai" vom 11. Dezember 1867.

tein Autoritätsgefühl mehr in ber Welt, weber von ober nach unten noch umgekehrt.

Im Jahre 1847 war es noch anders. Damals gab ei immerbin noch Obrigkeiten bie ihres gottlichen Rechtes unt ber entsprechenden Pflichten sich bewußt waren, und bamis Anklang und Wiberhall fanden bei ihren Bolkern. Die An toritäten verbanden fich mit ben noch lebenbigen Reften bei alten biftorischen Stanbe und ihrer positiven Rechtsbeariffe So tam bie große Reaktion gegen bie Bewegung von 1848 au Stanbe. Raum war aber ber Sieg errungen, fo begingen die Autoritäten ben welthistorischen Treubruch an ihren Berbundeten in der Noth. Der Napoleonismus in Frantreich ging feinem innerften Befen nach mit bem verbangnife vollen Beispiel voran, und barin beruht bie schwerwiegenbfte Bebeutung ber imperatorischen herrschaft in ben Tuillerien. Die Besiegten von gestern waren jest bie Stuken ber Throne. und bie Berbunbeten von gestern wurden ihrem Schicksal überlassen. Heute liegt bas Facit bieser Politik vor. rabitalen Größen bes Jahres 1848 find jest bie Minifter ber Babsburgischen Monarchie bieffeits und jenseits ber Leitha: ber apostolische Raiser begehrt seine Machtvollfommenheit niebers aulegen in die hande eines Gistra. Was will man mehr!

Der allmählige Untergang ber alten historischen Stänbe kennzeichnet die innerste Wesenheit der jüngsten Periode von zwanzig Jahren. Die positiven Rechtsbegriffe, deren Träger die fraglichen Stände waren, mußten nothwendig mit untersgehen, und es blieb als allgemeines Regierungsprincip nur mehr der politische Rationalismus übrig der sich in dem neuen Stande der "Bourgeoisie" verkörpert hatte. Bon einer politischen Bedeutung der Aristokratie wird Niemand mehr sprechen wollen. Der bürgerliche Rittelstand war längst in reißend schnellem Absterben begriffen; die neuen socialen Gesetzgebungen werden das Werk der Bertilgung unsehlbar beschleunigen, und auf den bürgerlichen Mittelstand zum Zwecke einer politischen Reaktion sich zu stüben, könnte

idon teiner Regierung mehr einfallen. Rur Giner von ben alten hiftorischen Stanben wiberftrebt noch mit Macht und Rraft bem neuen Herrschafts-Princip; bas ift die Corporation bes tatholischen Klerus. Darum richtet sich auch bie gange Buth ber herrschenben Dacht eben jest gegen ben Rierus; und die Regierungen welche jest ju Schlepptragern biefer eiferfüchtigen Dacht berabgefunten finb, vermöchten nicht an verhindern, daß baraus eine leibhaftige Kirchenverfolgung entstunde, wenn nicht anderweitige Umstande ftorend baamifchen treten wurben. Die Rirchenverfolgung beren Borboten im beutschen Erverimentir-Winkel, in Baben, bereits gang unverhüllt auftreten, wurde sich in natürlicher Confes queng an einer formlichen Berfolgung bes Chriftenthums auswachsen, wenn die freisenben Weben ber Welt jur Reftjegung biefer Tenbeng noch bie nothige Rube boten und bieten tounten!

Das ift es aber gerabe. Der Prügel liegt beim hunb, wie das Sprichwort fagt, und die herrschende Macht wird balb alle Hanbe voll zu thun haben, um sich nur ihrer eigenen Haut zu wehren. Daburch zeichnet sich bas koms mende Jahr aus, bag es unzweifelhaft bie lette Frift einer Bendung bilbet, welche unbebingt bie größten und enticheibenbften Ereigniffe in ihrem Schoofe bergen muß. Bielleicht zwar nicht ben allgemeinen Krieg; aber jebenfalls bie enbaultige Erhebung aller ber Fragen, welche in ber Bewegung bes sogenannten tollen Jahres in einem wirren Anauel burcheinander gewickelt waren, und bann nicht gelöst, sondern mit dem Alexandersschwert einer gewaltsamen Reaktion burchgehauen wurden. Mit anbern Worten: Die Bourgeoisie steht an dem Wendepunkt ihrer Herrschaftsperiode, wo sie wird Rechenschaft ablegen muffen barüber, was sie bei ihrer Thronbesteigung gesprochen und was sie bann in Birklichkeit seit zwanzig Jahren gethan und geleistet hat.

Man tann fagen, bag bamals alle Faben bes politischen, religiofen und socialen Aufruhrs in jener mobernen Geftals

tung bes Burgerthums zusammen gelaufen fint, welche als Bersonifikation ber Capitalmacht aus ber Bermesung bes burgerlichen Mittelstandes erwachsen war. Die \_obern Rebntausenb", bie sociale Classe welche in Folge ber neuen Lehre bes oconomischen Liberalismus in allen Ländern emporschießen mußte: bas ist bie Bourgeoisie. Diese Bourgeoisie hatte sich ber siegreichen Reaktion ber Autoritäten ans geboten und sich anheischig gemacht, bas "Wahre" an ben bewegenden Ibeen bes Jahres 1848 auf friedlichem und georbnetem Wege burchzuführen, und fo die Gesellichaft und bie Throne vor ferneren Erschütterungen am ficherften au bewahren. In allem Ernfte war es ber Bourgevifte por Allem um ihre eigene Sicherung gegen folche Umfturggelufte au thun welche ber Gelbsack zu fürchten hat, und an biesem Zwede ließ sie sich auch ein gerütteltes Daß von brutalem Gewaltregiment wohlgefallen. Ueberhaupt war Napoleon III. berienige welcher am besten bie Sprache ber Bourgeoifie au reben verftand, sobald die Bauern und die Armee in gana anberer Intention ihn jum Beherrscher Frankreichs erhoben batten: von ihm lernten bann bie andern Regierungen biefelbe Sprache reben, je nach bem Mage ihrer Schwäche und Bertrauenslosigkeit zu sich felbft. Richt am wenigften gun= genfertig in bem neuen Ibiom zeigten fich wie befannt 3. B. bie Regierungen ber beutschen Mittelftaaten. Sie haben auch bereits ihren Lohn bahin.

Der oberste Grundsatz der Bourgeoisie war natürlich ihre eigene unbedingte Herrschaft. Außerdem hatte die neue sociale Classe ein politisches Princip; es war das moderne Nationalitäten=Princip. Sie hatte ein sociales Princip; es war die Rettung der Gesellschaft durch die Finanzkunste des modernen oder öconomischen Liberalismus. Sie hatte ein religiöses Princip; es war die Tendenz das positive Kirchenzund Christenthum überall von jeder Beeinstussung des öffentzlichen Lebens zu verdrängen und auszuschließen. In der letern Richtung nun arbeitet die Bourgeoisie-Herrschaft

eben jest mit brennendem Eifer. Aber sonderbar — schon echeben sich andere Mächte unter und hinter der herrschenden Classe um mit lauter Stimme Rechenschaft zu fordern über die sauberen Zustände, welche durch ihr politisches und ihr sociales Princip über die Welt gebracht worden sind. Der moderne Liberalismus kommt mit seiner Kirchenstürmerei eigentlich doch — zu spät.

Es ift auffallend: je eklatanter irgendwo ber politische und sociale Banterott ber Bourgeoisie-Berrichaft zu Tage tritt, besto grimmiger spritt sie ihr Gift gegen bie Rirche. gegen ben Reft ber hiftorijden Stanbe und beren positive Rechtsbegriffe aus. Es ist, als wenn sie sich einen andern Discurs ausbitten und die Augen der Leute anderswohin abwenben wolle um unangenehme Entbedungen zu verhüten. So geht es jest namentlich in Desterreich, wo seit bem Dis nifter von Brud ber moberne ober öconomische Liberalismus vom reinsten Wasser bas große Wort geführt und jedenfalls ftets bas lette Wort behalten hat. Jest muß an allem Unglud bas Concordat Schuld seyn, wie die von den liberalen herren auf bie Beine gebrachten Abreffen wortwörtlich jagen. Aber auf die Lange hilft eben doch alles Zubecken nichts. Die Donnerstimme ber Wahrheit bricht endlich burch und reißt ber herrschenben Bourgeoiste und ihrem Liberalismus die Maste ab, um fie zur Berantwortung zu ziehen mas aus ihren Berfprechungen geworben und mas fie mit bem arglosen Vertrauen bes Boltes gemacht. Das hat jungft der frangöfische Imperator selber, ber gewandteste aller poli= tischen Taschenspieler, erfahren muffen, und es ift nicht gu zweifeln baß auch bieses sein passives Beispiel Rachahmung finden wirb.

Bunachft steht schon bas so ciale und bas politische Brincip ber Bourgeoisie Derrschaft in einem eigenthumlichen Biberspruch und sich wechselseitig aufhebenben Gegensat, ber unbedingt heute ober morgen in einer gewaltigen Katastrophe an's Licht treten muß. Das stetig um sich greifende sociale

Elend, das wir Eingangs geschildert haben, ist nur erst ber vorausgeworfene Schatten der erschütternden Kriss. Die Berwüstungen welche die Kriss selbst anrichten wird, entziehen sich noch der Einbildungskraft; aber man kann sich benken, daß der Boden des Welttheils von den Erümmern vernichteter Eristenzen starren wird.

Als im Jahre 1848 die sociale Frage in der erschrecken ben Geftalt von Erbrechtsansprüchen bes armen Bolles an bas Capital brohend ihr Haupt erhob, da machte bie Bour geoifie fich anheischig ben gangen Sput für immer zu banner burch die einfache Anwendung ber Finangfünfte bes öconomie fchen Liberalismus. Der frangofische Imperator glaubte feft an die Unfehlbarkeit des Recepts; darum nannte er fich nicht nur ben "Retter ber Gefellschaft" fonbern auch ben "Raifer ber Leibenben". Der moberne Liberalismus auf seinem ganger Berrichaftsgebiet predigte ben gleichen Aberglauben. In bei That hat das Shitem die Capitalmacht immer gewaltiger an geschwellt; aber bas arme Bolt ist um nichts reicher ge worben. Freilich hatte biefes arme Bolt feinen Theil an bet Brofamen die vom Tische bes großen Capitals abfielen; abenatürlich nur solange als bas Capital selber herrlich und is Freuden tafelte. Dazu hatte es nun ber tiefften politischer Rube bedurft, benn es gibt nichts Empfindlicheres als bei Proces ber mobernen Vermögens : Erzeugung. Aber gerab biese Bedingung konnte bas politische Princip ber herrschender Macht nicht gewähren und leisten.

Darin beruht ber schreienbe Gegensatz zwischen ber Principien Einer und berselben herrschenden Macht; bi naturnothwendige Wirkung des einen zerstört die Wirkung bes andern. Mit solch einem widerstreitenden Gesetz in Leibe müßte die Gesellschaft sich unbedingt auslösen, wenn auch nicht die antichristliche Tendenz der Gesammtrichtung hinzuläme. Freilich ware ohne diese antichristliche Tendenz das ganze System von vornherein nicht möglich gewesen, wies benn immer im christlichen Lager, und abgesehen von der

Rannern ber neuen socialiftischen Beltperiobe nur im drifts lichen Lager, feine Gegner gefunden bat.

Das Spftem verhieß bie Nationalreichthumer zu vermehren, indem es eine Ungahl von colossalen Gelbinftituten hervorzauberte, welche ben Welttheil mit einer Unsumme von fittiven Werthen überschwemmten. Alle biefe Taufenbe von Rillionen hatten natürlich nur solange einen Werth als bas Publitum an ihren Werth glaubte; horte ber Glaube auf, so loste fich all biefer Reichthum in blauen Dunft auf. Jebe politische Unruhe rudte baber eine ungeheure sociale Gefahr nabe; und es ift in ber That nur ju verwundern, bağ ber Schwindel solange Stand halten konnte, während ber Continent immer mehr in Baffen ftarrte. Auch Engs land machte ben Schwindel im größten Magstabe mit; aber es war wenigstens klug genug sich gleichzeitig von ber Politik gurudzuziehen. Auf bem Continent machte man es umgekehrt, und die Folgen ber Berkehrtheit haben wir jest vor Augen: Die unabwendbare sociale Rrifis. Alle Mächte fühlten bie Gefahr und fühlen fie mehr als je; es ift unfraglich mehr als Phrafe, wenn fie fich um bie Wette "friedebeburftig" Aber eben ben Frieden konnen fie nicht haben; benn bas politische Princip auf bas sich unter ber Leitung ber Bourgeoifie alle Machte Europa's geftellt faben - bas Rationalitäten=Princip — ist ja ber fleischgewordene Unfriede in Bermaneng.

Wir werden die sociale Kriss haben so wie so. Rommt sie aber im Geleit des Krieges, so wird dieß kein Krieg sehn wie ein anderer Krieg. Denn derselbe wird nicht nur zerstörte politische und Bölker-Grenzen, sondern er wird eine zerstörte Gesellschaft hinter sich lassen. Es ist die Gesahr, daß der politische Krieg in den socialen Krieg auslause, in dem nicht mehr die Mächte Friede schließen sondern die extremen Parteien endlich einen Frieden diktiren werden. Wir wollen nicht weiter davon reden, wie serne oder nahe die Universalzrepublik und die Völkersolidarität der socialen Demokratie

liegt. Das aber ist gewiß, baß die Welt unter dem zunehmenden Druck der socialen Leiden mehr und mehr gelernt hat auch diesem Gespenst mit kaltem Blute in die Augen zu schauen, und von dem Augenblicke an ist das Gespenst eben nicht mehr ein Gespenst, sondern aus dem Reich der verschwommenen Phantasmen in die Reihe der realen Wirklichkeiten eingetreten. Nichtsbestoweniger hat die europäische Polizei dem rothen Nendezvous in Genf ruhig zugesehen; noch vor zehn Jahren wäre sie dei dem bloßen Gedanten eines solchen Attentates aus der Haut gesahren. Auch die Polizei ist alt und stumpf geworden wie alle Organe der modernen Gesellschaft.

Ich nehme ben Sat mit welchem ich bas alte Jahr geschlossen habe, in bas neue hinüber. Das Evangelium ber herrschenden Bourgeoisie = Periode hat sich als Luge entlardt, bie socialen und politischen Principien ihres rechthaberischen Rationalismus muffen untergehen; die Frage ift nur bie, ob bie neue Ordnung bes öffentlichen Lebens und bes internationalen Zusammenhangs ber Bolter von oben ober von unten geftaltet werben wirb. Benn bie gu Recht beftebenben Gewalten nicht mehr bie religiose Rraft und ben sittlichen Dauth in fich finden werben, bas falfche Rationalitäten-Brincip und ben Grundierthum bes deonomischen Liberalismus aus ber Welt zu schaffen und beibes burch eine neue positive Rechtsordnung im nationalen und internationalen Leben für immer zu bannen: nun bann wird ein Anderer ben Tobtengraber-Dienst versehen, die Macht von unten wirb es thun und biese natürlich in ihrer Beise.

Man hat sich staunend verwundert über den Sefühles Ausbruch welcher in Frankreich jüngst aus der tiefstem Tiese der Boltsseele so plotlich und stürmisch aufgestiegen ist. Dieser nationale Gefühlsausdruck hat die Gestalt inniger Theilnahme für das Recht des heiligen Stuhls gegenüber den schanlosen Persidien der italienischen Revolution angenommen. Das war ein Zusall, aber doch auch mehr als ein

Aufall. In ber That konnte bas enbliche Erwachen bes : frangonichen Bolles aus ber napoleonischen Ginschläferung = teine paffenbere Geftalt annehmen als bie welche von ben ï Begnern mit bem Ramen einer "tleritalen Reattion" be-:: zeichnet wird. Aber im Grunde war 'es body mehr als ein := bloß partielles Eintreten für die weltliche Serrschaft bes Ξ is Bapites. Es war und ift ein allgemeiner Broteft bes fraugöfischen Rationalgefühls gegen ben politischen Rationalismus :: <u>-</u> bes Imperators ber, wenn auch mit anbern Mitteln, eigentlich boch nur die Periode und die Arbeit bes Burgertonige = thums fortgesetht bat ober, wenn man will, in dieselbe jurud-~ gefallen ift. Lefe man nur die Thronreden des Imperators feit fieben Jahren nach; hatte nicht ein zweiter Louis Phi-Ľ: lipp ungefahr ebenjo fprechen tonnen? Rur bag ber Orleans Y parlamentarisch regiert hatte, ber Imperator aber die perfon-:: liche Berantwortung trägt. Beibemal hat aber ber politische 3 Retionalismus jur Entwürdigung und jur Schmach ber 21 Nation, beidemal hat er Frankreich hart an den Rand des a: politischen und socialen Abgrunds, in eine sittliche Corrup-£3 tion ohne Gleichen geführt. Darum zeigt Franfreich beute T: T. wieder die tauschend ahnliche Physiognomie bes Jahres 1847; bie nämlichen Urfachen erzeugen bie gleichen Birtungen. 3-.. "Soyons Français, soyons donc Français": mit biesem Bort hat ber alte Thiers bie frangofischen Gemuther lichterĸ lob entzündet. Das Wort will besagen, daß Frankreich es Ę endlich mude ist das pseudophilosophische Kauderwelsch bes wolitischen Rationalismus sich vorleiern zu lassen, und bag es die Migerfolge nicht länger ertragen will welche ihm aus dem Nationalitäten = Princip, der Nichtintervention und antern Bourgeoifie- Ibeen erblühten und weiter zu erblühen broben. Daß hingegen bas Land seiner alten Trabitionen fic wieber erinnert; bag es bieselben reklamirt von bem Rosmopolitiemus ber herrichenben Classe, und bag es ein Snitem post-

tiver Rechtsorbnung zuruckfordert in welchem bem französischen Rationalgefühl die entsprechende Stellung verburgt sei. Das

ist es! Die Franzosen wollen mit Einem Wort wieder Franzosen sein. Wären sie das im Jahre 1860 gewesen, so wäre das italienische Einheitsreich nicht entstanden; ebenso wenig hätte sich Preußen dis an den Main ansbehnen und noch über benselben hinübergreisen können; und Frankreich wäre jest nicht in Verlegenheit um ein Gegengewicht gegen die preußische russische Allianz, welche das natürliche Resultat der Rationalitäten-Bolitik des Imperators ist.

Es ist jett seine Sache und seine neidlose Aufgabe dieses Gegengewicht zu sinden, und dem Lande überhaupt die Rückstehr zu den alten politischen Traditionen zu ermöglichen. Wehe ihm, wenn er den Weg nicht entdeckt, auf dem es möglich ist die Franzosen wieder Franzosen sehn zu lassen; und wehe ihm, wenn die socialen Experimente, auf welche er im Bertrauen in die Finanzkünste des öconomischen Liberas lismus seinen Thron gestützt hat, ihr ganzes Berderben über das Land ergießen! Er müßte seine Regierung nicht nur von vorne anfangen, sondern auch noch gutmachen was er in der Abtrünnigkeit von ten Traditionen des Landes verdorben hat, wenn er vor dem Tribunal der "großen Nation" endgültig bestehen wollte. Eine verzweiselte Zumuthung an einen Mann in seinen Jahren, als bußsertiger Sünder ein neues Leben auf dem Throne Frankreichs anzusangen!

Die Bewegungen in ber französtichen Ration haben boch immer noch etwas Ansteckendes, im Guten wie im Schlimmen. Das hat sich auch dießmal gezeigt. Die eklatante Riederlage welche der politische Nationalismus in der Pariser Legiszlative erlitten hat, und der begleitende Triumph der positiven Rechtsidee hat wie ein Stein im glatten Wasserschaft der wirkt. Die geistige Reaktion gegen die Gewaltherrschaft der liberalen Ideen beschreibt weitere und weitere Areise. Zusnächst treten die katholischen Koruphäen jest auch in Deutschsland mit einer entschlossenen Offendeit hervor, wie sie lange nicht erlebt worden ist. Immerhin mag man sagen, daß für den altsideralen Thiers und Genossen die weltliche Racht des

Papstes keinen andern Werth habe als ben eines frangofischen Rachtmittels gegen Stalien und beziehungsweise gegen Breuken. Benn aber bie beutschen Ratholiten, bie braven Sollander, bie feurigen Belgier für bie Rechte bes beiligen Stubles einfteben, wie fie jest thun, so ift hier bie Auslegung als Ra= tionalegoismus unmöglich. Ober wenn gar bie preugischen Ratholiten ihren Ronig bitten ben Grundpfeiler alles posttiven Rechts nicht ber italienischen Revolution preisgeben ju wollen, so machen sie gang richtig einen Gesichtspunkt geltenb über ben fich auch mit einer protestantischen Dacht reben laffen muß. Rurg: bie Rebenmotive mogen in bem einzelnen Falle senn welche sie wollen - so viel ist sicher, daß fich von nun an wieber ein Confens unter ben Bolfern und awischen ben Boltern herausbilbet welcher entschloffen ift bie rudfichtelofen Frechheiten bes politischen Rationalisnne fich nicht langer gefallen zu lassen. Das ist ohne Zweifel noch nicht genug zu einer gewaltsamen Reaktion, aber es ift ber gludliche Anfang eines geiftigen Umschwungs, ber ungleich schwerer wiegt als jene Reaftion.

Nichts hat die Geschichte ber Bewegung von 1848 bis beute einleuchtender bewiesen, als daß die Reaktion ber ma= teriellen Gewalt allein über bas Berberben bes mobernen Liberalismus niemals herr und Meister werben tann. ift vielmehr gerade umgekehrt ergangen. Das was gefehlt hat, war eben ber rechte Beift. Diefer Beift aber konnte fich mit misprechender Dadht nicht erheben, ehe und bevor bas Gpfiem bes mobernen Liberalismus seine Proben sichtbar unb greifbar abgelegt hatte bis zu Ende. Dieß ist jest geschehen. Die mobernen Ibeen mußten fich in fich felbft ausleben, nur an ben Folgen ihrer eigenen Thaten tonnten fie ju Grunde gehen. An biesem Puntte stehen wir jest. Es ist baber auch tin Wagnig mehr zu prophezeien, bag für ben mobernen Liberalismus bas Ende feiner Herrschaft nahe ift. Er wirb wenig wie eine andere welthistorische Richtung ohne ein swisses negatives Berbienst aus ber Welt geben: er hat überall abgeräumt und ben Boben sozusagen glatt rafte Einen positiven Neubau aufzusühren, war principiell niseine Sache, bas überläßt er seinen Rachfolgern, und große Frage ist nur, wer die Baumeister ber Zutunft so werden?

Das falsche Nationalitäts=Princip, vom Imperator: bie Rahnen Frantreichs geschrieben, hat seinen eigenen be geschlagen. Das erkennen bie Franzosen jest mit Entsch Aber wir Deutsche haben nicht weniger Grund gum feben, wenn wir genauer zusehen wie herrlich weit wir mit unserm Rationalitäts-Geschrei gebracht haben. Bir w ben noch bagu balb gang besondern Anlag haben bati nachzubenten. Denn was langft vorauszusehen war, ! burfte jest schon zu ben vollenbeten Thatfachen gebon Breugen ftellt feine beutschen Errungenschaften unter Schutz ber ruffischen Alliang und bezahlt bafur mit b Breisgebung ber theuersten Interessen Deutschlands im gant Often und im Orient insbesondere. Die beutsche Geschich wurde sohin nach ber Seite bin wo fie eingestanbenermaget ihre glanzenbfte Miffion und Zufunft hatte, mit Brettern vet nagelt werben: bas ware bas Schlugrefultat unferes bent ichen Aufschwungs.

Solange Desterreich noch eine achtunggebietenbe Groß macht und zwar eine beutsche Großmacht war, hatte niemall ber Versuch einer solchen Zurücksehung und Erniedrigum Deutschlands gemacht werben können. Aber was ist am Desterreich geworden durch das falsche Nationalitäts-Princip! Im Namen dieses Princips hat der Imperator einen großen Krieg geführt und einen größern Krieg zugelassen zur Schwächung derzenigen Wacht, welche sein einziger Allierter mit wahrhaft gemeinsamen Interessen int der großen Frage der Jahrhunderts, in der Orientfrage gewesen wäre. Im Namen desselben Princips, wenn auch unter dem sadenscheinigen Deckmantel des historischen Rechts, ist das Ostreich von den Magyaren mitten auseinander gerissen worden; ein Vierte

r Reichslasten hat der Magyarismus die auf Weiteres tädigst auf sich genommen, drei Drittel hat er auf den witen Ruden der Cisleithaner abgeladen; die mögen sehen, de sie die Schulden des Reichs bezahlen oder nicht bezahlen. der Kaiser herrscht in Wien, aber im Namen des Natiosalitäts-Princips regiert eine nationale Hegemonie in Besth wo eine nationale Hegemonie in Wien. Die slavische Wehreit der Bevölkerung aber däumt sich mit kaum verhaltenem kimm unter der einen wie unter der andern Hegemonie; de erwartet ihr Heil von dem stammverwandten Rußland wich ihre intelligenten Führer haben die berüchtigte Woskauer Ballsahrt angestellt zum weißen Czar als dem gottgesendeten ketter der slavischen Nationalität in Desterreich. Sehen die Dinge noch eine Zeit lang so fort, dann wird die Habs-urgische Wonarchie von innen heraus russisch.

Als im Jahre 1848 ber Magyarismus ben großen Insurrettionstrieg gegen ben Raifer führte und bas Deutschhum ber Wiener Aula in ber anbern Salfte bes Reichs ben ffenen Aufruhr birigirte, ba hat die Treue ber Croaten und lumanen, ber Sachsen und ber Tyroler bas Reich gerettet. jest find gerade fie die Preisgegebenen, die Unterbruckten. singegen haben die Elemente welche damals an der Aufbjung des Reichs öffentlich und blutig gearbeitet haben, jest 16 Seft in ber Sand biegfeits wie jenfeits ber Leitha. Dieiben Berfonen welche bamals mit Gewalt niedergeschlagen erben mußten um Defterreich vor bem Untergang ju retten - biefelben Bersonen stehen jest in beiben Reichstheilen an er Spite ber Geschäfte. Rugland aber, bas bamals im genften Intereffe eine Sulfsarmee gefendet hat gur ichleus igen Bandigung ber magyarischen Insurrektion — Rußland bließt jest ein Schutz und Trutbundniß mit Preußen, ein lundniß bessen Endziel tein anderes senn tann als die Zerrummerung Defterreichs. Mit anbern Worten: bie beutsche Imart foll aufgelöst und getheilt, und ber Lowentheil foll er herrschaft bes Slavismus unterworfen werben.

Bebarf es noch eines weitern Wortes um anzubeuter wohin bas falsche Nationalitäts = Princip es auch mit be beutschen Joee gebracht hat? Wo immer wir auf bie Grenze bes Baterlandes unfer Augenmert richten, feben wir nu Aurudbrangung und Berluft, Schmach und Schande be beutschen Ramens, ohne bag bie Machthaber bes \_norb beutschen Bunbes" auch nur einen Finger zu rühren wagten Graf Bismart prahlt in seinem Cirkular vom 7. September baß nun "eine rechtlich und thatfachlich gesicherte Grundlag für bie selbstständige Entwicklung ber nationalen Interesse bes beutschen Boltes" gegeben sei. Aber bie Deutschen i ben Oftseeprovingen merten nichts bavon; ihnen tommt nicht einmal eine papierne Note aus Berlin zu Gulfe gegen be Seelenmord ber czarifchen Ruffificirungs-Bolitit. Limburg t ohne Debatte weggegeben, Luremburg unter schnöben Boi wänden an das Ausland ausgeliefert worben. Bu ben Zeite bes seligen Bunbestags hatte Deutschland immerhin noch ein Beltstellung in Oberitalien. Jest ift, Dant ber preußisch italienischen Allianz, bas fübliche Bollwert Deutschlands i ben Banben ber Feinde. Subtyrol, Trieft, Iftrien, Gor Dalmatien, Illyrien, Karnthen, Krain find eventuell zu ver lorenen Posten geworben, und gelingt es ber kunftigen Attio ber preußisch = russischen Alliang, fo werben bie Grenze Deutschlands von brei Seiten ber ben Munchener Frauer thurmen nabe ruden. Das und nichts Anberes ware ba Schidfal ber "nationalen Intereffen bes beutschen Boltes" in be preußischerussischen Gemeinschaft. Wien wurde bann eine Gren; ftabt fenn, Bohmen und Mahren eine flavifche Erpositur. 20 biefe alten Reichslande, bie Errungenschaften einer taufent jährigen Geschichte unseres Bolfes, maren im Ramen be Mationalitäten = Princips glucklich losgeschlagen; bie beutsch Ibee aber ware im preußischen Unitarismus eingekeilt, vo ber Gnabe bes Czars aller Slaven abhängig und biefer bienstbar als befestigtes Riesenlager gegen bie unruhige re manische Welt.

Das bebeutet die preußisch-russische Allianz. Sie hängt längst in der Luft; sie muß und mußte kommen seitdem die Politik Preußens jede Art von großdeutscher Föderation unsmöglich gemacht hat; und wenn sie einmal kommt, diese unnatürliche Berbindung, dann muß ihr Zweck unbedingt auf die Bernichtung Oesterreichs gerichtet seyn. In dieser Allianz hätte das falsche Nationalitäts-Princip seinen Höhes punkt erreicht, und von da ab ginge der Beg unmittelbar hinunter in die Barbarei. Ja wohl, die gerühmten modernen Heen bedürsen nichts weiter als des ungehinderten Fortsshritts ihrer Entwicklung, um die Welt in die Barbarei als ihren natürlichen Abschluß zurückzussühren!

Die preußisch = ruffische Allianz als entsprechenber Benbant ber römischen Frage mußte bie europäische Situation . fofort auf Spit und Knopf ftellen. Die Belt ftunbe unmittelbar vor einer Entscheibung von coloffalen Dimenflonen; und babei waren die Rollen in einer Beise vertauscht, wie wer wenigen Jahren noch Riemand fich hatte traumen laffen. Frankreich, mit ober ohne Imperator, als Ritter einer neuen pofitiven Rechtsordnung Europa's; Preugen und Rugland als bie Ritter bes Nationalität=Princips und baber im maften geiftigen Contakt mit allen revolutionaren Glementen des Welttheils; der Sohn des Czaren Nitolaus, des gefürchteten Horts ber Legitimität, und ber preußische Gewalt-Minister, der Abgott der conservativen Bietisterei, beide wohl eber übel im folibarischen Berbanbe mit Garibalbi und Ras taggi, mit Roffuth und Turr, mit Biktor Hugo und Lebru Rollin — es ware ein Schauspiel ber Metamorphosen wie . es bie Welt noch nicht geschen hat!

Aber wie wunderlich solch ein welthistorischer Rollenstausch immer erscheinen mag, geistig ist er bereits eingeleitet, wenn nicht vollzogen. Das unterliegt keinem Zweisel. Man braucht, um ein sprechendes Bild dieser verkehrten Welt zu erhalten, nur einen Bergleich anzustellen zwischen der hinreis genden Reattion der französischen Kammern gegen die freche

Rücksichtslosigkeit bes politischen Rationalismus und zwisschen ber rücksichtslosen Frechheit (es ist nicht zu viel gesagt) womit selbst die sogenannte conservative Presse in Preußen und Rußland mit jedem Tage mehr über alle Schranken und Bedenken des positiven Rechts sich hinwegssett. Ich will nichts weiter sagen von der blinden Buth der russischen Leibzeitungen, die mit aller Macht in das Petersburger Regiment bringen und drängen all das Dugend von Nationalitäten des Czarenreichs mit Dampstraft zu russissiciren, damit die moskowitische Monarchie um so leicheter über die gesammten Slavenländer Oesterreichs und der Türkei sich ausbreiten könne. Aber die Berliner "Kreuzzeitung" — was soll man von der Berliner "Kreuzzeitung" sagen!

Wer bie Jahrgange bieses Blattes bis zum Jahre 1862, bem Regierungsantritt bes Herrn von Bismart, und feit bem Jahre 1862 miteinanber vergleichen wollte, welchen Abftanb und Abfall ber Gefinnungen murbe ber entbeden! Täglich tann man fich jest staunend überzeugen, was aus bem großen beutschen Moniteur für gottliches Recht, für ftrengften Confervatismus, für unverbrüchliche Legitimitat, für bie positive Rechtsordnung Europa's seitbem geworben Wie 3. B. wurde bas Blatt über ben jungften Aufschwung bes französischen Nationalgefühls für das positive Recht in Italien sich gefreut haben, wenn nicht bas Jahr 1866 mit ben preußischen Unnerionen bazwischen gefallen mare! Bis bahin war für Garibalbi, Ratazzi und alles bas verwandte Belbengelichter in bem Blatt ber permanente Branger aufgeschlagen; jest macht man bem Papst bie schiefen Befichter, für bie revolutionaren Parteien hat man immer we= nigstens ein suffaueres Lächeln, benn bie preußische Allianz mit biesen Barteien ift ja ber Schöpfer und Erhalter ber vergrößerten "Sohenzoller'schen Sausmacht". Ginst tonnte auch ber Gegner aus bem Blatte lernen, jest ift es 'taum mehr werth gelesen zu werben. Denn an bie Stelle bon

Grundsagen ber großen Politik sind ausschließlich die Zwecksmäßigkeiten ber Bismarkischen Gelegenheits-Politik getreten. Richts weiter! Der alte Sat hat sich hier wieder schlagend bewährt: daß bose Gesellschaft die guten Sitten verdirbt. Wer sich davon überzeugen will, daß das Recht in Europa bis auf den Begriff untergegangen ist, der braucht nur die "Kreuzzeitung" zu lesen.

Die römische Frage hat den welthistorischen Rollenstausch, von dem wir gesprochen, eingeleitet, die preußischsussische Allianz wird ihn vollenden. Allen Mächten der Belt wird dann die große Entscheidung ausgedrängt senn, wie sie zu der neuen Lage sich stellen wollen. Bei Oesterzich wird wohl am wenigsten ein langes Besinnen möglich senn. Aber auch England wird seinen politischen Calcul von derne herein revidiren müssen. Ebenso alle kleineren Staaten des Continents, insbesondere diesenigen welche in Deutschsland noch existiren, und die deutschen Parteien. Für die letzteren wird das Problem einfach so lauten: ob denn in der That alles was Preußen zu beschließen und zu thun besliebt, selbstverständlich auch "deutsch" ist?

Dhne Zweisel eine ebenso verwickelte als interessante Frage, die im Lause des kommenden Jahres ihre Lösung sinden muß. "Das Baterland muß größer sehn": so hat man bei uns lange Jahre hindurch gesungen und gesagt. "Das Baterland muß kleiner sehn": so sagt Graf Bismark, und Preußen drückt das Siegel darauf, sobald in Berlin das Schutz- und Trutbundniß mit Rußland ratissicitt wird.

## Schrott's Bienen.

Lyrifches, Dibaftifches und Epigrammatifches. Augeburg 1868. Berlag von Dr. huttler und Kranzfelber.

Nach einem alten sinnigen Bolksglauben sollen um bie beilreiche Weihnachtszeit die weißen Bienen schwarmen. Gehoren bie hier erscheinenben Dichtungen, bie gerabe um bie geheiligte Zeitwenbe bes abgelaufenen Jahres als "Bienen" in die Welt ausflogen, etwa zu jener seltenen Gattung fummenber "Blumenvögel"? Zebenfalls ift es ein ungewöhnlicher reicher poetischer Bienenschwarm, ber ba ausfcwirrt, um aus ben beften Gefilben bes Schonen unb Wahren, ber Runft, ber Geschichte, bes driftlichen Lebens ben Bluthenstaub zusammenzulesen, und bem, feten wir gleich hinzu, die Hauptsache, die Königin nicht fehlt, das leitende und einigende höhere Princip, bas auch für ein so geiftiges Bienenvölklein eine Lebensbedingung ift. Ohne Metapher gesprochen: wir haben hier wieder einmal achte Poefie, erfullt und burchbrungen von bem ethischen Ernst einer herzhaft driftlichen Weltanschauung. In unserer burren steptischen Zeit muß man eine so seltene Gabe wohl zwei= mal von herzen willtommen beigen.

Schrott hat schon bei seinem ersten literarischen Auf-

treten (1858) gezeigt, baß seine Hauptstarte bie "poetische Meditation" ift, wenn gleich bamit ber Umfang seiner bichterischen Rraft keineswegs erschöpft ift, wie ein Ginblid in feine 1860 erschienenen "Dichtungen" \*) jur Genuge erfennen läßt. In ber gegenwärtigen Sammlung tritt nun bie contemplative Reigung feiner Natur wieber mit entschies benem Gewicht hervor. Der Dichter hat in biefen "Bienen" - eine Titelwahl die er in einem finnvollen Ginleitungs= fonett begrundet - bie Blumenbeute mancher ftillen Jahre ju einem geordneten Schate poetifch gereifter Spruchweisheit verarbeitet, bem nicht minder wie ben fruheren Dichtungen ber Stempel einer ursprünglichen Ratur aufgebrudt ift. Bas er gibt, ift geiftvoll und gedankenhaltig, im Ausbruck ftraff und pragnant, zuweilen sogar hart und herb, immer aber aus gangem Solz geschnitten. Der ftattliche Banb (454 G.) birgt eine solche Mannigfaltigfeit bes Trefflichen und Beherzigenswerthen, daß ber Krititer sich in ber angenehmen Berlegenheit befindet, aus der Fulle bes Gegebenen auf bem turg zugemeffenen Raum eine Auswahl zu treffen bie bem Lefer eine genügenbe Borftellung gewährt.

Dem Lyrischen ist bas erste Buch eingeräumt mit ben brei Abtheilungen: "Geist und Herz", "Bilbersaal", und "Rom". Hier herrscht burchgehends das Sonett, welches dem Dichter, der es liebt mit Schwierigkeiten zu spielen, vollauf Gelegenheit gibt seine Ueberlegenheit in Sprach= und Reimbemeisterung zu entfalten. Obgleich er früher einmal seierlich dem Sonette Balet gegeben, so läßt er sich doch wieder zu dieser engen Kette "mit ihren stolzen goldgebreh= ten Ringen" zurücklocken und will dem alten Reize nicht länger widerstehen: "bei größtem Zwange frei mich zu bewe= gen" (S. 30). Und in der That zeigt er, daß er die gei=

<sup>\*)</sup> Bergl. barüber Bb. 45, G. 394 ff.; über bie poetischen Mebitas tionen Bb. 41, G. 148 ff.

ftige Beweglichkeit besitze, die zierlich kunstreiche Reimkette durch eine große Mannigfaltigkeit des dichterischen Ausbrucks wie durch die Schnellkraft origineller Gedanken und Bilder zu beleben. Gleich der Anfang ist bedeutend und ein würzdiges Exordium eines priesterlichen Sängers: die sechs Soenette über die Quadriga Christi und jene des Widerchristsschreiten in prächtigem Festschrifts fchreiten in prächtigem Festschrifts

Im Sturme nicht und nicht in wilbem Feuer, Im Better nicht, nicht im Eliaswagen Bill uns ber Gerr gur Aetherhohe tragen, Richt ift fur uns was furchtbar, ungeheuer.

Die Seinen tragt ber große Belterneuer Ins Baterland aus biefen bunklen Tagen Auf Fittigen, die sanftre Lufte schlagen, Und mit ber Liebe unverwandtem Steuer.

Es führt kein andrer Pfad ins lichte Oben, Rein andrer Wagen tragt ins gand ber Palmen, Das ftrahlend winkt von jenen himmelsgloben!

Beb' anbre Fahrt geht uber Stoppelhalmen. Ben biefer Bagen nicht emporgehoben, Den wird er unter feinem Gang germalmen.

Bon ben auf historische Persönlichkeiten versaßten poetischen Gebenktaseln ist ohne Zweisel eine der treffendsten und abgerundetsten jene auf Lasaulx. Auch in der Mehrzahl berjenigen Gedichte, welche der Erguß innerer Erlebnisse sind, waltet der Ernst, nicht selten die Wehmuth einer schmerzgeläuterten Empsindung vor, die namentlich in den Sonetten "Leiden", "Marthrien", "Melancholie" einen stimsmungsvollen Ausdruck erhalten. Nur ein paar auf Frauenzauber bezügliche Sonette, welche von dem "Götterreiz des Leides" sprechen (S. 34, 35), nehmen sich in dieser Gesellschaft etwas fremd aus, obgleich sie petrarchischer Geist und Wohllaut durchströmt. Dazwischen wieder manches sinnig ansprechende Bild, von der Glocke "der Priestrin in metallsnem Pluviale"; von der Biene "der frommen klösterlichen

frau ber Zelle"; ein gar freundliches Bild ift vom Lands parrer entworfen:

Durch Sitteneinfalt und burch manche Stunde Beit vom Berberben einer Stadt geschieben, Liegt, wie im Schoof ein Kind, des Dorfleins Frieden In einem waldumrauschten Thalesgrunde.

Wie Kirchleins Thurm bie Saufer in ber Runbe, Bewachft bu beine heerbe, wolfgemieben. Jugleich ber Menfchen erfter Freund hienieben Bringft bu von oben frobe Gottestunbe.

Ratur muß beiner hirtenweisheit bienen, Auf lerres Biffen willft bu wenig pochen: Den Bucherftanb ergangt ein Stanb von Bienen.

Du wandelft, wenn ber Abend angebrochen, Als Friede durch die Flur mit fanften Mienen, Und als der Geist des Sonntags durch die Wochen.

Die zweite Abtheilung, Bilberfaal, beschäftigt sich mit ben Meisterwerken berühmter Maler; eine stattliche, überaus anziehende Gallerie beutscher und italienischer Deifter, beren jebem ein ober mehrere Sonette gewibmet finb: Francia, Perugino, Leonardo, Tizian, Michel Angelo, Moretto, Rubens, Dürer, Cornelius, Overbeck, endlich Ra= phael mit Emineng, benn ihm allein find 17 Sonette guge= bacht, und außerdem ist ihm am Schlusse bes Buches noch ein poetischer Anhang gestiftet, eine Art Apotheose bes Ur= biners in schwungvollen Tetrametern. Namentlich bie vericiebenen Auffassungen bes Mabonnenibeals in ben Bilb= werten ber Meifter sind mit fein einbringenbem Berftanbnig nachempfunden. Der gewaltige Beift bes Cornelius findet für sein jungstes Gericht und seine apotalpptischen Reiter einen beredten Eregeten. Gbenfo ist über ein hauptwert bes ehrwürdigen Führers ber Nazarener, über Overbecks Saframente ein icones Wort gefagt :

Du nannteft Bfalmen jene heiligen Sieben, Die bu bem Ewigen fangft aus Runft und Schrift. Jum Plettrum machteft Pinfel bu und Stift, Bon Gottes und bes Schonen Geift getrieben.

Bas bu gezeichnet und bazu gefchrieben, Sind felbft heilsmittel gegen Erbengift. Ob mehr ber Maler, mehr ber Priefter trifft, Ich weiß es nicht und wen man mehr muß lieben.

Bei soviel Anmuth, soviel Seelenabel, Bas tann bie hochfte Aunft an bir vermiffen? Doch hohes ift für Niedres wie Beschulbigung,

Und Beiliges ift bes Gemeinen Tabel: Drum gollt ber heutigen Menfchen bos Gewiffen Dir nur mit Biberftreben falte hulbigung.

Schrott hat schon früher in seinen Dichtungen sich als vortrefflichen Charakterzeichner erwiesen, bem bas Bermogen austeht, mit bem großen Strich bes Runftlers in wenig Linien ein geschichtliches Porträt auf ben Carton zu werfen. Dieses Talent tritt in ber folgenden Abtheilung wieder volltraftig zu Tage. Sie ist überschrieben "Rom" und enthalt junachst eine kleine Papstgallerie, in ber bei gebrungener Zeichnung und feiner Individualisirung eine große Gelbftanbigkeit in ber Auffassung sich ausprägt. Mit Fabian an ber Spige, mit Sirtus V. am Enbe, umschließt fie 16 Papftgeftalten aus ben bebeutungevollsten Zeitabichnitten bes Mittelalters, scharf umrissene fraftvolle Charattertopfe, unter benen man nur etwa Gregor VII. vermißt. Sat ber Dichter boch fogar ben Muth, Alexander VI. ein Sonett gu widmen und, ohne seine Fehler beschönigen zu wollen, ihn wenigstens gegen die verleumderischen Uebertreibungen ber Gehäffigkeit in Schut zu nehmen im Namen ber einfachen historischen Gerechtigkeit. Auch in ben allgemeineren auf Rom und seine Priefterkonige gerichteten Sonetten finbet man ebenso schone als mannhafte Gebanten niebergelegt, . bie ber Stimmung ber Zeit entgegenkommen und im neuen

mpf um bas Patrimonium Petri berebtsam sich auf die ite seiner muthigen Bertheibiger stellen; so in dem truf: "Italia, Italia, Land der Leiden" (S. 110), stammbaum Petri" (S. 111), so namentlich in den beiden h ergänzenden Sonetten mit den Ausschriften "Rom" und Irbs et Ordis":

Curopas Bildnerin, Weltmetropole, heimath bes Großen, Paradies bes Schonen, Afpl bes Friedens, herrin, sollst du frohnen, Die ewige du, nun einem Zeitibole?

Dir ftrahlt ums haupt bes himmels Aureole, Soll je ein Ronigsreif bie Stirn bir hohnen? Die Schulter je zu tragen fich gewöhnen Den blutigen Burpur flatt ber weißen Stole?

Bas bu erlittft von ber Barbaren Grollen Soll bir geschehen nun von eignen Kinbern, Die beinen Ruhm und ihren schutzen follen?

Banbalen konnten beinen Glanz verminbern, Doch nicht vernichten ; aber biefe wollen Um beine ewige Rajeftat bich plunbern.

Rachfommen aus bem Canb ber Allobrogen, Sie möchten gern bas hohe Rom erwerben. Run foll bas höchfte, foll bas Ewige fterben, Beil wieber fich ein Studlein Zeit vollzogen.

Europas Boller, wie war't ihr betrogen, Ließt eures Geiftes Sauptstadt ihr verberben! Ihr alle seid bie Kinder, seid bie Erben Der hohen Mutter, an der ihr gesogen.

Ihr halft St. Beter mit ber Ruppel fronen, Ihr aus bes Norbens und bes Subens Jonen, So weit ber heiligen Sprache Laute tonen. Frei bleibe Roma unter ben brei Kronen, Ein Tempelstaat bes Friedens und bes Schonen, Ein Sprachenpfingsthaus aller Rationen!

Dagegen ist schwer einzusehen, wie ber Dichter sich für die Kirche erwartet, wenn ber Papst seinem! solgte und im Fall ber Noth wieder nach Avignon "Nach Avignon verpflanze Romas Fahnen"! (S. Die Geschichte wenigstens zeugt gegen ihn.

Mit bieser Abtheilung ist das Lyrische und der E tenchtlus geschlossen. Das zweite Buch umfaßt in Abtheilungen die Spruchgebichte. Schrott hat fic biese Gattung eine eigene Beise kurzer, wohlgemessener verschlungener beutscher Strophen erwählt, in benen e Geschick bie Reimspsteme Walthers von ber Vogelweibe . nachbilbet, theils weiterbilbet; eine Bahl, ber wir früher bei ber Besprechung seiner Dichtungen unsern E geschenkt haben und die wir auch jest besonders fi Gnomenpoesie sehr glucklich und ber Nachahmung vor werth erachten. Zuerst folgen unter bem Titel "R Theognis" poetische Albumblatter, einem akabem Freunde gewidmet, eine Auslese weiser Beilrathe, wie so knapper Kassung (sie haben die Reilenzahl eines Soi nicht leicht gehaltvoller, Geist und herz anregender ftrebenben Jungling mit auf ben Beg gegeben werben to: Der Grundgebanke bes alten Gnomenbichters aus De Meide das Unedle und den der es thut! ist auch der bieser goldhaltigen in 55 Strophen ausgemungten Sp! Rathe und Regeln, in benen, fehr paffend, ber mani Reim vorherrscht. Wie schon ist, was er über ben "! pomp" fagt (S. 165); über bas rechte Schweigen (S. mit ber Schluffpige: "Wo andere weibisch fluftern, rai fummen, bewahre bu ein toniglich Berftummen;" über Erbarmen:

— Das Auge gahme, bas nur Angenehmes fucht! hart wird es, wenn es nur auf Schonheit weibet, Doch fanft und schon, ruht es auf bem, was leibet.

Reben ben allgemeinen Lebensregeln über Pflicht und Zeit, Berufswahl, Selbstbildung, über Wahrheit, Offenheit, Freundschaft, Freiheit, Ehrerbietung zc. sinden sich auch sehr praktische, auf die moderne Zeit gemünzte, z. B. gegen die schlechte Presse: "Bor (schlechten) Blättern hüte dich als wie vor Blattern" zc.; über das Hausrecht, das jeder ehrsliche Sohn seines Vaterlandes und seiner Kirche gegen die underusenen Verbesserer und den frechen Gassenpöbel zu üben verpflichtet ist (S. 162); ebenso die Strophe gegen die Sophisten, die wir als Erempel ganz hersehen:

Flieh bas Geschlecht zweizungiger Sophisten, Der eitlen Falfcher ber Bernunft; Wie Tauben nimmer mit bem habicht nisten, So flieht die Wahrheit solche Junft. Richt ihren Ursprung nahm Im menschlichen Gehirn fie, die vom himmel kam.

Mistrau bem prahlenben Berstand, Der vor ben himmel tritt, Den ewigen, und spricht, daß er die Wahrheit fand. Lenk aus dem Sumpfe beinen Schritt Rach jenem Felsenland Urewiger Wahrheit, die noch nie ein Spott erstritt. Sie steht auf sestrem Grund als Alpensirne Und strahlt noch, wenn erloschen die Gestirne.

Auch ber icone herzhafte Buruf "Bergage nicht" foll bier noch eine Stelle finden:

Es hat ein hagel Gottes Saat zerbroschen, Und üppig Unfraut schoß empor, Im Staub liegt ungesucht ber heilige Groschen, Kast gilt ber Gläubige als ein Thor. So ist es allenthalb, Im wilben Tanze wird umrast ein goldnes Kalb. Brei ble
Ein 30
Gin 30
Gin 30
Gin 30

Dagegen ist in mae bu ihm gern!
folgte und in micht einsam,
wir gemeinsam.
Die Gelechieb in ber nächsten Abtbeilung.
Wit bi. einzeln (in 18 Gerichten)

tencoklus : einer beutschen Frau und Abtheilunge. im vor Augen, welches uns diese Gatte werichtunge. weschenter worm angeverichtunge. wesenbeitetes wohlanmuthentes Geschieft eine bes Buches steht. Daran

nachbitte: Kinber", eine ansehnliche früher bei und Betrachtungen über Kingeschentt Dieser Gruppe solgen "die Gnomen, n werden da in ebenso vielen werth er Strksamkeit umrissen, alles mit Theogn Gine besondere Abtheis

Freunde in Reimspstemen Walthers"
jo knapp.
nicht leich Schen wird; bann "Wallungen
jtrebenden Lebeln, Erröthen, Erblassen, so
Der Grun Lädeln dieser physiologischen
Weide das Laddenken anregende Gedanken

bieser geleb: Kwunderung, Hoheit, Demuth, Mathe und beim verher: pomp" sagt ( mit der Schlie bimmen, bewat

summen, bewa!
Erbarmen: "Naturliturgie". Hier werben Dienst bie zum kirchlichen Dienst in ihrer tiefsinnigen Sym-

bolit durch eine geistvolle poetische Auslegung geseiert: Wasser, Wein, Brod, Salz, Del, Balsam, Licht "die erstzgeschaffene Creatur", Blumen "die frommen auswärtsschauenden Sonnenkinder", Palme, "in deren heiligen Blättern weht es von der Bäter Urgebet und von der Seher dunkelzlichten Träumen"; Wachs, Weihrauch, Asche. Als Probeuchmen wir den Spruch über das Del:

Du ber Olive fanftes Blut Bie bift tu freundlich, mild und gut, Ein fehlerlos Geschent in aller Beife. Du gibft ber Anmuth fugen Glang, Und bufteft unterm Myrthenfrang Und firbft in heiliger Lamp' als Lichtes Speife.

Du träufelft sanfte Lindrung in die Bunde, und gibst zum Kampse Muth in letter Stunde, Und richteft auf gebengten Sinn, und ftatfest was erschlafft. Bu solcher Ehre bist du auserwählt, Das sich ber Gnate Strahl mit dir vermählt. Bem du das haupt, die hand, bas herz gesalbt mit beiner Kraft, Die Beibe bleibt — zur Seele drang des heiligen Deles Saft!

Das Motto aus Walther v. b. Bogelweide "Ich sanc ein teil unminnecliche" leitet vom didaktischen Theil endlich jum dritten und letzten Buch über, welches Epigram=matisches umfaßt; ein artiger Köcher voll Pfeilen, die allerdings in ihrer Mehrzahl wenig minniglich gespitzt und geschliffen sind, mitunter aber Tenien, die mit den Goethes Schiller'schen schon einen Bergleich aushalten. Aus der wenern deutschen Literatur werden zuerst zehn "Dichteratipse" charakterisirt, mit theilweise sehr subserspruche reizen wird, jedoch den Geist und die Wehrtraft eines sattelgerechten Streiters nirgends verleugnet. Den Neigen eröffnen Goethe, "der Deutschen Stolz", und Schiller, der "redemächtige Eusripides der Germanen"; Wieland nimmt er in Schus,. Klopstock läßt er wenig gelten; Lessings Profil tritt markirt

heraus. Die Romantiker Novalis und Schlegel würdigt er mit Wärme; Uhland trägt den Preis davon als deutscher Mann mit dem gediegenen Siegfriedswesen. Dem allzwiel von sich selbst redenden Platen läßt er sein Recht widerssahren, und ebenso, wenn auch streng, dem Sprachmeister Rückert.

An die Poetengesellschaft schließen sich "Kunstaphorismen" an, wo der Dichter gegen alles innerlich Unwahre zu Felde zieht, gegen die zweiselhaften Kunsteiserer
bes Unglaubens, gegen die Kunsthypotriten, in deren Bilbern "die Tugend wich der Eleganz", gegen die Hyperidealisten wie gegen den übertriebenen Realismus: "das Leben
macht der Geist lebendig, und nur was göttlich macht es
rein" (S. 300). "Erlösung aus Bergänglichem, das ist
der Künste Ziel!" ruft er den Anwälten der sinnetigelnden
Modetunst zu.

Die "Seufzer eines Deutschen", eine weitere Abstheilung, bezeichnen ihre Tenbenz schon in ber Ausschrift. Es sind patriotische Ergüsse, mitunter geharnischte Strophen gegen bas Eigenlob und die großrednerische Prahlhanserei ber Denkernation, gegen bas Gepräng und den albernen Tugenbstolz der Sittlich Ernsten, auf die selbstzufriedene beutsche Schulmeisterei und Treibhauskultur:

Auf Worte war't ihr ftete ergluht, Thut immer euch auf biefes Laubwerk gutlich, Db auch die Frucht bei andern bluht.

Auch auf die schwachtöpfige Nachahmungssucht sowie auf die Denkmalwuth der Deutschen, mit ihrer Ueberzahl zentnerschwerer Berühmtheiten auf stolzem Sockelstand, gießt er seine Lauge aus. Unter diesen Seufzern über unsere nationalen Charaktersehler steht endlich auch noch eine Klagesstrophe auf ein jüngstes historisches Ereigniß, auf den Unsestücktag des 3. Juli 1866:

Der Sommerabend flammt in Gluth, Und von der Erde dampft das Blut, Die Erd ift und der himmel gleich geröthet. Gebüngt ift Rains Aderland Und blutgewäffert die zum Rand Bom Riefenleid des Bruders, der getöbtet. Ift dies das Ende nun ihr Armen Bon eurem Singen und Umarmen, Bon eurem Rühmen fern und nah? Bon solcher Wahlstatt slieben die Walsprien. Sie sliehn mit ihren Siegestronen Mit Graun vom Lande der Tentonen, Denn andre Bölfer wohnen da. Gestiftet wird ein neuestes Affyrien Auf deinem Grund Germania.

Das Buch ber Spigramme beschließt eine Zugabe kleiner satirifder Spruche, "Bienengorn" betitelt, in benen biefe Bienen nun recht eigentlich ihre Wehr, ben Stachel bervortehren: "fo fpit als wie vom Baigentorn bie Ugel, boch nicht so giftig wie Hornissenzagel." Hauptsächlich ift es hiebei auf einige befannte literarische Ramen ber Gegenwart abgesehen, die ben Born bes schwirrenben und stechenben Bolfleins reizen, und find es nicht die hochsten, jo find es boch bie frechsten; 3. B. ber flügelschwache aber fritisch aufgeblabte Bfau; ber in altem huffitischen Bag verfnocherte "Pfaffe Mauritius" (M. hartmann); ber Großjube ber jungbeutschen Literatur Guttow, beffen überlebte Romanfabritation farkaftisch gegeißelt wirb. Es fallen ber Stiche wa mancherlei in verschiedener Richtung, auch einzelne Be-Maftetypen find an ihrer verwundbaren Stelle getroffen. Den wird zugeben muffen, bag nie eine Zeit beffer bagu angethan mar, bas Stachelgericht eines neuen Martial herauszusorbern, als die gegenwärtige. Hier ist bem Dichter noch ein weites Telb geboten.

Aus bem gebrangten Neberblick aber, ben wir von vorliegender Sammlung zu geben versuchten, wird soviel in bie Augen fallen, bag lyrisch-bibattische Dichtungen von so reichbaltiger Gigenthumlichkeit ihre Empfehlung in fich felbft tragen. Es fteht baber zu hoffen, bag biefelben überall, mo ber Sinn für ernste gebiegene Poesie noch gehütet und gepflegt wird, Aufnahme und Berbreitung finden werben. Sier haben wir einen tatholischen Boeten, ber sich mit Rudert messen barf, ber ihm an Sprachbemeisterung gleichkommt, an originaler Rraft und an Tiefblick ihn überragt. - Möchte ber hochbegabte Dichter seine bebeutenbe Kraft einmal zu einem großen einheitlichen Werte gusammennehmen. Er ware ber Mann bazu, uns eine neue typische Eposgestalt zu schaffen, einen Parcival für unfere Zeit, ber in biefem Welttampf um bie hochsten Guter driftlicher Gesittung ritterlich ftreitenb burch Irrung, Roth und allen Ingrimm ber bamonischen Mächte hindurch ben Weg zum heiligen Graale zieht. Und fo fagen wir mit bem Dichter, wenn er von bem "Aetherpferb" ber poetischen Begeisterung spricht:

Benn brauf ein lichter Reiter biefe Belt erfreut, Er fei gegrüßt! Gott aber fei gebenebeit, Benn balb ein Bfingftgewitterfturm bie gange Belt erneut.

## Ш.

## Matthans Alber, der Reformator Reutlingens.

Ber es unternimmt die bestaubten und vergilbten Ressormationsakten der schwädischen Städte zu durchstöbern, wird bald zu dem Resultate gelangen, daß kaum irgendwo die Reformation so rasche Triumphe geseiert hat, als eben im schwädischen Kreis. Schon frühzeitig (1524) bargen Ellswangen, Smünd, Nottweil, Waldsee, welches jest ganz katholische Städte sind, unter ihren Bürgern und Inwohnern eine beträchtliche Anzahl von Bekennern des neuen Evansgeliums, welche durch das Interim decimirt oder ganz ausgehoben wurden. In Riedlingen und Altheim sinden wir ichon um's Jahr 1522 einen beweibten Pfarrer, Johannes Zwick aus Constanz. Die umliegende Landgeistlichkeit bildete idech eine sestgeschlossen Phalanx, so daß Zwick mit seinen wiermatorischen Ideen nirgends durchdringen konnte.

Hauptsächlich aber sind es die oberschwäbischen Reichsstädte mit ihrem wohlhabenden Bürgerstand, in denen die reformatorische Bewegung culminirte. Denn von den 51 freien Städten des beutschen Reiches sielen 33 der Reformation ganz zu, in fünf andern hielten sich beide Confessionen nebeneinander und nur in 13 blieb die katholische und zwar oft nach harten Rämpfen herrschend. Die Zahl ber freistädte war im schwäbischen Kreis weit größer als in irge einem andern und zur Zeit Maximilians zählte dieser kwetlich und breißig Städte, welche ihre Reichsunmittelband behaupteten.

Wenn wir unter biesen Reichsstädten gerade Ren lingen zur Darstellung seiner Reformationsgeschichte wählt haben, so geschieht es barum, weil in bieser Stades neue Evangelium am frühesten unter allen schwäbischen Städten Eingang fand und Herzog Ulrich bei dem Religion gespräch zu Marburg (1529) sagte: es gebe wohl keine Stade bie des Evangeliums wegen so viel erduldet als eben Ren lingen; und weil selbst Luther über das frühe und raft Eingreisen des resormatorischen Princips in dieser Stades Erstaunen gerathen ist.

Rennt auch im allgemeinen jeber Geschichtstundige i Umftanbe, welche ben Urfprung und Fortgang ber Rirbel trennung beforderten, so nimmt boch biese in jeder einzelne Stadt wiederum eine besondere Farbung an und wickelt # auf eine eigenthumliche Beise ab. Bei Besprechung berselbn konnte es keineswegs unfere Absicht gewesen fenn ben alm Baber wieber heraufzubeschwören, und bie Wunden bie w narbt find, wieder blutig zu reißen. Rein! fonbern es wi unsere Absicht zu zeigen, daß viele unserer Borfahren eine eblen Rampf um bas heiligste Gut bes Glaubens getami haben, fo bag wenn es viele Gefallene gab, auch wiebern viele Glaubenshelben aufzuzeichnen find. Eine objektive Da ftellung ergibt, daß die reformatorischen Ibeen oft recht a maltsam burchgeführt wurden und daß jene Produkte in bent bie Reformation bargeftellt wird wie ein fanftes Geiftesweher bas über bie Menschen gekommen fei und fle auf eine magifd Beife ergriffen hatte, mabrent auf ber anbern Seite mi Scheiterhaufen, Henterbeile und Rebergerichte erblickt werber auf hiftorifche Bahrheit teinen Anspruch machen tonnen.

Einer Rechtfertigung ber Bahl bes Stoffes wirb e

laum bedürfen, wenn wir Seckendorfs Worte beherzigen, die er 1688 an die freien und vornehmsten Reichsstädte schreibt: ut hoc negotium viris sidis et industriis dent, ad relationes de resormationis in singulis provinciis et urbibus majoribus origine et progressu ex prodatis documentis conscribendas. Id non potest non in honorem Dei et incrementum verse religionis cedere. Die Protestanten sind wirklich Seckenders Worten nachgesommen; denn jede Stadt hat mindestens ein halb Duzend Schriften auszuweisen, welche sämmtlich eine Glorisitation ihrer Resormation enthalten, während katholischerseits blutwenig geschehen ist. So mußten unch wir gegenwärtige Abhandlung lauter protestantischen Dotumenten entnehmen, ein Umstand der ihr zwar um so größere Vorsicht anwenden hieß.

Wenn wir bie Reichsstädte vor und gur Zeit ber Reformation fo oft in einer ungufriebenen und gereigten Stimmung gegen ihre Geiftlichkeit finden, so wollen wir teineswegs in Abrede stellen, daß oft bas lockere Leben und Treiben biefer Beiftlichen gerechte Entruftung gegen fie hervorgerufen haben mag; allein andererfeits burfen wir ebensowenig vergessen, daß der Klerus gar oft in der Lage senn mochte dem reichsstädtischen Uebermuthe Zügel anzulegen und benselben in die gebührenben Schranken zu weisen. Die ftolgen Reichsftabte, benen mit jedem faiserlichen Privilegium ber Kamm bober schwoll, die es wagten dem Raiser die Thore zu verschließen, tonnten felbstverftanblich keinen Wiberspruch ertragen, und eine andere Macht und andern Einflug in ihren Mauern mochten fie nicht gerne sehen. Wiberspruch und Rivalität gegen die geiftliche Obrigkeit war diesen Stadten, wie Reim fagt, icon an ihre Geburtsstunde geheftet\*). Da erstere ihre Jurisbittion und ihren Guterbesit ebenfalls öfter in's Ungebuhrliche ausbehnte, so mag sich oft Gelegenheit bargeboten

<sup>\*)</sup> Reim, Sowabifche Reformationsgefchichte.

haben, einander zu schaden und wehe zu thun. Deshalb wer für diese Städte die Reformation auch ein weltlicher Befreiungsatt und sie mußten an Luthers Theorie Gesallen sinden, wornach das Kirchenregiment dem Klerus entrissen und der Gemeinde oder Obrigkeit übergeben wurde; denn so sahen sie sich von dem Alp der sie schon lange drückte, befreit und in geistlichen wie in weltlichen Dingen als unumschränkte herrn.

Wo bemnach bie Dinge in ben Reichsstädten fo ftanben, ba wollen wir uns nicht wundern, wenn ein großer Theil bes Boltes bas Rind mit bem Bab ausschüttete und fich in bie offenen Arme ber Religionsneuerer warf. Cold plot lichen Umschwung in religiosen und noch mehr in politischer Dingen weist ja die Geschichte mehrfach auf; benn mas ein zelne Demagogen über bas Bolk vermögen und wie menigt Individuen oft im Stande sind ganze Städte zu terrorisiren, bavon hat auch die neuere Geschichte Beispiele genug aufzu weisen. Denn mahrend so auf ber einen Seite die Plebejer, um bie Patricier zu bemuthigen, vom alten Glauben ab fielen, sette andererseits ber Rath bem reformatorischen Treiben tein hinderniß in ben Weg, um bem Rlerus ein Bein au unterschlagen, und mahrend beibe Parteien in ihrer Abnei: gung gegen ben Klerus Sand in Sand gingen, fo mocht bie Durchführung ber Reformation in vielen Reichsstädten ein leichtes Stud Arbeit gewesen fenn. Wenn bann bei folcher Geftalt ber Dinge vollends, wie es in Reutlingen ber Fall war, ein Mann sich fand, ber ein geborner Reutlinger, von Tübingen aus wo er unter Melanchthon studirte, bie Borgange in seiner Baterftadt ununterbrochen beobachten tonnte und ben gunftigen Zeitpuntt nicht verpagte, um fic an die Spite ber Bewegung zu stellen, so ist nicht zu ver wundern, wenn Reutlingen schon so fruhzeitig ber Reforma: tion zuneigte.

Die ehemalige Reichsstadt liegt am Fuße ber schwäbischen Alb in einer reizenden, obst und weinreichen Gegend und

ift jest hauptftabt bes wurttembergischen Schwarzwalbfreises. In politischer Beziehung theilte Reutlingen Wohl und Webe mit ben oberschwäbischen Reichsstädten und erfreute sich mancher Privilegien, welche bie Raifer gerne biefen Stabten verwilligten, um an ihnen eine Stute gegen bie wiberfpens kigen und trotigen Grafen und Herrn zu haben. er Bayer ertheilte ber Stadt (1343) ein Privilegium, wie nan Gericht und Rath jahrlich erneuern foll. Rarl IV. betätigte (1374) eine von Rath und Burgermeifter nach bem Bergange Rottweils entworfene Bahlordnung. Raifer Max rlaubte (1495) ber Stabt ben Blutbann nicht nur unter reiem himmel, sondern auch bei geschlossenen Thuren zu Jahrhunderte hindurch scheint in den Mauern der Stadt ein fraftiger naturwüchsiger Burgerftand gelebt gu eben, ber bei mehreren Belegenheiten seinen Muth und feine raft an ben Tag legte; namentlich haben 1377 bie Gerber entlingens bie Grafen und herrn "tuchtig gegerbt".

Den religiösen Zustand der Stadt anlangend, so deuten e archivalischen Urkunden nirgends auf Marasmus der tholischen Kirche hin, sondern sie erzählen von Weß-, irund- und Predigerstiftungen bis tief in die Zeit Luthers cab. Darum der religiöse Umschwung in dieser Stadt weit hr in politischer Unzufriedenheit als in innerer Abneigung sen die Religion der Bäter gesucht werden muß.

Mit bem Anfang bes 14. Jahrhunderts ging in Reutzen eine wesentliche Beränderung in dem Kirchenwesen sich, welche dis auf die Zeit der Resormation blieb. Aus er Bulle Johannes XXII., Avignon 2. Juni 1325, ersieht n, daß das Patronatrecht der Marientirche zu Reutlingen das Kloster Königsbronn kam. Zu Ende des genannten hrhunderts sinden sich in der Stadt zwei Kirchen, sechs pellen, zwei Armen= und Siechenhäuser, vier Clausen geistzer Frauen und sun Klosterhöse. Ueber die Frauenklöster den sich nur spärliche Rachrichten und zur Zeit der Resmation geschieht ihrer gar keine Erwähnung mehr. So

viel ist jedoch gewiß, daß sie keine bloß contemplative Convente waren, sondern sich mit Kindererziehung, Pslege und Erost Urmer, Kranker und Sterbender abgaben.

Ein oppositioneller Geist gegen die Hierarchie ging längst

in ben Mauern Reutlingens um. In bem Rampf ber Sobenstaufen gegen bie Bapfte finden wir Reutlingen auf Seite ber ersteren, und ihre Unhänglichkeit an Ludwig ben Baver tonnte keine Drohung erschüttern. Je naber wir aber ber Beit Luthers ruden, besto mehr haufen sich bie Rlagen gegen ben Rlerus. Go werben am Enbe bes 15. und Anfange bes 16. Jahrhunderts eine Reihe von Berfündigungen ber Beiftlichen angeführt. Der Patricier Umgelter ftiftete 1381 einen Altar ju St. Beter und ber Priefter biefes Altares muß geloben: "baß er weber Relch, Degbuch, Deggewand bie jum Altar gehören, noch anderes Bezierd verkaufe ober verfete." Bei einer Anftellung im Jahre 1451 mußte ber Anguftellenbe geloben, daß er weder ein "Concubinarius noch Wiber noch offener Spieler ware." Bom Jahre 1514 lesen wir einen gang widrigen Sandel mit bem Defan bes Rapitels, Beter Schent, um etlicher Reben und Sachen halber bie fich amis fchen ihm und feiner Pfarrgemeinde eine Zeit her verlaufen hätten. "Sie könnten sich basselbig nimmer leiben und ber Bileger foll lugen, bag fie in ber Rirchen verfehen murben von der Stunde an, ober fie werben ben Beu- und Kornzehnten selber einziehen und selbst einen Bfarrer seten, ba= mit sie wissen, baß sie versehen seien." Als weitere Grava= mina find angeführt: vor 14 Tagen habe ber Detan bie Rirchmesse in unserer Frauentirche nicht wollen halten laffen; "er ist auch von Oftern bis himmelfahrt nicht gegen Reutlingen kommen, und ob er schon ba ift, er geht nicht in bie Rirche; er hat teine Deg, er hat nie feine Predigt gethan. Um Pfingstabend hat er Unfug in ber Kirchen begangen, er besteißigt sich alles bessen was den Reutlingern unlieb ist"\*).

<sup>\*)</sup> Reformationsalten II. 23. (3m Archiv ju Stuttgart.)

tie Sache wurde im Auftrage bes Bischofes von Constanzuch eigene Commissare untersucht und Schent mußte aberen. Auch die fünf Klosterhöfe die nicht unbedeutende levenüen hatten und erempte Serichtsbarkeit genossen, waren m Reutlingern schon lange her ein Dorn in den Augen.

Somit war auch in biefer Reichsftabt Bunbftoff genug nigehauft und es bedurfte nur eines Funtens, um ben Brand t bellen Flammen auflobern ju feben. Die beiben Perfonbleiten, welche energisch in bas Reformationswert zu Reutngen eingriffen, find Jofua Beiß und Matthaus Alber. Bers Thatigkeit ift jedoch so hervorragend, daß sich bas mge Drama ungesucht um ihn gruppiren lagt. Josua Beig ar aus ber gablreichen Bunft ber Weingartner und figurirte vi Decennien theils in ber Mitte theils an ber Spise bes lagistrate. Er scheint nicht reich gewesen zu senn, benn in n meisten Briefen bie er von ben Reichstagen nach Sause rieb, ift ber ftete Refrain, bag er um Abberufung bittet, t zu feinem Sanbel und Bau gurudtehren zu tonnen. Db eiß im Stande war bie Intereffen feiner Baterftabt auf inbes = und Reichstagen zu mahren und zu vertreten, auf ien damals so wichtige politische und religiose Materien : Sprache tamen, wollen wir bahingestellt senn laffen; enfalls ift gewiß, bag er ein ber Reulehre eifrig Ergebener r, ber Alber in feinen Reformationsbestrebungen getreufetundirte\*).

<sup>\*)</sup> Als Weiß 1542 auf ben Reichstag nach Rurnberg ritt, karb er unterwegs zu Eichenbach in Mittelfranken am 11. August. Die Reutlinger geben gegenwärtig bamit um, Josua Beiß für seine Berbienfte um seine Baterstabt ein Dentmal zu sehen. hier seine bem Autor auch gestattet, seinen Dank auf das Grab bes verftorbenen Stadtschultheißen Grathwoht niederzulegen für seine große Liberablität, mit ber er ihm ben Weg zu Reutlingens Resormations-Atten gezeigt hat.

Die erften Lebensumftanbe Albers, ben bie Brote ftanten ben Luther Schwabens nennen, icheinen absichtlich in ein mythisches Duntel gehüllt, wie es bei großen Mannere gumeilen ber Fall ift. Denn bie beiben munberbaren Lebensrettungen Alberd tragen sichtlich bas Gepräge ber Fittion an fich. Bei einem Erbbeben foll auch Albers Saus eingefturgt und ber unmundige Matthaus in einer Sohle bes Schuttef in ber Wiege lachend gefunden worden fenn. Im Unfange bes 16. Jahrhunderts wurde Rentlingen nach ben Chroniftes von einem großen Brande heimgesucht, fo bag gegen 150 Firste in Afche santen, worunter auch Jobotus Albers Saus. Das Keuer tam um bie Zeit bes Nachteffens aus und um Mitternacht lag schon alles in Schutt. Bei biesem Getummel verlor fich ber tleine Matthaus von ber Seite feiner Elters und wurde die gange Racht vermißt, so daß man nicht anders glaubte, als er habe seinen Tob in ben Flammen gefunden. Doch am grauenben Morgen wanderte ber Bermifte aut bochsten Freude seiner Eltern wohlbehalten baber, und Rie manb wußte woher und von wannen er fam.

Matthaus Alber wurde ben 4. Dezember 1495 zu Rentlingen geboren. Sein Bater hieß Jodolus, mar ein Golbfcmied und befand fich vor bem Brande in auten Bermogensumftanben. Die Mutter Albers, Unna Schellingerin, foll eine fromme Frau gewesen senn und ihren Sohn Matthaus zum Dant für biefe munberbaren Lebensrettungen Gott unb ben Tempelbienst geweiht haben. Balb nach bem Brande verlor Alber seinen Bater burch ben Tob, und ba biefer mit bem Saus auch seinen Baarenvorrath eingebüßt hatte, fo ftanb bie Mutter mit ihrer Kinberschaar arm und verlaffen ba. Bon nun an fehlen alle sicheren Rachrichten, bis wir unfern Matthaus als wandernden Schüler wieder finden bald au Schwäbisch Sall, balb zu Rothenburg an ber Tauber, balb zu Straßburg, wo er nach bamaliger Sitte sein täglich Brob burch Singen vor ben Saufern, in Rirchen und Rloftern verbienen mußte. In feine Baterftabt zurudgetehrt, nahm

.

Ī

Die Sache wurde im Auftrage des Bischofes von Constanz vurch eigene Commissare untersucht und Schenk mußte abtreten. Auch die fünf Klosterhöse die nicht unbedeutende Revenüen hatten und exempte Gerichtsbarkeit genossen, waren den Reutlingern schon lange her ein Dorn in den Augen.

Somit war auch in biefer Reichsstadt Zündstoff genug aufgehäuft und es bedurfte nur eines Funtens, um ben Brand in hellen Flammen auflobern ju feben. Die beiben Berfonlichteiten, welche energisch in bas Reformationswert zu Reut= lingen eingriffen, find Josua Beiß und Matthaus Alber. Albers Thatigkeit ist jedoch so hervorragend, daß sich bas gange Drama ungesucht um ihn gruppiren läßt. Josua Beiß war aus ber gablreichen Zunft ber Weingartner und figurirte zwei Decennien theils in ber Mitte theils an ber Spite bes Magistrats. Er scheint nicht reich gewesen zu fenn, benn in ten meiften Briefen bie er von ben Reichstagen nach Saufe ichrieb, ift ber ftete Refrain, daß er um Abberufung bittet, um ju feinem Sanbel und Bau gurudtehren ju tonnen. Db Beig im Stande war die Intereffen feiner Baterftadt auf Bunbes = und Reichstagen zu mahren und zu vertreten, auf tenen bamals so wichtige politische und religiose Materien jur Sprache kamen, wollen wir bahingestellt fenn laffen; jerenfalls ist gewiß, daß er ein ber Neulehre eifrig Ergebener mar, ber Alber in seinen Reformationsbestrebungen getreulich fetundirte\*).

<sup>\*)</sup> Als Weiß 1542 auf ben Reichstag nach Rurnberg ritt, ftarb er unterwegs zu Eichenbach in Mittelfranken am 11. August. Die Reutlinger gehen gegenwärtig bamit um, Jojua Weiß für feine Berbienste um feine Baterstabt ein Denkmal zu feten. Dier sei bem Autor auch gestattet, seinen Dank auf bas Grab bes verftorbenen Stabtschultheißen Grathwohl nieberzulegen für seine große Liberas litat, mit ber er ihm ben Weg zu Reutlingens Reformations-Atten gezeigt hat.

Die erften Lebensumftanbe Albers, ben bie Brot ftanten ben Luther Schwabens nennen, icheinen absichtli in ein mythisches Dunkel gehüllt, wie es bei großen Manner auweilen ber Fall ift. Denn die beiben wunderbaren Leben rettungen Albers tragen sichtlich bas Gepräge ber Fiftion e sich. Bei einem Erbbeben foll auch Albers haus eingestür und ber unmundige Matthaus in einer Sohle bes Schutt in ber Wiege lachend gefunden worden fenn. Im Anfan bes 16. Jahrhunderts wurde Reutlingen nach ben Chronist von einem großen Brande beimgesucht, so baß gegen 1! Firste in Asche santen, worunter auch Jobotus Albers Hau Das Feuer tam um bie Zeit bes Rachteffens aus und u Mitternacht lag icon alles in Schutt. Bei biefem Getump verlor fich ber kleine Matthaus von der Seite seiner Elte und wurde bie gange Nacht vermißt, so bag man nicht anbe glaubte, als er habe seinen Tob in ben Klammen gefunde Doch am grauenben Morgen manberte ber Bermiste & bochsten Freude seiner Eltern wohlbehalten baher, und N mand munte woher und von wannen er tam.

Matthaus Alber wurde ben 4. Dezember 1495 zu Ren lingen geboren. Sein Bater hieß Jodofus, war ein Gol schmied und befand sich vor bem Brande in guten Bermöger umständen. Die Mutter Albers, Anna Schellingerin, foll ei fromme Frau gewesen seyn und ihren Sohn Matthaus 31 Dant für biefe wunderbaren Lebensrettungen Gott und b Tempelvienst geweiht haben. Balb nach bem Branbe verl Alber seinen Bater burch ben Tob, und ba biefer mit b Haus auch seinen Waarenvorrath eingebüßt hatte, so sta bie Mutter mit ihrer Kinberschaar arm und verlassen 1 Bon nun an fehlen alle sicheren Nachrichten, bis wir unse Matthaus als wandernden Schuler wieder finden bald Schwäbisch hall, balb zu Rothenburg an ber Tauber, be ju Straßburg, wo er nach bamaliger Sitte sein täglich Bi burch Singen vor ben Saufern, in Rirchen und Rlofte verdienen mußte. In seine Baterstadt gurudgelehrt, nal ihn ber bortige Präceptor Seorg Keller zu seinem Provisor an. Richt zu verwundern ist, wenn den strebsamen jungen Mann die nahe Universität Tübingen anzog, wo er vom Ragistrate in den Genuß des von Gregorius Ziegler, Kaplan zu Reutlingen, 1512 gestisteten Stipendiums geseht wurde. Der Provisor Alber inscribirte sich im November 1518, hier war es auch, wo Alber mit Melanchthon befannt und innig befreundet wurde, und als dieser 1518 im Herbste wegszeg, verließ auch Alber Tübingen, wo er noch turz vor seinem Abgange den Magistergrad von der Artisten-Fatultät erhalten hatte.

In Tubingen hatte Alber fich lediglich mit ben humaniftischen Wiffenschaften beschäftigt und es war nun die Aufe gabe an bas eigentliche Brobftubium zu benten. Einige Beit war er unentschloffen, ob er seinem Freunde Melanchthon nach Bittenberg folgen ober eine subbeutsche Universität begieben folle; endlich entschieb er fich fur bie Albertina. Sein Aufenthalt in Freiburg ift in gangliches Dunkel gehüllt und tann auch nur von turger Dauer gewesen seyn, ba bie einen seine Bokation nach Reutlingen in's Jahr 1519, andere langpens in's Jahr 1520 fegen. Roch andere laffen ihn von Freiburg wiederum nach Tubingen übersiedeln, fo bag feine Berufung von hier aus geschehen mare. Gegen wir, wie aus Albers eigenen Meugerungen hervorgeht, ben Unfang feiner Wirksamteit in Reutlingen in bas Jahr 1520, fo bleibt für seine theologischen Studien blutwenig Zeit übrig, we wir werden ihm nicht groß Unrecht thun, wenn wir behupten, er fei mit mangelhaften theologischen Renntniffen in's prattische Leben eingetreten.

Für die für uns wichtige Frage, wann Alber die Priefterweihe empfangen habe, tonnten wir nirgends gehörig Aufichluß finden; sicherlich aber muß dieser Utt in die Zeit zwischen seiner Berufung und seinem Amtsantritt verlegt werben. Hartmann sagt: Alber reiste nach Bollendung seiner Universitätsstudien mit M. Balthasar Käuffling, ber nachmals Professor ber Theologie in Thougen wurde, nach Co ftang um sich die Priesterweihe geben zu laffen \*).

Die Jahre 1518 bis 1523 waren für Rentlingen wie hängnisvolle Jahre, und sie waren dieses um so mehr wie heerde sozusagen ohne Hirten war. Bach dem Rudtri (1517) des unwürdigen Schent folgte ein Anonymus, üb bessen Ehatigkeit die Atten nichts berichten. Dem Anonymus juccedirte Johannes Baurbach, der nach kaum achtzeh monatlichem Wirken Propst zu Urach wurde; seine Ste nahm wieder ein Anonymus ein, über den sich die Reutling beim Abt zu Königsbronn beschwerten, daß er schlechte Hell anstelle und mancherlei Anstande obwalteten. Aus ein Urkunde Dom. Cantate 1523 geht hervor, daß der Anonym entlassen und dem Rath bewilligt wurde einen Pfarrer benennen. Die Reutlinger schlugen Weister Caspar Wölste einen Bürgerssohn vor, welcher dem Abte auch genehm we

Wölstein, an Johann des Täufers Tag 1523 in sein Ar eingesetzt, bittet noch im gleichen Jahre beim Abte um Aberusung: "Er sei in den beschwerlichen Läusen, die jehm zu Rentlingen schwebend, ganz verspottet und verachtet, ha in der Kirche ganz und gar nichts zu schaffen, bieten, ha deln und thun noch zu lassen; denn seine Helser seine keine wegs in gebührlichen Sachen gehorsam, hangen andern Lent an, so daß sie seine Herrn, er ihr Knecht sei; des Dekanat amts könne er nur wenig gebrauchen und so er seine Bichwerden beim ehrsamen Rath surgetragen, werde ihm gantwortet: ein ehrsamer Rath belade sich solcher Sachsganz nicht, sondern allein des Weltlichen — turz er, b Pfarrer, stehe in Fährlichkeit seines Lebens").

Detan Wölflin war ein braver gutmuthiger Man bessen Berstand und Energie wohl in gewöhnlichen Tage

<sup>\*)</sup> Bartmann, Matthaus Alber. Tubingen 1863.

<sup>?4)</sup> Refermationsaften III. 6. Staateaupin Stuttgart.

Beschwerben bie Wölflin vorgebracht habe aus rämmen. Allein die Städter wußten recht gut, hnen schon so weit gekommen war, daß ein nach katholischem Ritus den Gottesdienst versich nicht mehr halten konnte.

war auch auf teine Weise mehr zur Annahme nen Amtes au bewegen und ber Abt befand fich rft peinlichen Lage. Da er keinen biezu taug-: finden tonnte, fo mußte er, wollte er ben icon für verloren geben, M. Bans Busbach xnennen, von bem ber Abt in einem Schreiben fagt: "bag berfelbe fich feines Unwesens gewerbe." Allein Busbach war weber im Leben iben ein Borbild für feine Gemeinde und bie igten bald beim Abt: "baß sich sein Unwesen n und nicht mindern that." Bubem spielte Abte noch ben Streich, bag er im Sabre 1527 m. Trop alledem fah fich ber Abt 1528 nochs iflichen Lage, Bugbach auf zwei weitere Jahre rbehalt zu bestätigen, bis vom Raifer ober bem bund gegen bie beweibten Briefter eingeschritten

jänge in der Stadt erregten nun die Aufmertsiterreichischen Regierung zu Stuttgart und es orther den 26. September 1523 ein ernstliches g glaublicher Bericht eingekommen sei, daß der die vom Papst, Kaiser und Reich verworfenen ten lutherischen Lehren freventlich und unverser Kanzel ausgieße. Wan warne in freundscharlicher Weinung, solch ärgerlichen und emserricht dem Prediger zu verbieten. Der Rathis ihr Prediger bisher versührerisch und keherisch on haben sie kein Wisser, sie müssen zu Unglimpf der Stadt ausgehen. — In einem

Die Berhandlungen von Seite bes Bifcofs nahme ihren Anfang. An Sonntag Miseric. Dom. 1524 ford ber bifchöfliche Commiffar, Joh. Ranning, an ben Rath: " habe vom Erzherzog Kerdinand Befehl von wegen ihres te futherifchen Opinion beschreiten Prebigers ein Berbor ann fellen. Daber fei fein Begehr die Zeugen, fo er angeien werbe, geiftlichen und weltlichen Standes, nach Tubingens ftellen." Ranning wagte sich nicht in die aufgeregte Reife fabt, sonbern nahm seinen Aufenthalt in ber bamalt. ththolischen Stabt Tubingen. Die Antwort bes Raths lauten "ba fie an ben Erzherzog eine Supplitation eingereicht. hätter aber noch teine Antwort gefallen fei, fo tonnen fie feine Arifinnen teine Folge leiften." Dem ichwäbischen Bunb, be ber Bifchof unterbeifen angerufen hatte, erklarte ber Rath: 4 habe tein Wissen von Briefen und Manbaten, die vom Bild an ihren Prediger ergangen feien, halte fich auch gar nicht w pflichtet, bes Bischofs Gerichtszwang und Proces zu wi ziehen."

Schon waren die Unterhandlungen so weit gebieben baß bem Bitar von Conftang freies Geleit zugefagt mar. in der Stadt felbft im Beisenn bes Raths bas Berhor w nehmen zu konnen. Allein Alber hatte bereits ben Mich aufgeftachelt, bağ ber Bitar icon etliche außerhalb ber Sin berhort und in ber Stadt nur folche Zeugen benannt bes "bie bem Wort Gottes wiberlich und nicht viel in feine Bredigten und Lehren gewesen." Als fich bas Gerücken ber Stadt verbreitete, Alber werbe in Reutlingen von in bifchöflichen Commiffar verhört werben, fo fing es unter h Burgerichaft zu gahren an. Es follten beghalb alle Bund auf Abend sieben Uhr versammelt werben, um ihnen ann zeigen, "weß fie fich auf vorgemeldeten Beichluß halte sollten." Da entstand um sechs Uhr Keuerlarm und zeh reiches Bolt fand sich auf ber Branbstättte ein. Rach : wältigung bes Feuers befahl ber Bürgermeifter fammtliche Burgern nach Hause zu geben; allein sie gehorchten nich Sie versammelten sich auf dem Marktplate, ließen ihre Spieße nieder, bildeten einen Ring und redeten miteinander. Sie erklärten ächt republikanisch: sie wollten der Sache, weße halb sie in die Zunfthäuser geboten worden, allda handeln; das Berhör solle keinen Fürgang haben, es sei denn daß man die ganze Gemeinde verhören wolle. Hier auf dem Marktplate zwangen sie den Magistrat sammt dem Bürgersmeister zum eidlichen Gelöbniß "bei dem Worte Gottes zu bleiben und dasselbe immer handzuhaben"; auch dürse diese handlung Niemand Nachtheil oder Schaden bringen.

Der mahre Charafter biefes Borgebens ber Runftge moffenschaft trat aber jest zu Tage, indem fie biefen Gewaltatt bem Rathe gegenüber ausbeutend bebeutenbe polis tifche Forberungen an ben Dlagistrat stellte, die von solcher Eragweite waren bag bie befreunbeten Stabte Mugeburg, Ulm und Eglingen vermittelnd zwischen Rath und Burgerfcaft treten und bie Zwiftigkeiten beilegen mußten. Durch bie Reniteng ber Burger hatte ber Magistrat seine bisherige Bolitit bes Geschehenlassens theuer bezahlen muffen und erntete unr zubald bie Früchte, die er burch sein Laviren und une rebliches Spiel gefaet hatte. In ben Trint- und Zunftstuben ber Stadt wurden bie Schreiben ausgelaufener Monche vorgelefen; an ben Stabtthoren und Rirchen fand man fchanbliche Platate und Bilber wider Dtonche und Nonnen angeichlagen; auf ben Straßen und Gaffen sang man Spottlicher auf ben Klerus und tatholische Gebrauche, bie man in troliche Melodien brachte. Im Jahre 1524 erschien "ain Schoner Dialogue", bas ift ein Gefprach zwifden einem Bider und zwei Monchen welche bie Oftereier fammelten. Da bibelfeste Bader übergießt bie Mondye mit einer Fluth won Bibelfpruchen und Schimpsworten gegen welche ber Ronche Logit natürlich nicht auftommen tonnte. alles burfte vor ben Augen bes ehrfamen Rathes ungestört bor sich gehen.

5

ţ.

Ę,

Bahrend es in der Stadt tumultuarisch herging und

fpatern Schreiben, bon Ferbinanb felbft unterzeichnet berg 11. Januar 1524, beißt es: man habe abermal wurdigen Bericht, daß ber Prediger fich noch viel unge und ichimpflicher Unterrichtungen und Reben \*) an ber bebient habe, welche sogar Kaiserl. Majestat und bi bergog selbst antasten, und daß davon nicht nur bie In von Reutlingen, sondern auch andere Auswendige, we Stadt und Martt gebrauchen, angestedt werben. burch ber Reutlinger Zusehen in Würtemberg Aufre Wiberwärtigkeit erwachsen, wurde ber Herzog verurs thun, was sich gebühre \*\*). Auch biegegen verantwor ber Rath gang unschulbig: "Sie haben bisher M. Opinion, ober wie man seine Lehre nennen wolle, ir beit nicht angenommen, auch nicht barauf gebaut, fon' wie ander menschlich Wort und Lehre, barin Zweifel, beit und Jrrung moge befunden werben, geachtet unt verfechten sich niemals unterstanden, sondern sich in befliffen an bem beil. Evangelium und lautern Wort und ben grundlich angezeigten Zeichen (Satrament halten. Auch haben sie ihren Prediger, ben sie zu bracht, ber lutherischen Lehre nie anhängig gespürt"\*

<sup>\*)</sup> Bei ben Reformationsaften finbet fich ein Concept mit nach Inhalt: Er (Altburgermeifter Becht) fei neulich in Tabi wefen, ba fei an ihn gelangt, baß eine gemeine Reb unb felbft entftanben, baß ber Prabifant von Reutlingen in fei hab öffentlich angezeigt, so eine Chefrau schwanger sei u andern Mannes begehre, foll ihr bas von ihrem Mann geschlagen werben.

<sup>\*\*)</sup> Hieraus erhellt zur Genüge, bag man ichon bamals bem all Erfahrungsgrundsat hulbigte, bag religiös Unzufriedene ar tijch Unzufriedene find, und bag religiöse Reuerung politifich zieht und beibes Kinder einer und berfelben Mutter fin

<sup>\*\*\*)</sup> Entweber waren die Rathoherren zu Reutlingen zu ungele alte und neue Lehre von einander unterscheiden zu konnen, waren keine fleißigen Kirchenganger, oder fie haben, we wahrscheinlich ift, fich eine officielle Lüge erlaubt.

uch Eglingen im Sommer 1524, bem Alber Folge leiften m muffen glaubte, ba er zugleich wegen Emporung, Aufruhr und Berruttung guter Polizei angetlagt war. schwäbische Luther sollte nun auch sein Worms haben, womit bie Protestanten Albers Gang nach Eglingen seitbem gern vergleichen. Achtunbsechzig Artitel sollen ihm aus seinen Bredigten vorgehalten worben fenn und ber lette fei gewefen: er habe bie beil. Maria gelästert, sie eine "Lohnwafcherin" genannt, beggleichen alle Beiligen verspottet. Es curfiren über feine Berantwortung zu Eglingen mancherlei Benmoto; fo foll ihn einer am britten Tage gefragt haben: was für ein Unterschied zwischen bes Papftes und Christi Ablag ware. Darauf habe er geantwortet: bes Papftes Ablag mit feinen Briefen nimmt bas Gelb aus bem Sedel, ber Ablag Chrifti aber mit feinem Blut die Gunden weg. Darüber sich natürlich alle verwunderten. Und was bergleichen Bergierungen mehr find. Beber und Figion, zwei enthufiasmirte Protestanten, von benen allein wir Nachrichten über ben Tag ju Eglingen haben, lassen Alber vor bem gangen Cortege bes Erzberzogs und vor hundert Monchen und Bfaffen brei Tage ftreiten und einen jolch glangenben Sieg erfechten, baß seine Folgen fich balb über gang Schwaben verbreiteten!

Der Abt von Königsbronn, die Lage der Stadt reiflich überlegend, suchte aus dem Schiffbruch noch zu retten, was er konnte. Obgleich der Pfarrer wie seine Helfer nicht mehr katholisch waren, so mußte doch das Kloster Königsbronn dies apostasirten Geistlichen unterhalten. Da aber die Einstünfte an das Kloster nicht mehr gereicht wurden, so siel dies dem Abt äußerst schwer. Er wandte sich im Januar 1526 bittweise an den Magistrat: "Sie wissen, daß seines Gotteshauses Pfarreinkommen also merklich und groß abgelausen und ganz kein Eintrag mit nichte habe; darum sollen trei Helfer sehn und der dritte dieser Zeit geurlaubt werden, dis die Läuf der Stadt in ander Weg gewendet werden; das

Geweiht auf ben heil. Oftertag und St. Johannis Sen aufgehebt und endlich bie namhaftigen Gaftungen, fo i Sabr oft burch bie Pfarrer gehalten wurben, unterwe bleiben"\*). In einem Schreiben vom 22. Januar erbot fi ber Rath, "beghalb gutliche handlung ju pflegen." Alle es scheint in ber Sache nichts geschehen ju fenn, ba e Dienstag nach Oftern ber Abt sich beklagt, bag Bitar m Belfer "an ehrlichem und gebührlichen Effen und Trink fich nicht erfättigen lassen wollen, sonbern überflüßiglich m gang unmäßiglich fich halten thun." Go blieb ber Star ber Dinge wieber Jahr und Tag in ber Stadt bis ber W am Montag nach Allerheiligen einen Compromiß mit be Reutlingern versuchte. Er wollte bie Predigt und bie be ben Reutlingern vorgenommene Ordnung geschehen laffen, baß es jeber in ber Stabt halten möge, wie er es vor Ge und dem Kaiser verantworten konne. Dagegen bitte er, 1 folle alle Tage in der Pfarrfirche und in der Kirche Barfusser ein lateinisches Amt zu fingen bewilligt werber auch ben Barfussern allsonntäglich bie Spistel und bas Ever gelium ohne weiter Buthun, wie bas zu Ulm und anberen geschehe, zu verfünden gutlich gelassen werben.

Der Rath, ber seine Hande wieder in Unschuld wasche wollte, übergab dieses Bittgesuch zur Beantwortung an sein Prädikanten. Alber und seinen Consorten war dieß ei willkommener Anlaß, um Gift und Galle gegen den kathe lischen Gult ausspeien zu können. Bon Adam und Goa ar sangend, würzten sie ihre Arbeit mit den unvermeibliche Ausbrücken von Meßknechten, Affenspiel, Gerümpelmark Ivolatrie 2c. Sie verwahren sich vor dem tyrannische Berbot der Speis und Ehe; vor den eigennützigen Vigilien Todtengesang und Räuchern, vor den Gradibus der Consaguinität und Affinität; vor den abgöttischen Gebräuchen de Geweihten, Gesegneten, Salz, Kränz, Palmen, Feuer un

<sup>\*)</sup> Dine Bweifel lauter Reichniffe aus ber Klofterpflege Konigsbrom

Sie versammelten sich auf bem Marktplate, ließen ihre Spieße nieber, bilbeten einen Ring und rebeten miteinanber. Sie erklärten acht republikanisch: sie wollten ber Sache, weße halb sie in die Zunfthäuser geboten worden, allda handeln; bas Verhör solle keinen Fürgang haben, es sei benn baß man die ganze Gemeinde verhören wolle. hier auf bem Marktplate zwangen sie den Magistrat sammt dem Burgermeister zum eiblichen Gelöbniß "bei dem Worte Gottes zu bleiben und basselbe immer handzuhaben"; auch durfe diese handlung Niemand Nachtheil oder Schaden bringen.

Der mahre Charafter biefes Borgebens ber Runftas noffenschaft trat aber jest zu Tage, indem sie biesen Gewaltakt bem Rathe gegenüber ausbeutend bedeutende polis tische Forberungen an ben Dlagistrat stellte, die von solcher Tragmeite waren bag bie befreundeten Städte Augsburg, Ulm und Eglingen vermittelnd zwischen Rath und Burgericaft treten und die Zwijtigkeiten beilegen mußten. die Reniteng ber Burger hatte ber Magistrat seine bisherige Politit bes Geschehenlaffens theuer bezahlen muffen und erntete nur zubald bie Früchte, bie er burch fein Laviren und uns rebliches Spiel gesaet hatte. In ben Trints und Zunftstuben ber Stadt wurden die Schreiben ausgelaufener Monche vorgelefen; an ben Stadtthoren und Rirchen fand man ichandliche Platate und Bilber wiber Monche und Nonnen angeiclagen; auf den Straßen und Gassen sang man Spottlieber auf ben Klerus und katholische Gebräuche, die man in liche Melodien brachte. Im Jahre 1524 erschien "ain Econer Dialogus", bas ift ein Gefprach zwifchen einem Bader und zwei Dtonchen welche bie Oftereier sammelten. Der bibelfeste Bader übergießt bie Monde mit einer Fluth von Bibelfpruchen und Schimpsworten gegen welche ber Monche Logit natürlich nicht auftommen konnte. alles burfte vor ben Augen bes ehrfamen Rathes ungestört vor fich gehen.

Während es in ber Stadt tumultuarisch herging und

Der Rath machte Albers Ansicht zu ber seinigen und so wurden die Bitten ber Altgläubigen um Belassung ihre Gottesbienstes schnöde und in solange abgewiesen bis sie ihren Glauben aus der Schrift werden bewiesen haben. Man werde es gerne sehen, fügte der Rath höhnisch hinzu, wenn sie sammt Weib und Kindern ihren Eingang und Ausgang in den Kirchen der Stadt nehmen. Sollte es ihnen aber zu eng in den vorhandenen Kirchen seyn, so erdiete sich der Rath mit Abbruch der Altäre, ihnen Raum genug zu verschaffen.

Aus ben Angriffen Albers erhellt, daß noch eine nicht unbebeutenbe tatholische Partei, die mit großer Festigkeit at bem Glauben ihrer Bater und ihrer eigenen Jugend bielt, in ber Stadt gelebt und gewirkt habe. Diefe Altglaubigen waren es auch, welche ben Abt und die ofterreichische Regis rung genau von ben Vorgangen in ber Stadt informirten. Bu diefer Fraktion gablte namentlich die gange Gerbergunft, welche bie Meife, als felbe in ber Stabt unterbruckt worben war, unter freiem himmel am Gerberftege unter ber Linbt abhalten ließ. Ferner blieben bem alten Glauben 'neuw zehn Raplane wie auch mehrere abgetretene Ratheglieber mit ihren Familien treu. Aus einer ber lettern stammte en Mann, ben wir ben Antipoden Albers nennen möchten, wie wohl feine Wirtsamteit sich anberwarts entfaltete. Reutlingen die Messe abgeschafft und ber katholische Gul verboten war, inscribirte zu Tübingen ben 5. Dezember 1596 ein talentvoller Jungling, Johannes Gaubens Unhauser and Reutlingen \*). Obgleich mitten im Lutherthum aufgewachsen wurde er nicht nur nicht bavon inficirt, sonbern er wurde wenn ihn Gott nicht so frühzeitig von ber Erbe abgernfen batte, ein großer Betampfer beffelben geworben fenn, und feiner Baterstadt minbestens so viel Ehre gebracht haben of

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1522 fommt bas Geschlecht "Anhauser" in bei Rathelisten vor; von ba an scheint Anhauser wegen feiner tathe lifchen Gefinnung nicht mehr in ben Rath gewählt worben zu seine

nach Eglingen im Sommer 1524, bem Alber Folge leiften ju muffen glaubte, ba er zugleich wegen Emporung, Aufruhr und Zerrüttung guter Polizei angeklagt mar. ichwäbische Luther follte nun auch fein Worms haben, womit bie Protestanten Albers Bang nach Eglingen seitbem gern vergleichen. Achtundsechzig Artikel sollen ihm aus seinen Bredigten vorgehalten worden fenn und ber lette fei gewefen: er habe die beil. Maria geläftert, fie eine "Lohn= wafcherin" genannt, beggleichen alle Beiligen verspottet. Es curfiren über feine Berantwortung zu Eglingen mancherlei Benmoto; fo foll ihn einer am britten Tage gefragt haben: was für ein Unterschied zwischen bes Papstes und Christi Ablag mare. Darauf habe er geantwortet: bes Papftes Ablag mit feinen Briefen nimmt bas Gelb aus bem Sedel, ber Ablag Chrifti aber mit feinem Blut die Gunben weg. Darüber sich natürlich alle verwunderten. Und was ber= gleichen Bergierungen mehr find. Bener und Fizion, zwei enthufiasmirte Protestanten, von benen allein wir Nachrichten über ben Tag ju Eglingen haben, laffen Alber vor bem gangen Cortege bes Erzherzogs und vor hundert Monchen und Pfaffen brei Tage streiten und einen jolch glangenben Sieg erfechten, baß seine Folgen fich balb über gang Schwaben verbreiteten!

Der Abt von Königsbronn, die Lage der Stadt reislich überlegend, suchte aus dem Schiffbruch noch zu retten, was a konnte. Obgleich der Pfarrer wie seine Helfer nicht mehr katholisch waren, so mußte doch das Kloster Königsbronn dies apostasirten Geistlichen unterhalten. Da aber die Einztünfte an das Kloster nicht mehr gereicht wurden, so siel dieß dem Abt äußerst schwer. Er wandte sich im Januar 1526 bittweise an den Magistrat: "Sie wissen, daß seines Gotteshauses Pfarreinkommen also merklich und groß abgelausen und ganz kein Sintrag mit nichte habe; darum sollen drei Helfer sehn und der britte dieser Zeit geurlaubt werden, dis die Läuf der Stadt in ander Weg gewendet werden; das

Der Rath machte Albers Ansicht zu ber seinigen und so wurden die Bitten der Altgläubigen um Belassung ihres Gottesdienstes schnöde und in solange abgewiesen die sie ihren Glauben aus der Schrift werden bewiesen haben. Man werde es gerne sehen, fügte der Nath höhnisch hinzu, wenn sie sammt Weib und Kindern ihren Eingang und Ausgang in den Kirchen der Stadt nehmen. Sollte es ihnen aber zu eng in den vorhandenen Kirchen seyn, so erbiete sich der Rath mit Abbruch der Altäre, ihnen Raum genug zu verschaffen.

Aus ben Angriffen Albers erhellt, daß noch eine nick unbebeutenbe tatholische Partei, bie mit großer Festigkeit at bem Glauben ihrer Bater und ihrer eigenen Jugenb bielt in ber Stadt gelebt und gewirkt habe. Diese Altgläubigen waren es auch, welche ben Abt und die öfterreichische Regis rung genau von ben Borgangen in ber Stabt informirten Ru biefer Fraktion gablte namentlich bie gange Gerbergunt welche bie Meffe, ale felbe in ber Stabt unterbruckt worben war, unter freiem himmel am Gerberftege unter ber Linkt Ferner blieben bem alten Glauben 'neut abhalten ließ. zehn Kaplane wie auch mehrere abgetretene Ratheglieber mit ihren Familien treu. Aus einer ber lettern ftammte de Mann, ben wir ben Antipoben Albers nennen möchten, wir wohl seine Wirtsamteit sich anberwarts entfaltete. Reutlingen bie Deffe abgeschafft und ber tatholische Gul verboten war, inscribirte zu Tubingen ben 5. Dezember 1886 ein talentvoller Jungling, Johannes Gaubens Anhaufer an Reutlingen \*). Obgleich mitten im Lutherthum aufgewachftel wurde er nicht nur nicht bavon inficirt, sondern er wärte wenn ihn Gott nicht so frühzeitig von ber Erbe abgerufet hatte, ein großer Betampfer beffelben geworben fenn, un feiner Baterstadt minbestens so viel Ehre gebracht haben all

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1522 fommt bas Geschlecht "Anhaufer" in bill Ratheliften vor; von ba an icheint Anhaufer wegen feiner lathe lifchen Gefinnung nicht mehr in ben Rath gewählt werben gur feine

Rergen; vor ben großen verlorenen Untoften mit Rlofterund Rirchenbauen, Monftrangen, Relchen, Deggewandern. Orgeln, Altaren, Bilbern, Rahnen, Rauchfässern, Ambeln und anderem mehr unnug und narrischem Rirchengeprang. Diese Stude haben wir - so fahren sie im Contert fort burch Gotteswort angegriffen und aus ber Menschenherzen geriffen, bamit wir Chriftum zu einem rechten Grund legten; was auch ber mehrer Theil in gemelter Stadt Reutlingen vernichtet und fich berfelben gang und gar gemüßigt und baben ber antichriftlichen Dienste und Gebrauch teine Rachfrage mehr gehabt. Doch haben biezwischen bie Defitnechte, Ronche, Laien und Pfaffen ihren Rram und Affenspiel, wie von alther, trot freundlicher und brüderlicher Unterweifung und vielseitiger Ermahnung ber beil. Schrift, für und für getrieben, bas alles an etlichen wenig, an anbern gar nichts erfprießen mogen. In summa summarum, fo lange biefe Sachen nicht aus ber beil. Schrift bewiesen werben, finb und bleiben fie abgeschafft." Der an die Stelle bes alten eingeführte Gottesbienst in ber Stadt wird also beschrieben: Alle morgen fruh und wieberum um acht Ilhr werbe je eine halbe Stunde aus bem alten und neuen Testament und am Abend um brei Uhr auf eine Stunde im alten Testa= ment gelefen mit Erklarung ber schwereren verborgenen Borte burch hellere Worte ber Schrift; vor und nach ben Predigten und Lektionen werben Pfalmen und beutsche geiftliche Lieber wingen. Beiter brauchen fie zwei Zeichen von Chrifto einefest, die Taufe und das Nachtmahl; bieses werbe gehalten jo oft vorhanden sind, welche es begehren. Bei biefer Ordnung befinden sich hirt und Beerde sehr wohl und verspuren tan weiteres Bedürfnig. Go aber noch etliche in ber Stabt find, die heidnische und jubische Gebrauche gerne sehen und ten Abt barum ansuchen, die wissen nicht was sie thun und wollen betrogen fenn" \*).

<sup>\*)</sup> Gaplet, Sifter. Dentwirdigfeiten G. 279. Reformationsaften IV. 9.

Der Rath machte Albers Ansicht zu ber seinigen und so wurden die Bitten der Altgläubigen um Belassung ihres Gottesdienstes schnöde und in solange abgewiesen die sie ihren Glauben aus der Schrift werden bewiesen haben. Man werde es gerne sehen, fügte der Rath höhnisch hinzu, wenn sie sammt Weib und Kindern ihren Eingang und Ausgang in den Kirchen der Stadt nehmen. Sollte es ihnen aber zu eng in den vorhandenen Kirchen seyn, so erdiete sich der Rath mit Absbruch der Altäre, ihnen Raum genug zu verschaffen.

Aus ben Angriffen Albers erhellt, daß noch eine nicht unbebeutenbe tatholische Partei, bie mit großer Festigkeit an bem Glauben ihrer Bater und ihrer eigenen Jugend hielt, in ber Stadt gelebt und gewirkt habe. Diefe Altgläubigen waren es auch, welche ben Abt und die öfterreichische Regierung genau von ben Borgangen in ber Stadt informirten. Ru biefer Fraktion zählte namentlich bie gange Gerbergunft, welche bie Deffe, als felbe in ber Stabt unterbruckt worben war, unter freiem himmel am Gerberftege unter ber Linbe Ferner blieben bem alten Glauben 'neunabhalten ließ. zehn Raplane wie auch mehrere abgetretene Rathsglieber mit ihren Familien treu. Aus einer ber lettern ftammte ein Mann, ben wir ben Antipoden Albers nennen möchten, wiewohl seine Wirtsamteit sich anberwarts entfaltete. Reutlingen die Deffe abgeschafft und ber tatholische Gult verboten war, inscribirte zu Tübingen ben 5. Dezember 1526 ein talentvoller Jungling, Johannes Gaubens Anhauser aus Reutlingen \*). Obgleich mitten im Lutherthum aufgewachsen, wurde er nicht nur nicht bavon inficirt, sondern er wurde, wenn ihn Gott nicht so frühzeitig von der Erde abgerufen hatte, ein großer Betampfer besselben geworben senn, und feiner Baterftadt minbeftens fo viel Ehre gebracht haben als

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1522 fommt bas Gefchlecht "Anhaufer" in ben Ratheliften vor; von ba an icheint Anhaufer wegen feiner tathos lifchen Gefinnung nicht mehr in ben Bath gewählt worben zu fenn.

das Treiben des Magister Mattheusen. Anhauser wurde in Tübingen bald Baccalaureus und im Sommer 1529 Magister; 1534 verließ er Tübingen und schon im solgenden Jahre sinden wir ihn zu Freiburg als Decanus artium; 1536 wurde er Ooktor und Lehrer der Theologie zu Wien, wo er 1542 in der Blüthe des männlichen Alters starb. Sebastian Schilling von Günzburg hat ihn neben den ersten Vorkämpsern der katholischen Kirche besungen.

Rochmal machte ber Abt einen Bersuch, ben tatholischen Gettesbienst wenigstens in ben Dorfschaften Degerschlacht und Sickenhausen zu retten, welche nach St. Beter in Reutlingen eingepfarrt waren. Der Abt verlangte, daß der Rath die Priester, die er dorthin schicken werde, gegen die boswilligen Bürger schütze und schirme. Der Verlauf dieser Verhandlung ist nicht bekannt; allein es ist sicher anzunehmen, daß der Rath seiner bisherigen Politik des Geschenlassens werde treu geblieden seyn. Die Bauern aber in den genannten Dörfern erklärten, wenn sie mit Messelsen nicht mehr versehen würden, so werden sie auch keinen Zehnten mehr geben.

In einem Schreiben Dienftag nach Martini 1528 bemerkt ber Abt an ben Rath, bag ihm vor turger Zeit von trefflichen Orten ernftliche Warnung zugekommen fei, bag er als Lebensherr ber hiesigen Pfarrei unbilligerweise gulaffe. daß kein lateinisch göttlich Amt mehr gesungen, gelesen noch gehalten werbe, in Unjehung, bag genannte Memter in andern Reichestabten noch ehrlich und gebührlich gehalten wurden. Laber er ale Ditburger ber Stabt Glud und Wohlfahrt an mehren, auch Schaben und Rachtheil zu verhüten bitte, daß ohne langen Berzug die gottlichen Aemter in Reutlingen, wie in andern Reichsstädten wieder gehalten werben. Reutlinger antworteten: In allem was nicht wiber Gottes Bort sei, werben sie bem Kaiser und bem Bunbe gehorchen, in Glaubensfachen jeboch geben fie ihre eigenen Bege. Es ift und nichts baran gelegen, schreiben sie, wie uns ctliche urs theilen, nennen ober ausschreien; ein jeber muß seine Burbe tragen. Was die Aemter anlange, so seien solche bei ihm nie abgestellt ober unterlassen worden, sondern dieselben we ben nach Ausweisung und Inhalt göttlicher und christlich Schrift und Ordnung gehalten.

Kann ein Collegium auf solche Beise ber Wahrhel Hohn sprechen, so wirft bieses ein schlechtes Licht auf be Charakter bes Josua Beiß, der damals dem Rathe prassibint und aus dessen Feder höchst wahrscheinlich die Verantwortun kam. Den substituirten protestantischen Gottesbienst abe können die ehrsamen Bater wohl nicht darunter verstande haben, da ihnen noch so viele katholische Reminiscenzen geblieben sehn mussen, daß sie wohl wußten, Predigt un Gesang sei nicht das katholische "Amt".

Schon wieber war für ben Abt eine neue Berlegenbe erwachsen. Butbach war im Sommer 1530 an ber Beft ge ftorben, barum fcbrieb ber Abt Melchior Mittwoch nach Gaib an ben Rath und entschulbigte fich bei ben Batern ber Stab baß er bei ben gegenwärtigen Läufen an bie Stelle bes felige Butbach teinen andern Pfarrer vor Beendigung bes Reich tags schicken tonne. Er habe jeboch ben Belfer Gerge Schid, ber icon fruber ihr Pfarrer gewesen, beauftragt & pfarrlichen Geschäfte zu besorgen. Entweber versprach fi ber Abt burch ben Reichstag wesentliche Aenberungen in be tirchlichen Angelegenheiten, wodurch er auch in Reutlinge wieber freiere hand bekame; ober er hatte wirklich teine tauglichen Priefter, bem er bie Bugel in ber Stabt anve trauen konnte, ba die Reutlinger einen gelehrten Pfarn wollten, ber ber neuen Sette und Lehr anhängig mare. 3 jedem Fall war biefe Salbheit vom Uebel.

Dieses Provisorium scheint bas beiben Theilen scho längst widrige Verhältniß auf die Spize getrieben zu haber so daß der Abt das dem Untergange nahe Schiff den Welle überließ und im letzten Augenblick nur noch einiges Zeitlich zu retten den Muth fand. Es kam am 17. September ei Verkauf zu Stande, wornach das Spital das Patronatrech

ben Kirchensatz, Groß= und Kleinzehnten, Zinsen, Gilten um die Summe von 18,514 fl. 50 heller vom Kloster Königs-bronn an sich brachte; in der Wirklichkeit jedoch hatte das Spital nur 2300 fl. zu zahlen, da der Käuser auch die Lasten des Klosters zu übernehmen hatte. Einem Barfüsser wurden 50 fl. Leibgeding bewilligt, die er jedoch in Reutlingen verzehren mußte. Mit diesem Berkauf war den Reutlingern das Bleigewicht von ihren Füßen weggenommen und sie konnten unzehindert in ihren sortschrittlichen religibsen Bewegungen vorgehen.

Unterbessen zog sich über Alber bas alte Gewitter, bas nicht ganz zum Ausbruch gekommen war, wieder drohend zussammen. Das bischöstich constanzische Gericht zu Radolfzell nahm im Jahre 1527 ben Prozeß gegen die verheiratheten Geistlichen der Diöcese wiederum auf. Da mußte natürlich auch die Reihe an Alber kommen, der ja den Reigen eröffnet und den Bortanz gethan hatte\*). Auf den 22. Januar 1528 war Alber, der Raplan des Altars der 11,000 Jungfrauen mit eils andern Priestern zu Reutlingen nach Radolfzell citiet \*\*). Am neunten Tag nach der Berkündigung sollten sie sich stellen und über ihren Schritt verantworten, widrigensjalls sie ihrer Pfründen und ihres Einkommens entsetzt würden. Da die Citation nicht persönlich geschehen und dem Betressenen insinuirt werden konnte, so sollte sie an die Viarrtirche St. Peter zu Reutlingen und wenn dieses nicht

Schon im September (1527) waren 24 Geiftliche vorgelaben, wor von 17 öffentlich zu ben irdischen Eben gelaufen waren, von ben andern wußte man, baß fie theils heimlich verheirathet waren, theils im Begriffe ftanben fich in hymens Banbe zu begeben. Bierorbt I. 263.

<sup>9)</sup> In ber Bertheibigungeschrift, bie Alber verfaßte, find fie namentlich aufgeführt. Bei bem Ramen Johannes Ann, Raplan in St. Rifolaus Rapelle, fteben bie Borte: "Altershalber" nicht vers heirathet.

möglich sei, zu Tübingen, Pfullingen, Metingen und ander nahen Enden und Orten angeschlagen werden; benn de Schreiben war an alle Pfarrer der Constanzer Didcese gerichtet. Burthart Sinz von Pfullingen heftete bei Rack (15. Februar) die lateinisch abgesatte Citation mit Rägels an die Pfarrkirche St. Peter in Reutlingen an.

Dag bie Citirten teine Folge leisteten, ift nach ber Borausgegangenen felbstverftanblich. Gingangs ihrer Recht fertigung fagen fie: wenn fie nicht erscheinen, fo haben fl biefelben Grunde, wie ber Fuchs in ber Fabel, als er nich in bes Lowen Sohle geben wollte. Aus ber Apologie, bi felbst Bayler "grob und berb" nennt, muffen wir schon ein Kleine Anthologie geben, ba biefe zur Charatteriftit be Gottesmannes Alber nicht wenig beitragen und zeigen wird bag ber schwäbische Luther ben sächsischen in seiner bekannte Urbanitat wo möglich überboten hat. Querft rafonnir Alber und wirft mit Phrasen um sich, wie sie heutzuteg etwa ein Proletarier vorbringt bem sein Dorfmagistrat be Beirathen nicht erlauben will. Dann aber macht er feiner bebrangten Bergen Luft, inbem er fagt: "Burerei, Chebrud Sodomiterei ift aller Welt ein Gräuel, ohne allein Rom be Bufte Sit aller Unreinigkeit und Buberen. Mit Rie haben bie Borgefetten Burthart Sing, Pfarrherrn zu Pfullinge erwählet, daß er die Citation erequire, ber boch ist lange Sal wie ein Schwein in ber Miftlach fich walzt und seine Reufs heit fo ftreng und teufch halt, bağ er mehr Rinder und Biege in feinem Saus hat ale Bucher." "Des Bischofe Rietal tlas uns an, hier stedt ber But, nämlich ber ber ben Gedel bal ber bie Schaaf schiert, miltt, schindet, schabt und ihnen bi Haut über bie Ohren abzieht." "Und bas ware nicht fo har zu klagen, heißt es am Schluß, als bie schändlich, gräulich stinkend und viehisch Sund, die jest nicht mehr der Sodomiten sondern ber Romer, Carbinale und bes Papfts Gund fol genennet werben, bei benen sie Oberhand hat und öffentlid getrieben wirb; ba benn Gott an euch hurenschirmern ewiglid in ber Qual ber höllischen Flammen mit Schwebel und Pech grausamer Weis rachen wirdt"\*).

Als Antwort erfolgte von Seite bes Orbinariats bie Ercommunitation. Sing vollzog auch bieses Detret, indem er es wieberum an bie Beterefirche anschlagen ließ. Der Bifchof flagte nun beim taiferl. Hofgericht zu Rottweil und übertrug die Pfründen der excommunicirten Kaplane andern Brieftern, die jedoch in Reutlingen gar nicht zugelassen wurs ben. Bom hofgericht wurde über Alber die Acht ertannt und Reutlingen aufgeforbert ben Gebannten nicht länger in feinem Bebiet zu bulben. Allein bie Stabter ertlarten mit ihrem Mitburger stehen oder fallen zu wollen und übergaben auf Anrathen ihres Abvokaten hierter ben handel mit ihrem Brabitanten in die Sande ihrer Bunbesgenoffen, bie fich ber Sache als einer gemeinen Religionshandlung annahmen, und Jesua Weiß, der sich auf dem Tag zu Schweinfurt (1532) befand, wurde beauftragt, namentlich ben Rurfürsten von Mainz um Intercession und Inhibition zu bitten. So wurbe bie Sache auf bie lange Bant geschoben und unter endlofen Repliten und Dupliten tam bas Jahr 1534 heran, welches bem Hofgericht zu Rottweil und bem Brozest Albers ein Enbe machte.

Untervessen hatte man auch den Reichstag zu Augsburg beschicken mussen, auf dem sich Reutlingen durch seine Prostenation für alle Jahrhunderte bemerklich machte. Auf diesen Lag wurde Josua Weiß mit einer Instruktion von den Bästern der Stadt und mit einem Glaubensbekenntniß von Alber in der Tasche abgeschickt. Weiß hatte den gemessenen Befehl ohne allen Umschweif in Religionss und Glaubenssachen zu Kursachsen und Rürnberg zu halten und auf anderer dazus mal noch rückhaltender Städte Erempla nicht zu sehen. Beper erzählt: da diese Stadt noch ganz allein gewesen und nur

<sup>\*)</sup> Gapler, hiftorifche Dentwarbigfeiten, G. 321-325.

Bapfte und Raifere Unwillen vor fich hatte und boch ihr Glaubensbekenntniß so unerschrocken abgelegt, habe sich Luther nicht genugiam barüber munbern tonnen und habe Melanchthon, ber bie Stadt und ihr geringes Revier bestens tannte, gefragt: Was biefes vor eine Stabt? wie groß, und wie machtig und wie fest sie ware? bag sie so fest und unbewege lich bei bem einmal angenommenen evangelischen Glauben beharre, ba sie boch von vielen und mächtigen Feinden gangkich umzingelt und umgeben gewesen \*). Bon Augsburg aus ichidte Melanchthon feine befannten Bermittlungevorschläge an Alber und verlangte seine Bustimmung. jeboch alle bisherige Pietat gegen seinen Lehrer und Freund bei Seite und schrie Zetter gegen folche Borschlage. An ben ftanbischen Ausschuß zu Augsburg schrieb er: Wie Jetro bem trefflichen Propheten Most zu rathen sich unterstand, ja baß felbst bas Beiblein von Thecoa ben heiligen David unterwies, fo ftelle er ben mehrverftandigen herrn vor, wiefern und in welchen Puntten ben Prabitanten bie Bermittlung beschwerlich falle. — In Augsburg wurde bekanntlich tein Theil befriedigt, und ba die Protestanten balb barauf ben schmaltalber Bund errichteten, so schlogen fich auch bie Reutlinger an diesen an.

Während nun der Bau der neuen Kirche in der Stadt sich immer mehr consolidirte und das Licht darin immer heller zu leuchten begann, so daß im Jahre 1535 der Guardian und Bice-Guardian der noch vorhandenen Barfüsser Kutten, Kappen und Platten ablegten, sinden wir Alber auch nach außen thätig. Als nämlich der Herzog Ulrich von Württems berg sein Reich mit der Durchführung der Resormation bes glückte, wurde auch Alber dazu gebraucht und predigte im Lager vor der Stadt Stuttgart 17. Mai. Auf dem Götzenstag zu Urach (1537) wo es sich um Abschaffung oder Beis

<sup>\*)</sup> Beper, Umftinbliche Belation. Fol. 179.

g ber Bilber hanbelte, trat Alber bem Jonotlaften ntschieden entgegen und machte eine Ansicht geltend, nicht albern war. Die Bilberstürmerei, sagte er, son den Reutlinger Bürgern schon 1531 vorges worden sei, wobei sie eine schönes großes Bild des ten Heilandes zerschlugen, sei nachher als zu großer edachtsamer Religionseiser erkannt worden. "Man igen, ob man denn nicht Göhen oder Bilber zu einer iß oder Nahnung haben möge. Da sagen wir ja. ind frei, man mag sie haben oder nicht, sosern man aufrichtet, Gott damit zu dienen und zu verehren, hes will Gott nicht leiden".). Entweder hat Alber sicht in Betress der Bilber später geändert oder die rmerei in Reutlingen war ein Wert des Pöbels. Bon Fizion in seiner Reimchronit S. 271:

Erflich bie furch ju Unfer Framen Die hauptfurch, wie fie noch ju schamen Barbt erftlich us gesaubert gant Bon aberglaubischer Subkanz Und papftischer Abgötterei Die Altar niebergeriffen frei Deren es viel barinnen hatt, Die Bilber riß man wegt mit Gspött Daz Creit, baz brach man wegt, Und hing ein solcher herrgott bran Bil größer bann ein Ris und Mann Und von Uflenbschen betanbt Der große herrgott z' Reitling gnannt.

ben Tag nach Wittenberg, wo die Einigungsformel it wurde und wo es sich hauptsächlich darum handelte land zu gewinnen, gegen das Luther immer noch n hegte, wurde Alber und Schradin von Reutlingen Tags vor Eröffnung der Sitzung predigte Morgens

mann: Datthaus Alber G. 96.

Alber, Mittags Bucer und Abends Luther. Alber war 1 in fpaten Jahren barauf ftolz, daß er bie Ghre und bas @ gehabt habe, vor Luther predigen zu burfen \*). Wie fehr % bie Berbreitung bes reinen Evangeliums nach außen Bergen lag, bafür zeugt ber Umftand, bag er ein eigentli Seminarium für Bredigtamts-Candidaten in Reutlingen un halten haben muß; benn Gapler fagt, er habe achtzehn ? biger aus ber Stadt an bie Nachbarschaft abgegeben. I Alber überhaupt ein brauchbares Wertzeug im neuen 20 berge war, haben Zwingli und Luther balb erkannt, v halb zwischen bem schweizerischen und sächsischen Reform ein Streit um seine Person entstand. Zwingli wandte wie wir erzählt haben, schon 1523 brieflich an Alber ein langeres Schreiben ist vom 16. Rovember 1524, w er Alber seine Abendmahlstheorie auseinander sette hoffte, er werbe ihn, ber bie alte Messe bereits abget hatte, zu seinen Anschauungen über bas Abendmahl hieni giehen konnen. Alber ließ sich nicht umgarnen und me fich entschieden Wittenberg zu; sei es bag bie Liebe zu fei: Freunde Melanchthon ihn borthin zog, ober bag Reutlin in teinem fo regen commerciellen Bertehr mit ber Schi stand wie die andern subbeutschen Städte. Von Luther ein Schreiben vom 4. Januar 1526 an die Reutlinger!

<sup>\*)</sup> Die es mit bem gerühmten Bilbungsgrab und ber Selbstftanbi ber Prediger in ben oberländischen Städten aussah, bavon ent Plant ein trauriges Bild, wenn er sagt: "bem großen Saufen oberländischen Prediger war es ganzlich gleichgültig, ob fie Li ober Bucer nachbeteten." Uebrigens mag auch die Lage der Pradica anfangs teine beneidenswerthe gewesen sehn, benn sie mußten vielfach mit Wollschlagen, Garnwinden zc. beschäftigen, um I und Kinder ernähren zu können. Als am vierten Abventoson: M. Müller zu Biberach keine Predigt hielt, entschuldigte er damit, daß sein "Gemachel" tödtlich krank sei, und er die hlichen Geschäfte habe verrichten muffen, weil er keine "De (Magb) halten könne.

banden, in welchem er in febr schmeichelhaften Ausbrucken ben blubenben Stand ihrer Rirche lobt, bie fich namentlich ab istis nequitiis spiritualibus — Wiebertäufern und Zwinge lianern rein erhalten habe. Die Reutlinger hatten nämlich dem jachfischen Reformator ein Eremplar von Albers Rirchen-Ordnung übergeben laffen, ber Luther feine volle Sanktion ertheilte und die Reutlinger ermahnt, sich nicht nach feinem Exempel zu richten, wenn er wieber nieberreiße mas er aufgebaut habe. Aus bem langen Ercurs in biefem Briefe, baß zicht bas Evangelium Schuld an bem Bauernaufstand fei. jondern ber Teufel biefen angerichtet habe, und daß bes Teujels ander Stuck Bosheit sei, daß er ihn (Luther) mit Setten, Rotten, Regern und falichen Beiftern angreife aus diefem Ercurs ichließen wir, bag Luthern an ber Stabt Reutlingen und an Alber viel gelegen war. Jedoch ichreibe er tiefes nicht, weil sie es sonderlich brauchen, sondern daß sie jehen, wie sie mit ihm in Christo gleich und eines Sinnes "Laffet noch euren Mathes Alber als treuen Sirten an euren Seelen berglich empfohlen fenn."

Die von Luther belobte Kirchenordnung Albers ift wohl die alteste in Schwaben; sie bestand in reichlichem Predigen, Berlesungen aus ber Bibel, unterstützt durch deutschen Gessang von Psalmen und Liedern. Zwölf Männern (Aeltesten) war die ganze Leitung übergeben, wovon drei aus dem Rathe, drei aus der Geistlichsteit und sechs aus der Gemeinde waren. Dieses Collegium hatte Kirchenzucht zu üben, Shestreitigkeiten bezulegen, Schulmeister aufzustellen 20.; die Kirchenordnung war somit auf demokratische Principien gebaut.

Segen diese Ordnung, wornach die Messe abgethan und die Ligilien verboten wurden, erhoben sich neunzehn Kaplane in einer Eingabe an den Magistrat, daß sie ohne ihre geistliche Obrigkeit keine Neuerungen vornehmen und den Willen der Stister von Jahrtägen und Seelenmessen nicht brechen noch andern könnten. Sie erleiben hierdurch, sagen sie, merklichen Schaben, wie schon Rudols von Chingen seine

Gilt (300 fl.) geforbert habe, wofern sein Jahrtag nicht begangen werbe. Als Stabtkinder bitten sie um Schut und Handhabung ihrer Rechte. Daß auf solche Beschwerdesührung kein Gewicht gelegt wurde, ist aus dem Hergang leicht erssichtlich; man fuhr vielmehr fort, die neue Ordnung immer mehr in's Leben einzuführen.

Doch der Schwerpunkt war immer noch die Abendmahlsfrage und Alber selbst und seine Consorten scheinen, zwischen Zwingli und Luther schwantend, unter sich wieder uneins gewesen zu seyn. Darum wurde Albers Abendmahlslehre von den Reutlingern Brenz vorgelegt, der selbe fast in allen Punkten mit der orthodor lutherischen Meinung consorm sand und nur in unwesentlichen Punkten corrigirte.

Bon nun an bieten bie Borgange in ber Stadt bis zum Schmaltalber Kriege nichts Erhebliches. Durch ben unglucklichen Ausgang biefes Krieges für bie Protestanten nahm bie Sache auch in Reutlingen eine andere Wendung. Als eine Abschrift ber Religions-Deflaration ober bes Interims nach Reutlingen geschickt wurde, wollte ber Rath bie Berantwortung als einer gemeinen Religionssache nicht allein auf sich Es wurde barum bie gange Bürgerschaft in bie niehmen. Weingartner Relter geboten und nachdem Alber jeden Artifel besonders erläutert hatte, wurde über Annahme ober Berwerfung bes Interims abgestimmt. Bon ber gangen Burgerschaft waren nur 92 gegen das Interim. Auf biese Rache richt hin befahl ber Raiser, daß man ber Majoritat nachtommen und jeber ben andern "bes Glaubens halb ungerecht= fertigt laffen folle." So wurde bann am 19. Auguft, als am Sonntage nach Maria Himmelfahrt, in ber hauptfirche zu Unserer Frauen die erste Messe von dem damaligen Abte Ritolaus von Zwiefalten gehalten, nachdem vierzehn Tage lang ber Altar und bie gange Rirche vortrefflich ausgerüftet und verziert worden war \*).

<sup>\*)</sup> Aus biefem und bem früher fcon Angeführten barf man gewiß mit

Dieser Zustand der Dinge nahm jedoch durch die verstätherische Handlung des Herzogs Morit von Sachsen bald eine andere Wendung. Die Waffen des Kaisers waren uns glücklich, die Berbündeten drangen in Süddeutschland vor und schlugen bei Geislingen ein Lager. Alsbald erschienen Abgeordnete von Reutlingen und baten um Aenderung ihres Regiments in der Stadt. Der sogenannte "Hasenrath" wurde abgeschafft, die Messe wieder unterdrückt und der "rechte" evangelische Gottesdienst vollkommen wieder herzestellt. Während der Kaiser bei der Wiedereinführung der katholischen Resse die protestantische Predigt unbelästigt ließ, hat der soweräne Wagistrat Reutlingens bei Wiedereinführung der protestantischen Predigt die Katholischen Wesse unterdrückt").

Obgleich die Reutlinger schon so frühzeitig das reine Wort Gottes angenommen hatten, so zeugt doch folgender Borfall von keiner geläuterten religiösen Anschauung. Als im Herbst daraus, nachdem ber katholische Gottesdienst wieder eingeführt war, aller Wein erfror (25. September), so schrieben die Reutlinger diese Calamität allen Ernstes der Wiedereinssührung der Messe zu\*). Auch Alber hatte es nicht ertragen

Recht fcbließen, daß noch viele offene und Arppto-Ratholiten in der Stadt gewe,en fenn muffen.

Den jahrlichen Gebächtnistag ber Aushebung bes Interims feierten die Reutlinger noch im Anfange bieses Jahrhunderts mit einem Kirchgang. hiebei wurde das "Rebenmannchen", ein Bilb des heil. Urbanus umhergetragen; damit jedoch bieser altkatholische Beilige nichts mehr ausrichten konnte, suchten sie seine Kraft das durch zu paralystren, daß man ihm eine goldene Denkmunze der Uebergabe der Augsburgischen Confession auf die Brust heftete und mehrere sitberne Anathemen an Arme und Fase band. Gabler, S. 603.

Dleich bornirte religibse Anschauungen hatten die Stuttgarter noch im Jahre 1562. Als im Sommer bieses Jahres ber hagel ihre Beinberge vernichtete, predigte Alber zu Stuttgart über bas Erzeigniß, wobei er gegen ben Aberglauben von Unholcen eiserte: "Andere haben frech und unverholen sagen durfen, es tomme ber hagel nicht von Gott, sonbern sei von Deren und Unholben gekocht

tonnen, daß durch das Interim der katholische "Gögendienstein in der Stadt wieder eingeführt wurde; er schüttelte den Stand von seinen Füßen, kehrte der Stadt den Rücken und wars derte Stuttgart zu, wo er von dem Herzoge Ulrich mit offenen Armen aufgenommen wurde. Hier empfing der treue Arbeiter seinen Lohn, indem er von Stufe zu Stufe der Ehren stieg. Zuerst wurde er Stistsprediger, dann Consistorialrath und zuletzt Prälat zu Blaubeuren, wo er den 2. Dezember 1570 im 75. Jahre seines Lebens starb.

Gin Bilb, bas mir von Alber au Gefichte tam, bat viel Aehnlichkeit mit einem Lutherbilbe und zeigt eine fraftige. naturwuchsige beutiche Figur. Gine eminente geistige Begabung und umfassendes Wissen konnte ich an Alber nicht entbeden, vielmehr halten sich seine Bertheibigungeschriften gang auf ber Oberfläche und verrathen teine theologifche Tiefe. Ebenso zeugen seine plebejischen und obsconen Schimpfworte von nichts weniger als attischer Urbanität und laffen auf teinen burchgebilbeten Sumanisten schließen. Muth, fuhnes Borgehen und ein gewisses organisatorisches Talent wollen wir ihm nicht absprechen. In seinen religiösen Anschauungen wurde er von Melanchthon beeinflußt. bie Liebe zum ehelichen Leben hat bei ihm feine untergeords nete Rolle gespielt, ba er schon so frühe zur irbischen Che gelaufen war und auch vor seiner Berheirathung nicht fittlich rein gelebt zu haben scheint; benn ber Abvotat hierter fagt in einem Schreiben vom 25. Mai 1528: "bieweil bie Hauptsache nichts anders betreffe, benn bag ber Prabitant (Alber) wider bes bischöflichen Hofes Gewohnheit bie huren verlassen und ein Cheweib genommen" \*\*).

und angerichtet worben; barum fe nur uber bie Unholben febreien und fie gum Beuer und aller Marter erforbern." Beber, Fol. 208.

<sup>\*)</sup> Sein Cheweib überlebte ihn 15 Jahre; fie liegt in der Spitals firche zu Stuttgart begraben. Aus ihrer Che gingen zehn Kinder hervor.

apler, Siftorifde Dentwarbigleiten G. 408.

Ueber die Politik der Reichsstädte bei ihrem reformaischen Borgehen haben die neuern historischen Forschungen
eits das gehörige Licht verbreitet. Es ist überall der
iche herrschssüchtige Grundgedanke. Allein ein solches Geiren, wie die ehrsamen Bater der Reichsstadt Reutlingen
an den Tag legten, haben wir nicht in vielen Reichsoten gefunden. Schreibt der Abt oder der schwähische Bund,
is in der Stadt keherische und aufrührerische Lehren veritet werden, so antwortet der Rath, daß ihm hievon nichts
annt sei. Beklagt sich der Abt über die Abschaffung der
einischen Aemter, so behauptet der Rath, daß die Aemter
ht abgeschafft seien, und wenn er gar keinen Ausweg mehr
ift, so erklärt er: weder lutherisch noch zwinglisch, sondern
istlich zu seyn.

Wir sind mit dieser Arbeit zu der Ueberzeugung gelangt i noch viel zu viel Romantit in der Behandlung der formationszeschichte dieser Städte spielt und daß es eine bläusige Lüge ist, von reiner Begeisterung und Opserzligkeit zu sprechen, mit der die neue Lehre überall ausziommen worden sei. Ja, wenn die Steine der alten und würdigen Tempel dieser Städte Zeugniß geben konnten, würden von gewaltigen tumultuarischen Austritten beziten und den omnipotenten Magistrat anklagen, daß er den holischen Gottesdienst mit Gewalt.) unterdrückt habe, da ne einen solchen Gewaltakt alle Reichsstädte Oberschwabens migstens paritätisch geblieben sen würden.

Die Reformatoren wußten recht gut, baß die Meffe, wenn man fie bem Bolle nicht mit Gewalt aus bem herzen reiße, fortbestehen werbe. Alber antwortete auf eine Bitte bes Abis Melchior: "foll bas wieber angehebt werben (lateinische Nemter zu fingen) so wird bas arme einfältige Bolf fich ärgern und vom Wort abfallen;" und die Augsburger erklaren noch 1537: Sie haben geglaubt, baß burch bas helle Predigen bes göttlichen Wortes und seiner Enabe ber Gögendienft der römischen Kirche fallen möchte, ba aber dieses nicht zugetroffen sei, so muffen sie jeht mit Ernst hand an's Wert legen.



## IV.

## Die frangösische Presse.

## I. Ihre außerlichen Berhaltniffe.

Angesichts ber ungeheuren Rolle, welche bie Presse bei ben gegenwärtig fo fehr gerrutteten gefellschaftlichen und politischen Berhaltniffen spielt, ift es von Wichtigkeit bas Thun und Treiben berfelben in einem Lande naber au betrachten, wo die Ausbehnung biefer Berruttung und verschiebene andere Umstände ber Breffe eine noch größere Bebeutung beigelegt haben, als es sonst wo ber Fall senn burfte. Das Gebiet welches bie Presse in Frankreich beherrscht, bie Berhaltniffe worin biefelbe eingreift ober von benen fie beftimmt wird, find so gang unermeglich und vielfältig bag es taum möglich senn burfte einen einigermaßen genügenben Ueber= und Einblick zu gewinnen. Obwohl ich nun bie frangofische Presse schon seit langen Jahren an Ort und Stelle täglich beobachte und überall nachgeforscht und Material gesammelt habe, tann ich boch teineswegs versprechen eine gang vollständiges und allseitiges Bilb berselben zu geben. Doch glaube ich, daß das Gebotene immerhin genugen wird fich einen richtigen Begriff, ein freies felbstftanbiges Urtheil über ben Gegenstand zu bilben und auch auf

bie Presse anderer Lanber, namentlich Desterreichs und Deutschlands, Ruckschlusse nabe zu legen.

Jebem ber icon frangbiiche Zeitungen gefeben, wirb beren fast ganz gleiches Format und bann auch bie vollige Abwesenheit aller Beilagen aufgefallen fenn. Beibes aber bat seinen einzigen Grund in ber Gesetzgebung, welche bie politischen Tagesblatter auf einen einzigen Bogen beschränft, in wohlweislicher Borforge und Abwehr gegen ben allzu leichtfluffigen Strom frangbilicher Ueberrebungetunft. Das Geset belegt jeden einzelnen mit Politit bebruckten Bogen, fei es nun Tag=, Wochen=, Monat= ober vereinzelte Alugidrift, mit 6 Centimen (Pfenningen) Stempelfteuer, wenn berfelbe in Baris, und mit 3 Bfenningen wenn er in ber Proving ausgegeben wirb. Dabei bestimmt bas Gefet and fehr genau die Bogengahl welche eine Zeitschrift ober ein Tagblatt regelmäßig ausgeben barf; bas Gefet bulbet nicht baß eine Zeitung täglich zwei Bogen ausgibt. Jeber Bogen muß babei vor bem Druck mit bem Stempel verseben senn, da eine Berstempelung nach dem Druck und vor ber Ausgabe die lettere gar zu fehr hinausschieben mußte. Man kann sich nun die Arbeit vorstellen, welche es erheischt taglich bie Taufende von Bogen nach bem Stempelainte gu beförbern, sie bort abzählen und abstempeln zu laffen bevor fie in die Druckerei kommen. Die Unkosten welche burch ben Stempel entstehen, sind sehr bebeutend, ba schon bie Stempelfteuer allein, bei 360 Nummern welche eine Parifer Beitung jahrlich ausgibt, jahrlich 21 Franken 60 Centimen, twa feche Thaler, ausmacht. Der Stempel vertheuert alfo ben Preis einer Zeitung um minbestens 22 Franken jahrlich, b. h. um mehr als bie meiften beutschen Zeitungen toften.

Seit einigen Jahren hat man ben Zeitungen erlaubt Beilagen behufs bes Abbrucks ber französischen Kammervershandlungen zu geben, jedoch unter ber ausbrücklichen Bestingung daß biese Beilagen burchaus nichts anderes als bie

gebachten Berhandlungen enthalten. Für diese Beilagen ift beschalb auch keine Steuer zu entrichten. Bedingung ist bles baß der Ansang und der Schluß einer jeden zusammendar genden Berhandlung in dem Hauptblatte Plats sinden. Rur der Moniteur, als anerkanntes amtliches Organ der Regierung, das alle amtlichen Attenstücke, amtlichen und gerichtlichen Bekanntmachungen nebst den Kammerverhandlungen in extenso bringen muß, ist von dieser Beschränkung ausgeschlossen. Der Moniteur bringt Beilagen so viel er will und braucht. Bis vor Kurzem trug bessen hauptblatt webenfalls den 6 Pfenningstempel auf der Stirne; seit einiger tebenfalls den 6 Pfenningstempel auf der Stirne; seit einiger te Beit aber hat dieß aufgehört, was sich ja auch gar gut mit der Staatsordnung verträgt, indem die Stempelsteuer ohne dieß wiederum in den Staatssäckel zurücksließt.

Die zweite Urfache ber Gleichheit bes Formats und bes Mangels an Beilagen ift in ber burch bas Gefet bebingten Berfenbungs- und Absahweise ber frangofischen Blatter in Die frangofische Boft nimmt nur auf bie beibet Moniteurs Bestellungen an und beförbert nur beren Gres plare in Padeten, welche an bie betreffenben Boftftatione i abreffirt find, wo die Nummern an die einzelnen Beftellt ; und Abnehmer beforgt werben. Alle andern politischen Blatter tonnen nur burch birette Bestellung, Ginsenbung bes Betrack an bie Abministration ber betreffenben Zeitung, bezogen und nur als Streifbandsenbungen beförbert werben, welche mit ber vollständigen Abresse bes Empfangere verseben finb. muffen also jeden Tag alle Exemplare einzeln gefalzt mit mit einem Streifband versehen werben. Da nun bie Beit amis fchen ber Ausgabe bes Blattes und bem Abgange ber abende lichen Schnellzuge, mit benen alle Zeitungen und Brief schaften befördert werden, selbstverständlich sehr turz bemeifen ift, fo muffen die mit Abreffen versebenen Eremplare von ber stets unmittelbar mit ber Druckerei zusammenhängenben Berfandstube birett nach ben entsprechenben Bahnhöfen co bracht werben. Damit ift es aber noch nicht genug. Die

oftbeamten in den fahrenden Bureaux können sich nicht imit befassen, die empfangenen Eremplare zu ordnen um eselben an den betreffenden Stationen abzugeben. Die hon mit der Abresse des Empfängers versehenen Eremplare üssen deßhalb schon in der Bersandstube den Stationen itsprechend in Packete gebracht und mit der Bezeichnung x Station versehen senn, wo sie dann ohne weiteres abgesen werden können. Zu dem die Abresse des Empfängers agenden Streisband des einzelnen Eremplars kommt somit ich das gemeinsame Band mit Bezeichnung für das Stasonspacket. Ieder Irrthum oder Rachlässigkeit dei dieser ronung und Eintheilung rächt sich auf das empfindlichste, dem dann die Nummern garnicht oder viel zu spät ankommen.

Man tann fich nun einen Begriff von ben verschiebenen rbeiten machen, welche bie Bersenbung einer Zeitung errbert. Gine hubiche Bahl geubter Berfonen find babei glich beschäftigt. Die Abreffen werben in großen Bogen mbertweise gebruckt; man zerschneibet je einen biefer Bogen ib hat baburch bie entsprechenbe Zahl ber Abregbanber. hlende Abreffen muffen geschrieben werben bis wieberum e nothige Bahl von Abressen beisammen ift um einen vollen ogen bavon bruden laffen zu konnen. Die Farbe bes Baers ist verschieben um baburch ein weiteres Unterscheidungsichen ber Abrefftreifen zu haben; gewöhnlich bezeichnet bie arbe bie Gisenbahnlinie, mit welcher bie entsprechenben ummern beförbert werben. Rach bem Berschneiben ber ogen werben die baraus sich ergebenden Abrefftreifen berstalt geordnet, daß immer biejenigen in ein Backen tom= en, welche die Nummern ber an einer Station abzugebenn Gremplare enthalten follen.

Die Exemplare werden gefalzt sobald sie von der Presse eg sind; andere Arbeiter oder Arbeiterinen legen die Adressinder an, welche ihnen von den Angestellten gereicht werden, elche den Tag über die Streisen zugeschnitten und geordnet iben. Diese nehmen dann auch die Packete mit den Adress

ftreifen in Empfang. Die Rosten welche burch ben Druck. bie Sortirung und bas Anlegen ber Abregbander entsteben. werben gemeiniglich auf 1 Centime per Gremplar und per Rummer berechnet. Macht also wieberum etwa einen Thaler ber von bem Breis bes Jahrgangs einer Zeitung abgerechnet werben muß. Da bie von bem Havas'ichen Correspondenge bureau gelieferten Depeschen und Auszüge aus fremden Zeis tungen erst um zwei Uhr auf die Rebaktionsbureau tommen und die Bostzüge erst Abends um 8 Uhr abgeben, so muß ber Sat, die Herrichtung ber Form, fast immer um 5 Ubr beenbiat fenn, bamit ber Drud, etwa 6000 Gremplare bie Stunbe. alsbann beginnen tann. Um 7 Uhr, fpateftens 71/4, muß ber Drud beenbet und bie Abregbanber angelegt fenn, weil bann taum noch so viel Zeit bleibt, um die Zeitungen in ber größter Gile auf die Bahnhöfe zu bringen. Berfenbet eine Zeitung mehr als 12,000 Eremplare in die Provingen, fo muß biefelbe einen zweiten Sat machen. Auch die Morgenblätter versenden Abends ihre Auflage, nach der Broving. gang ebenso wie die Abendblatter. Nur veranstalten bieselben für Paris eine eigene Morgenausgabe, welche außer einigen Ausschnitten aus den offiziösen Abendblattern und ben nach 9 Uhr Abends eintreffenden Depeschen gang baffelbe enthalt wie die Abends versandte Ausgabe.

Man begreift nun auch, warum die Beigabe von Beislagen sehr umständlich seyn und die Bersendungsarbeit sehr vermehren würde, was bei der Kürze der hiezu bemessenen Zeit unerschwinglich würde. Die Post berechnet von jeder durch sie beförderten Zeitungsnummer 4 Psenninge welche, zu den 6 Centimen Stempelsteuer gerechnet, den Betrag, der täglich an den Staat entrichtet werden muß, auf 10 Centimen erhöhen. Die Feststellung der Zahl der beförderten Eremplare erfolgt durch regelmäßige Erhebungen der einzelnen Postanstalten. Da Post, Stempel und Adressirung also jährlich ungefähr 11 Thaler von jedem Eremplare erfordern, so begreift man den hohen Preis der französischen Zeitungen,

ber von 58 Franken (etwa 15'/, Thir.) bis 80 Franken (211, Thir.) jahrlich beträgt. In Paris find bie baselbst ericheinenden Zeitungen durchschnittlich 6 Franken jahrlich billiger, weil bie Boftgebühren wegfallen. Die Beforgung ber Beftellung ober bes Austragens in ber Stabt toftet etwa 1 Centimen per Eremplar und per Tag. Jeboch muffen die Abregbander ebenso angelegt und die Rummern ebenso nach ben Stadtvierteln geordnet senn, wie sie es bei ben für bie Boft bestimmten Eremplaren nach ben Stationen Denn ber herr Concierge (hausmeifter) bei bem alle Beitungen, Briefe u. f. w. für die hausbewohner abgegeben werben muffen, wurbe eine Zeitung ohne Abreffe einfach fur nich behalten. Bei mehreren Zeitungen find es eigene Unternehmer, welche bie Bestellung in ber Stabt beforgen. Diejelben Unternehmer beschäftigen außerdem ihr Personal auch noch mit Austragen von Prospetten u. f. w.

Da jebe Bestellung birett an bie Abministration ber Zeitung erfolgt und bie Berfenbung ber Zeitung an ben Befteller auch nur auf gang birektem Wege geschieht, so muß nothwendigerweise auch über jedes abgesette Eremplar genau Buch geführt werben. Denn fast täglich sind Abregveranterungen, Beginn ober Aufhoren bes Abonnements gu no: tiren und bie entsprechenden Aenderungen in ber Berfenbung ju bewertstelligen. Run ware es aber gar nicht möglich an Sauptbuch von 6 bis 10,000 Posten, geschweige mit 30 und 40,000 zu führen. Man hilft sich beghalb auf andere Die Abreffe, Anfang und Abichlug bes Abonnements find je auf Streifen starten Papieres von etwa 6 Boll hobe und 3 Boll Breite geschrieben und werben ben Ramen ber Abonnenten entsprechend bem Alphabet nach geordnet und nummerirt. Diese Streifen werben bann in Reiben wu je 500 bis 1000 aufgestellt und erlauben so ein leichtes Rachschlagen und Aenbern. Diefes Register heißt Reperwire. Man fann sich vorstellen, welche Arbeit alles bieg ben Aeministrationsbeamten einer Zeitung macht und welche Aufmerksamteit, Fleiß und Punttlichteit beren Geschäfte forbern.

Ift bieser birette Bertehr zwischen Abonnenten und Let und den Zeitungsverlegern auch etwas umftändlich und zeitraubend, so ist er boch nicht ohne einige Annehmlichkeit Die Abonnenten und Freunde einer Zeitung haben bab auch Gelegenheit ihre Meinungen, Bunfche, Bemertun und Rathichlage bem Berleger ober wie es in Paris heißt, bem Direktor mitzutheilen. Und werben auch bie treffenden Briefe nicht alle aufmertfam gelefen, fo gefc es boch immer bei einigen. Das Abonnement gablt vom und 15. eines jeben Monats, so bag bie Arbeit ber Abm ftration etwas vertheilt ift, wiewohl bie Beftellungen an t eigentlichen Vierteljahrsschlussen immer noch die beträt lichsten sind. An diesen Tagen steigt die Zahl ber eingehi ben Beftellbriefe ftete in die hunderte und Tausenbest natürlich noch benselben Tag mit allen oben bargelegt Einzelnheiten erledigt werben muffen. Beranftaltet bie 8 battion irgend eine Sammlung zu irgend einem Zwede, kann ber Abonnent hiebei zugleich auch seinen Beitrag fügen, indem er eine um so viel höhere Postanweisung d fenbet.

Hinsichtlich ber Anzeigen und Einrückungen bestel ebenfalls ein ganz anderes Berhältniß als in Deutschlau Rur ausnahmsweise nimmt eine Zeitung direkt bergleich an, eine Einrichtung zu dem Zweck besteht deßhalb auch genicht bei der Administration einer Zeitung, die ja ohnebischon genug zu thun hat. Dann machen auch die geneigenen Berhältnisse, die Ausdehnung der Stadt und die große Anzahl und Berschiedenheit der Zeitungen eine Bemittlung zwischen denselben und dem geschäftstreibende der Annonce bedürftigen Publikum nöttig. Es bestehen de halb mehrere größere Agentur-Geschäfte, welche die "vies Geite" d. h. die Annoncenberechtigung verschiedener Blätt pachten. Dieselben sammeln die Annoncen ein, indem

dabtreisende ausschicken welche überall nach benselben spuren **b** für die eingebrachten einen Rabatt von 5 bis 15 Bround barüber vergutet erhalten. Die Agenturen felbst deßen eines Rabattes von 20 bis 30 Procent und barüber e ben Reitungen, verpflichten sich bagegen aber auch, motlich ober jährlich ein bestimmtes Minimum von Annoncen liefern, bas in einer runben an bie Zeitung baar zu enthtenben Summe ausgebrückt ist. Liefert bie Agentur noch riber hinaus Einrückungen, so genießt sie besselben Ra= 36. Bei einigen Zeitungen beträgt bieß Minimum 5 bis ,000 Franken monatlich, bei anbern übersteigt es sogar 900. So find 3. B. die Annoncen des Monde und Uninur zu je 8000 Franken monatlich verpachtet, weil Muflage 10,000 Gremplare nicht erreicht, noch mehr beshalb weil beibe tatholifche Blätter fich bas Recht wichalten alle Einrückungen zurückzuweisen welche ben rudfähen der Religion und Sittlichkeit entgegen sind. **degegen beträgt** bei bem burchaus nicht wählerischen, b. h. sehr Beralen Siècle die jährliche Bachtsumme 650,000 Franken. Des Blatt weist hochstens nur biejenigen Anzeigen zuruck, wiche feinen eigenen Intereffen schablich werben konnten. Besteben bie Zeitungen schon langere Zeit, so bag beren Eben gesichert erscheint, bann werben bie Bachtvertrage, wie Me Barifer Miethvertrage, auf eine langere Reihe von Jahren, 🔻 9 bis 15 etwa, abgeschlossen. Run kommt es aber tropbem vor, daß manche Blatter mahrend eines folchen Beitraumes außerorbentlich zurudgeben und nichts bestoweniger erhalten fie bie einmal festgesette Summe Ginrudungege= So hat z. B. ber "Conftitutionnel" einen Bertrag ven 400,000 Franten jährlich abgeschlossen, als er, gur Beit bes großen Borfenschwindels Ende ber fünfziger und Anfangs ber sechziger Jahre, stets 24 bis 26,000 Abnehmer zihlte, jo bag man an ben Fall gar nicht bachte, bag er unter 10,000 herabfinten tonnte. Gegenwartig aber ift beffen Auflage auf weniger benn 8000 gefunken; nichts bestoweniger bezieht er noch fortwährend dieselbe Summe. Bei der nächsten Bertragserneuerung wird man dem Blatt höchstens ein Drittel der Summe zusichern, da ein Abonnentenzuwachs nicht wieder eintreten dürfte. Aehnlich verhält es sich mit dem Zwillingsbruder des "Constitutionnel", dem ebenso offiziösen "Pays", der von 16,000 auf etwas über 2000 Abnehmer gefallen ist und trozdem noch seine 250,000 Franken Annoncenpacht bezieht.

Die Annoucen gerfallen in brei Rlaffen. Die eigentlichen einfachen Anzeigen, welche am Schlusse bes Blattes unter bem Rebattionsstrich Plat finben; bie Retlamen für welche über bem Redaktionsstrich, jedoch von ber Redaktion getrennt, ein eigener Plat besteht; die Faits-divers, Aufnahme unter bie "Bermischten Rachrichten", jeboch in ber letten Spalte berselben. Der Breis ber Zeile ift 75 Centimen bis 2 Franten bei den Anzeigen, 21/2 bis 6 Franken bei ben Reklamen und 31/2 bis 9 Franten bei ben vermischten Rachrichten. Billig ift also bas Anzeigen in ben Parifer Zeitungen teinesfalls. Man begreift beghalb auch, daß unter diesen Umstanben bie Anzeigen nicht fo gang biefelben fenn tonnen wie in Deutschland, wo jebe Dienstmagd burch bie Zeitung eine Stelle fucht. Für bergleichen Anzeigen, die aber lange nicht fo häufig find als in Deutschland, bestehen zwei kleine Anzeigeblatter, wovon bas eine als Maueranschlag bient. Beibe aber find wenig betannt. Bei bem abgeschloffenen Familienleben ber Frangosen ist es nicht möglich, daß man eine Dienstmagb von ber Strage ohne weiteres ins Saus aufnimmt, wie bieg ja fast thatsachlich bei ber Stellen-Bermittlung mittelft Zeitungsanzeigen ber Fall ift. Dagegen vertraut ber Franzose viel eher auf die Anpreisung eines Gefcafte-Unternehmens in einer Zeitung und wagt fein Bermogen baran. Die Anzeigen beziehen sich beghalb größtentheils auf finanzielle und Borfenunternehmungen; bann auch auf Geschäftsanzeigen ber großen Waarenmagazine und Laben. Solche Gefcafte laffen im Fruhjahr und Berbft

ihre Artifel in allen Zeitungen mehrmals anzeigen, indem fie sogleich eine ganze Seite in Beschlag nehmen. Die großen Seschäftshäuser geben deßhalb auch jährlich von 50 bis 200,000 ja sogar bis 400,000 Franken für Annoncen aus. Außertem sind Zeitungen und Reklamen für Geheimmittel, Güterverkäuse und Aehnliches, besonders auch für Bücher, an der Tagesordnung.

Es bestehen gegenwärtig zwei große Agenturen, welche so ziemlich bie ganze Pariser Tagespresse in der Gewalt haben, soweit bieg nämlich die Annoncen betrifft. Die eine, altere (Lafitte-Bullier) beherricht ben Constitutionnel, Siècle. Union, Pays, Avenir national, Journal des Débats, Temps, Presse, Patrie, Opinion nationale, France und Situation. Die meite (Lagrange et Cerf) hat Liberté, Monde, Univers, Epoque, Gazette de France, Courrier français unb Journal des Villes et Campagnes an sich gebracht. Beibe Agenturen gewähren einen um fo höhern Rabatt als man diefelbe Unzeige in mehrere ihrer Zeitungen zugleich einruden läßt. Doch ift die Concurreng ber beiben Anftalten eine mehr scheinbare und bient fast nur bagu, bie beiberseitigen Beschäfte besto beffer zu betreiben. Sie haben ihren Sitz nebeneinander (Place de la Bourse), die Agenten arbeiten fast stets gemeinjam, bie Bertrage mit ben Zeitungen haben fie fich fcon gegenseitig ausgewechselt. Der Zweck geht babin, bie großen Geschäftshäuser zu nöthigen ihre Anzeigen ben Blattern beider Agenturen zukommen zu lassen, was auch vollkommen meicht wird.

Man könnte hier noch von einer weitern Art Einruckungen sprechen, für welche kein Tarif besteht, die aber,
Dank dem Fortschritt des 19. Jahrhunderts, in der jetzigen
Presse, vor allem aber in den liberalen Pariser Blättern
eine sehr große, wenn nicht die allein bestimmende Rolle
spielt. Ich meine hier jene größeren Artikel welche geschrieden
werden um diesem oder jenem Unternehmen Bahn zu brechen,
an erster Stelle als Leit- oder Fachartikel mit größten Let-

tern gebruckt ihren Plat finden, und mit welchen bann bie eigentlichen volkswirthschaftlichen und Borfenberichte und Artikel in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Sierüber könnte man ein gar Langes und Breites erzählen. Genügen aber wird es immerhin wenn man ausspricht, bag bei allen liberalen Blattern von Paris bas "Geschäft" bie Sauptrolle spielt, daß in manchem Blatt tein politischer Artitel ericheint ber nicht feinen geheimen Borfen= und Spetulationes zwed hatte. Sunberte von alltäglichen Thatsachen beweisen, baß basienige was man bentzutage moberne Bollswirthichaft nennt, meistens weiter nichts ift, als ber wohlorganisirte, von jeglicher Berfolgung unerreichbare, ja fogar noch mit einem gewiffen Schein ber Tugent, bes Wirtens fur bas öffentliche Bohl umtleibete Diebstahl im Großen. Der riefenhafte Borfen= und Geschäftsschwindel ber fünfziger und ersten fechziger Jahre, bei bem Sunberttaufenden von Familien Sab und But entriffen wurde, ift hur mit Silfe ber feilen libes ralen Blatter möglich gewesen, welche bafür bem ausgebeuteten Bublitum ein Diplom ber politischen Reife ausgestellt haben womit sich der in Frankreich wie allenthalben über bie Magen einfältige und eingebilbete Spiegburger breit macht. Fast alle Unternehmer jener Schwindel= und Spekulationsgeschäfte find reich, übermäßig reich geworben. Die Juben Bereire, Fould, Mires, Millaud u. f. w. haben fich hunderte von Millionen erbeutet und theilweise auch vergeubet, um wieberum von berfelben feilen Preffe ben Titel eines Macen zu erringen und so die Bergangenheit etwas zu verbeden. Obgleich Hunderttausende von Familien badurch ruinirt worben find, daß sie ben Anpreisungen ber liberalen Blatter Glauben geschentt, fahrt man boch fort biefe Blatter gu lefen, höchstens wechselt man beren Titel, indem man ein liberales Blatt gegen ein ebensolches vertauscht, bas vielleicht noch schlimmer ift. So unverbesserlich ift ber liberale Spiege burger, so sehr ist er auf die Rebensarten von Fortschritt, Freiheit u. f. w. erpicht, bag er felbst bann noch nicht abläßt, wenn er aus eigenster Tasche die Erfahrung des Schwinzbels theuer bezahlen gemußt. Wenn man die bodenlose Dummheit und Leichtgläubigkeit des Publikums in dieser hinscht sieht, muß man wirklich an dem Verstande der heutigen Welt zweiseln. Erst wenn dem liberalen Bourgeois das Meiser am Halse sitzt, wenn die von den Socialisten gessührten Arbeiterschaaren vor seiner Thüre sich aufstellen und sich vorbereiten in sein Haus einzubrechen, fängt er gewöhnslich an eine Ahnung von dem Zusammenhang der Thatsachen und Prinzipien zu haben. Doch glaubt er dann immer noch daß, weil er immer mit dem Fortschritt gelausen, weil er stets den Räuberhäuptling Garibaldi als einen modernen Heisligen verehrt und dem Raubstaat Italien sein Geld geliehen — soll nun sein Heiligthum verschont und als geheiligt gesachtet werden.

Inbeg muß auch jugegeben werben, bag bie volkswirthe icaftlerischen liberalen Leithammel es oft gar gescheibt anzufangen miffen, um ben ftets auf Gewinn bedachten und ftete für allen nicht viel kostenben Fortschritt begeisterten Bourgeois zu fobern und auszubeuten. Man wußte es in Paris ofters jo einzurichten, daß sowohl Regierungs = als Oppositionsblatter basselbe Unternehmen befürworteten, woburch ber Anschein einer allgemeinen über ben Parteien nebenden Sache, einer Anstalt bes allgemeinen Wohls, bes Fortschrittes und der Sicherheit verbreitet wurde. Selbst bie unabhängigsten ber Bariser Blatter, die katholischen und legitimistischen, tonnten wegen ber Annoncenvertrage nicht immer gang frei von bergleichen bleiben, so fehr auch bie Redaktionen bavor warnten und alle Berantwortung für bie Anzeigen ablehnten. Es ift gang unerhört welche Summen bie liberale Pariser Presse und beren in Boltswirthschaft mas denbe Mitarbeiter für ihre Dienstfertigkeit erhalten. Kam es boch gelegentlich bes Direttionswechsels bei bem berüchtigten Credit-Mobilier zu Tage, daß biese Ausbeutungsanftalt im Großen jahrlich bis zu vier Millionen Franten an liberale

Zeitungsverleger und Zeitungsschreiber zahlte, bamit biefe ihre faubern Geschäfte unterftütten! Mehrere liberale Blat. ter könnten auch gar nicht ober nur sehr kummerlich besteben ohne bie Zuschüsse bie ihnen von solchen privilegirten Anstalten bes neuesten Fortschrittes gutommen. Ja noch mehr, bie meiften liberalen Blatter find eigens nur zu bem Awede ber Bertretung folder Spetulationen gegrundet. Die falbungsreichen liberalen Rebensarten find weiter nichts als eitel Lug und Trug womit man die auf Fortschritt, moderne Civilisation u. s. w. erpichten Schwächlinge benebelt. ift kaum glaublich wie leicht dies geht und wie das hundertmal getäuschte Bublitum immer wieder auf den Leim geht. Bas jebem einfachen nüchtern und ruhig bentenben Chriftens menichen von vornherein verbächtig vortommt, findet bei ber wegen Mangel an positivem Christenthum auch jeg-Licher positiven Moral und jeglicher gesunden Urtheilstraft ledig geworbenen Masse gläubige Aufnahme. Man glaubt taum wie febr in foldem Wirrwarr und Betrug ber einfache brave Ratholit ben Ropf oben zu behalten weiß, wie groß hier ber Unterschied zwischen bem ungelehrten aufrictigen Gläubigen und bem nur von seinen Leibenschaften geleiteten Ungläubigen ift. Tausend gang achtbare, gewöhnlichen Begriffen einsichtige und fogar fehr unterrichtete Manner find in die Falle ber Boltswirthschaftler gegangen, während einfache Arbeiter und Landleute und ichlicite vom Getriebe ber Welt entfernte Landgeistliche bie Sache sofort als faul, unsicher und verbächtig erkannten. Licht bes Glaubens, bas strenge unverbrüchliche Festhalten an ber altchriftlichen Sitte und Rechtlichkeit bilben einen bessern Schut, find eine sicherere Burgschaft bes eigenen Interesses und Vermögens als alle hochgelehrt senn sollenden Erörterungen über Aufschwung ber Industrie, Erebit u. f. w. Wie bas Format, so ist auch bie Anordnung und Ber-

arbeitung bes Stoffes eine ganz anbere bei ben Parifer Blättern. Diefelben beginnen fast alle mit einem Bulletin

genannten Leitartitel ober vielmehr Ueberficht, in welcher gewöhnlich mehrere ber hauptpunkte ber Tagesneuigkeiten turg besprochen werben. Dies Bulletin füllt gewöhnlich 3/4 bis 11/2 ber fechs Spalten ber erften Seite und ift ftets in größten Lettern gebruckt. Dann folgen etwaige Fach= ober langere Artitel über irgend eine ber großen Tagesangelegenheiten, also basjenige was man in Deutschland Leitartikel nennt. An biese ober oft vor benselben reihen fich bie Originalcorrespondenzen. Dann folgen die in der Regel sehr flein gebruckten telegraphischen Rachrichten, und barauf bie aus anbern Zeitungen ohne jegliche Aenberung übernommenen Abschnitte, welche ftets mit vollständiger Quellenangabe versehen und auch kleiner gebruckt sind als die Originalartitel. Die Rachrichten aus fremben Lanbern, beftebend in lebersetzungen und Auszügen wie sie bas ha= vas'iche Correspondenzbureau liefert, sind wieder mit andern Lettern gebruckt und mit Rubriten versehen. Unter ben Bermischten Radrichten, welche ftets mehrere Spalten füllen, ift alles zusammengestellt was sonstwo unter Lotal=, Pro= vinzial = und ahnlichen Nachrichten Plat finden konnte. Bor ober nach bieser Rubrit gibt man die Kammerverhandlungen in kleinerem und die sogenannten Variétés in größerm Drud. Diese Variétés begreifen wissenschaftliche, geschichtliche und belletristische Studien, Abhandlungen und fritische Artitel und finden sich nur in ben ernstern, gebiegenern Zeitungen wie z. B. Monde, Univers, Union, Temps und Jourml des Débats. Bei allen übrigen find fie feltener und auch viel weniger merthvoll. Der Borsenbericht an den sich öfters bie letten Nachrichten onreihen, ift nebst ber bagu gehörigen Tabelle in bie Form eines fich stets gleichbleibenben Feuilleton gebracht und nimmt als solcher bas Erbgeschoß ber britten ober vierten Seite ein. Ginige Blatter haben angefangen ben Borfenbericht auf ber erften Seite zu geben und reihen ihm bie letten Nachrichten an. Der Siecle gibt benfelben fogar an erster Stelle. Man fieht also welche Rolle ba die Borse spielt. Das Romanfeuilleton hat sich schon ziemlich überlebt, es bat ben Reig ber Neuheit verloren. Diejenigen Schrift fteller, welche biefes Genre früher in Schwung gebracht, fint, 1 zu gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es tommt beghalb beutzus tage nicht mehr vor daß ein Blatt wegen eines spannenben Feuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr Ab nehmer gewinnt und baburch fein Dafenn fichert. Dagegen ; bluben gegenwärtig bie Rlatich = und Unterhaltungsblatter. wie nie zuvor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelsteuer hat jebenfalls bas Meifte # biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theater. bericht nimmt fast überall jeden Montag ben Feuilleton Mehrere Blatter geben außerbem jebe Bode Raum ein. regelmäßig einen Musitbericht an berfelben Stelle. Anber geben jeben Sonntag eine fogenannte Chronit, b. h. einen Bericht über Bortommnisse in ber Gesellichaft, vulgo Rlatic. Man ift febr erpicht auf biefe fast immer mit Geift, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte Biffenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Feuilleton gegeben.

Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß inden letzen Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausgnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren. haben. Die Ursachen sind meist in der Bermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Menisteur" zu suchen, der fast weggeschenkt wird. Dann haben die scham= und gewissenlosen Helsersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publikum doch auch etwas stutzig gemacht. Die liberale Presse fängt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käussichseit gar zu sehr hervortritt und weil das Pubstikum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortsschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur se sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst abthur.

rend bes lehten Kriegs Correspondenten in Deutschland. Die liberalen Blätter lassen sich außerdem von den Regiesrungen, in deren Solde sie stehen, fortlausende Berichte zusschien. Die Correspondenzen des Journal des Dédats haben teinen andern Ursprung; das Blatt arbeitet für Jeden der zahlt. Die meisten Correspondenzen dieser Art liesert die Regierung Bittor Emanuels, Rumänien, Aegypten, Spanien, Rußland, Türkei und einige andere Länder. Regelmäßige, mit Sachkunde und Unparteilichkeit abgesaßte Correspondenzen haben sast nur einige katholische Blätter, vor allem der Monde.

Hinsichtlich ber Rammerverhandlungen befinden fich alle frangofischen Blatter in einer eigenthumlichen Lage. Rebatteure werben nur als einfache Zuhörer, b. h. nach jebesmaliaer Anfrage in bie Situngsfale zugelaffen. Die Rammerberichte werben von einem eigens bazu bestellten amtlichen Perfonal in zwei verschiebenen Formen abgefaßt. Der größere aneführliche Bericht erscheint im Moniteur, ber beghalb auch öfters mehrere große Beilagen gibt. Den abgefürzten fog. ana-Intischen Bericht geben bie anbern Blatter nach einem Burnenabzug ber ihnen aus ber kaiserlichen Druckerei geliefert wird. Sie burfen an bem Text nicht bie tleinste Abanderung rornehmen ohne in Strafe zu fallen. Auch sind bie Blatter gehalten alle Diskuffionen, bie fich auf eine Borlage beziehen, gang zu geben. Es bleibt ihnen blos freige= ftellt bie Berhandlungen über biefe ober jene Borlage vollig wegzulaffen und blos bas Ergebniß ber Abstimmung mitzutbeilen.

Eine große Rolle spielt noch immer das Feuilleton, obwehl seit 1848 die Ereignisse der Wirklichkeit die Aufmerksamkeit des Publikums gewöhnlich viel mehr in Anspruch nehmen, als diesenigen welche sich in den Zeilen des Erdgeschosses eines Blattes abwickelten. Auch der Stadtklatsch, dessen Verarbeitung zu einem eigenen Zweige der Tagesliteratur geworden, hat dem eigentlichen Feuilleton viel geschadet. Das Romanfeuilleton hat sich schon ziemlich überlebt, es hat ben Reiz ber Neuheit verloren. Diejenigen Schriftfteller, welche biefes Benre früher in Schwung gebracht, finb ju gewöhnlichen Schreibern herabgefunten und ein richtiger Nachwuchs ift nicht vorhanden. Es tommt beghalb beutzutage nicht mehr vor daß ein Blatt wegen eines spannenben Feuilleton = Romans 10 bis 20,000 und noch mehr 206= nehmer gewinnt und baburch fein Dafenn sichert. Dagegen bluben gegenwärtig bie Rlatich = und Unterhaltungsblatter wie nie zuvor. Die Bertheuerung ber politischen Blatter burch bie hohe Stempelsteuer hat jebenfalls bas Meifte an biefer Umwälzung beigetragen. Der wöchentliche Theaterbericht nimmt fast überall jeden Montag ben Feuilleton-Raum ein. Mehrere Blatter geben außerbem jebe Boche regelmäßig einen Musitbericht an berselben Stelle. geben jeben Sonntag eine sogenannte Chronif, b. h. einen Bericht über Borkommnisse in der Gesellschaft, vulgo Rlatsch. Man ift febr erpicht auf biefe fast immer mit Beift, aber nicht immer mit guten Absichten geschriebenen Berichte. Wissenschaftliche Berichte werden ebenfalls regelmäßig als Feuilleton gegeben.

Es verbient besonders hervorgehoben zu werden, daß in den letten Jahren fast alle politischen Blätter, mit Ausnahme der katholischen, bedeutend an Abonnenten verloren haben. Die Ursachen sind meist in der Bermehrung der liberalen Blätter und in der Gründung des "kleinen Monisteur" zu suchen, der fast weggeschenkt wird. Dann haben die schams und gewissenlosen Helfersdienste der liberalen Blätter zur Zeit des allgemeinen Börsenschwindels das gutsmüthige, betrogene Publikum doch auch etwas stuckig gemacht. Die liberale Presse fangt an ihren Credit zu verlieren, weil ihre Käussichkeit gar zu sehr hervortritt und weil das Publikum endlich doch müde wird immer von unmöglichen Fortsschritten reden zu hören. Die liberale Presse hat nur so sortzusahren, dann wird sie schließlich sich selbst abthun.

Stehen boch alle liberalen Parifer Blätter im Solbe irgend einer Geldmacht und außerdem in demjenigen einer ober mehrerer ausländischen Regierungen. Dat nicht Preußen 3. B. im Jahre 1866 fünf der größten liberalen Blätter von Paris nehft noch einigen Ablegern für etwa zwei Millionen Franken für sich gewonnen? Diese Blätter vertheistigten die Sache Preußens deßhalb auch 6 dis 8 Monate lang mit allem Eiser, während sie früher dessen geschworne zeinde gewesen, und es seitdem auch so ziemlich wieder geworden sind. Schwärmen doch schon wiederum mehrere sür die Vernichtung Preußens und für ein Bündniß mit Desterreich, welches sie disher auf die schmählichste Weise verläumbeten und bekämpsten.

Begen biefer Umftanbe wird es auch ftets fcwer gu bestimmen fenn, wie viel Einkommen bie Leute haben welche tiefe Blatter ichreiben. Gie ichopfen aus gar zu verschiebenen Quellen, und mehr als ein liberaler Zeitungeschreiber ift icon wegen Betrug ober Betheiligung an Schwinbelunternehmungen gerichtlich bestraft worden. Die eigentlichen Behalter find, Dant ben großartigen Berhaltniffen und ber Berbindung mit Gelbmächten, fehr bebeutenb und gehen von 6000 bis 30,000 Franken jahrlich für die Redakteure. Die handlanger ber Rebaktion, namentlich ber Prügeljunge berjelben, gewöhnlich Rebaktionefetretar genannt, haben weniger, ta fie nicht viel mehr zu thun haben als ihren Ramen unter bas zu feten wozu tein anderer ben feinigen hergeben will. Befanntlich muffen in ben frangofischen Blattern alle Artifel mit einer Unterschrift verseben senn, und ba nicht immer ber rigentliche Berfaffer genannt werben tann, fo ift es felbftverständlich, baß man Jemand hat beffen Ramen überall hinpaßt, und dieß ist ber Medaktionssekretar, ber beghalb and die etwaigen Befangnigftrafen abzusigen hat. Unterschrift macht vor Gericht und natürlich auch vor bem Publitum verantwortlich, sie gewährt beghalb bem Schriftfteller eine gewisse Gelbststanbigfeit, indem das ihn fast nichts angeht was bie anbern Mitarbeiter bes Blattes fcreiben.

Das Rebaktionspersonal ist meist ziemlich zahlreich, bis zu zehn und fünfzehn, ja dis zwanzig und mehr Personen, diesenigen nicht inbegriffen welche nur einzelne, wenn auch regelmäßige Beiträge liefern und zu Hause arbeiten. Die Personen welche das tägliche Bulletin schreiben, lösen sich gewöhnlich monatweise ab; die andern liefern fast nach Belieben, nach eigenem Ermessen Beiträge und kommen desthalb nicht so regelmäßig auf das Bureau. Rur zwei die vier sind mit der eigentlichen Redaktion, nämkich der Anordnung der gelieferten Originalbeiträge und Correspondenzen, der Ausschnitte u. s. w. beschäftigt. Man bezeichnet diese Arbeit mit dem pittoressen Namen saire la cuisine (Küche machen).

Die übersetten Auszuge aus fremben Zeitungen, telegraphische Nachrichten und kleine, ziemlich trockene Correspondenzen werben von der Havas'schen Agentur geliefert, die sich bafür jest monatlich 1200 Franken gahlen läßt, indem fle es verftand den Preis von Jahr zu Jahr hinauf zu schrauben bis eine lebereintuuft ber Zeitungseigenthumer ber Uebervortheilung ein Ziel fette. Diefelbe Agentur liefert auch ben beutschen Blattern eine lithographirte Correspondenz. Da auf ben frangofischen Rebattionen Sprachkenntnisse nicht gerade überfluffig vertreten find, werben ausländische Zeitungen wenig gehalten, alles verläßt fich auf havas. Das von ber Agentur gelieferte Material findet fich beghalb gang unveranbert in allen ben verschiebenfarbigften Zeifungen wieber. Es ist Fabritarbeit bas bemnach fast für alle paßt. auswärtige Stoff leibet beghalb fehr an Mangelhaftigteit und Ginformigfeit. Nur bie ichon erwähnten Effett = Correspondenzen und die oft mit schauberhafter Unkenntnig von ben Rebaktoren geleisteten Originalartikel über auswärtige Berhaltnisse bringen etwas Leben bazwischen. Uebrigens wurde es wenig nuten wenn man ausländische Zeitungen hielte, ba bieselben sehr häufig confiscirt werben, nie aber

## Der Schulzwang ein focialiftisches Problem.

Schule und wieder Schule! Man braucht aber nicht zu firchten bas Publikum burch bas enblose Gerebe über Schule, **Schulorganisation**, Schulfreiheit und Schulzwang zu er= maben; benn allem Unscheine nach ist bie Nachfrage nach biefem Artitel noch immer im Steigen begriffen. Ungablige Brofduren und Flugschriften werben hiernber geschrieben web bie Bahl ber Zeitungsartitel ift gerabezu Legion. Man lernt freilich aus ben meiften berfelben nichts, als bag ihre Schreiber nichts zu lehren gewußt haben; aber Gines beweist ichon ihr bloges Dafenn, nämlich bie eben graffirenbe Edulmuth. Wie ber Bauer nichts ift ohne ein Stäubchen Steffer, so will das Publikum nichts mehr lesen ohne etwas Edulftaub. Darum machen auch bie beutschen Schriftsteller Richthum, Roth, Bergen und Schmerzen, furz alle ihre Themate in die beliebte Schulsauce ein, und diese Spekulation auf ben Appetit bes beutschen Publifums schlägt nie fehl. Raupad fcrieb eine "Schule bes Lebens", Guptow eine "Schule ber Reichen", Fr. Kaifer eine "Schule ber Armen" und Behl eine "Schule bes Herzens". Zu biesen Dramen ist wuerbings noch eine "Schule ber Noth" gekommen, welche

hat man auch schon nach ben Buchstaben bezahlt, indem 2 bis 5 Centimen für jeden Buchstaben berechnet wurden. Sin einziges Feuilleton ist beshalb auch schon auf 400 bis 500 Franken zu stehen gekommen.

Der Druck kommt auf 135 bis 150 Franken für jede Rummer, also auf etliche 50 bis 60,000 Franken jährlich. Da nun nach Abzug der Stempels und Postgebühren und der Rosten für die Abrestbänder nur etwa 5 bis 11 Ehlr. von jedem Eremplar zur Bestreitung der Kosten für Druck, Papier und Redaktion und allgemeine Unkosten übrig bleiben, so können die Blätter ohne namhaste Inserate gar nicht der stehen. Man rechnet daß bei größter Sparsamkeit und Ordnung und mit Hinzurechnung von etwa 100,000 Franken Annoncen ein Blatt mit 6000 Abonnenten gerade bestehen, d. h. das Leben fristen kann.

Es erfordert stets 5 — 800,000 Franken stüssige Selder um eine Zeitung zu gründen, und oft ist all dieß ausgezgeben ohne daß dieselbe so weit gekommen ist um aus eigenen Mitteln bestehen zu können. Deßhalb sind die meisten Blätter gezwungen sich an eine Geldmacht anzulehnen und berselben zu dienen. Berschiedene liberale Blätter erhalten auch trot ihrer 7 bis 8000 Abnehmer und nicht unbedeutenden Annoncen noch sortwährend bedeutende Zuschüssse von ihren Brodherren. Weiß man aber welche Dienste diese Blätter den letzteren bei ihren Spekulationen leisten, so erscheinen solche Zuschüsse, so beträchtlich sie auch sehn mögen, als wahres Almosen, als abgenagte Knochen die man einem gefräßigen Hunde zuwirft.

## Der Schulzwang ein socialistisches Problem.

Schule und wieder Schule! Man braucht aber nicht zu fürchten das Bublikum durch das enblose Gerede über Schule. Schulorganisation, Schulfreiheit und Schulzwang zu ermuben; benn allem Unscheine nach ist bie Rachfrage nach biefem Artitel noch immer im Steigen begriffen. Ungablige Brofcuren und Flugschriften werben hieruber geschrieben und die Bahl ber Zeitungsartitel ift geradezu Legion. Man lernt freilich aus ben meiften berselben nichts, als bag ihre Schreiber nichts zu lehren gewußt haben; aber Gines beweist icon ihr bloges Dafenn, nämlich bie eben graffirende Edulmuth. Wie ber Bauer nichts ift ohne ein Staubchen Kfeffer, so will bas Publikum nichts mehr lesen ohne etwas Eculftaub. Darum machen auch bie beutschen Schriftsteller Reichthum, Roth, Bergen und Schmerzen, furz alle ihre Themate in die beliebte Schulfauce ein, und diefe Spekulation auf ten Appetit bes beutschen Publifums schlägt nie fehl. Raupach ichrieb eine "Schule bes Lebens", Bustow eine "Schule der Reichen", Fr. Kaifer eine "Schule ber Armen" und Behl eine "Coule bes Bergens". Bu biefen Dramen ift neuerdings noch eine "Schule ber Roth" gekommen, welche

A. Langer zum Verfasser hat. Nicht bloß bie beutschen Buben geizen nach bem Lorbeer ber Schule, auch bie beutichen Soldaten konnen nicht schlafen, bis fie biefes grune Blatt ihren alten vielfach verborrten Kränzen beigefügt haben. In Bayern wunicht man Refrutenschulen, in Preußen haben fie Schulbataillone, in Frankreich haben fie wenigstens Offiziersschulen. Schulen und Bataillone sind ber Glanzpunkt ber mobernen Cultur. Jebe Zeit, fagt hofrath Bell gang richtig\*), hat ihre Mobethorheiten, und es bauert oft fehr lange, bis fie überwunden find. Wie lange hat es gebauert. bis die Herenprozesse überwunden waren, oder die harmlosere Mobethorheit ber Allongeperuden und ber gepuberten Frifuren! Aehnlich ift es mit biesem Schulvorurtheil ober mit biefer Schulwuth, welche von Deutschland ausgegangen ift und hier ihren Sauptsit hat.

Die Schulwuth ift sporabisch und in verschiedenem Grabe in gang Europa aufgetreten. Sie ist um fo ichwerer gu beilen, weil fie von politischen und socialen Barteien bewußt und absichtlich für ihre Zwecke verwerthet wird. specifischen Charafter ber Epidemie hat sie aber boch bloß in Deutschland angenommen, andere Bolter zeigen sich von Natur aus weniger bisponirt bafür. In Belgien g. B. warb im 3. 1859 von rabitaler Seite ein Antrag in die Rammer gebracht, ber Staat solle "bas Recht ber Kinder auf Unterricht" proflamiren. Minister Rogier, vor Zeiten felbst ein französischer Schulmeister, war bafür. Aber ber Mehrheit ber Rammer ichien ber Antrag unwürdig eines freien Landes. Nicht nur Orts und Broufere erhoben die Ginwendung, ber Schulzwang sei eine Confistation ber perfonlichen Freiheit, sondern selbst ber Logen-Großmeister Berhaegen erklarte: ber Schulzwang sei einerseits ein Stuck alter Tyrannei schon von Sparta her, andererseits sei er ein Problem raditaler

<sup>\*)</sup> Dr. Rarl Bell, Die moberne beutsche Bolfeschule. Freiburg, herber 1867. S. 34.

Delonomie, welche folgerichtig zum Socialismus und Communismus führen muffe. Ganz in demfelben Sinne haben sich die belgischen Katholiken stets ausgesprochen: der Schulzwang passe in eine lykurgische Gesetzgebung, in eine platonische Republik und am allerbesten in die Verfassung des hinesischen Mandarinenthums. Den romanischen Bölkern überhaupt ist der socialistische Beigeschmack des Schulzwanges geläusig, weniger den deutschen, aber auch dei uns wird man ihn bald genug zu schmecken bekommen.

Bir leben gegenwärtig in ber burgerlichen Beriobe ber menschlichen Entwidelungsgeschichte. Es hat vorwiegend bierarchische, aristotratische und militarische Berioben gegeben, in unseren Tagen ift unftreitig bas Bürgerthum im vorwiegenben Besite ber materiellen Macht. Unfere gange Zeit tragt einen burgerlichen Charafter. Die erste frangosische Revolution hat bem Burgerthum, ober genauer gesprochen ber Bourgeoifie bie Pforten ber Gegenwart aufgesprengt. Man nannte barum in jener Rrife jedes Blied ber Gesellschaft bedeutungevoll "Burger". Seitdem brudt bas Burgerthum ben Universas liemus bes gesellschaftlichen Lebens am entschiedensten aus. Biele nehmen Burgerthum und moderne Gesellschaft für gleichbedeutend. Sie betrachten ben Burgenstand als die Regel, bie anderen Stänte nur noch als Ausnahmen, als Trummer ber alten Gesellschaft, bie noch so beiläufig an ber nicbernen bangen geblieben find. Run strebt aber bas Burgerthum icon feit alten Tagen bem Allgemeinen gu, bas Bauern= thum, ber Abel, das Priefterthum bem Besonbern. Die Bejonderungen find aber in der Gesellschaft bas Alte, bas Bor= handene, die Allgemeinheit wird erst hervorgebracht. Bauern sieht man es gleich am Rock und an der Rase an, aus welchem Winkel bes Landes er stammt, ber Priefter trägt bie rothen Strumpfe ober ben ichwarzen Talar, ber Ariftofrat führt sein Bappen — bas Bürgerthum hat eine gleichmäßige, nivellirte Physiognomie ber Gefellichaft bereits über gang Europa ausgebreitet.

Das politische System bes Burgerthums ist ber Conftitutionalismus. Der Constitutionalismus ift bie Machtfrage bes Bürgerthums. Man mag fich Ursprung und Form biefes Sp. ftemes noch fo verschiebenartig benten, im Wesenhaften wirb es immer auf ben Gebanten zurudlaufen, bag im Staatsleben ber Gefellichaftsburger im Staatsburger aufgehen muffe. Das beißt man gewöhnlich Aufhebung bes Feubalismus, Abschaffung ber Stanbesprivilegien, Gleichheit vor bem Gefete. Dem Briefter. bem Aristofraten ift bas eine Errlehre, ber Bourgeois bagegen fühlt wohl, daß er in einem nivellirten Staatsburgerthum am besten seine Macht erproben tonne. Sein Machtmittel ift nicht ber Krummftab und nicht bas Schwert, es ist bas Gelb. Das Gelb aber will freie Bahn baben und will teine Schrante bulben; bas "Raturgefet" von Angebot und Nachfrage ift bas einzige Geset, bas es im socialen Leben anerkennen will.

Schon hier lagt fich nicht verkennen, bag biefes Spftem ber Bourgeoisie bie Menschheit im Allgemeinen ber Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit von 1789 fehr nahe geruckt Im Mittelalter feben wir überall Anfabe zu einem organischen Gruppenspstem ber Gesellschaft aus tem Boben aufschießen, so bag bei ber lleberkraft bes Triebes oft ein Reim burch ben anbern erstickt wirb. Ueberblickt man all biefe Genossenschaften und Corporationen in ihrer Gesammtbeit, so entrollt sich bas Bild einer mahrhaft genialen Uns ordnung. Aber einer Unordnung bie merkwürdig genug hervorgerufen ift burch ben übermäßigen Drang nach Oronung. und barum eben recht naturwüchsig. Das schafft ja auch ben wundersamen Charafter so vieler gothischer Architetturen, daß das gesammte Runftwert die leibhaftige Unordnung bar= stellt, erwachsen aus tem übermächtigen, weil allzu inrivi= duellen Trieb ber Oronung im Einzelnen. Für das Corporationswesen ber mittelalterlichen Gesellschaft gibt es in ber That kein anschaulicheres Bild als jenes einer solchen gothis schen Architektur. Gang entgegengesette Tricbe bat, wie ans

mang zu vertheibigen. Durun und Ruffell wiffen fo wenig de Diefterweg etwas Befferes vorzubringen, wenn fie bem Staate bas Rronrecht ber Generalschulmeisterei vindiciren wollen. Burbe nun bie Phrase so verftanben, bag ber Staat bie Bflicht habe Schulen zu grunden, bamit jeber Unterthan de Möglichteit habe fich ju unterrichten, fo mare fie gwar uch unserer Anschauung nicht gang richtig, aber fie ware be auch nicht ber Socialismus. Wird jie aber babin ausglegt, daß ber Staat die Pflicht habe auf alle Falle und mangeweise bafur ju forgen, daß jedes einzelne Individuum i ben Besit eines munichenswerthen Unterrichts gelange, fo it bas ber pure Socialismus. Sowohl im antiten als im driftlichen Staat, Sparta allein ausgenommen, batte ber Bater bas Recht und die Pflicht, seine Rinber zu lehren und m nabren. Warum foll es gerabe Geiftespflege fenn, nimlich Lehre und Unterricht, bie ber Staat mit folder Bei timmerniß unter seine Obhut nimmt, und warum nicht auch denfo bie Leibespflege? Sat boch sicherlich Grund, mas tin großer Monarch gesagt hat, nämlich bag es ber Magen werft fei fur ben ein guter Staat zu forgen habe. Offenbar ichen Lehr = und Rahrfreiheit, Rahr = und Lehrzwang Sand in Sand. Beibe Freiheiten und Rechte liegen ber Familie Bill nun ber Staat öffentliche und gemeinschaftliche Lebr=Anftalten grunden, warum benn nicht auch öffentliche mb gemeinschaftliche Rahr = Anftalten. Der Schulzwang ind die Spartanersuppe sind die leibhaftigen Inseparables, wn benen eines ohne bas anbere gar nicht leben fann. Der Steat hat nicht mehr Recht und Befugnig die geistige Qualis fation ber Kinber, die ein nicht vom Staate approbirter lehrer unterrichtet bat, ale bie leibliche Qualifitation ines Rinbes, bas eine nicht vom Staate geprufte Umme genahrt hat, ju prufen. Denn offenbar gehört zur allgegemeinen Menschen= und Boltsbilbung nicht minber bie Leibes= als Beistespflege. Es liegt vielmehr im Sonderinteresse bes Baters bie Erziehung seiner Rinber in einer ober in

stute Staat zu halten; ste sagen , es gilt einige bem "Raturgeset," frage noch entgegenstehende corporstoßen; sie sagen "Culturstaat", z geistige Macht aus der Gesellschaft

Die social=bemofratische Bartei "er ift bie Gefammtheit ber auf ein Territorium wohnenben Denichen einigung jum Zwede ber bochftmo Mit biefer Begriffsbeftimmung mar insoweit einverstanden, nur an bem ob es nämlich fatultativ ober obli Um nun von etwas Gemeinsamem annehmen, daß ber Staat allerdin leibliche Bohl feiner Untergebenen alfo einen allgemeinen Zweck gilt, Gingelnen und einzelner Genoffenid reichen, ba hat ber Staat mit fein einzugreifen. Aber bas Bohl, bas allgemeinen Mitteln zu forbern bat, ta und barf nicht bas Wohl bes Gingel ber Staat bie Anfgabe für bas 2Bobl viduums speciell zu forgen, fo ift bas reinsten Baffer.

Wir sind hier auf bem Punkt ang allen liberalen Parteien gemeinsamen so ber Oberstäche liegen sehen können. "natürliches Recht auf Unterricht, also tau biesem Zwecke zu verhelsen." Diese bas Schlagwort aller liberalen Parteien, handelt bas Staats-Monopol bes Unterrich

<sup>\*)</sup> Bergl. Jof. Com. Jorg, Geschichte ber for in Dentichland. herber, Freiburg 1863 ...

mang zu vertheibigen. Durun und Ruffell wiffen so wenig als Diesterweg etwas Besseres vorzubringen, wenn sie bem Staate bas Rronrecht ber Generalschulmeisterei vinbiciren wollen. Burbe nun die Phrase so verstanden, dag ber Staat bie Bflicht habe Schulen ju grunben, bamit jeber Unterthan bie Möglichteit habe sich zu unterrichten, fo mare fie zwar nach unserer Anschauung nicht gang richtig, aber sie wäre bed auch nicht ber Socialismus. Wird fie aber bahin ausgelegt, daß ber Staat die Pflicht habe auf alle Kalle und smangsweise bafur zu forgen, bag jebes einzelne Individuum in ben Besit eines wunschenswerthen Unterrichts gelange, fo ift bas ber pure Socialismus. Sowohl im antiten als im driftlichen Staat, Sparta allein ausgenommen, batte ber Bater bas Recht und bie Pflicht, seine Rinder zu lehren und ju nahren. Warum foll es gerabe Beiftespflege fenn, namlich Lehre und Unterricht, die ber Staat mit folcher Betummernig unter seine Obhut nimmt, und warum nicht auch ebenso bie Leibespflege? hat boch sicherlich Grund, mas ein großer Monarch gefagt hat, nämlich bag es ber Magen querft fei fur ben ein guter Staat zu forgen habe. Offenbar geben Lehr = und Rahrfreiheit, Rahr = und Lehrzwang Sand Beibe Freiheiten und Rechte liegen ber Familie ob. Will nun ber Staat öffentliche und gemeinschaftliche Lehr=Unftalten grunden, warum benn nicht auch öffentliche und gemeinschaftliche Rahr= Anftalten. Der Schulzwang und die Spartanersuppe sind die leibhaftigen Inseparables, wn benen eines ohne bas anbere gar nicht leben fann. Der Staat hat nicht mehr Recht und Befugniß die geistige Qualis fitation ber Kinder, bie ein nicht vom Staate approbirter Lehrer unterrichtet hat, als bie leibliche Qualifitation eines Rinbes, bas eine nicht vom Staate geprüfte Umme genahrt hat, zu prufen. Denn offenbar gehört zur allge= gemeinen Menschen= und Boltsbilbung nicht minder bie Leibes= als Geistespflege. Es liegt vielmehr im Sonderintereffe bes Baters die Erziehung seiner Rinber in einer ober in

anderer hinsicht zu besorgen. Und so lange ber Staat bem : Bater nicht die Bflicht abnimmt, auch nicht abnehmen tann, : feine Rinber zu ernahren, fo lange bleibt bem Bater and : bas Recht und die Pflicht, seine Kinder selber ober burch beliebige Andere zu lehren \*). So wenig nun einerfeits ber Staat verpflichtet fenn fann feine Unterthanen leiblich gu nähren, ebensowenig konnen die Unterthanen verpflichtet sein fich vom Staat geiftig nahren zu laffen, die ftaatlichen Unterrichtsanstalten zu benuten. Es ist vielmehr Sache jebes Einzelnen, sich geistig und leiblich zu befähigen wie und wo er will. Soll der Staat berufen senn Schulen zu organistren und zu beaufsichtigen, fo muß er auch berufen fenn Suppens Anstalten zu organifiren und zu beauffichtigen. Aber, mochte man fragen: wie, wenn einzelne Staatsangehörige es unterließen ben Beift zur Ausübung staatsburgerlicher Rechte auszubilben? Darauf ift zu erwidern: wie, wenn bie Staatsangehörigen es unterließen bie nothige Nahrung bes Leibes zu nehmen, und baburch sich unfähig machten bie ftaatsburgerlichen Rechte auszuüben? Pons non ruit, wie bie Gefchichte aller früheren Jahrhunderte und bas Beispiel aller nichtbeutschen Bolter ber Gegenwart sattsam beweist.

Die Bertheibiger bes Schulzwanges, in soweit sie namlich nicht Socialisten sind, haben sich hier auf bie schmale
Landzunge ber Staatscuratel zurückgezogen, beren berechtigte Existenz auch wir anerkennen. Man wendet ein, daß ber Staat gewissenlose Bater ebenso gut musse zwingen dursen ihren Kindern Erziehung und Unterricht angedeihen zu lassen, als er verschwenderische Familienväter unter Euratel stellen könne. Ober sollte der Staat nur gegen materielle Beeinträchtigung sicher stellen dursen? Für das Schulmonopol beweist dieses Argument gar nichts, benn der Zwang in eine

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr Tewes, bie fatholifche Elementarfcule. Baberborn 1852. S. 148 ff.

Staatsichule tann unter Umftanben bie graufamfte fittliche Beeintrachtigung in fich schließen. Es mußte alfo boch ben Eltern wieder freie Bahl zwischen verschiedenen Schulen bleiben. Es ist auch eine enorme sittliche Beeintrachtigung, venn Eltern ihre Kinder in ber Barefie, im Jubaismus erziehen lassen, und boch würde man nicht laß ber Stuat bagegen intervenirte, wie bie Mortara = Geschichte ausziebig gezeigt hat. Aber auch sonst ist bas Argument nicht fehr zwingenb. Der Staat tann einen Burger unter Curatel ftellen. Bobl! Aber nur, wenn er in positiver Beife frevelt, und ba nur auf Antrag Betheiligter bin. Wenn rin Bater feinen Rindern feinen Grofchen erfpart; ja wenn n burch Unverstand und Unglud hunderttausenbe verhaust; felbft wenn er Alles verwirthschaftet, auf die Gant tommt und baburch seine Rinder auf die Gasse sett, so wird er beghalb durchaus nicht unter Curatel gestellt. Ober? Und bas ift in ber Ordnung; bas ist Freiheit! Rur wenn er ein offenwerer Berfchwender mare, ber boswillig und luberlich fein But ruinirte, dann wurde auf Antrag von Frau, Bormunber wer Gemeinde hin die Curatel verhängt\*). Und so muß es uch auf bem geistigen Gebiete fenn. Wer gibt bem Staate in Recht, hier ichon im Borhinein alle Eltern ohne Unterschied unter Curatel zu ftellen? Das ist die Cumulation aller Rechte auf ben Staat, mit ber baraus entspringenben Beroflichtung fur ben Ginzelnen zu forgen, bas ift ber Commniemus. So war es bei ben Spartanern, aber fo tann s nicht in einem freien Lande fenn. Bermogen zu haben ift im Allgemeinen viel wichtiger, als lefen und fchreiben tounen; benn primum vivere, deinde philosophari. nur gleich auch in materieller Beziehung alle Eltern von borneherein unter Staatscuratel, bann feib ihr wenigftens

<sup>9)</sup> Jos. Lutas, ber Shulzwang ein Stud moberner Tyrannei. 2. Aufl. Landshut 1865. G. 75.

confequent. Ift benn nicht bas Accusationsversahren in allen Dingen burchgeführt; warum benn nicht im Schulwesen? Rur bann tonnte bie politische Gewalt ein Recht haben bier au interveniren, wenn ein Bater feine Bflicht so weit vergaffe, bağ man feine Rinber als "verwahrloste Rinber" ertlaren tonnte, wie wir fie gegenwartig in Rettungshaufern unterbringen. Rein Bernunftiger aber wird behaupten, daß Rinder fcon verwahrlost find, wenn fie nicht lefen und fcreiben können. So begibt sich also ber moberne Staat dadurch, daß er es für seine Aufgabe erklart bie geiftige Rahrung jedes Gingelnen zu beforgen, auf socialistisches Gebiet. Consequenterweise mußten all unfere Schulhaufer zwei Abtheilungen haben: eine für die Ropfe und eine für die Topfe, eine für bas Lehren und eine für bas Rabren. Will aber ber Staat fic nicht ber Aufgabe unterziehen jeben Ginzelnen zu ernahren, fo muß er sich auch ber Anmagung entschlagen jeben Gingelnen zu lehren. Ginem allgemeinen "Landes : Lehr = und Lefebuch" entspricht volltommen eine allgemeine Lanbes-Suppe, etwa nach bem hiftorischen Borbilbe ber berühmten Spar-Rur so scheint bie berüchtigte "harmonische tanersuppe. Ausbildung aller Krafte" Aussicht auf volltommene Ber-Unfere Schulenthusiaften liebtofen wirklichung zu haben. Sonne, Mond und Sterne, es ift nothig sie auf die Erbe jurudjuführen. Das fehlt noch jur volltommenen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichteit ber burgerlichen Culturperiobe: Ein Rod, Gine Suppe und Sin Landes: Lehr= und Lefebuch. Man glaube ja nicht, bas fei nur Scherz ober bochftens theoretische Consequenzmacherei. Richt bloß bie Logit ber Thatsachen, sondern auch die Thatsachen der Logik haben

Man glaube ja nicht, bas sei nur Scherz ober hochstens theoretische Consequenzmacherei. Nicht bloß die Logik ber Thatsachen, sondern auch die Thatsachen der Logik haben eine unwiderstehliche Gewalt. Nicht bloß Tausende, sondern Hunderttausende durchschauen bereits das Zwingende der oben ausgeführten Analogie. Schon im Jahre 1844 hat in der Sitzung des landwirthschaftlichen Centrasvereins zu Paris ein Mitglied der Akademie, Ramon de la Sagra, zur Abshüsse gegen die Unwissenheit der Landwirthe und die Zers

delung bes Bobens vorgeschlagen: ben Staat baldmöglichsten Besitzer alles Landes zu machen, und bieses durch landerthschaftliche Ingenieure die ihre Bildung in den Staatsulen erhielten, bebauen zu lassen, wodurch der Bodenertrag ; verdoppeln werde\*). Erst vor drei Jahren hat Agathon Potter der belgischen Atademie ein Memoire eingereicht ter dem Titel "der Schulzwang". Wenn wir das Thema i Berfassers von den Erwägungen und Citaten auf welche es stützt, und von den Wolfen in welche er es einhüllt, ausnehmen, so sinden wir den Inhalt besselben in solgens wörtlich aus seinen Abhandlungen ercervirten Sätzen \*\*).

- 1) Das individuelle Eigenthumsrecht auf Grund und iben nuß aufgehoben werden; es ist dasselbe lediglich ein wood bessen Ursprung und Erhaltung auf keinerlei Weise billigt werden kann. Die Erde ist das Eigenthum Aller, le haben auf sie ein gleiches Recht; es muß collektiv ausselbt werden zu Gunsten der ganzen Menschheit.
- 2) Der industrielle Fortschritt, die Anwendung der Masinen ist heutzutage ein bloßes Mittel die Arbeiter auszusten und zu unterdrücken, die Reichthümer der Capitalisten er zu vermehren. Die Gesellschaft muß so organisirt senn, fie Erfindungen, Berbesserungen und Maschinen nicht the bloß einer geringen Anzahl Bortheil bringen, sondern fie Allen nüben und Jeder den Beweis dafür erhält, fie nach dieser neuen Organisation je mehr Maschinen sto mehr Glückliche gibt.
- 3) Der Arbeiter ist heutzutage ein an die Scholle ber berkstatt angebundener Stlave, er ist das Eigenthum des errn der ihn beschäftigt und der ganz seinen Bortheil das i findet, wenn er seinen Arbeitolohn immer mehr verminst. 21m diesen Mißbrauch zu beseitigen, braucht man ganz

<sup>\*)</sup> Jorg, a. a. D. S. 37.

<sup>\*\*)</sup> Académie royale belgique. Des Bulletins, 2me sér. t. XX. nr. 7.

einfach die Gesellschaft folgendermaßen zu organistren: a) es soll keine Eigenthumer mehr geben, unter welcher Form und Benennung es auch sei, und dann unterrichte man jeden so weit, daß er einsehe, daß er niemands Eigenthum sei; b) es sollen die Arbeiter sich so viel verdienen, als nothe wendig ist um bequem leben zu können.

- 4) Alle Menschen sind gleich, denn alle sind gebildet burch die Bereinigung eines Organismus mit einem fühlens den Principe und alle sühlenden Principe sind anerkanntermaßen identisch. Damit diese Gleichheit verdürgt sei, müssen nothwendig Alle durch Fürsorge und auf Kosten der Gesellschaft erzogen und unterrichtet werden, so daß die errungenen Wissenschaften Allen zur Berfügung stehen.
- 5) Die gesetlose Concurrenz ist heutzutage eine Quelle bes Berberbens und aller möglichen Uebel. Um sie zu entsfernen tommt es darauf an, die Geisteskraft aller Einzzelnen mit der gleichen Sorgfalt zu entwickeln; um unter den Arbeitern eine wirklich freie Concurrenz herzustellen in der Beise, daß zusolge der neuen socialen Organisation die Summe des Reichthumes für den Einzelnen das Waß des Berdienstes bilbet.
- 6) Die Gesellschaft ist der brutalen Gewalt überliesert, sie ruht auf einem Sophisma. Dieses Sophisma ist die vorzgebliche Eristenz eines menschenähnlichen Gottes der die Offens barung gegeben und die Ordnung vorgeschrieben und der es sich zur Ausgabe macht, jene die seinen Besehlen gehorchen oder sie übertreten zu belohnen oder zu bestrafen. Diese Oberherrschaft kann die Prüfung der Bernunft nicht bestehen und diese legt ihr Princip blos und stürzt es um. Daher die Nothwendigkeit, an die Stelle dieser Oberherrschaft jene der reinen undestreitbaren Bernunft zu sehen welche, wenn sie einmal inthronisirt ist, ihre Herrschaft unerschütterlich behaupten wird. Nunmehr der Botmäßigkeit der Bernunft unterworfen, wird jeder begreisen, daß es in seinem wohlsverstandenen Interesse und im Interesse Aller liegt, vollständig

- ib gewiffenhaft ben Borfchriften ber souveranen Bernunft ib ben baraus folgenben Gesehen zu gehorsamen.
- 7) Das Bolt ist heutzutage in finsterer Unwissenheit bengen. Um es ihr zu entreißen und zum wahren Lichte zu
  weden, muß man ganz einsach die Sesellschaft in der Weise
  nganistren, daß Alle an der Fülle der intellettuellen
  kichthümer theilnehmen können, daß der Unterricht
  nendhafte Menschen macht, und dann muß man diesen
  nterricht einem Jeden gewähren.
- 8) Der zunehmende Pauperismus ist das nothwendige thaltat aller Mißbräuche die seit langer Zeit eingerissen id. Um ihm seine Quellen zu verstopfen, muß man a) den sralischen Pauperismus vernichten, indem man den Beweis fert, daß das sühlende Princip immateriell ist, um darlegen i konnen, daß der ehrliche Mann kein Narr ist, und diese kihrheit Allen einprägen durch Erziehung und Unterricht, den materiellen Pauperismus vernichten, indem man kund und Boden wie auch den größeren Theil der von den iheren Geschlechtern angesammelten Capitalien dem colletzun Eigenthum zutheilt und die Reichthümer zur Berfügung lier kellt.

Das Angeführte mag genügen, um sich einen allgemeinen briff von der Theorie zu bilden nach welcher sich der beialismus die künstige Sesellschaft construirt. Es herrscht in wesentliche Analogie und eine reale Wechselbeziehung wischen der Welt des Leibes und der Welt des Geistes, wichen dem irbischen und dem geistigen Gebiet. Das geistige bliet, der Ribelungenhort des gesammten menschlichen Wissens den den den Partei des Liberalismus für vogelsrei erzuch; nicht bloß das, es wird zwangsweise unter die Otassen wiesen. Der Schulzwang ist der staatlich organisirte Commismus auf geistigem Gebiet. Der intellektuelle Pauperismus all vernichtet, soll unmöglich gemacht werden. Allein das ill auch genug seyn. Das irbische Territorium soll ein für Lanal Tadu seyn, das materielle Eigenthum mutse heilig

bleiben, an eine Gutergemeinschaft toune nie und nimm gebacht werben, bas mare ein Berbrechen, bas ware blut Barbarei! Aber biejenigen Liberalen benen bie Inspirati bes Gelbsackes fehlt, b. h. die Socialisten, die Arbeiter, bie haben eine gang andere Logit. Sie fagen, bas intellette und bas materielle Eigenthum muffe getheilt werben; wi blog die Wissenschaft, auch die Erde sei zwangsweise zu m gelliren, nicht blog ber moralische Pauperismus fei an nichten, fonbern auch ber materielle. "Jebes Rinb bet4 Recht auf Unterricht": fagt ber Liberalismus; "freilich woh jagt ber Socialismus, "und ein Recht auf die Ertried ber Erbe". Auf lettere noch mehr, ale auf erfteren; ba primum vivere, deinde philosophari. Eins ist Noth, und i ift Brob. Die Grammatit hilft bem Menfchen nichts, wa er darüber verhungern muß. Die Menschheit hat Jahrte berte lang ohne eigentliche Botanit gelebt, aber nicht Jahr ohne die Feldfrucht.

Die Reciprocität zwischen Schulzwang und material Staatshilse ist dem ganzen Arbeiterstand so sehr in Flat und Blut übergegangen, daß er die beiden Begriffe will lich umdreht und bald diesen bald jenen als Ursache den andern als Wirkung nimmt. Wo sie daher mit I Forderung materieller Staatshilse noch nicht durchtried können, da agitiren sie einstweisen für den Schulzwangen der sichern Erwartung daß dem geistigen Communismus materielle nachfolgen müsse. So 1864 in Frankreich, wei Arbeiter-Deputirten bei der Adresbedatte die Forderung stellt daß "die Arbeiter nichts mehr vom Staate sorderten als dercht, ihre Lage durch die eigene Energie zu verbessern, weder Unterricht und eine größere Freiheit der Association. Wittel bieten würden".). Hier will man also den materiellen Pauperismus durch geistige Bereicherung angreis

<sup>\*)</sup> Jorg a. a. D. S. 68.

nabe umgelehrt verfährt ber "Rew = Nort Beralb", welcher t einer Correspondeng aus Mexito Schreibt : "Die Schwierigden entspringen zumeift aus bem Mangel an Bilbung unter m Daffen. Die Boltserziehung tann aber nie Fortidritte ben, fo lange bas Grunbeigenthum nicht gleichmäßiger theilt ift, benn bie jetigen feubalen Auftanbe find ihr abft feindlich. Guter von 100 bis 130 beutschen Quabrattilen, wie die Brüber Sanchez in Coahuila und Flores in brango besitzen, tonnen fich nicht halten, sobalb bie armen mabaren Bebauer berfelben zu geistiger Freiheit beran-Men".). Go find also Zwangestaateschulen und matethe Staatshilfe in ber hand bes Arbeiters wie ein Tuch, B man bin und berbreht, weil man nicht sicher entscheiben int, welches bie vorbere und welches bie hintere Seite fei. derall wo die Arbeiter über die Ungleichheit bes Besipes liberiren und wo sie auf Mittel benten sich ber erbrudenn Uebermacht bes Capitals zu erwehren, ba läuft ihnen x Schulzwang burch bie Gebanten und überall wo er burch= uft, zieht er bie Gierschale seines Ursprunges aus bem beialismus hinten nach.

Wenn nun der Schulzwang wirklich blos die Rehrseite 18 Socialismus ist, so ist die Gesahr wahrhaftig nicht klein. The Zahl der Arbeiter ist eine sehr große, und mögen ihre kateien sonst wie immer schattirt seyn, über den Schulzwang id sie einig. Daß der nordamerikanische Bürgerkrieg ein kieler war und kein politischer, das bestreitet jetzt kein unskrichter Mann mehr. Weniger festgestellt ist noch, in wie bit socialistische Strömungen die Lohe ansachen halfen. In Notorium bildet es, daß die "Newyork-Tribune" das bige amerikanische Blatt war welches die Furie am radiaschen schwieden son diesem Journal erscheinen dreierlei Aussen: eine tägliche, halbwöchentliche und wöchentliche. Die

<sup>\*) &</sup>quot;Subbeutiche Breffe" 1867 Rr. 37 Morgenblatt.

Ausgabe ber erften beträgt 40-50,000, bie ber zweiten 30,000 und die ber Wochenausgabe 100,000 Gremplare. Die Begrunder und erften Leiter beffelben find aber Fonrieristen gewesen, eine socialistische Sette bie fich mit ber Errichtung von Phalansteren beschäftiget und beren Settengeift einen beinahe religiofen Charafter an den Tag gelegt bat. Der Chef biefer Coterie, Horace Greelen, welcher fich vom Buchbruder zum Millionar, zum Parteimann und Staatsmann emporgeschwungen bat und erst jungst ameritanischer Gesaubter in Wien werben sollte, hat fich unter anberen firen Ibeen burch einen fo glubenben Sag gegen geiftige Getrante bemertlich gemacht, bag er ben Bein bei ber Communion zuruckgewiesen und bafür ungegohrnen Traubensaft verlangt hat. Rurg die Bahl ber Socialisten ift Legion in ber alten und ber neuen Welt und alle leiden fie mehr ober minder an der Schulwuth und überall sympathisiren fie, fo weit es möglich ift, mit bem Schulzwang.

Unter folden Berhaltniffen, mochte man meinen, mußte Die gesammte liberale Bourgevisie mit bem Schulzwange auf bem allerfeindseligsten Fuße stehen. Die Anhänger bes absoluten Capitale haben mahrhaftig nichte mehr zu fürchten, als bie "Auftlarung" ihrer Arbeiter; benn fobalb bieje bas Shitem bes liberalen Defonomismus burchichauen, haffen fie Die Bilbung hat für biese Menschenclasse etwas vom Apfel bes Parabieses: sobald fie bavon effen, ertennen fie baß fie nacht feien. Diejenigen welche ben materiellen Communismus am meisten fürchten, follten mit bem geiftigen wenigstens nicht totettiren. Allein hier findet die befannte Anomalie bes Inftinttes ftatt: im gangen liberalen Lager graffirt die Schulwuth. Der intenfive Widerwille ber Partei gegen bas Chriftenthum fanatifirt fie fur bie moberne Schule; benn durch diese hoffen sie ber Kirche Gottes das Grundwasser abzugraben. Ihre Graben aber benütt ber Socialismus als Laufgraben in die jungfräuliche Beste bes absoluten Capitals. Die Rampfe ber Geister werben heutzutage

fast ausnahmslos mastirt geschlagen. Von einem Ende bis jum andern der civilifirten Welt liegen die religiösen, socialen und politischen Fragen wie Steine auf bem Wege, aber nicht leicht wird man eine entbeden bie fich für bas ausgibt mas fie wirklich ift. hinter ber amerikanischen Stlavenfrage berbarg fich ber rabitale Inbuftrialismus ber Norbstgaten. hinter ber beutschen Ginheit ber protestantische Beruf Breupens; man sagt Schule und meint die Kirche, man sagt Bilbung und meint ben humanismus, man fagt Schulzwang und meint Christum. In ber That ist ber gange Rampf für und gegen ben Schulzwang, wenigstens in Deutschland, gegenwartig noch eine Maste hinter welcher für und gegen bie Rirche getampft wird. Denn auch biejenigen welche gegen biefen Garrotteur aller Freiheit bei uns aufgetreten find, haben es zumeift nur megen feiner firchenfeinblichen Gigenschaften gethan. Es sei Unrecht, sagen sie, bag ber Staat die christlichen Rinder in confessionelose Schulen treibe. Auf biesem Standpuntte fteben felbft noch die neuesten Regensburger Brofcburen, fo scharffinnig und ausgezeichnet fie fonft find, und fo ent= ichloffen fie im Uebrigen ben Rampf für bie Freiheit ber Soule aufgenommen haben \*). Für bas firchliche Recht, auf welchem fie streng logisch basiren, genügt allerdings die Aufbebung bes Staatsmonopols. Der Schulzwang berogirt aber nicht bloß ber firchlichen, er vernichtet auch die burgerliche Arribeit, ja ben burgerlichen Freiheitssinn und ist ein socia= Wir haben ihn also auch von diesen liftisches Problem. Schichtepuntten aus zu bekampfen; leiber ift unfer beutsches

<sup>&</sup>quot;) 3ch meine bie bei Fr. Buftet in Regensburg jungft erschienenen Schriften: "Entwurf eines Gesetzes über bas Boltsschulmesen in Bapern mit Anmerkungen"; "Eine Ansprache bes Bischofes von Regensburg nebst einer Denkschrift bes baperischen Episcopats"; "Schulneuerungen in Bapern"; "Rechtsgrundsate zur Beurtheilung bes Gesetzentwurfes über bas Boltsschulmesen und Airche in Bapern."

Publikum schon so sehr an biese Zwangsjacke gewöhnt, baß sich die Leute eine Schule ohne Zwang ebenso wenig vorstellen können wie die Chinesen eine Mahlzeit ohne Reis.

Bo immer auf fortschrittlicher Seite über bas Schulwesen bebattirt wird, ba ertont ber Ruf, bag ber Unterricht obligatorifch und unentgeltlich fenn muffe. Gegen biefe Unentgeltlichkeit bes Unterrichtes wehren fich befonbers bie Englander aus allen Rraften, fie haffen biefes Bort beinabe ebenso wie ben Zwang. Offenbar fühlen sie in biesem Begriffe ben Socialismus wie bie Bemfe ben nachsetenben Sager im Windzug. Ueber ben unentgeltlichen Unterricht bestehen untlare und falsche Begriffe. Genau genommen tann von einem folden nur bie Rebe fenn bei Schulen, welche aus Schenkungen und Stiftungen erhalten werben. Gewöhnlich aber versteht man unter jener landläufigen Phrase nur so viel, bag in Butunft bie Schullehrer auf ben Etat bes Unterrichtsministeriums übernommen werben sollen. Bahrend also bisher biejenigen ben Schullehrer unterhielten b. h. Schulgelb zahlten, beren Kinder ober Pflegbefohlene wirklich zur Schule gingen, foll kunftighin ein jeber Staatsburger Schulgelb bezahlen, gang abgesehen bavon ob er Rinber habe ober nicht. Gine Pflicht die bisher immer und überall ber Familie oblag, die Sache ber individuellen Freibeit senn mußte, wird burch Uebernahme auf bie Staatstaffe communistisch ausgeglichen. Die Schulsteuer ift ber erste Schritt bes Staates vom intellektuellen Communismus auf ben materiellen herüber. Durch ben Schulzwang nimmt ber Staat ben Eltern bas Recht und bie Bflicht bes Lehrens ab, burch bie Schulfteuer greift er bereits auch in bie Nahrpflicht ber Familie ein. Insoferne nämlich ber Unterricht ber Kinder materielle Rosten verursacht, gehört er zur Nährpflicht ber Eltern, und biese entzieht nun Allvater Staat ber freien individuellen Thatigfeit und macht fie gu einer gemeinsamen Laft. Ueberhaupt ift jeber Schritt ben bie moderne Staatsallmacht auf Rosten corporativer und inbividueller Pflichten und Rechte vorwarts macht, ein Schritt naber zum Communismus. Consequenter Weise muß ba folieflich ein Buntt tommen, wo ber Staat bie gange Besellschaft in die Sand nimmt, um fie auf Regie zu nabren. Denn berjenige welcher alle Rechte bat, muß auch alle Man fann bas an ben Amortisations. Bflichten haben. Expropriatione= und Ablösungegesehen studiren, noch mehr aber an ben Schulen. Bu einer Zeit wo noch tein Staat ber Welt an Schulen gebacht hat, haben Private, Corporationen und besonders bie Rirche ungablige Schulen mubfam gegrundet. Der allerkleinste Theil ber bestehenben Schulen verbankt bem Staate sein Dasenn. Da erscheint ber moberne Staat und lagt fich burch bie Bertreter ber Gesammtbeit einfach als gesetzlicher Eigenthumer aller Schulen er-Das ist Confistation aller privaten und corporativen Schulrechte burch die Besammtheit, bas ift ber Socia-Ueberaus betrübend ift bie aus ben gegenwärtigen Schulftreiten wieber fo grell hervortretende Bahrnehmung, wie fehr ber gangen Beit ber Rechtsbegriff abhanben getommen ift. Sogar bie Aerzte brangen fich noch beran und wollen auch mit Theil haben an ber herrschaft über bie Echule. Aber, meine herren, die Schulen gehoren benen die fie gegrundet haben! Wenn Sie Schulen wollen, bann grunden Sie sich welche. Jeber soll das Recht haben Schulen zu grunden; aber nicht jeder fann an bem mas andere gegründet haben, zugreifen!

Die Massen allerdings werden durch die "Unentgeltlichsteit des Unterrichts" geködert; denn beim Zahlen hört bestanntlich alle Gemüthlichkeit auf. Das Bolt ist ein Riese ohne Ropf der nicht begreift, daß die Unentgeltlichkeit nur Schein ist, weil der Staat nichts zahlen kann, was er nicht zuvor von den Unterthanen eingenommen hat. Es läge hier die Bersuchung zu der Frage nahe, in wie serne der Constitutionalismus, dessen Majoritätsbeschlüssen jegliches ents

gegenstehende Recht "gesehlich" weichen muß, dem Socialis mus die Wege ebnet. Wir könnten von dem Hegel'sche Staat sprechen, dem pantheistischen der die Plenipotenz der Gottheit in sich trägt und durch seine Kammern repräsentiren läßt. Wir würden dabei sehen, daß nur ein Schrittist vom Capitol zum tarpejischen Felsen; allein wir haben uns den Schulzwang als Ueberschrift gesetzt.

Nichts tann mertwürdiger fenn ale bie ibeellen Rechts titel, auf welche sich bie Vertheibiger bes Staats-Schulmons pols berufen. Man fagt, ber Staat habe ein großes gute reffe an ber Schule. But! Allein was folgt baraus? Das ber Staat bie Schulen an fich reife, mabrent fie ihm weber burch Grundung noch in Folge Bertrage angehoren? Bent aber bas Intereffe einen Rechtstitel abgibt, wie bleibt bank noch Eigenthum und Freiheit vor Willfur und Berletungen gesichert? Werben nicht, wenn bas Interesse an einer Sacht ein Recht auf bieselbe gibt, alle Diebereien und Raubereien, insofern benselben Interesse gu Grunde liegt, gerechtfertiget fenn? Wohl hatte Achab ein Interesse an bem Garten bei Raboth, wahrscheinlich hatte sogar ber bayerische Siesel eis großes Interesse an bem was er gestohlen hat - hatten fie beghalb auch ein Recht zuzugreifen? Wie fann ich noch eines Heller mein nennen, wenn bas Intereffe bas Giner baras hat, einen Rechtstitel gibt ihn sein zu nennen? Dan fagt wohl, das Intereffe gebe einen ibeellen Rechtstitel gur Befibergreifung nur für ben Staat, ben Reprafentanten ber Allgemeinheit ab. Allein wenn ber Staat hinnehmen barf, woran er Intereffe hat, wo bleibt bann noch ein Brivateigenthum befteben? Die Confistation aller privaten Rechtotitel ju Sum ften ber Allgemeinheit und die entsprechende Uebernahme bes Inbivibuums auf Staatsregie bildet eben bas Befen bes Communismus. Der communistische Staat tann sich bei feinen Confistationen auf ben Titel bes Intereffes berufen, ber "Rechtsftaat" aber, wie fich unfer moberner gerne nennt, burchaus nicht. Ihm geht es mit ber Schule wie bem Better im Spruchwort, ber glaubte, er habe ein Badchen auft, ba hatte er's gestohlen.

Staat hat kein geringeres Interesse sich barum zu baß wir gut genährt, logirt, spazieren geführt, geb gekleidet werden, weil seine ganze Zukunft nicht von abhängt und, wie schon Bonaparte gesagt hat, Ragen zuerst gesorgt sehn muß. Die Principien er Teusel: reicht man ihm einen Finger, so nimmt ze Hand und ruht nicht bis er den ganzen Mensich gerissen hat. Der Liberalismus erkennt kein und kein menschliches Recht an außerhalb der nmung, b. h. unabhängig von den Majoritätsbezeiner Kammern — außer das absolute Recht des beutels. Auf diesem steht ein für allemal: non Der Socialismus aber ist ganz consequent, er

auch bieses Recht bem allmächtigen Staat. Das tes, gegen bas ber Socialismus in biesem AugenTrancheen zieht. Am leichtesten sind auch hier ere Schulmeister sertig geworden. Als man von Seite das positive historische Anrecht auf die tend machte, da sagten sie rundweg heraus: "Eine ion kann nicht für ihre Nachkommen binrpflichtungen eingehen"\*). Da haben wirs! er Communismus sans ceremonic. Der moderne d bie Consequenzen seines bisherigen Treibens ilten. Es ist der Kirche Gottes vorbehalten die vor diesem Rückfall in die Barbarei zu bewahren, ste vielleicht die höchste Aufgabe der Kirche in der seyn, den Rechtsbegriff zu retten.

for Riehl in Munchen, ber eigentliche Begrunder alspolitischen Biffenschaft, fchrieb einmal\*\*) folgende

<sup>9</sup> Frohlich, Reftor in Raftenberg, Babagogifche Baufteine. 1867. S. 223.

<sup>.</sup> Riehl, bie burgerliche Gefellfchaft. Stuttg. 1861. Bolfs. te 6. 232.

bebeutsame Worte: "Der Reichstag welchem bie Bertretur ber politischen Interessen, bie Controle ber Staatsverwaltur gutommt, foll nicht nach ftanbifchen Sonbertheilen, fonber nach ber Borausfetzung eines allgemeinen Staatsburgerthum zusammengesett fenn. Dagegen wurde an ben Provinzial landtagen, Rreistagen 2c., benen die Wahrung ber ort lichen, materiellen und socialen Intereffen gufallen foll, be Recht ber ftanbischen Glieberung seinen Ausbruck finbe Gine Bertretung ber socialen Interessen auf bei Grundgebanten bes allgemeinen Staatsburgerthums paßt m für die sociale Republit." Wie foll man hienach be Gebahren unserer Rammern beurtheilen, die feit Sahren ba "fociale Gefetgebungewert" ale bie größte ihrer Sauptan gaben betrachten? Besonders bie Schule haben fie fich # einem formlichen Experimentirfaal genommen und treibe alle höhere Babagogit. Wenn bas jener Ronig von Breufe erlebt hatte, ber bie Ansicht feiner Beit über bie Schule ! folgenben martigen Worten zusammengefaßt hat: "laß f fagen mas fie wollen, wenn fie zahlen mas fie follen!" 6 anbern fich Zeiten und Anfichten. Die fel. "Banr. 3tg. hat 1866 gefagt: "bas Bolt, welches bie besten Schulen ba ift bas erfte in ber Welt." Es entfiel ihr biefer Ausspru turge Beit hernach, als bei Senbobenreuth ein Bataille banerischer Infanterie nach Berluft von nur 4 Tobten ve ben Medlenburgern vollständig gesprengt worden war. wiederhole: von ben Medlenburgern, benen man nachfa baß sie bas schlechtefte! Schulwesen in Deutschland besite Es foll in ben Zeiten vor bem Schulzwang wahrend b 1000 jährigen Kriegsgeschichte Bayerns nicht vorgetomm fenn, daß fich ein großer tattischer Körper wie ein Bataille vollständig auflöste, obschon sie manchmal so zerschoff wurden, daß nach Berluft aller Officiere ein Feldwebel ot ein Junter ein Bataillon commanbirte.

Wenn wir auch im Allgemeinen die Tendenz bes w bernen Staates zum Socialismus wahrnehmen, so ist b

elbe boch nirgends soweit fortgeschritten wie im Schulwesen. Bir haben 3. B., fo gut wir ein Cultus= und Unterrichts= inifterium befigen, auch ein Staatsminifterium fur Acterm, Industrie und Sandel. Das Sandelsministerium ift , um Acterbau, Industrie und Handel auf alle mögliche beise zu unterstüten, zu forbern und zu schüten; es fällt er teinem Industrie-Minister ber Belt ein felber von taatswegen Fabriten zu bauen und Sanbel zu treiben. er berrichende ökonomische Liberalismus verwirft alle Staatsonopole, eines seiner heiligsten Dogmen lautet babin, bak e Staat mit ben Brivaten nicht concurriren burfe. Man mmt liberalerseits aus biesem Grunde sogar an bem tal. ofbraubaus in Munchen Aergerniß, bas Salzmonopol ift neftens beseitigt worden und einige tgl. Berg= und Sutten= erte. Ueberbleibsel feubaler Staateregalien, werben balb bie olle bes letten Mobitaners spielen. Rurg, bas Handels= inifterium ichust und forbert fein Reffort, treibt aber nicht iber Industrie und Handel.

Richt so verfahren die Unterrichtsministerien, sonbern ma anders. Diefe legen allenthalben im Lanbe große unb ine Fabriten, b. h. Schulen an, concurriren nicht blog mit n Brivaten und Corporationen, sondern monopolisiren ibre parte und zwingen überbieß alle Menfchen zur Abnahme res Artifels. Es gab und gibt auch anderwärts Monole, 3. B. bas Tabatsmonopol in Desterreich; wer bort uchen will, muß f. f. Tabat rauchen; aber es wird nieind gezwungen überhaupt zu rauchen. Wir muffen aber uchen, will fagen über bem UBC ichwipen; benn wir haben ht blog bas Staatsichulmonopol, fondern auch ben Schul-Der handel mit materiellen Baaren ift ber freien ncurreng ber Individuen überlaffen: wir leben in ber ionen Zeit bes Freihandels und ber Gewerbefreiheit. Bam benn nicht auch ber Sandel mit den intellettuellen Gum? Der Schulzwang eignete sich zwar in's germanische tuseum, wo er als culturhistorische beutsche Specialität eine ber sehenswerthesten Raritäten bleiben würde; aber in bie Zeit des Freihandels und der Gewerbefreiheit paßt er entschieden nicht. Oder sollte er gerade in diese Zeit recht passen megen seines socialistischen Zuges? Es wäre allerdings nur ein einfaches Analogon zum Schulmonopol, auch der Handel und die Zubereitung von Nahrungsmitteln aus der Bereiche des freien Betriebes zu streichen und diese Geschäfte zu einem Staatsmonopol zu erheben und von Staatsdieners betreiben zu lassen. Diese dürsten dann selbstverständlich aus dem Geschäfte keinen Gewinn nehmen, weil sie ihre Besold dung vom Staate bezögen, würden demnach viel billiger produciren können, als freie unternehmende Meister. Ein Muster solcher Einrichtungen wären die Speiseanstalten der Societs des Cites ouvrières zu Mühlhausen, von denen in diesen Blättern (Bb. 60 S. 757) die Rede war.

Es liegt hier ber Einwand nahe, bag boch ber Staat auch anderswo bereits Band angelegt habe bie Societat au leiten, nicht blog in ber Boltsschule allein. Es seien ja bod auch staatliche Kunstakabemien gegründet worden, Ackerbauschulen zc. Gestehen wir nur gleich, bag unserer Unficht nad auch bas Anomalien find, die lieber heute als morgen abge than werben sollten. Der Staat follte auch Runft und Ackerbau nur schützen und fördern, sollte aber nicht selber malen und adern. Zeber Briff bes Staates bie Befellichaft au leiten, ift ein Diggriff. Ware er bas nicht schon wegen bes socialistischen Beigeschmackes, so mußte er es fenn wegen bes entschiedenen Unfternes ber folche Gingriffe jebergeit ver folgt. Die Runft gebeiht nur in frifcher freier Luft, fie lagt fich nicht kaferniren. Alle unfere großen Runftlerschulen find von einzelnen Meiftern fraft eigener Machtvolltommenbeit gegrundet worden, mit bem Staatshammer hat man noch kein Feuer aus bem Steine geschlagen. Die Kunft wirb zur Buhlbirne erniedriget, wo man sie bloß des nationalen Rubmes willen betreibt. Wer ein prattifches Beifpiel bavon feben will, ber ftubire bas moberne Dtunchen. Dafelbft mußte bie

unft unter Max II. wie eine jonische Magd die politische Ruble ihres Herrn treiben, bas Resultat sehen wir vor lagen\*). Was die ftaatlichen Ackerbauschulen betrifft, so ind fie mehr burch ihre Passiva als burch ihre Attiva beühmt, auch ber von ihnen gestiftete ideelle Rugen ist fehr Die Nummer 53 ber "Subbeutschen Breffe" abāchtia. Rorgenblatt vom 22. November 1867 brachte eine amtliche Statistit ber in ben vorhergegangenen 33/4 Jahren (vom 1. Ottober 1863 bis Juli 1867) erfolgten Zwangeverinferungen liegender Guter in Bapern. Die größeren Stäbte waren außer Betracht gelassen, obschon gerabe fie er herb ber ötonomischen Krife sind, allein schon die landächen Ganten entzifferten die schreckliche Summe von 9178 Zwangsveräußerungen. Und mertwürdiger Weise war gerabe ur Sprengel bes Bezirksgerichtes Freifing am allerärgsten rimgefucht (1:20) - in welchem Begirte bie tonigl. landvirthichaftliche Centralschule Weihenstephan liegt. Man hat ibrigens icon langft im Bolle gemuntelt, die staatlichen Igricultur = Eleven verbankten es nur ber Unausführbarkeit hrer Theorien, daß sie nicht fammtlich banterott wurden. Iber abgesehen bavon, für und steht die Ueberzeugung fest: eber birekte Eingriff bes Staates in die Societat ist ein erftohlener handbrud für ben Socialismus.

Es ist bekannt, daß der jett herrschende ökonomische Liberalismus jede corporative Organisation haßt. Wo der liberale Dekonomismus Platz greifen soll, da muß das sociale Selo erst glatt geschoren seyn; jede sociale Gebundenheit, framme sie von oben oder von unten, muß weichen; jede torporative Gestaltung die von den Vätern auf die Kinder vererbt wird, muß in den allgemeinen Fluß der Beweglichkeit

<sup>\*)</sup> Bergl. auch in Riehl's "Gulturstubien" ben Abschnitt über bie Rapoleonische Runftepoche. Die bort mitgetheilten Thatsachen find vernichtenb fur bie ftaatlichen Kunftpsuschereien.

Ist bas geschehen, bann erst tann bas gebracht werben. Gefet von Angebot und Nachfrage frei fich entfalten. weit, fehr weit hat bas System es mit biesem Abbruche ber Gesellschaft es bereits gebracht. In die Rirche hat der Sturmbod ber Schule bebentliche Breichen geschlagen, ber Fenbalismus bes Abels ift gebrochen, ber Rlerus ift gebeugt, bie Bunfte find aufgelost, bie Gemeinben find burch Entziehung bes Beto jum Schemen entleert. Rur bie natürlichfte, altefte und wichtigste Corporation, die Familie, ist unter bem Schute bes beil. Saframentes ber Ghe fteben geblieben bis auf biefen Tag. Die Che und bie Familiengrundung ift ber erfte Ausfluß bes hohen Urrechtes bes Menschen: ber freien Berfonlichteit. Bei bem Thiere verbinden fich bie Befchlechts: Individuen gattungemäßig und eben barum nur vorübergebend: bei bem Menschen verbinden fich bie Berfonen für bie ganze Lebensbauer. Benn moberne Socialiften Staates Rinbererzeugungs-Anstalten an die Stelle ber Familie feten wollen, fo heißt bas nichts anderes als bie Beftialität an bie Stelle ber Menschlichkeit segen. Bleibt bie Familie intatt, fo ift ein vollständiger Communismus unmöglich; fallt bie Familie, so bricht bie ganze Cultur zusammen. Und auch an diese Grundfeste bes Menschengeschlechts legt man bereits bie Brecheisen.

Bor Allem muß ber sakramentale Charakter ber She beseitiget werden, denn so lange die Familie geseit ist, kann man ihr mit irdischen Waffen nicht beikommen. Die Civilehe ist also ganz unentbehrlich; erst nachher kann man sie aller ihrer Aufgaben entkleiden, so daß sie, zweckloß geworden, selbst wegfallen kann. Daß eigentlich samilienhafte Element in der She ist daß Weib; sie ist eigenß für die Familie geschaffen, mährend der Beruf des Mannes hinausdrängt auf daß Feld der öffentlichen That. Die moderne Cultur zeigt nun überall Anläuse, die Frau aus der Familie hinaus in die Fadriken, Bureaux, Hörsäle, kurz in männliche Berusszweige hineinzudrängen. Betrachten wir daß Leben einer

1

Fabrifarbeiterin. Als Rind, mahrend fie noch bie Schule besuchte, hat sie bereits in der Fabrit gearbeitet. Die Schule bat fie verlassen, die Fabrit nicht. Bur Jungfrau gereift lernt fie einen Arbeiter tennen, mit bem fie fich balb barauf verheirathet. In ber Fabrit ift fie noch immer geblieben, ber kleine Haushalt macht auch nicht viel Arbeit und ift icon noch nebenher zu besorgen. Aber bann vergrößert sich bie Familie, bie Kinder wollen gepflegt fenn - und nun ergibt fich's bag bie Frau von all bem mas eine hausfran fennen muß, nichts gelernt hat, weil fie nie bazu Zeit hatte, sonbern täglich in ber Kabrit war. Sobalb fie irgend Zeit hat, geht sie wieder borthin, ba ber Mann allein jest nicht bas Rotbige verbienen tann. Aber mabrend fie einige Groichen erwirbt, geht in ihrer eigenen haushaltung minbestens bas Gleiche verloren. Sie flict teine Rleiber, fie stopft teine Strumpfe, alles wird benütt bis es ganglich unbrauchbar ift, bann bekommt es ber Lumpensammler, bem es natürlich bei biefer unwirthschaftlichen Art hauszuhalten viel rascher zufließt, als dieß bei einer andern Hausfrau geschehen wurde. Doch die Frau verliert nicht nur materiell in ihrer Haushaltung was sie in der Fabrik gewinnt, sie verliert noch viel mehr baburch, daß sie sich und ben Ihrigen teine Sauslichteit zu schaffen im Stande ist. Die Familie consolidirt fich auf diese Beise gar nie recht, und von dem Contubernium weicht nur zu balb auch ber Hausfriede. Die Frauen-Arbeit entreißt die Frau ber Familie.

Das eigentliche Symbol ber Häuslichkeit und bes rechten Familiengluces ist bisher ber Berd gewesen, nicht bloß bei uns, sondern bei allen Bölkern. Die moderne Cultur zeigt nun überall Anläuse den Herd in der Familie abzubrechen. Wir kennen bereits die Mühlhauser Speiseanstalten, anderswo betrachtet man ebenfalls solche Consumvereine, Suppensanstalten, Speisehäuser als einen ökonomischen Fortschritt und als eine Wohlthat. Als ein erschreckendes Zeichen der Flucht vom häuslichen Herde kann auch die Ueberhandnahme

ber Wirthshäuser, Gartuchen, Fastentüchen, Wursttuchen und Restaurationen aller Art bienen. Im Rovember bes Jahres 1867 haben bie Rürnberger Wirthe eine Borstellung an bie bayerische Rammer gerichtet, es möchte boch bas Wirthsgewerbe nicht freigegeben werben: in Nürnberg träsen ohnehin schon auf 117 Köpse eine Wirthschaft. Wan kann sich bawans einen Begriff vom Rürnberger Familienleben bilben.

Mann, Beib und Rind constituiren die Familie. Amei Blieber find burch bie geschilberten Ruftanbe bereits ber mebernen Familie entriffen: die Frau arbeitet in ber Fabrit. ber Mann ift und politifirt im Birthebaus. Denn, um biefe Rebenbemertung bier einzuschalten, auch die Breffe traat gur Auflosung ber Familie bei. Sie lockt ben Mann in bie Deffentlichteit, absorbirt fein Interesse fur Politit und Agitation und entzieht ihn baburch ber ftillen Sauslichkeit und ben Freuden und Sorgen bes Familienherbes. Run noch bie Rinber! benn biefe find ber nachste Zwed und bie Bluthentrone ber Familie. Auch bafür ift geforgt, benn bie Fabrit bat fich auch bereits ber Rinder bemächtiget, und man bat fcon orbentliche Rinderftrites erlebt. Das allerschlimmfte aber find bie Schlafftatten, die ber Fabritbefiger unentgettlich ben Rindern gewährt. Durch biese wird bas Rind fast jeber Berbindung nicht nur mit anderen Altersgenoffen, fonbern auch mit ber eigenen Familie entzogen. Es ift ficher nicht als ein Erfat ju betrachten, wenn ber Brobherr einmal strahlend von der Glorie des milben Gebers eine allgemeine Beibnachtsbescheerung veranftaltet.

Doch, die Schlafstätten der Fabriken sind ein lokales Uebel, ein allgemeines aber ist die Schule. Die moderne Bolksschule mit Staatsmonopol und Zwang entreißt der Familie ganz allgemein das Erziehungsrecht zu Gunsten des Staates. Und doch ist gerade dieses Recht es welches der menschlichen Familie ihren Abel verleiht, die menschliche Familie von dem Geniste der Bögel unterscheidet, denn das Zengungs, und Rährungsrecht inhärirt auch dem letzteren.

sollen bas für Menschen werben, wenn sie burch bie ice Dreffur-Maschine bes mobernen Staates binburds en find? Erst Adaling ber Bewahranstalt, bann beutiguler, Fortbilbungefculer, Retrutenfculer, wirtlicher :, Solbat, Refervift, Landwehrmann! Lieber Gott, ba t man fich noch von burgerlicher Freiheit zu fprechen! mbrigig Jahre lang gehört jeber Mensch bem Staat un erft ber Ramilie! Und wie foll überhaupt noch von familie bie Rebe fenn, wenn bie Frau in ber Fabrit, un im Wirthsbaus und bas Kind in ber Schule fist! tet man Boller aus, nicht physisch, aber ethisch und Morisch. Zweiundbreißig Jahre lang ist die individuelle t vom Staate confiscirt; wieweit ift von ba an noch parta - und wasfür Spartaner follen baraus werben? bomme zum Schlusse. Mancher Leser bat vielleicht ich hätte zu viel bewiesen, also gar nichts. So weit ir noch nicht. Allerdings, wir find noch nicht am Biel, it find auf bem besten Wege bazu. Unser furchtbares hulfpstem hat bisher noch nicht in ungeschwächter nitten können, weil die Rirche noch schützend bagwischen left aber die Rirche erft verbrangen und feht bann bie Beneration an! Es ist ganz richtig, die liberale Bourwill nichts weniger als ben Socialismus; aber ich ja fcon gefagt: nicht blog bie Logit ber Thatfachen, and die Thatsachen der Logik sind gewaltig. Und auf dalismus fahrt unfer gegenwartiges Schulfpftem mit Segeln los; bas glaube ich bewiesen zu haben. Die find gemacht, die Confequenzen werben folgen; wir bie Consequengen vorher aufzeigen, um bie Zeit gur m bewegen. Denn: "wenn ber Mantel fallt, muß jog nach!"



## VI.

## Wandereindrude in und über Tyrol und Oesterreich.

September 1867.

II.

Tyrol und Borarlberg, bieses wunderbare Land mit seinem im Ganzen so eigenthümlich kernhaften Bolke hat zu verschiedenen Zeiten die Ausmerksamkeit in den weitesten Kreisen auf sich gerichtet. Um wie viel mehr aus manchen Gründen heute. Richt zu gedenken der Kämpse in verganzenen Jahrhunderten, um von seiner Felsendurg innere und äußere Feinde sei es zu Bewahrung der Glaubenseinheit oder gegen fremde Untersochung abzuhalten, stünde Tyrol in der Weltgeschichte allein schon groß durch den Heldensmuth da, womit es gegen die Zwingherrschaft des "Kanonens-Kaisers" und der beutschen Basallen Frankreichs stritt. Wurz den Land und Bolk hiefür nach Verdienst gewürdigt? — In keiner Weise.

Erst bie jungsten Jahre haben manches für Tyrol so Glorreiche wieber bei unendlich Vielen einer kaum begreiß lichen Bergessenheit entrissen \*). Merkwürdiger Weise gab

<sup>\*)</sup> Bergl. u. A. Tyrol im 3. 1809 von Jof. Rapp, Innebrud

er hiezu nicht verdiente Anerkennung für Land und Bolk ten im Anstoß, sondern umgekehrt der Umstand daß mit frecher maßung und empörendem Chnismus das geschmäht, verett und verfolgt wurde, was gerade die Quelle der Siegest des herrlichen Throlervolkes und später seines ausdauerns Duldens war.

Belch ein Land und welch ein Bolt! Man muß 3. B. eue Brennerbahn befahren, aber nicht nur einmal causenden Fluge, sondern wo möglich oft und in kleinen ten, um bie mannigfaltigen Bilber in fich fo aufauen, bamit fie nicht allzu schnell entfliehen: hier bie rtigfte Ratur, bort Werte technischer Runft wobei man t, wie menschlicher Verstand alle hinderniffe einer gegen Natur besiegen und biefe gleichsam gebanbigt fich ißen legen konnte. Ueberall Erinnerungen an die Großt tyrolischen Löwenmuthes und Ebelsinnes! Durch biese ift Deutschland in unmittelbare Berbindung mit Itagetreten, wodurch bie Linie für ben großen Weltvertehr einer unermeglichen Bebeutung wirb. Dag bie Rudng hievon auf Tyrol und gang Desterreich entsprechend muffe und hinreichend beachtet werben follte, bebarf teines ifes. Diefer Gegenstand ift indeffen zu wichtig, um als eine beilaufige Erwähnung hier zu finden.

Bon Innsbrud aus durchfährt man den ersten Tunnel dem Jselberg, an den sich der unsterdliche Name Anshoser's und seiner Heldenschaar knüpft. Unzählige Eunnels und Einschnitte durchbrechen die Felsenberge, h bald senkrecht erheben, bald in mehr und weniger sen Winkeln auswärts streben. Hier trennen uns grüner oder tiese Schluchten von den in den hintergrund den Gebirgsriesen mit ihren zackigen häuptern; dort manchmal ziemlich steil eine mächtige Fläche auf, deren

<sup>1852</sup> und die angiehenbe Schrift: Andreas hofer's letter Gefahrte von 3. D. Dagele. 2. Aufl. Freiburg 1867.

#### 120

#### Deferreidifches.

Enbe fich bem Muge entzieht, mit Geroll ausgefüllt, bai tunftlich in langlichen, von Bfablen eingegrenzten Quabraten festgehalten wird, damit es bei Unwetter sich nicht gewalt fam lofe und auf ben Fahrdamm nieberfturge. Sier fiet man auf schwindelnder Bobe einen Buntt über fich, bei mittelft einer Steigung von 3 Proc. in fcblangenformiger Halbtreislinien erreicht werben muß; bort blickt man nich obne einiges Bangen in Untiefen binab, bie von ber Baffer fceibe abwarts fich bem Blid erschließen. Richtsbestowenian fährt die Lotomotive ungeachtet ihrer bamonischen Schnellie teit mit Sicherheit an biefen himmelhoben Felfenwanden mi an ben Abgrunden vorüber, beren Tiefe bas Auge nicht er mißt, während bie Raber über bem Spurgeleise, an ihren außerften Rande zu fcweben scheinen. Weit oben auf ber Boben ber Thaler, und tief unten auf ihrer Sohle wohn nun diefes Bolt von Tyrol, balb in nicht übermäßig bevol terten Stäbten und Markten, bald in seinen Gehöften, is gerftreut liegenden Wohnungen, einfach meistens noch und gludlich in Bewahrung ber Sitte ber Bater, voll Lebensluff und Lebenstraft, muthig bis zum helbenthum, bann wieber gemüthlich und ehrlich treu. Bulpmes mit feinen Gifen fomieben, Steinach mit ben heitern Mufilchören, ber Brenner liegen binter und. Da erhebt fich in einem herrlichen Wiesen grunde bas liebliche Sterging, mit feinem ftattlichen gothischen Thurm, feitbem leiber ein Raub ber Flammen. Rach verfchiebenen Seiten verzweigen fich hier die Thalmundungen; eine berfelben führt über ben classischen Jaufen nach bem Baffenerthale, ber berühmten Beimath Hofer's. Gine Rapelle bezeichnet die Stelle, wo die Frangosen zu ihrem Ruckzug aus Gubthrol gezwungen wurben, wie fie vom Zielberge aus im Norben fliehen mußten. Mittenwald, die Franzensvefte, in beren Nabe Saspinger ber Rapuziner ben Marschaff "Fieber" (Lefevre) an ber Labiticher Brude ichlug, enblich Briren folgen nun. In malerischer Umgebung steigen bie Thurme ber mobernen Rirche neben ber fürstbifcoflichen Resibeng und

gierlichen Gebäuben auf. Bald zeigt fich bas Nonnentloster Seeben über hober steilabfallenber Feljenwand. Das Auge entreckt baran ein coloffales Crucifixbild in Freeto, jum Ge bichtniß jener Ronne welche ber Schmach vor frangofischen Kriegern entfliehend ben Tob hier in der Tiefe fand. Jeber Schritt bezeichnet irgend eine hifterische Erinnerung; fo Claufen mit seinem Rapuzinerfloster und herrlicher Fernsicht. Eifat trieb heute ihre schaumenben hoher als zu bem Fahrbamm aufsteigenben Bellen mit ungewöhnlicher Saft ber Etich entgegen, und verlieh bem Thale einen eigenthumlichen, beinahe schauerlichen Reiz. Colman nächft bem Gröbnerthale mit seinen berühmten Dolomiten, Apwang fliegen an uns vorüber und vor uns liegt bas von feinen Porphyrlegeln und hinter ihnen noch höher auffteigenden Bergen umtrangte Boben in voller Bracht. Die Weinberge find mit ihrer köstlichen blauen und weißen Frucht in großen Rangen idwer behangen, über ben grunen Auen welche bie rauidenbe Gifat burchsprubelt, und ber Stabt mit ihren ichonen Rirden und ftattlichen herrnfigen, steigt ftufenweise eine mit Gebauden aller Art überfaete Sügelreihe auf, über welden die mit frischem Schneelicht gepuberten boben Firnen in Schimmer ber icheibenben Sonne gluben.

Sing für uns hier bie Bahnfahrt zu Ende, so wollten wir boch aus Enrol nicht scheiden ohne Kaltern und Meran besucht zu haben. Plötlich eingetretenes Unwetter störte liver die Aussührung des ganzen Reiseplanes. In dem schoon wiegenen Kloster Gries unweit Boten sand der würdige Abt von Muri Abalbert Regli eine neue Heimath, nachdem die Schweiz als Vortämpe der neuesten Geschichte, sede Toleranz verhöhnend, Bundesversassung und Treue der Verträge unsestraft an den Katholiten brechen durste und sortwährend bricht. Von Gries aus steigt die Straße allmählig gegen St. Paul, einem ausgedehnten Kirchspiele mit einem überzraschend schönen Gotteshause an. Die sinnige, wahrhaft großartige Wiederherstellung bieser Kirche ist das Wert schöz

pferischen Geistes und ber aufopfernben Thatfraft bes 3 rers Augustin von Giovanelli. Gin würdiger Sohn trefflichen Joseph von G., welchem fein inniger Freund alte Gorres ein fo ruhrenbes Dentmal gefett hat \*), jungern Zeitgenoffen und Mittheilnehmers an Eprole gerifchen und fpatern Beiftestampfen, bei beffen Erinne fo viele katholische Bergen freudig und bankbar schlagen. Aussaat jener ehrenwerthen Manner war nicht unfrucht ber eble, leiber früh verblichene Karl von Zallinger in B 3. B. folgte mit Andern ber gleichen Spur. Immer fi fich die Reihen wurdig wieder an der Stelle Jener die enbet haben. In Raltern, wo ber Blid ein weites re Thal beherrscht, befindet sich wie bekannt Maria von I in einem Zustande welchen die "Bissenschaft" für sich a bisher nicht zu ergründen vermochte. Sie leibet und für ihr theures Tyrol, für das Raiserhaus, für die Ri 3d hörte die Worte außern, sie sei ein sichtbarer Schutze ihrem Baterlande beffen einheitlichen Glauben ihr Gebe flehen helfe. Die Oberflächlichkeit wie ber haß ber rabit Schule laugnen oft Thatfachen bie fie nicht zu entstellen tobt zu schweigen vermögen. Sie bespotteln bie ekstati Buftanbe alter Beiligen; an Maria von Morl hat man meines Biffens noch nicht gewagt.

Bon Innsbruck bis Kaltern hatte sich Gine gaft hanb für uns ber anbern angeschlossen. Gestern noch bekannt und fremd, schieden wir heute wie von Brüdern gleich gestimmten Freunden, deren theuerste Empfindur man kennt und theilt ehe sie noch kundgegeben sind.

Wohlthuenbe Erinnerungen haben mich von mei ursprünglichen Plane weit abgeführt. Darf man sich ind wundern, wenn bei meinen "Wanderungen" ich mir wie

<sup>\*)</sup> Bergl. Siftor.spolit. Blatter 20. 8b. C. 193.

holt die Frage ftellte: Warum wird das Land Tyrol und bessen Bolt nicht nach Gebühr gewürdigt?

Diefe Frage ist sicher einer nahern Beachtung werth, tann ihre Lösung aber nur im Zusammenhange mit ben großen Weltereignissen und ber baraus hervorgegangenen Umgestaltung ber Zeiten finden.

Gine ganz eigenthumliche Erfcheinung thut in ber Beltgeschichte bar, wie bas Saus Habsburg = Lothringen in ben breihunbertjährigen Rampfen um Genn ober Richtsenn nicht nur nicht unterlag, fondern oft sogar schon an bem Ranbe ganglichen Unterganges nach wenigen Jahren seine Krafte gleich einem jugenblichen Abler fich verjungen fab. Thatfache ber Art war ohne die treueste hingebung ber Bolter Sabsburgs gar nicht bentbar, und biefe Singebung war auch überschwänglich, besonders in Tyrol. Um so mehr muß bie weitere Thatsache überraschen, bag in biesem langen Lauf ber Zeiten, mochten Desterreichs Riefenschlachten siegreich fenn ober nicht, ber zeitweise Abschluß regelmäßig seinen zablreichen Bolterstämmen eine Berminberung ihres guten Rechts und ihrer Freiheiten brachte. So war es früher nicht! Der Unterschied ber Weltepochen liegt klar zu Tage und pragt fich in scharfen Bugen aus.

Roch Herzog Friedrich IV. von Tyrol z. B., durch seine Barteinahme für Papst Johann XXIII. ein Füchtling, gestannt, geächtet, seiner Herrschaften und Güter zum großen Theil für immer beraubt, so tief erniedrigt daß ihm der eigene Bruder Ernst den Spottnamen "Friedel mit der leeren Tasche" anhängt, wirst seinem treuen Tyrol sich in die Arme. Er bezinnt aber nicht damit die Freiheiten seines Landes zu beschränken, sondern auszudehnen, damit er ihrer Treue und hülse um so sicherer ist. Friedrich IV. fügt den beiden freien Landschaftoständen der Geistlichkeit und des Abels die "gesmeinen" Stände der Städtebürger und der Bauern mit ihren Gerichten bei, stellt sie den Ersten gleich, verdürzt Recht und Freiheit Allen, sindet reiche Unterstützung, besiegt mit

Bähigkeit und Klugheit vielfachen und langen Biberstand; er regiert nach ben ihm so unheilvollen Constanzer Tagen noch mehr als 20 Jahre, um endlich (1439) hochgeachtet, ruhig und reich zu sterben, wovon bas berühmte "golden Dachl" in Innsbruck Zeugniß geben sollte und noch heute gibt.

So bamals. Wie seitbem? Sobalb bas Zeitalter ber sogenaunten Reformation eintritt, bugen Desterreichs und auch anbere Bolfer jebe That mutbiger Treue mit neuen Berluften auch an Freiheiten und Rechten. Raum batte & Merbinand I. die sittlichen und materiellen Schaben ber tirdlichen Revolutionsfriege mubfam in ben Erblanden au beilen getrachtet, fo gerftorte R. Maximilian II. einen Theil ber vaterlichen Schöpfungen wieber. Ungludlicher Beife fiel fein Regierungsantritt (1564) mit bem taum vollenbeten Abschluffe bes Conciliums von Trient ausammen. Anftatt biefe große. wahrhaft reformatorische That im Interesse Lirchlicher Ginbeit burchzuführen, stellte ber Raifer sich ihr feinblich gegenüber, in ber Meinung auch bem Protestantiomus gerecht zu werben. Er fah noch nicht ein, bag bie neue Lebre nie aufhören werbe jebe ber katholischen Kirche und Katholiken auer tannte Gerechtigkeit als eine an ihm, bem Protestantismus verübte Ungerechtigkeit zu betrachten, obgleich ber Kaifer mit eigenen Augen wahrnehmen konnte, wie bas berüchtigte cujus regio ejus et religio von ben protestantischen Territoriale gebietern allenthalben, wahrlich nicht zum Seile ber Boller gehandhabt wurde.

Die Früchte bieser Saat reiften in ben unheilvollen Tagen seiner Sohne Rubolf II. und Mathias von Böhmen aus, wo der großen Glaubensspaltung die scheußlichen Hussitens Kriege als blutiges Vorspiel vorangegangen waren. Erzeherzog Karl, Maximilians Bruder, herr in Steiermark und Tyrol, hatte mit mehr Einsicht den innern Feind in seinen Landen abgewehrt. Sein Sohn Ferdinand II. und der Enkel Ferdinand III. bestanden mit der zähen Ausdauer ihres Stammes unerschütterlich die Deutschland in seinem tiessten Grunde

erschütternden Ereignisse des 30jährigen Krieges. Unter beispiellosen Anseindungen von innen und von außen hält Leopold I. muthvoll im Rampse wie im Dulden an den Trastitionen seines Hauses sest und seine letzten Lebensjahre umzeben dafür wunderbare Siege. Die Sohne Joseph I. und Karl VI. weichen aber wieder von diesen Traditionen ab, versletzen vielsach die Treue der Berträge und das Recht, und bereiten damit unter der trügerischen Hülle kurzer Friedenstage die Stürme einer nahen Zukunft vor.

Es brechen die Tage der Maria Theresia und ihres Sohnes Joseph II. an. Jene herrliche Frau, ein Mufterbilb für alle Zeiten als Gattin, Mutter, Raiserin, groß und ftart wie ein Mann und helb, wehrt bem Untergange ihres Saufes, ber nicht mehr abzuwenden scheint; fie ift fromm, voll Rechtsgefühl und flaren Beiftes - nichtsbestoweniger beginnt unter ihr ber große Angriff auf alle Freiheiten ihrer Much Joseph II., wenn schon voll ungegahmter Ruhm = und Thatensucht, gluht aufrichtig für feines Boltes Bobl bas feine eble, von Juminaten aber gegangelte, fanatifirte und schmählich migbrauchte Seele mit leidenschaft= licher, fich fast verzehrender Liebe umfaßt. Allein es war nicht jene höhere Liebe, welche bas Beschöpf um bes Schopfers willen und vorzugeweise seine Seele liebt. R. Joseph wellte feine Bolter junachft irbifch nach ben Stimmungen bes eigenen Gemuthes und fogenannten humanitatorudfichten gegen ihre Reigungen und Buniche gewaltsam begluden. Biezu tam noch, bag ber Raifer von ben Erfolgen für welche Konia Friedrich II. seine Bolter ausjog, verführt nach folchen materiellen Errungenschaften ebenfalls gelüstete, und mit fieberhafter Site ben gleichen Weg unitarischer, staatlich abfoluter Gewalt verfolgte. Er überfah, daß bloges Einreigen noch fein Schaffen, Bublen und Berwuften feine Ausfaat, unbedingtes Gleichmachen nicht ber Weg zu der Bolter Wohl= fahrt und Freiheit ift, hingegen unfehlbar gur Spaltung in Barteien und gur Knechtschaft führt.

Es tochte in R. Josephs Seele ein ungeftumes Berlangen mit allem Bestehenben zu brechen, Alles in Staat und Leben nach feinem von ben sogenannten philosophischen Ibeen ber Zeit inspirirten subjektiven Ermeffen willturlich neu ju schaffen. Rein Talent wie Friedrich, und ohne beffen menichenverachtenbes taltes Egoistenberg, tonnten bie Erfolge beiber bespotischen herrscher auch nur sehr verschieben fenn. Als nunmehr Josephs große Mutter am 29. November 1780 gestorben mar, tam bas langst entworfene, bisher nur unvolltommen eingeleitete und mubfam zurüchgehaltene Spftem jum vollen Durchbruch. Bon 1781 an öffneten fich bie Schleußen einer Gesetzgebungefluth, wie fie bis babin taum je über Staaten und Volter fich ergoffen hat. Seute freilich fteht bieß überall in voller Bluthel Dem Phantome eines einheitlichen, schrankenlos mächtigen Staates nach außen wie nach innen wurden die Institutionen fo vieler biebern Bolter in allen Kronlandern ber Monarchie mit einer frevelnden Bermessenheit und zugleich einer Rleinlichfeit aufgeopfert, wie bie romifche Raifergeschichte taum ein Beispiel tennt. Richts war fo boch in Staat und Rirche, nichts noch fo unbebeutend, woran bie zerftorende Sand fich nicht versuchte. Der alte tatholische Glaube, fatholische Sitten und Gebrauche, gange und beschworene Lanbesverfaffungen, Rörperfchaften, Handwerksinnungen, Rechtspflege, Sprache: Alles biefes entging ben wie Sagel rafch aufeinander folgenden Sammer-Schlägen ber Gesetzgebung nicht\*). Die Rirche und ihre

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1847, alfo furz vor bem officiellen Bankerott bes Josephinischen Regiments welchen bie Wiener Aula conftatirte, erschien bas
handbuch ber f. f. Berordnungen über geiftliche Angelegenheiten bes
österreich. Raiserstaats von Rieber in Lexifonsormat und fullt,
obschon es nicht viel mehr als selbst ein Repertorium ift, 584 Druckseiten.
Der "frei" machende josephinische Geist drang in die einfachsten liturgischen und gottesbienstlichen Berrichtungen jeder Art mit einer oft
tollen Willtur ein. Der unisorme Großtaat konnte es 3. B. natürlich nicht bulben, daß auf allen Altaren bes Reiches mehr als die

ener, ber Abel, bie Stabte mit ihren geglieberten politien und gewerblichen Genoffenschaften, bie Landgemeinben t ihren freien Gerichten wie g. B. in Tyrol, und wo nur mer eine noch fo fleine Eigenthumlichteit fich tunbgab, les unterlag bem Cbeumag einer in ihren raftlosen Anengungen wahrhaft anzuftaunenben Wefetesarbeit. Pratte allgemeine Freiheit, Die Emancipation ber sinnlichen war bes Menfchen von bem Zwange bes Sittengebotes ut an bie Stelle wirklicher Freiheit, und über Alles gebot e in folder Ausbehnung nicht gefannte bespotische Bewalt. m protestantische Begriff absoluter Territorialherrschaft er-It bamit in Desterreich eine Anwendung, wie man fie in steftantischen Gebieten felbft nicht tannte. Man bemubte b-fogar ben letten Schein abzustreifen, als sei eine andere t die von oben befohlene Religion bem Bolte mehr gettet, als fei bie freie Bewegung von gangen Körperichaften e Einzelner auch nur bentbar ohne die mitwirkende, balb anbende, balb verbietende, ftets aber nach Willfur Alles tenbe und befehlende Polizei. Leife und langfam bewegte auf ben polizeilichen Stelzen Desterreichs Staatsmaschine, 1 Sinn ber Boller entnervend und verberbend fort, und warch wurden Uebelftanbe erzeugt, wie ber Broteftantismus t fich allein fie nie zu schaffen vermochte.

Das allumfassende Staatsinstitut der Polizei nahm unter aufgeklärten Sonnenfels die erste Stelle in den staats jen "Wissenschaften" wie im dürzerlichen Leben ein. Um Wirksamkeit von solchem colossalen Umfang auszuüben, murte es aber der Mithülse einer unendlichen Menge von erkzeugen. Ein ganzes heer von hohen Beamten und nies magestellten, officiellen und geheimen, wurde daher erstert, um allen Ansorderungen und Zwecken der Polizeis

<sup>&</sup>quot;gefehlich" bestimmte gleiche Angahl Rergen brannten. Ronig Friebrich; bas von R. Joseph burchaus migverftanbene Borbilb, ließ baber auch bem Spotte über feinen "Bruber Gafriftan" vollen Lauf.

Wissenschaft in der Theorie und Praxis gerecht zu werben. Da follten vor Allem auf jebe Beife bie Auftlarung befor bert, alte "Migbrauche" befeitigt, jeber "Geifteszwang" b. f. ber Einfluß ber Kirche auf bas Bolt abgeschafft werben. Dann galt es wieber bie Bermehrung ber Population mit besonderer Pflege Ber unehelichen Kinder und Findlinge gu betreiben, und eine nicht aufzählbare Menge von Genenftanben bie mit bem Lichte ber neuaufgebenben Staatswohl fahrt in Berbindung ftanben, burchzuführen. Damit aber Niemand versucht werden möchte, sich der kirchlichen wie ber politischen Orthoboxie zu entziehen, gab es ein weiteres bezahltes Beer von Aufpaffern, um jebe Polizeiwibrigkeit beren es auf allen Schritten und Tritten ungablige geben tonnte und nothwendig gab, fofort gur Angeige und Strafe zu bringen. Eine Fluth von Blättern und Flugschriften fetundirte eifrigst in biesem Auftlarungestreben ben taiferlichen Behörden und zog nebenbei Alles was bem Bolte ehrwürdig und heilig war, tagtäglich in einer heute nicht übertroffenen Beise in ben Roth. Das Gegenwort warb aber polizeilich unterbrückt.

Dieses Alles genügte nicht. Als die geeignetsten und bequemften Wertzeuge zur Durchführung der josephinischen "Resormen" wurden die Pfarr- und Euratgeistlichen erkannt und sosofort dazu verwendet. Wo man das Boltsgefühl durch Gesetze und Verordnungen verletzt glaubte, wo man Unzustriedenheit über die Beeinträchtigung in so vielen dem Bolte liebgewordenen Gebräuchen und Gewohnheiten besorgte, rief man den Klerus dei Strasvermeidung polizeilich zu Hüsse. Es lag ihm nicht nur ob alle Staatsgesetze von der Kanzel zu verkünden, wenn es verlangt wurde, es ward ihm auch besohlen alles Unliedsame, was in den Maßregeln der Regierung lag, dem Bolte in seinen Predigten mundgerecht zu machen.

Die sogenannten Toleranzgesetze 3. B. waren in ber Praxis nichts Anderes als eine schreiende Intoleranz gegen

bie tatholische Kirche. Sie empfahlen nicht sowohl Schonung und Liebe gegen bie Irrenben, mas bie Religion ber Liebe feit 1700 Jahren nie aufgehört hatte ihren Glaubigen als Semissenspflicht aufzulegen, sonbern eigentlich und thatfach= lich follte biefe Schonung und Liebe bem zum mobernen Beibenthum fich fichtlich entwidelnben Jerthume felbft jugewendet werben. Schon war ber Bernichtungefrieg gegen bas Beiligthum, die Lehre, gegen alle Inftitutionen ber tatholifden Rirche in vollem Zuge, ihre Freiheit und ihr Gottesbienft, ihre Liebesthätigkeit gehemmt, ba follte aus "Tolerana" biefes Alles ohne Widerfpruch hingenommen, ber Brethum nicht etwa ber Bahrheit gleich, sonbern über biese lettere gestellt, Gleichgultigkeit gegen ben Unterschied zwischen Glauben und Unglauben, Tugend und Lafter in bie Bergen gepflangt werben. Die je Toleranggesete mußten Briefter auf tatbolischen Rangeln ruhmen und rechtfertigen. Wurden bie Berfaffungen ber Kronlanber gertrummert, Rlofter, Schulen, Stiftungen, Rorperichaften aller Art gewaltsam aufgeboben, bis driftliche Glement aus Universitäten wie aus Dorf-Schulen fustematisch verbrangt, follte Ratechismen unb Schulbuchern aller Urt ber empfehlenbe Stempel ber nivelli= renden rationalistischen Staatsreligion aufgebruckt werben, fo bebiente man sich hiezu, wenn immer möglich, bes geweihten Brieftermundes jur "Belehrung" und Beschwichtigung bes glaubigen Bolfes. Deggleichen wenn es galt, ben Gedel bes Mgemeinen Armeninftituts ju fullen, zu beffen Grunbung man verschiebene Specialfonds geplunbert hatte, ober an bie Etelle ber volksthumlichen, namentlich ber von bem Staatsbaffe besonders verfolgten Marianischen Bruderschaften die polizei= lich allein geftattete Bruberschaft ber "thätigen Liebe bes mit polizeilich zu beschrantenber "gesetlicher" Anzahl ihrer Mitglieder zu empfehlen. Gegen Ballfahrten, Prozessionen, viele tirchlichen Gebrauche, Segnungen u. f. m., im Allgemeinen gegen "Aberglauben" mußte vorzüglich von ten Rangeln gebonnert werben.

Diese Polizeibienste ber Kirche rief man aber auch noch zu andern rein weltlichen Zwecken an. Die z. B. besondert in Tyrol so verhaßte Conscription mußte gerechtsertigt, zegen Schmuggel, auch zu Gunsten der Kubpeckenimpfung, diete tischer Lebensregeln gepredigt werden. Und bergleichen. Wit tief mußte die Wollde bes Priesterthums unter einer solchen Erniedrigung sinten; welches Bertrauen konnte dasselbe noch dem Bolke einstößen! Es schlug damit die Sehurtsstunde theils jener Gleichgültigkeit gegen alles höhere, theils des entschiedenen Hasses und so großen innern Absalles von der Kirche Gottes!

Die sogenannte Philosophie des Jahrhunderts hatts in Berbindung mit der durch fie genährten und besurwerteten Senuffincht die höhern Stände vielsach der Kirche längst entfremdet. Ist es unter solchen Umständen nicht wunderdar, daß die ungeheure Mehrheit, namentlich des Landvolles, einen träftigen Glaubenstern in sich die heute noch bewahren tonnte? Hierin liegt ein ganz eclatanter Beweis sur die Göttlichteit des Christenthums und die Unverwüstlichteit des

Die Josephinische Thätigkeit setzte sich aber noch weitere Ziele. Jeber bespotischen Gewalt ist es eigenthümlich, an bem Mittelpunkte ber christlichen Einheit, an Rom sich zu vergreisen. So auch hier. Die vertragsmäßigen Rechte, Reservate u. s. w. wurden dem hl. Stuhle einseitig entzogen, der Bertehr, der Bischöfe sogar, mit dem Papste durste nur noch durch die k. k. Behörden stattsinden, die Beröffentlichung aller Bullen unterlag dem staatlichen Placet. Ehe= und andere Dispensen welche nach dem kanonischen Rechte dem Papste zustanden, wurden entweder ganz verworsen oder den Bischösen ward besohlen aus eigener Machtvollkommens beit in allen Fällen zu dispensiren. Gemischte Ehen mußten bedingungstos, getrennte Eheleute auf Berlangen mit Ans

bern getraut, also ber unauflosbare satramentale Charatter ber Gebe verleugnet werben.

Gin so gewaltiger Sturm auf bas gange Wefen und ben Beftand ber tatholischen Kirche mußte bie Sirtensorge Bius VI. auf das außerste in Anspruch nehmen. Nachbem alle Ermahnungen, Borftellungen und Bitten vergebens waren, entschloß sich ber Papft gegen ben Rath vieler Carbinale zu einer perfonlichen Reife nach Wien. R. Joseph nahm ihn mit allen Zeichen außerer Chrerbietung, aber von solder Ralte begleitet auf, bag B. Pius balb bie Erfolglofigteit feiner Bemühungen erfannte und nach wenigen Bochen ben Rudweg antrat. Ohne Wirtung blieb inbessen bie Reife bes "apostolischen Wanberers" nicht; ste hatte einen ungeheuren Ginbruck hervorgerufen und bie tatholischen Bolter mit Begeifterung für ihn erfüllt. Auch für ben Raifer welchem gegenüber ber Papft eine herbe Hirtenpflicht ausübte, mar beren Rudwirkung nicht verloren, mas bie letten Augenblicke seines Lebens offenbarten\*).

In bem noch so jungen, zubem von bem betäubenben Jubelrufe aller prinzipiellen Feinde Oesterreichs unterstützten Treiben, bas ben Raiser immer weiter vorwarts brangte,

Der bekannte Abbe Georgel, langere Zeit unter ber Kaiferin R.
Therefia und R. Joseph ber französischen Botschaft in Wien zugetheilt, macht hierüber in ber nach seinem Tobe erschienenen "Reise nach St. Betereburg 1799 und 1800" S. 70 ff. nachstehende bes merkenswerthe Mittheilung: "Als Pius VI. ihn (ben Kaiser Joseph) verließ, sagte er ihm: Ich könnte und follte vielleicht von der Schläffelgewalt gegen Ihre sträflichen Eingriffe Gebrauch machen; allein Gott selbst wird seine Kirche rächen. Er wird Ihnen in der Mitte Ihrer Laufbahn Einhalt thun; ein frühzeitiger Tod erwartet Sie. Ich siehe die Gate Gottes an, daß Ihre Augen sich öffnen und Sie nur gestraft werden um Ihre Seele zu retten. — Der Ausgang hat diese Boraussagung bestätigt. Ich vernahm die Thatssache aus guter Quelle und die geheimen Archive des Batisans burften bieselben einstens zu Tage fördern."

mußten die bestgemeinten Dabnungen verhallen. Der Ruck schlag ließ inbessen nicht lange auf fich warten. Die Ungufriedenheit in allen Landestheilen nahm immer ernftere Broportionen an. Die gewaltsame Aufbebung ber Berfassungen von Ungarn, Siebenburgen und Tyrol, der "joyouse entrée", ber belgischen Conflitution riefen, besonders in dem lettgenannten Banbe, eine furchtbare Aufregung bervor. R. Joseph batte u. A. alle bischoflichen Priefterseminarien aufgehoben, um einen mit seinen Birdlichen Reuerungen übereinstimmenben. staatspolizeilich geschulten Klerus heranzubilden. Man hat biefe Baufer mit Kasernen ohne beren Bucht verglichen. Rirgends war biefe Einrichtung auf heftigern Biberstand geftogen als in Belgien: viermal wurde bas große Seminar in Löwen von dem Bolte geftürmt und eben so oft seine Wiebereröffnung ertropt, worauf es zu Afche verbrannt wurde. Die Breffe welche man in ben beutschen Lanbern mit aller Strenge überwachte, ließ fich in Belgien aller Berfuche ungeachtet nicht gang jum Schweigen bringen\*). Man war fo weit gegangen, ben papstlichen Runtius aus Bruffel zu verweisen, weil er ohne polizeiliche Erlaubnig einige Eremplare eines Breve verbreitet hatte bas gegen eine Schmähschrift: "Was ift ber Papft?" gerichtet war. Ungestraft hingegen ließ man alle Angriffe auf Religion und Sitte, auf firchliche Anftalten, auf Berfonen und beren burgerliche wie bausliche Ehre bingeben.

Aber auch von außen her sah sich nunmehr R. Joseph von allen Seiten bebroht. Gine ganze Reihe theils vollbrachter theils brohenber Willfürlichkeiten und Rechtsverletzungen lentten bie Aufmertsamkeit aller Staaten auf seine unerhörte und

<sup>\*)</sup> Ein ungewöhnliches Auffehen erregte unter Anberm bie fleine Schrift: Ein hundert und zwei und fünfzig Abfurbitaten aus ben Ebilten, Orbonnangen und Grunbfagen ber Gefegebung, welche unter bem Ramen Joseph II. feit feiner Thronbesteigung ersichienen find. Bgl. Theiner: Carbinal v. Frankenberg G. 199 f.

przeizige Eigenwilligkeit\*). R. Joseph welcher ben eigens thumlichen Geift seiner Bolker weber begriff noch schonte,

Die Instruktion, ober was immer, fahrt fort: "Jene fflavische Anhanglichfeit unwiffender Bolfer an abgezwungene Traftaten, bie ein Brieftertand beiligte, ift wie jene Anhanglichfeit unbentenber Renfchen an veraltete mangelhafte gandesverfaffungen, und wie bas Eleinstädtische Borurtheil fur ben Ort wo man geboren ift , unserer hobern Begriffe nicht murbig. Patriotismus ift Gelbftsucht. Es falle ber Staat, welcher fich nicht weiß zu erhalten; ein aufgeflarter Mann ift Rosmopolit. Es ift eine Berbruberung ber Buten und Golen bie unfichtbar und wirtfam, gleich ber elets trifchen Materie, die Maffe ber Rationen burchbringt; es ift eine Regierung ber Deifter bes Biffens bie, alles leitend und unguganglich wie bie olympischen Gotter, Senaten und gurften, bie nicht felbft Beife werben, bas Gegengewicht halt. hier ift Freiheit. In Republifen maften fich ftatt Gines herrn zweihundert. Rleine Furften haben eine erfunftelte, unnaturliche, angftliche Dacht. Beffer we von Beifen umringt, Giner regiert. Er wird Freiheit geftatten - wen follte er fürchten? und Menfchengludfeligfeit ichaffen, weil er es fann. Die Friebenefchluffe find bas Bert augenblidlicher Roth. Rur bas Gefet bes Bohle vom Gangen ift ewig, unver: anderlich, imprescriptibel. Sollte bie Schmache ber Borfahren binben ? Die Auslegung und Anwendung ift beffen, bem Gott gab ber Bes waltigfte ju fenn."

In biefem Beifte außerte fich gurft Raunis: "es find feine

<sup>\*) 30</sup> hannes Muller gibt in seiner Darftellung bes Fürstenbundes IV. Buch Cap. 2 folgende Zusammenstellung ber leitenden Grunds sähe ber öfterreichischen Staatstanzlei, wie sie in Manisesten und Schreiben an verschiedene hofe ausgestellt worden find, was in gegenwärtiger Zeitlage von Interesse sehn durfte in Erinnerung zu bringen: "Man muse Berträge halten, so lange die Machtverhälte niffe dieselben bleiben; wenn diese sich andern, wenn einer der constrahirenden Theile schwach geworden, so sei der andere zu nichts mehr verbunden." Der historiser fügt bei: Als wollte man sagen: Traftate seien gut um Einfältige einzuschläsern, die der Mächtige seine Kräfte hergestellt habe. Die Praxis dieser Grundsähe ift nicht unerhört; ühre öffentliche Besenntniß gehört unter die Bortheile, welche unser Jahrhundert seiner ungezwungenen Philosophie schuldig ift.

und fie nicht zu regieren verftand, war beffenungeachtet von einer unerfattlichen Begierde erfullt, feinen Landerbefit ausaubehnen ober wenigstens zu arrondiren. Seinem Drangen hatte Maria Theresia, ihrer schlimmen Ahnungen ungeachtet, in bas Danaergeschent Galiziens eingewilligt. Unzufrieden mit ben Resultaten bes Teschener Friedens von 1779, 'nach bem bayerischen Erbfolgefrieg mit Preugen, leitete R. 30feph eine geheime Unterhandlung mit Karl Theodor von Bfalg:Sulzbach ein, ber erft zur Rurwurbe und 1777 nach bem Erloschen ber banerischen Sauptlinie gur Erbfolge auch in Bapern berufen worben war. Der neue Rurfürft follte bas Berzogthum Bayern, bie obere Pfalz, die Fürstenthumer Renburg und Sulzbach und bie Landgrafichaft Leuchtenberg gegen ben öfterreichischen Antheil ber Rieberlande mit bem Titel eines Konigs von Burgund austauschen. Der Plan scheiterte an ber entschiedenen Weigerung bes nachsten Anerben Rarl von Pfalg = Zweibruden = Birtenfelo, bes fpatern Ronig Max I. von Bayern Bruder, ber sich sofort an König Friedrich II. um thatkräftige Unterftützung wendete. Sobald aber bie Sache ruchbar murbe, rief fie eine tiefe Erbitterung allenthalben, besonders aber in tem feinem Fürstenhaus traditionell ungemein anhänglichen baperischen Bolte hervor, und steigerte nachhaltig bessen schon lang genährten Sag gegen Defterreich.

In der Darstellung des Fürstenbundes sind von Johannes Müller noch viele andere Eingriffe bes R. Joseph

barrieres mehr (Anspielung auf ben Bertrag les barrieres von 1709, welcher Desterreich bei Uebernahme ber spanischen Riebers lande einige lästige Bedingungen auferlegt hatte) ber Kaifer will nichts mehr bavon horen, die Bertrage find nichts mehr."

Wer Andern solche flaatlichen Sittenlehren ertheilt, muß gewartig senn, daß man fie in gleicher Beise auch auf ihn anwende. Wie fieht es bann aber um die Ruhe und das Wohl ber Balter ?

Aneizige Eigenwilligkeit\*). R. Joseph welcher ben eigen-Amlichen Geist seiner Bolker weber begriff noch schonte,

9 Johannes Ruller gibt in feiner Darftellung bes Fürftenbunbes

IV. Buch Cap. 2 folgende Busammenstellung ber leitenden Grunds sage der öfterreichischen Staatstanzlei, wie fie in Manisesten und Schreiben an verschiedene hofe aufgestellt worden find, was in gegenwärtiger Zeitlage von Interesse sehn burfte in Erinnerung zu bringen: "Man musse Berträge halten, so lange die Machtverhälts niffe dieselben bleiben; wenn diese sich andern, wenn einer der constrahirenden Theile schwach geworden, so sei der andere zu nichts mehr verdunden." Der historiser fügt bei: Als wollte man fagen: Traftate seien gut um Einfältige einzuschläfern, die der Mächtige seine Kräfte hergestellt habe. Die Praxis dieser Grundsabe ift nicht unerhört; ihre difentliche Bekenntniß gehört unter die Bortheile,

big ift. Die Inftruftion, ober was immer, fahrt fort: "Bene fflavifche Anbanglichfeit unwiffender Bolter an abgezwungene Traftaten, bie ein Brieftertand heiligte, ift wie jene Anhanglichfeit unbenfenber Renfchen an veraltete mangelhafte Lanbesverfaffungen, und wie bas fleinftabtifche Borurtheil fur ben Drt wo man geboren ift , unserer bobern Begriffe nicht murbig. Patriotismus ift Gelbftfucht. Es falle ber Staat, welcher fich nicht weiß zu erhalten; ein aufgeflarter Dann ift Rosmopolit. Es ift eine Berbruberung ber Guten und Golen bie unfichtbar und wirtfam, gleich ber elef. trifchen Materie, Die Daffe ber Rationen burchbringt; es ift eine Regierung ber Meifter bes Biffens bie, alles leitend und unjus ganglich wie bie olympischen Gotter, Senaten und Furften, Die nicht felbft Beife merben, bas Begengewicht halt. hier ift Freiheit. In Republifen maften fich ftatt Gines herrn zweihundert. Rleine Furften haben eine erfunftelte, unnaturliche, angftliche Dacht. Beffer wo von Beifen umringt, Giner regiert. Er wird Freiheit geftatten - wen follte er furchten? und Menfchengludfeligfeit ichaffen, weil

welche unfer Jahrhundert feiner ungezwungenen Bhilofophie foul-

er es fann. Die Friedensschluffe find das Werf augenblicklicher Roth. Rur das Geseth des Bohls vom Ganzen ift ewig, unversanderlich, imprescriptibel. Sollte die Schwäche der Borfahren binden? Die Auslegung und Anwendung ist bessen, dem Gott gab der Geswaltigste zu seyn."

In biefem Beifte außerte fich Furft Raunit : "es find feine

Beginne seiner Herrschaft ihn falsche Freunde überschüttet hatten, siel auf ihn ihr Hohn. Bor seinem brechenden Ange sah er bas Luftgebilde seiner stolzen Hoffnungen und Plane erbarmungslos zerrinnen!

Aber ber Geist seiner Reformen starb mit Raiser Joseph nicht. Erst unsern Tagen war es vorbehalten ben Protesstantismus, wie er sich, wenn auch nicht bem Ramen nach, wohl aber in einer um so gesährlichern Form bes sogenannten Josephinismus in Desterreich entwickelt hatte, auch bort sich ausleben zu sehen. Seinen sattischen Bestanb sichert nur rücksichtslose Gewalt. Daraus erklärt sich auch, warum ber josephinische Geist ber Unsreiheit ben freien Geist bes Tyroler Landes und Bolles nie würdigen konnte, so wenig als bas freie Boll Tyrols je ben josephinischen Geist erfassen wirb.

### VII.

# Lage und Aussichten in Frankreich.

(Bon ber beutich : frangofifchen Grenge.)

Eben hatte ich meinen frühern Artikel unter obigen Titel abgesandt, als man mir eine Nummer des kleinen Moniteur (30. Oktober) zeigte, worin eine Bestätigung ber napoleonischen Politik zu Grunde liegenden Gedankent offen baliegt.

Diese Nummer enthält nämlich eine Bochenrundschau über die letten politischen Ereignisse, namentlich diejenigen welche Italien betreffen. Die Bilbung bes Ministeriums Menabrea wird als eine Bürgschaft bes Autoritätsprincips

allen Seiten angeführt, beren Gesammtgewicht (1785) meden bicken Fürstenbunde führte, welcher ben Lebensabend didricht II. jum entschiedenen Rachtheil Desterreichs mit mur politischen Glorie umgab. Der von K. Zoseph An= wit Blud geführte Krieg gegen die Turtei (1788) i folge feiner machiavelliftischen Bolitit ein Bunduis Driens mit ber Pforte hervor und zwang ben Raiser Liciung seiner Kriegsmacht. Damit war gleichsam bas aufgun Ausbruch eines lange zurückgehaltenen Unwillens Ma Amnlanbern gegeben. In Ungarn, Siebenburgen, and brobte ftunblich offener Aufruhr, in Belgien loberte Manne der Revolution hell auf. Der Kaifer, trant, betat und hülflos, wendet sich an eben biesen P. Pius, ben fo fower verlett und getrantt hatte - um Bermittlung. Intern 13. Januar 1790 richtet in ber That ber beilige Statt ein überaus zutreffendes Schreiben an den Carbinal m grantenberg, bas hauptziel ber taiferlichen Berfol-🞮, und den belgischen Episcopat. Schon war es zu spät. ta 11. Januar hatte man K. Joseph ber Rechte auf Bel= in für verluftig erklärt, und das Land blieb verloren für Interreich.

Dieser Schlag traf des Raisers Herz. "Ihr Vaterland it mich getöbtet", stammelte er sterbend zu dem Fürsten in Ligne"). Sein Sterbelager umstanden Abgeordnete aus byarn, Siebenbürgen, Throl, aus allen Ländern der Mosische Dem frühern Strome der Gesetzgebung begegnet hier Gegenstrom zahlloser Beschwerben. Der Kaiser sagt die koerherstellung der Versassungen in Ungarn, Siebenbürgen Belgien, die Abhülse der Beschwerben in Throl und in kandern Kronländern zu.

Belch bittere Enttäuschung am Ende einer kurzen Lebens: 1. Statt ber Segnungen seiner Bölker, auf die er hoffte, 1. ihn ihr Fluch! Statt des Weihrauches, womit bei bem

<sup>\*)</sup> Theiner a. a. D. G. 215.

zwischen Napoleon und Garibaldi nur um einen gewissen Brodneid: beide wollen basselbe Ziel, Ausbreitung der mobernen Civilisation mittelst Feuer und Schwert. Rur daß der eine disciplinirte Zuaven und halbwilde Turkos, der andere verwilderte und entmenschte Halsabschneider und Banditen zu diesem Zwecke verwenden wollte. Wer etwas anderes hinter der Napoleonischen Politik sucht, besindet sich auf dem Holzwege.

Freilich muß jugegeben werben, bag bie Saltung bes gesetzgebenden Körpers und ber großen Mehrheit bes frangösischen Bolfes bas Ihrige zu ben taiserlichen Entschließungen und zu bem zweiten Romerzug ber frangofischen Truppen beigetragen. Schon vor bem Bufammentritt bes gefetgebenben Rorpers (15. November 1867) wußte man, bag alle bis babin ber Regierung unbedingt ergebenen Deputirten entschies ben für die Aufrechterhaltung ber papstlichen Macht und gegen jegliche Rachgiebigfeit für Jung- und Raubitalien geftimmt waren. Die ersten Tage nach bem Zusammentritt ber Rammer ließen auch nicht ben geringsten Zweifel in biefer Sinsicht übrig. Als bann ber Minister bes Aeußern, Berr von Moustier, in ber Sitzung bes 4. Dezember nicht aus seinen aweibeutigen Erklarungen herausrucken wollte und ftets mehr bie Einheit Italiens als die Aufrechthaltung ber papstlichen Gewalt betonte, einigten sich Abends bie Deputirten bahin am folgenden Tag zur Abstimmung zu schreiten, b. b. fich ausbrudlich und im Gegenfat zu ben Ertlarungen ber Bertreter ber Regierung für bie Unabhängigkeit bes Kirchenstaates auszusprechen. Um Dem zuvorzukommen schrieb noch benfelben Abend ber Raifer an ten burch seine antigaribalbischen Gefinnungen bekannten, babei aber teineswege tatholischen Sprechminister Rouher, um benfelben gu ermächtigen am folgenden Tage all jene und auch bie weitgebenbften Berficherungen betreffs bes bem Papfithum zu gemährenben Schutes zu geben. Rouber, ber icon von Beginn bes garis balbischen Raubzugs auf sofortige Einmischung gebrungen

hatte, ließ sich bieß nicht zweimal sagen und an bem bentwürdigen 5. Dezember sprach er wiederholt das nun historisch gewordene "Jamais" aus. "Riemals wird Frankreich es bulben daß Italien sich Roms bemächtige." Die große Mehrheit ber Kammer brach in einen ungewöhnlichen Beisallssturm aus und die nunmehrige Abstimmung wurde zu einem Bertrauensvotum für die Regierung. 237 Stimmen gegen 17 sprachen sich für die Regierung, b. h. für die durch Rouher in Aussicht gestellte Politik aus.

Run sind aber, wie ich ganz bestimmt weiß, unter jenen 237 Deputirten vielleicht keine 50 ober 60 wirklich überzeugte und treue Ratholiken. Ueberdieß sind alle diese Deputirten als Regierungscandidaten und mit dem ausdrücklichen Beistand der Regierung gewählt worden. Sie erhalten starke Diäten oder vielmehr Gehälter (12,000 Franken jährlich), sind also in doppelter Hinsicht von der Regierung abhängig. Wenn solche Bolksvertreter einmuthig sich dazu verstiegen die Regierung zu einer bestimmten Erklärung in der römischen Angelegenzheit zu zwingen und mit einem Mißtrauensvotum drohten, so mußten jedensalls zwingende Gründe dasur vorhanden gewesen seinen Solchen Die Herren mußten davon überzeugt seyn, daß ihre Wähler in dieser Frage hinter ihnen stehen würden, denn sonst seinen sie sich der Gefahr aus zwischen zwei Stühlen auf den Boden niederzusisten.

In der That ist auch die unendliche Mehrheit des fransifischen Boltes wo nicht geradezu für den Papst so doch sonz entschieden gegen das raubgierige Jungitalien, das durch seine Undankbarkeit und Unverschämtheit den gerechten Stolz und das Selbsidewußtseyn der französischen Nation auf's gröblichste beleidigt hat. Auch war dieses entschiedene und ungewohnte Auftreten des gesetzgebenden Körpers nicht ohne eine gewisse politische Borahnung von den Folgen des Sturzes der weltlichen Papstmacht. Seit Sadowa ist man sich der unerbittlichen Consequenzen der italischen Revolution bewußt geworden, man hat endlich begriffen, daß eine weitere Beses

ftigung ber italischen Einheit mit unerbittlicher Logik auch eine stärkere Anziehung ber Bande herbeiführen muß, welche Sübbeutschland an das ohnedieß schon übermächtige Preußen knüpfen. Der Zug gegen Garibaldi war also wesentlich ein Schachzug gegen Preußen, ein Schachzug den man freilich nicht weiter auszuführen sich getraute.

Bas aber vor Allem zu dieser Haltung bes gesetzgebenben Korpers bestimmenb eingewirft hat, maren bie große artigen Demonstrationen zu Gunften ber papstlichen Berr schaft bie feit einigen Bochen in Frankreich, Belgien und Holland stattgefunden hatten. Etliche breißig großere und tleinere Blatter in Paris und ben Provinzen hatten Sammlungen für bas papstliche Beer veranstaltet, beren ichließe liches Ergebniß wohl vier Millionen überfteigen burfte. Glücklicherweise braucht man zu solchen Schritten in bem unfreien Frankreich noch teine polizeiliche Erlaubnif und fo tonnte bieg Alles ungestort vor fich geben. Hunderte und Tausenbe von Freiwilligen aus allen Ständen eilten nach Rom um in das papstliche Heer zu treten. Gbelleute, Berzoge, Grafen, reiche gebilbete Burgerfohne, hobere Beamten und mehrere Offiziere verließen Stellung und Familie um als gemeine Soldaten bem Papft zu bienen. Bauernfohne welche einen bedeutenden Theil ihres Bermogens zum Lostauf vom frangofischen Militarbienst verwendet, gingen nach Rom. Selbst altere Manner bie nicht mehr selbst die Waffen zu tragen vermochten, eilten nach Rom, stellten sich bem heiligen Bater zur Berfügung und suchten sich auf jegliche Weise nütlich zu machen. Die Reichen gaben Summen bis au 50,000. Arme gaben nach ihrem Bermogen, oft nur ein paar Pfenninge, aber nichtsbestoweniger tam auf biese Beise bie ichon genannte Summe zusammen. Es mogen nun wohl einige Millionen Menschen bazu beigetragen haben, mas auch ungefahr ber Bahl jener eifrigen Ratholiten in Frankreich entsprechen mag, welche mit Entschiebenheit fur bie Sache ber Religion eintreten. Ich gebe gerne zu, bag nicht bie hrheit bes französischen Bolkes birekt für bas Papstthum ritt. Thatsache ist aber bağ biese Mehrheit nicht gegen Papst sondern gegen Italien ist, und deßhalb die Desnstrationen zu Gunsten des Erstern billigte und schweisd beistimmte. Dieß kräftige Auftreten, diese Opserwilligkelt eifrigen Katholiken hat sozusagen die große Mehrheit mit fortgerissen, ein Beispiel das sich die Katholiken in utschland und besonders auch in Desterreich merken mögen. ch für die Katholiken gilt der goldene Spruch: dem Musen die Welt.

Die burch die raditale und größtentheils bestochene Presse steiteten Arbeitermassen in den großen Städten, naments in Paris, sind nun freilich so sehr als je für Garibaldi die italische Raubwirthschaft eingenommen. Die Hauptsache davon ist in den stets aufgestachelten revolutionären igungen und Leidenschaften zu suchen. Diese armen Leute Uen den Umsturz des Bestehenden um jeden Preis, weil wissen, daß sie nichts zu verlieren, vielmehr, Dant der sebreitung des socialistischen Gedankens, nur zu gewinnen ien. Dagegen ist der ganze Bürger= und Bauernstand entsieden antistalienisch und mehr oder weniger für den Papst.

Kurz nach bem 5. Dezember haben die Verhandlungen x das neue Militärgeset begonnen, mit dem eine Wandsig in der ganzen Politik Frankreichs eintreten muß. Das set erschwert durch gesteigerte Aushebung und Verlängerung Dienstzeit auf neun Jahre die von dem Volk zu ertraschen Lasten um ein ganz Bedeutendes. Es ist ein wahres rhängniß, daß eine solche Maßregel gerade in dem Augensche sur nothwendig erachtet werden mußte, wo durch die ißernte und die Geschäftslosigsteit die Leiden des Boltes r erhöht sind, während durch die kaiserliche Finanzwirthsaft der letzen Jahre der Gelbsäckel ohnedieß die auf den und erschöpft ist. Wo das Geld zur Bestreitung der vershrten Ausgaben hernehmen in dem Augenblicke da eine che wirthschaftliche Zerrüttung einen weitern Ausfall der

regelmäßigen Ginnahmen vorhersehen lägt ? Auf ein d awei Jahre tann man wohl burch außererbentliche Bill mittel biefe Ausgaben beden, aber: nachher wird bieff nie mehr möglich fenn. Das Lant und befonbers bie Buie find also enticheren gegen bas wene Gefet, bas trutten in ber Kammer angenommen werben with unb angenommen word muße. Schon bie einfuche Borlegung biefes- Belebes muß 4 eine Rieberlage ber Regierung betruchtet werben. Bie hatte fich die Regierung alljährlich ihrer Gefolge gerfich und babei besonders auf ihre auswärtige Politik hingewich Und nun ift man gezwungen zu ertlaren, bag zur Aufred erhaltung bes frangbfifchen Einfluffes und ber Sicherheit's Lanbes eine ftarte Bermehrung bes heeres nothwendig d Rebermann fühlt, und Thiers und Andere haben es ofw in ber Rammer ausgesprochen, bag bie vermehrte Militark nur eine Folge ber Fehler ber auswärtigen Bolitit ber 21 lerien ift. Weil man ein einiges Stalien gefchaffen. tons man auch die Herstellung ber bentsch-prengischen Ginbeit nie hindern. Beibe "Einheiten" aber find solibarisch gegen Fren reich und verfügen über Streitfrafte, gegen welche bas früh viemontefifche und preußische Beer ganglich gurucktebe Breugen mit seinen Confoberirten und Bafallen ftellt alle schon fast bas Doppelte von bem was Frankreich im gege wartigen Augenblick am Rhein aufftellen tann. Dieß ift t Pubels Kern und die Bloge welche sich die kaiserliche I gierung gegeben, und die ebenso schlimm ift als eine w lorne Schlacht. Die Regierung muß beghalb eine an 7 winnen fuchen, fie muß einen Krieg anfangen.

Auch ist es kaum möglich noch ferner die kriegerisch Absichten in Abrede zu stellen. Die vielen von der Regi rung abhängigen Provinzialblätter blasen einmuthig in b Allarmhorn, indem sie die neue Heeresvermehrung als ei Frage des Seyns oder Nichtseyns für Frankreich darstelle Die Hehereien gegen Preußen haben ebenfalls begonnen, it dem man sortwährend die Unersättlichkeit Dismarks herde

Ueberall wird auf biese Beise in ben Provingen bie entliche Meinung auf die Dinge vorbereitet, die ba tommen In Paris ist bieß viel weniger nothwendia. mentheil burfte es eber gerathen scheinen bie aufgeregte timmung zu mäßigen und zurudzuhalten. Bei bem ausbilbeten politischen Sinn und Gefühl bes frangofischen oltes, die gerade in Paris zum vollfommenften Ausbruck mmen, ift es gar nicht nothig, ben Parifern begreiflich zu ichen, bag Frankreich seine burch Sabowa verlorne Welt-Aung um jeben Breis wiebergewinnen muffe. Der Barifer rig bieß feit einem Jahre. Aber er weiß auch wer Schulb t bem Diggeschick ift, und lagt bieg bei jeber Belegenheit blen. Trothem bas gegenwärtige System fast allen miß= Sigen Rundgebungen vorzubeugen weiß, fo haben boch biefer age Scenen ftattgefunden beren Tragweite keinem mit ben rtigen Berhaltniffen Bertrauten entgehen burfte.

Am Tag vor Allerheiligen bemerkten mehrere Blatter, if an biefem ben Tobten gewibmeten Feste auch eine Anbl Freunde Italiens fich am Grabe Manins (revolutionaren rafibenten von Benedig im Jahre 1848) versammeln wurden. er febr verständlichen Ginladung entsprechend fanben fich ich eine Anzahl burch ihre revolutionaren Gefinnungen tannte Berfonlichteiten, freilich meift fehr untergeorbneter rt, auf bem Rirchhofe Montmartre ein. Gine weitere Rundbung wurde aber burch bie gahlreiche Polizei verhindert, elche in etwas willfürlicher Art mehrere biefer Perfonen maftete. Die gange Preffe erhob wegen biefer "Berletung r perfonlichen Freiheit" einen gewaltigen Larm, mehrere latter geriethen in eine wahre Berferterwuth. Das Schla: mbfte aber war, daß eine gange Angahl bewährter Abvoiten Gutachten über die Vorfälle abgaben welche alle bas braeben ber Regierung verbammten und als gesetwibrig ab freiheitgefährlich barftellten. Ueber einen Monat lang ichaftigten sich bie Blatter tagtaglich mit bieser Angelegen: rit, bie allgemein als ein birekter Angriff auf bas System

Den wurden in ben Tagen bes neuen Ja icbiebenen Theatern (Porte St. Martin, Varie bourg) Personen festgenommen und sogar fie, bezahlten Klatichgefellen gegenüber, von Diffallensbezengung burch Pfeifen Gebraubem ersten ber genannten Theater nahm bas auf eine fo entichiebene und larmende Weije Handlungsgehilfen Langlois, bag bie Berftellu und ber icon auf bem Polizeipoften eingesp freigegeben, ja auf feinen Blat gurudgebracht Es liegt hierin eine fo unvertennbare und ung gebung gegen bie bestehenbe Orbnung, bag mi tleinen Borfall als ein Anzeichen eines beginne betrachten muß. Gelbft fehr regierungefreun wie z. B. bie France, sprachen ihre Digbillig Borgeben ber Regierungsorgane in ber ei Beije aus. Um bie Tragweite eines folden ermeffen, muß man fich vergegenwärtigen, Stadt ber Welt bas Bolf mehr Ordnungefin Baris und beghalb fich immer mit ber arnote Milk Care Or

inoth in Algerien, wo schon gegen 100,000 Araber mgers gestorben, und die zunehmende Noth in Frankreich belge ber schlechten Ernte. leberdieß ber permanente wenjammer nach ben letztjährigen Börsenspekulationen.

Um fich einen Begriff von ber Krifis zu machen, welche a ber "mobernen Boltswirthschaft" verbanten, fei bier an= fibrt, baf bie Finance in ihrer Jahresübersicht nachwick, ie im Jahre 1867 bie beweglichen Werthe Frankreichs einen muft von 1,250,000,000 Franken erlitten haben, was mit immrechnung bes Berluftes bes 3. 1866 mit 1,050,000,000, dammen eine Berminberung bes Bermogens bes frangoiden Boltes von zwei Milliarden brei hundert killionen Franken barftellt. Solche Ziffern muffen boch iden die Augen öffnen! Der Credit Mobilier mit seinen Mireichen Anhangfeln hat an biefer Rataftrophe ben ftartften lutheil. Bergleicht man ben jetigen Cours ber Aftien aller on bemfelben ausgegangenen Unternehmungen mit bem schsten Stand berselben, so ergibt sich ein Unterschied von 1,671,360,230 Franken. Ueberdieß gibt es noch gar teine Burgichaft, daß ber jetige Cours sich auch nur einige Tage nhalten werbe. Jeder Tag bringt neues Fallen und somit Berlufte von vielen Millionen. Freilich haben die Brüber Bereire ihre burch die Unternehmungen bes Credit erschwintelten vierhundert Millionen noch immer hübsch im Trockenen und ist auch ber Credit bas von ber Regierung bevorzugte mb bevorrechtete Institut, für welches sie fast in jeder Beise blibarisch haften muß.

Unter solchen Umständen ist es der Regierung gar nicht we geheuer und durfte gerade die Besorgniß sie zu unüberslegten Schritten verleiten, deren Folgen unermestlich senn tönnten. Die geduldige Reujahrs-Antwort des Kaisers auf die Borstellung des preußischen Gesandten als solcher des nordbeutschen Bundes bildet ein gar merkwürdiges Seitenstück zu der berüchtigten Anrede an den österreichischen Gesandten am 1. Januar 1859. Die Zeit ist gründlich vors

bei, wo ein französischer Kaiser brohen konnte; heute kann Er hochstens noch bem Garibalbi eine Faust machen. Dieß ; fühlt jeber Franzose und bieß ist es auch was die Lage gw ; fährlich macht.

Und was geschieht inzwischen im Innern, um bas Boll in etwas zu befriedigen? Anstatt bie treuesten Unterthanen bie Katholiten zu schonen und zu forbern, scheint bie Regierung fich an ihnen als Wehrlofen für alle Unfälle rachen gu wollen. Gin Schlag folgt auf ben anbern fur biefelben. Am 14. Februar 1866 erließ ber berüchtigte Unterrichte minister Durun ein Circular welches bie Mitglieber ber bem Lehrfache gewibmeten geiftlichen Genoffenschaften ber bisherigen Freiheit vom Militarbienft beraubt und fie gum Dienfte in ber Nationalgarbe zwingt. In Folge biefer Berordnung werben bie Schulbrüber allein ichon jest 500 Schultlaffen schließen muffen, mahrend für die Folge die fortgefette Anwendung bes Gefetes faft unfehlbar bas gangliche Ausfterben bes um die Boltsbilbung fo hochverdienten Orbens nach sich ziehen wird. Und bas thut man gerabe in bem Augenblicke, wo Alles nach vermehrtem Bollsunterricht foreit?

Doch biese Lorbeeren genügen bem ehrgeizigen Minister nicht. Während bes letzten Jahresviertels von 1867 lub er alle Rektoren ber öffentlichen Lyccen (Gymnasien) ein, öffentliche Eurse für "höhere Töchter" in den Stadthäusern zu veranstalten und die ohnedieß schon mit Arbeit übersladenen Lycealprosessoren dazu zu verwenden, damit die "Brüber und Schwestern dieselben Lehrer hätten." Sein hierauf bezügliches Rundschreiben ließ überhaupt nicht den mindesten Zweisel über die eigentliche Absicht übrig. Die ganze Tenzbenz läßt sich in die Worte zusammensassen: "Dank den Universitätsanstalten sind wir schon längst Herr der männslichen Jugend und können dieselbe nach Belieben zu Kirchensseinden erziehen, mit der neuen Einrichtung werden wir auch Herr über die weibliche Jugend und dann wollen wir sehen

## VIII.

## Wiener Briefe.

Ī.

Am Beihnachte-Abend 1867.

36 entspreche Ihrer freundlichen Aufforderung, Ihnen Nachichten über die hiesigen für den Ausländer so verworrenen
kristlinisse zukommen zu lassen, und zwar mit um so größerem
krynügen als die zahlreichen Freunde der "gelben Blätter" in
Destreich in den letzten Jahren zur Ueberzeugung kommen mußten,
is das katholische Desterreich von der füddeutschen katholischen
krise beinahe ignoriet wurde.

Bir find gerecht genug zuzugestehen, daß nach den Erleb
da der jüngsten Zeit von einem Desterreich als katholischer 

destandt nicht mehr die Rede sehn kann; nach menschlichen 

dellungen ist unser Stern eben im Untergange begriffen. 

d Ralien haben wir durch französische Persidie, in Deutsch
de durch preußische Zündnadelgewehre unsere Stellung ver
den, wozu übrigens die Unsähigkeit unserer eigenen Generale 

die das Ihrige beigetragen hat. Den Einfluß als katho
de Großmacht haben wir aber muthwilligerweise ober aus 

disteit und Unverstand selbst geopfert; benn es wurde ber 

der gering von den großen und kleinen Blättern so lange vor
dertaget und unsern Einfluß in Deutschland gefährde, bis end-

Nahre 1830 und verwandte einzig und allein seine Gintunfte gur Forberung von Runft, Wiffenschaft und mohlthatigen Unternehmungen. Frantreich bat außer feinen Monarchen noch teinen Mann beseffen ber in biefer Sinficht auch nur mit ihm verglichen werben tonnte. Er wurde baburch faft bie Seele ber legitimiftischen Bartei und fozusagen ber Santtvertreter bes abwesenben legitimen Konigs. Deghalb wurbe er auch von allen Parteien hochgeachtet und verehrt. aufrieben gelegentlich ber letten Bebrehung bes Rirchenftaates feinen einzigen Entel, ben Bergog von Chevreuse borthin geschickt zu haben, gab er 50,000 Franken für bas papfte liche Heer und ging turz barauf felbst nach Rom, um fich perfonlich bem beiligen Bater gur Berfügung gu ftellen. Der mehr ale fiebenzigjährige Mann tonnte freilich teine Baffen mehr tragen, aber als Pfleger und Beschützer ber Bermunbeten leiftete er auf bem Schlachtfelbe von Mentana treffs liche Dienste, holte sich aber hier auch die Tobestrantheit, ber er wenige Tage barauf erlag. Ganz Frankreich betrauert ben eblen ben höchsten Interessen ber Menschheit mit folder Aufopferung ergebenen Dann.

Sben will ich meinen Brief schließen, als ich erfahre baß ber gesetzgebende Körper sich für die Aufrechthaltung ber Militärfreiheit ber Schulbrüber ausgesprochen und ber Staatsrath diesem Entschluß beigestimmt hat. Gin weiterer Beweis von dem Wachsen des politischen Verstandes bei ben Bolksvertretern und beim Volke im wohlthätigen Gegensahe zu den Flunkereien der Regierung.

## VIII.

## Wiener Briefe.

T.

Am Beihnachte:Abenb 1867.

3ch entspreche Ihrer freundlichen Aufforberung, Ihnen Nachrichten über die hiesigen für ben Ausländer so verworrenen Berhältniffe zufommen zu lassen, und zwar mit um so größerem Bergnügen als die zahlreichen Freunde der "gelben Blätter" in Desterreich in den letten Jahren zur Ueberzeugung kommen mußten, daß das katholische Desterreich von der suddeutschen katholischen Breffe beinahe ignoritt wurde.

Wir find gerecht genug juzugestehen, daß nach den Erlebniffen der jungsten Beit von einem Desterreich als katholischer Großmacht nicht mehr die Rede sehn kann; nach menschlichen Berftellungen ift unser Stern eben im Untergange begriffen. In Italien haben wir durch französische Berfidie, in Deutschland durch preußische Bundnadelgewehre unsere Stellung verloren, wozu übrigens die Unfähigkeit unserer eigenen Generale tedlich das Ihrige beigetragen hat. Den Einfluß als katholische Großmacht haben wir aber muthwilligerweise oder aus Beigheit und Unverstand selbst geopsert; beun es wurde der Regierung von den großen und kleinen Blättern so lange vorgepredigt, daß der Katholicismus sich mit der Freiheit nicht vertrage und unsern Einfluß in Deutschland gesährbe, bis endlich unsere erleuchteten Staatsmanner in bie Falle gingen nun eben im Begriffe fteben ber Rirche unter ben verschie artigften Formen ben Rrieg zu machen.

Es tritt biebei bie fonberbare Erfcheinung gu Tage, in ben hohen und höchsten Regionen burchaus feine firchenfe liche Befinnung berricht, allein man bat eben nicht ben # ber funftlich erzeugten Stromung entgegen zu treten. Ran fich burch bas Gefchrei ber Menge ober eigentlich burch tonangebende Journale, fo wie burch einzelne fogenannte im Abgeordnetenbaufe imponiren, obwohl man nach Dben Unten die schwachen Seiten diefer Freiheitshelben und At fturmer recht gut fennt und man bei ernftem Willen bie in ber Band hatte bem Unfuge zu fteuern. 3bre Blatter haben fich in jungfter Beit bas Berbienft erworben einem hochliberalen Bolfevertreter, ber aber mehr gur Claffe Bierrots gebort, Die Larve vom Gefichte zu reißen und if verbienten Burbigung preiszugeben. Tropbent behauptet felbe aber feinen Play im Abgeordnetenhaufe fcon im fel Jahre, und bie aufgeflarten Chaml-Fabrifanten einer Borftabt fühlen fich fehr gefchmeichelt burch einen Das Abgeordnetenhaufe vertreten zu fenn ber fich ber ausgezeit Aufmertfamfeit und bes tomifchen Beifalls , Napoleone Dritten erfreut. Das ift eben eine jener Situationen fur uns Ginheimischen bas Berftanbnig fehlt, und wie fonne bann forbern, bag unfere Glaubensgenoffen in Deutschief in biefem Labprinthe von Schwäche und Unverftant p finben?

Allein unfere ehemaligen Freunde im Reiche wurdt boch febr unrecht thun, wenn fie die Regierung und die vertretung mit dem Bolle felbst im großen Ganzen verwerwolten. Es muß constatirt werden, daß das tatholische wußtsenn, die tatholische Grundider in demfelben Raf Starfe und lleberzeugung zunimmt, als der Drud von erfolgt, und der Episcopat geht in dieser Beziehung mittendem Beispiele voraus. Gerade nach dieser Richtung in den letten 15 Jahren ein sehr erfreulicher Umschwundigefunden und dieß ist ein unschahbares Berdiens

ig so verläumbeten ehemaligen Gultusminifters Grafen in ber Megel bie Bridern in frühern Zeiten in ter Regel bie Brider bie Retorte bes Raths Gremiums bei ben einzelnen Guin burchgehen mußten, bamit bie Regierung bod einige bien bafür habe, baß ber in ben Ardiven rubenbe josethe Geift die faiserlich foniglichen Bertreter ber Kirchenthen hinlanglich burchbrungen babe, nint jest die Bischoffteinehe ausnahmslos von Männern eingenemmen, welche beit mehr als infulirte f. f. Beamten betrachten, sondern berungen mit Rube und Anstauer entgegen zu treten, berton zu erponiren und tas Banier bes Glaubens boch ihrn, so daß die fatholische Gemeinte nnter bieser würdigen ieten, so daß die fatholische Gemeinte nnter bieser würdigen ieteng über ihre Pflichten keinen Anzenb.ist im Inreifel wird.

Benn auch ber funftlich in Siene gefente Centertarfturm dem mas baran bangt, greifbire Refultate baben unt Me Rirchen- und Schulgefege im Stane tet Argertraeten. f, unter Mitmirfung ber junget erfantenen Brammun:6ine genannt herrentaus, tie anerbidie Canftien ers follten, fo merten gmar namentlich far ten Anfang both erliche Ericbeinungen auf tem religiofen Gebiete in Tage ; allein menigftene nach ter Anficht vieler glaubenetienen Afen wird fur bie Rirde felbit tein mefentlicher Rachtheil ben, benn bie firdliche Gemeinbe fann in ibrem innern be baburch nur geminnen, bag fich fo unfaubere gerfetenbe ente abiontern. Wenn nich mirflich confeffioneloie Schulen s follten, fo leben mir ter lleberzeugung, bag ber Gpifcopat baengift bereits jur Sant baben werbe, namlich bie Ervon fpecifich fatholiiden Schulen vielleidet unter Cberber Schulbruter oter Schulschwestern, und ich boffe im einem meiner nachften Briefe ausführlicher hieruber ien zu fonnen.

Bebrigens barf nicht vergeffen werben, bağ biefe Concorbemerei gerabe im Intereffe ber Religion und bes aden find manches Gute im Gefolge gehabt; es zeigt fich im ind in ben niebern Bolfsclaffen eine Art von Begeifterung

und Opfermuth namentlich ben jegigen Bebrangniffen bes beil -Baters gegenüber, welcher grell abfticht gegen ben Inbifferentiemus in ben frubern Jahren. Bei ben Sammlungen für ben Babft, welche von ben Grafen Bloome und Bentheim in ben !! einzelnen Pfarren Wiens in biefen Bochen eingeleitet worben find, haben fich hof, Abel und vorzüglich bie bienenbe Clam 1 betheiligt, benn außer ben großen Betragen gingen meiftens mus Beitrage ju 1 bis 4 und 10 Rreuger ein. Es gebort auch # ben Beichen ber Beit und gur Charafteriftrung ber einzelnen? Stande, bag bie Raufmanns ., Finang . und Beamtenwelt in biefen Sammeltagen von Mitleib für bie beimifchen Armen 1 überftromte und die großen Opfer fur ben beiligen Bater Sei bauert, weil die beimifchen Armen baburch um bebeutenbe Gume men verfürzt murben. Solche Mengerungen bort man in allen ! Bariationen und es gefcheben auch wirklich Begenbemonftrationen. Go begegnete es einer fammelnben Dame welche an einer Rirchenthur ihren Plat hatte, bag fie von zwei binausgebenben Damen ungezogen icharf firirt wurbe, und mit einem ? vorwurfevollen Blide auf fle wurde bann von biefen Damen einem gegenüberfigenben alten Beiblein, einer gewöhnlichen Rirchenbettlerin, ein Bulbenzettel als Almofen gegeben. arme Berfon aber, im hoben Grade erfreut, burch tiefe Grofmuth in bie Lage gefest zu fenn felbft fpenben zu tonnen, legte ben Bulben augenblidlich auf ben Opfertifch und gab baburd ben bemonftrationefuchtigen Beberinen ein felbftfprechenbes Beis fpiel und eine moblverbiente Leftion.

Aber auch nach einer andern Richtung hin erzeugt ber alls gemeine Druck gegen Kirche und Glaube einen Gegendruck, ber fich in einer bisher weniger bekannten Thatigkeit auf religiodconservativem Gebiete außert. Um von vielen Beispielen, auf welche ich spater noch einmal zurucktommen werbe, nur eines zu erwähnen, moge auf die Bestrebungen hingebeutet sehn mit welchen sochen an der Grundung eines katholischen Casinos und einer conservativen Zeitung in Graz gearbeitet wird. Diese Stadt hat bisher und zwar leiber mit vollem Grunde eine traurige Berühmtheit auf religiösem und politischem Gebiete errungen, und namentlich traf bieser Borwurf die hohere Classe

Befellichaft. Die Ernennung bes glaubenseifrigen Dottor mener zum Bifchof von Seffau mit ber Refibeng in Grag gab i eifen Anftog zu einem wohlthatigen Aufschwung, und nach-R bereits bie größten Schwierigfeiten übermunben worben b, ift aller Grund ju hoffen vorhanden, bag mit Reujahr 18 beibe Inftitute in's Leben treten werben. Bei bem Umbe bağ bie neu ju grunbenbe Beitung unter bem Ramen " Grager Milatt" eines ber menigen confervativen politifchen Brominibiatter fenn wird', welche ein richtiges Bild unferer vertwenen und gerfahrenen politischen und firchlichen Berbaltb von confervativem Standpunkte aus ju geben fich als fabe geftellt haben, mare es febr ju munichen wenn bas blifde Deutschland von ber Erifteng biefes Blattes Renntnig men und bas Fortblühen beffelben burch Abonnements be-Rigen wollte, um eine richtige Ginficht in bie ofterreichischen chaftniffe gu erlangen. Der Umftand bag bie Oberleitung in Sanben von brei bemahrten in Deutschland befannten Ber-Mateiten liegt, namlich ber brei Universitatsprofessoren Doftor # aus Freiburg, Dr. Daagen aus Medlenburg und Dr. Toft, fte binlangliche Barantie fur die haltung bes Blattes bieten.

Unfere firchlichen Berhaltniffe find fo verworrener Ratur, i Sie ftaunen werben wenn ich Gie verfichere, bag ber Conmatefturm an und fur fich wie er jest bei une an allen Eden it, noch lange nicht ber Uebel größtes ift. Er ift nur ber wand, ber Gebel welcher angelegt wird um die katholische 🝁 in ihren Funbamenten ju erschüttern. Das mahre Untift die positiv firchenfeinbliche Gestinnung welche alle Jourk leitet, daburch einem großen Theile bes fopflos lesenben Milums eingeimpft und endlich im Abgeordnetenhaufe von un Ultras zur großen Erheiterung ihrer Collegen und ber tien bes haufes geprediget wirb. Gehr treffliche Bemerun enthielt neulich bas ungarische Blatt "Religio" über k hetereien gegen bie Rirche und ihre Diener. "Gin Jubene, fagt bas Blatt, wird irrthumlich getauft, und gang was gerath in harnisch. Das Jubenmabchen Sarah Ra-Ma fluchtet por ber Graufamteit ihres Baters in ein Ronmilefter und bas Biener Abgeordnetenhaus gerath hierüber in Щ

Aufregung; Tag und Nacht spielt der Telegraph, die Mi in Wien, die Gerichts - und politischen Beamten in Ler correspondiren im Schweiße ihres Angesichts, um den Zori Dr. Mühlseld und Consorten zu beschwören, die Genda können nicht zu Athem kommen, und endlich zeigt es si biesem und einem ähnlichen Falle in Bestgalizien, daß sid bohe Haus von einem polnischen Juden hat düpiren lai Dieß schadet aber nichts dem staatsmannischen Ruse der ti gebenden Abzerdneten, denn es ist anerkannt sehr libera Judenmädchen gegen ein Nonnenkloster zu vertheidigen. I aber der heilige Bater, der Stellvertreter Christi aus Erbei gegriffen und verhöhnt, wenn das göttliche Recht selbst, die göttliche Wahrheit verlästert und bekriegt wird, da man gefühllos zu und läßt die Räuber ungestört ihr I werk üben.

Bahrlich beschämend muffen auf uns öfterreichische A lifen die Reben einwirfen, welche im Interesse der Rel und des Napstthums seit einer Reihe von Jahren in der putirtenkammer und im Senate Frankreichs gehalten wund zwar nicht bloß von Priestern sondern auch von ihängigen Laien, von Staatsmännern ersten Ranges wie gin diesen Tagen von Thiers. Wie beschämend muß es si sogenannten Staatsmänner der katholischen Großmacht Lreich sehn, von dem protestantischen Staatsmanne Guigseiner geistvoll geschriebenen Broschüre über die Nothwent der Fortdauer der weltlichen Macht des Papstes sich belehr lassen!

Bas religiofe Urberzeugung anbelangt, fo tritt bei mi biefer Beziehung eine eigentbumliche Erscheinung zu Tage. gibt Manner genug und zwar in allen Schichten ber Gefell welche von vollfommen correften religiofen Gesinnungen ffind, allein es fehlt ihnen ber Muth fich auszusprechen un öffentlichen Leben hervorzutreten. Nur ein Beispiel! meiner besten Freunde, ein Chrenmann vom Scheitel bis Sohle, ausgezeichneter Gatte und Bater, nach seiner polit Farbung gemäßigt liberal, wurde in einer politischen Com tion von mir in die Enge getrieben burch ben Borwurf, b

feine fatholifche Ueberzeugung verloren babe. Er wehrte fich mgen die Anschuldigung und eilte zu feinem feuerfeften Schrante. and beffen Tiefe er eine Art Demoire hervorholte, worin mit ben corretteften Ausbruden feine confessio fidei niebergelegt mer. Rachbem er mich baburch entwaffnet und miberlegt glaubte. wifolog er leider fein Glaubensbefenntnig wieder in dem feuer-Hem Schrant, wo es noch immer ruht, mabrent ber Berfaffer in Mentlichen Leben fur feine Ueberzeugung in feiner Beife dunfteben magt. Bon biefem Schlage gablen wir Wrenmanner nach Taufenben. Aus bem namlichen Omnbe ift es bei une auch faum burchführbar, gur Befprechung wa firchlichen ober vermandten politischen Fragen bffentliche Sefammlungen ju organifiren. Gin Meeting, wie bas fingft in bem gum großen Theile protestantifchen Elberfelb im Intereffe bes beiligen Baters abgehaltene, bei uns zu prgamiren, murbe beinabe gu ben Unmöglichkeiten geboren und par vorzugeweise aus einem Grunde welcher von ben glaubenstimen Ratholifen bes "Reiches" gar nicht begriffen murbe und ben man fich nur erklaren fann, wenn man in ben biefigen Berbaltniffen volltommen zu Saufe ift. 3ch will Ihnen bierter noch einige Aufflarungen und zwar geftutt auf Thatfachen liefern.

Wir stehen nämlich was politische Parteiungen und Ansschauungen anbelangt, noch so in ben Kinderschuhen, daß von der sogenannten öffentlichen Meinung, welche ausschließend von Zeitungen gemacht wird, liberal und kirchenseindlich oder wesnigkens indisserent als gleichbebeutend genommen wird; sowie umgekehrt ein glaubenstreuer Katholik nach seinem politischen Glaubensbekenntnisse zu den Reaktionären und nach seinen geiskigen Fähigkeiten zu den unbedeutenden Männern gezählt wird, wenn er auch in der Wirklichkeit freisinnigere Anschauungen begen und größere Fähigkeiten bestigen sollte als seine verblensbeten Richter. Ja es ift in dieser Beziehung soweit gekommen, das bei Anstellungen im öffentlichen Dienst der Rus eines gut kutholischen Mannes als hinderniß betrachtet wird.

Bum Beweise ber Bahrheit fonnte ich Ihnen eine ber etften Stabte bes Reiches nennen, ebenfo berühmt burch ihre

reizenben Umgebungen ale burch ben Umftanb, bag in if Mauern eine Reihe von Mannern aus bem Civil- und M tarftande auf ihren Lorbeern ausruhen, in welcher vor weni Monaten ein folder Fall fich zugetragen bat. Es banbelte bei bem bortigen Magistrate um bie Besetung mehrerer Stel bei ber Polizei welche vom Staate an bie Commune übertrag worben war. Unter ben Concurrenten befand fich ein in ie Beziehung tuchtiger und erprobter Polizeibeamter ber fc lange mit Auszeichnung im Staatsbienfte geftanben, ber a nebenbei bas Unglud hatte ein guter Ratholit ju fenn u wegen biefer ftaategefährlichen Gigenschaft bereits zu Schm linge Beiten von einem beffern Poften in Tyrol in obige Sau' ftabt verfest worben mar. 218 nun ber Befetungs = Borfch in ber offenen Sibung bes Bemeinberathes zur Sprache ta hatte ber Referent (ein in ber Bolle gefärbter Liberaler), brangt burch bie leberzeugung bag biefer Mann eine pracht Acquisition fur ben Polizeidienft ber Stadt fenn murbe, b noch fo viel Gerechtigfeitegefühl und Rlugheit ihn fur die a gestrebte Stelle megen feiner notorijden Zuchtigfeit vorzuschlage aber fiehe ba, es erhoben fich einige um bas Bohl ber Ge mune beforgten Bater ber Stadt und machten bie Berfam lung aufmerkfam, daß biefer Mann taglich in die Rirche ge ein ausgesprochener Romling fei und nur mit Beiftlichen U gang pflege - bag er baber für ben Bolizeibienft nicht pa Und wirklich, ber Mann fiel burch. Das nennt man bei 1 echten Liberalismus. Gatte er bagegen neben feiner Frau n zwei Maitreffen gehabt, und batte er öffentlich Proben 1 Dlaubenelofigfeit abgelegt, fich mit Ginem Borte in biefer f ziehung manche von den Berrn Bolfevertretern zum Dufter nommen: fo hatte er unfehlbar ben angeftrebten Blat erhalt

Ein anderes Rennzeichen des f. f. öfterreichischen Libe lismus besteht barin, daß diese Breiheitshelden die Freiheit i für sich und nach ihrem Ermessen haben wollen, mahrend Gegenpartei mit allen Mitteln munbtobt gemacht werden f Ich lasse eine glanzende Illustration für die Wahrheit met Behauptung folgen. In jüngster Beit gehörte bekanntlich Conkordatssturm, welcher in den verschiedenartigften Abres , Petitionen von einzelnen Gemeinben und Corporationen ien Ausbrud fant, ju ben gangbarften Dobeartiteln. iner bie Gemeinde, befto groffer und fcwulftiger bie Abreffe iche manchmal von boberem Blobfinn formlich burchfattigt Sollten biefe intereffanten Aftenftude, wie fle von ben geinen Abgeordneten und herrenhausmitgliebern mit Emphase b unter Beifall ber Ballerien auf ben Tifch bes Saufes nieberlegt worben find, wirklich bagu bestimmt fenn in ben Archiven r beiben Baufer beponirt zu merben, fo burften bie tommenben efchlechter von ber politischen Reife ihrer Boreltern nicht ben ften Begriff erhalten. Es mar nichts Seltenes, bag in biefen neffen alles Unglud mas bas arme Defterreich in ben letten 1 Jahren getroffen bat, inebejonbere bie Schlacht von Sawa bem Confordate in bie Schube gefchoben murbe, und gwar bftentheils von Leuten welchen ber Inhalt bes Conforbates ts fremb geblieben mar. Rur einen Beleg biefur. Es bat b in einer ber großen Gemeinben welche bie Refibeng wie a Gurtel umgeben, ber Fall ereignet, baf bei ber Berathung er eine folche Abreffe einer von ben ruhig bentenben Beeinberathen den gang vernünftigen Borfchlag machte, man ige boch vorerft bas Conforbat vorlefen und über bie Bunfte fimmen welche man abgeanbert muniche. Die übrigen Geeinberathe aber erhoben fich einstimmig gegen einen folchen ermittlungs = Borichlag und fprachen bie unfterblichen Borte: Bir tennen gmar ben Inhalt bes Conforbates gar nicht, wir ollen es aber auch nicht tennen, fonbern wir ftugen une nur f die allgemeine öffentliche Meinung welche baffelbe verbammt, ib befregen werden wir biefe Abreffe unterfcpreiben" - was un auch wirflich gefchab.

Eine noch glanzenbere Muftration von mahrer Aufflarung ib Freiheitliebe hat die Hauptstadt bes schönen Karnthnerlandes liefert. Rlagenfurt, welches wegen ber demokratischen Gemung feines Bürgerstandes sich (nach unferer Ansicht wenigme) einer traurigen Berühmtheit erfreut, war eine der ersten mmunen welche eine fulminante Abresse gegen das Conkordat i das Abgeordnetenhaus richtete. Nun fanden sich aber — an möchte beinahe fagen unglaublicher Beise — doch auch

einige glaubenstreue Seelen in ber genannten Stabt welche fo frei waren gegentheiliger Auficht zu febn, und noch bagu ben Muth hatten ihrer Unficht baburch Ausbruck gu verleihen baf fe an bas herrenhaus eine Betition um Aufrechterhaltung bes Conforbate richteten. Sie bauten auf ben Grunbfat, mas ben Einen recht ift, muß bem Anbern billig febn. Aber ba batten fle fich gewaltig verrechnet. Die Arglofen hatten eben feine richtige Unichauung von unferm landlaufigen Liberalismu. Denn es erhob fich im Gemeinberathe einer ber Freiheitsberoen. feines Beichens ein Argt, und interpellirte ben Burgermeifter, wie es benn fomme, bag einige Bewohner ber Stadt unbeatftanbet von ber Beborbe eine Abreffe für bas Contorbat colpertirten, nachbem bie Bemeinbe in biefer Angelegenheit bereit gesprochen und baber die Aften geschloffen feien. Jebe Demone ftration bagegen habe ben Unschein einer Auflehnung gegen bie Befchluffe ber Behorbe, fei baber ftraffich und nicht zu bulben; and biefem Brunde fei es Sache bes Burgermeifters von Bolizeimegen gegen biefe Unverschämten einzuschreiten. Sprache, und ber Burger meifter foll, erfcuttert burch bie überzeugenben Grunbe und bie glangende Dialeftit biefes Bortführers, bie fchleunigfte Abbilfe verfprochen haben.

Bu ben Gigenthumlichfeiten bes f. f. ofterreichischen Liberalismus gebort auch ber weitere Umftand, bag bie Bortampfet beffelben und ihr gangen Trof ben Protestantismus auf Roften bes Ratholizismus begunftigen. Sie glauben bierin ein Babrzeiden echter Freiheit zu erbliden. Die Thorichten bebenfen nicht, baf biefe Anschauungeweife im protestantifden Deutschland mit mitleibevollem Lächeln betrachtet wirb, weil man fich bort und zwar nicht ohne Grund zu bem Schluffe befugt erachtet, baf bei une trot ber überwiegenden Angahl ber Ratholiten und bes verschwindend fleinen Saufleins von Protestanten (wenigftens in Cieleithanien) wegen ber geringeren Befähigung ber Rathelifen nothwendigerweise auf die geiftig begabteren Protestanten gurudgegriffen werben muffe. Es ift gerabegu lacherlich und beinahe efelerregend, wenn man bie Berhandlungen im Bienet Gemeinberathe über bas zu grundenbe Babagogium liest. herren geben in ihrem leibenschaftlichen Baffe gegen Rirche und

kligion fo weit, daß fle fich nicht entbloben ihrer Stadt und nem Staate ein glanzendes Armuthezeugniß auszustellen, indem a jangster Beit trot ber Einrebe wahrhaft freisinniger Manner er Abberiten-Beschluß gefaßt worden ift, zwei Bater der Stadt nit der Diogenes-Laterne nach dem protestantischen Deutschland zu hiden, um von dort den Direktor und ersten Lehrer des Badaogiums — hoffentlich zollfrei — zu importiren.

In gleicher Beife wird an ber Bablurne gu Gunften bes hoteftantismus und auf Roften von glaubenstreuen Ratholifen Iropaganda gemacht. Auch hiefur will ich Ihnen jum Schluffe in folagendes Beifpiel vor Augen führen. In berfelben reimben Sauptftabt, von welcher ich Ihnen oben gefchrieben bag bre Bewohner und beren Bertreter im Gemeinberathe fo große furcht und Abichen vor einem frommen Polizeibeamten an ben lag gelegt haben, fanben in jungfter Beit bie Bahlen gum Bemeinberathe ftatt. Die Stadt gablt 75,000 Ginwohner und arunter 800 Broteftanten; es maren 30 Gemeinderathe gu ablen, und fiebe ba, um ber gangen Welt zu zeigen von seld echtem liberalen Beifte bie Bevolferung befeelt fei, murbe on ber fogenannten Fortidrittspartei fo lange intriguirt und emublt, bis es endlich gelang funf Protestanten in ben Gemeindeath zu bringen, fo bag fich bas Berbaltnig bezüglich ber Con-Mion bei ber Bevolkerung wie 93 ju 1, in ber Gemeinbererafentang aber wie 6 gu 1 ftellt. 3ch glaube faum, bag s einer ber großen protestantischen Provinzialhauptstädte Deutsch= ande, wie g. B. Magbeburg, Dangig, Konigeberg bie Babler ich berbeilaffen murben aus bem fleinen Bauflein ber Rathoten ihrer Stadt bie Reprafentanten ber Commune gu holen, bem einzigen Grunde um ihre Tolerang und ihren Liberas ibmus zu bethätigen. - Obgleich von ben confervativen Babern alle Dube aufgeboten wurde einen ber tuchtigften Briefter us bem Rlerus ber Stadt in ben Gemeinberath zu bringen, fo meiterten alle Bemühungen an bem Wiberftanbe ber Liberalen welche bagegen mit vereinten Rraften bie Bahl bes protestanifchen Baftore burchfesten. Gine jener funf Berfonen ging aus er Bablurne ale Burgermeifter hervor. Obmohl gegen die Berbulichfeit bes letteren nichts einzuwenden ift, er im Gegentheile in einer früheren Bahlperiobe fich als ein fehr tuch Burgermeifter bewährt hat, fo bleibt diefer Bahlvorgang i bem ein geiftiges Armuthezeugniß welches die Bater der Cich felbst ausstellten, und ich wiederhole nochmals, daß d Erscheinungen im protestantischen Deutschland unfraglich zu Unmöglicheiten gehören bürften.

Ich bin am Schluffe und mir erubrigt nur noch im men von taufend und taufend glaubenstreuen Ratholiten De reichs durch das Organ Ihres geschätzten Blattes die Bitte unsere Glaubensgenoffen im Reiche gelangen zu laffen, ste gen sich durch einzelne Erscheinungen welche gegen uns sprein ihrem Urtheile über uns nicht irre führen laffen. En können wir auch noch immerhin zu unserer Entschuldig wenn auch in einem andern Sinne (nachdem bei uns die gierungsgewalt getheilt ist) das Sprichwort anführen: Sie rant elc.

## IX.

## In Sachen Schindlers.

I.

Berichtigung von Seite bes f. f. Juftigminifteriums.

Das 11. Geft bes 60. Banbes ber "hiftor.-polit. Blatenthalt einen Auffat mit ber Ueberschrift: "Ein Gochwächter Breiheit im Wiener Abgeordnetenhause", worin nach einer entstellten Darstellung bes im Beginne bieses Jahres bei Wiener Landesgerichte über Anzeige bes Moriz Raroly g ben Notar und Landtagsabgeordneten Alexander Julius Schu anhängig gemachten Straffalles wegen angeblicher Vorenthal eines unverwendet gebliebenen Vorschusses angeführt wird, trobdem ein halbes Dugend gewiegter praktischer Juriften Landes - und Oberlandesgerichtes in diesem Falle ein gem

Berbrechen erkannten, gleichwohl über die Berwendung der zwei berfliberalen Caftor und Bollur der Civilehe und anderer thendhaften Bestrebungen vom Justigministerium drei Aufträge, the Untersuchung einzustellen, schnell hinter einander und einer stater und bringender als der andere an die Oberstaatsanwaltschaft herabgelangt seien, daß unter Ginem dem Staatsanwalte— ohne allen gesehlichen Grund zu diesem sehr humanen Boronge — verboten wurde, gegen diese Einstellung eine Berung einzusegen und daß in der Sigung des Obersandesgerichtes unt aller Geschwindigkeit von einem Obersandesgerichtes unde erlediget worden sei.

Diefer Artifel ichien bem f. f. Juftigminifterium eine amts iche Berichtigung zu erforbern, es bat baber ber gefertigten f. f. Derftaatsanwaltichaft mit Erlag vom 24. b. Dits. 3. 1624 Prs. aufgetragen, biefe Berichtigung ju veranlaffen, welchem Auftrage in folgender Weise entsprochen wirb. Es ift allerbings richtig, bag über bie Angeige bes Morig Raroly, es habe Rotar Schindler ben ihm Behufs ber Bertheibigung Raroly's in beffen Strafprozeffe wegen Diebstahls übergebenen Borfchuß bon 30 Rapoleonebor, trop ber fpateren Ablehnung ber Bertbeibigung nicht jurudgeftellt, bei bem Biener Lanbesgerichte Erbebungen eingeleitet murben und bag - vbwohl Rotar Schindler in feiner fcriftlichen Meußerung an bas Lanbesgericht ben Empfang bee obigen Borfcuffes jeboch als ihm von ber Bran bes Raroly zugeschickt ausbrudlich beftatigt und unter Berufung berauf, daß biefer ihm von ber Frau Raroly eingeschidte Boricous wi bie Bertheidigung ihres Mannes vor bem Strafgerichte kinen Bezug babe und von ihm theilmeife bereits in anderen seitragegemäß beforgten Beschäften verwendet und in's Berbienen gebracht worben fei, feine Berbindlichkeit zur Berrechnung bes Borichuffes gegenüber ber Ginfenberin b. i. gegen bie Frau Raroly jugeftanben batte - ber Untersuchungerichter fc auf ben Antrag bes Staatsanwalts bennoch bestimmt fand, bei Schindler eine Bausburchsuchung vorzunehmen.

Diefe Sausburchsuchung wurde auch burch Befchluß bes Lanbesgerichtes fur gerechtfertigt erfannt.

Db nun mehr als ein halbes Dugend gewiegter praftifcher

Buriften bes Lanbels und ibell Dborlaubusgenichtes, im biofem Ge ein Berbrechem erfankten, magi biblin geftallt Steibanie bit geraft Millein fo viel ift gewißi, baf Bistar: Gefindler gogen bu Befcluß bee Lanbesgerichtes, woburch bie Dausburchferhu für igerechtfertigt erfaunt, aber bie ftraffane Canblung : 40 ber Rotur Schindler verbachtiget ober befchulbiget murbe j weigen welcher bie Gausburthfuchung befchloffen und vorgenau worben war, weber geneinnt noch mit Ginmeifung auf is einen Baragraph bes Strafgefehre naber bezeichnet war, " Befchwerbenergriff, baf ale bas Lanbetgericht :: biefe : (gefte unftatthafte) Berufung vorschriftmäßig bem : Dbenlanbelgen vorlegte, bas Dberfandes gericht, ungeechtet es bie Berufung af gefehlich : mugulaffig gu verwerfen fanb ; bennoch nach & A St.B.D. Anlag genommen bat; bon Amitamenen inchie # urtheifung bes Falles einzugeben und in Folge eines in eines Senate von vier Richtern und einem Borfigenben nach eingehenber Berathung gefaßten Befchluffes ertaunt hat, "baß bas Strafe verfahren wegen Mangele bes Thatbeftanbes eines Berbrechens nach f. 197 Str.-B.-D. einzuftellen fei."

Daß diefer Beichluß, wie der Eingangs ermannte Artiffst behanptet, durch einen oder gar durch mehrere wiederholte Anfetträge des Inftigminifieriums zu Stande gefommen fei, ift that fachlich ebenso unwahr als es nach den bestehenden Gefetem und nach der den Gerichten durch die Gefete garantirten völliges Unabhängigseit in der Rechtsprechung undenkbar wäre und wiß auch dem damaligen duerreichischen Juftigminister völliges ferne lag.

Das Justigministerium hat zwar als oberste Aussichtsbehörten ber Staatsanwaltschaft von einer Beschwerbe bes Rotars Schindler Beranlassung genommen, mit Erlass vom 4. Februar 1867 an die Oberstaatsanwaltschaft unter hinweisung auf den Umstand baß es dem Justigministerium nach genommener Einsicht im iden Aften und nach sougsältiger Brüfung des Sachverhalten, mehr als zweiselhaft erscheine, das in demselben der Ahatbestand des Berbrechens der Beruntreung ober eines anderen Berbrechens begründet sei, "das Justigministerkum aber der eichtem Lichen Judisutur weber vergreisen wolle nach konne-

Derftanteammelt aufgeforbert, "ben Gegenstand unverglich in eigene Erwägung zu ziehen und hiernach 8 Weitere in feinem eigenen Birtungefreife zu tfügen."

Rachbem weiterhin bem Inftizminifterium gur Kenntniß geumen war, bag ber Rotar Schinbler auf Antrag bes Staatsvalts vom Untersuchungsrichter inzwischen zur Vernehmung i Beschuldigter vorgelaten worden sei, batte das Juftizminitum über die vom Rotar Schinbler gegen diesen Vorgang i Staatsanwalts bei dem Minifter vorgebrachte Beschwerde i Oberftaatsanwaltschaft mit dem weiteren Erlasse vom 7. Feunt 1867 aufgetragen, den Staatsanwalt anzuweisen, daß er
i dem Untersuchungsrichter und eventuell bei dem Gerichtshose
vanf antrage, mit jeder personlichen Vernehmung des Rotars
dindler als Beschuldigten in solange inne zu halten, dis
ber den vorerwähnten Ministerialauftrag vom 4. Februar endiltig entschieden sehn wird.

Sollte ber Untersuchungerichter ober bas lanbesgericht biem Antrage bes Staateanwalts feine Folge geben, fo babe ber itaateanwalt bagegen im Wege ber Befchmerte bei ben boberen brichten feinem Antrage Geltung ju verschaffen. Bevor jeboch m entsprechenden Antrage bes Staatsanwalts vom 8. Februar po Folge gegeben mar, langte vom t. f. Juftizminifterium in kledigung eines Berichtes ber Deerstaatsanwaltschaft, in melben angezeigt worben mar, bag biefelbe bem Staatsanmalte bie miprechenden Beifungen gegeben und beffen Bericht fowie bie Bien wegen Erfranfung beffelben noch nicht erhalten, jeboch, freit tiefes ohne eigene Afteneinficht moglich fei, Brund gu wemmthen habe, bag bas Oberlandesgericht, wenn bie Sache ter Berufung bes Motars Schindler ober ber Staatsanwalt. baft ju beffen Cognition gelangen werbe, in berfelben einen Intrederifden Thatbeftand taum ertennen werbe, bei ber Dberhatsanwaltschaft bie weitere Berordnung vom 8. Februar ein, wein bie Ermartung ausgesprochen wurde, bag es fich - inbie Bernehmung bes Rotars Schindler auf ben 9. Februar mefet war - mohl von felbft verftebe, bag in bem galle, benn nicht etwa noch im Laufe bes 8. Februar bas Strafverfahren wegen Mangele eines Thatbestandes nach Mafgat. 5. 197 3. 1 ber St. = D. eingestellt und biese Einst bem Betheiligten auch am 8. noch intimirt wird, beit wenigstens noch im Laufe bes 8. Februar die einstweilige gliehung bes von bem Untersuchungsrichter ausgesertigten labungsbesehles vom 7. Februar zukomme.

Dem bieffälligen fowie bem eben ermähnten frühemt trage wurde vom Landesgerichte noch am 8. Februar in Beife stattgegeben, daß die Bernehmung bis auf Mistirt, von der Zurudziehung des Borladungsbefehles abei gang genommen wurde, weil berfelbe von Schindler berne rudgelegt worden war. Diefer Beschluß wurde bemfelben bekannt gegeben.

In bem über ben enblich eingelangten Bericht bes anwalte und über bie genommene genaue Ginficht bet von ber Oberftaatsanwaltschaft an bas f. f. Inftigmin erftatteten Berichte vom 12. Februar rechtfertigte biefelb frubere Bermuthung, bag bas Dberlandesgericht ben Thatf eines Berbrechens nicht ertennen werbe, burch umftanbliche legung ber Grunbe, welche ihrer Uebergeugung für bie Unficht fprechen, bag in bem Borgefe Rotare Schindler meber eine Beruntrenungi ein Betrug noch eine anbere ftrafgerichtlich folgbare Banblung zu erbliden fei. Diefe 1 bezogen fich im Wefentlichen eben fowohl auf bie chi liche Ratur eines Borichuffes als auf bie von Ge beutlich erfolgte Unertennung bes Empfanges und ber Ber tung jur Rechnungelegung, wodurch jebe Abficht, "in führen" ober "irgend Jemanben einen Schaben gugufügen vorneberein ausgeschloffen fci.

Die Oberftaatsanwaltschaft erklarte in biesem Bericht fie aus biesen Grunden bei ber oberlandesgerichtlichen the thung über die von Schindler mit Bestimmtheit in Estebende Berufung gegen die über die Beschwerde besselber Landesgerichte als gerechtfertigt anerkannte Sausdurchsungeachtet noch einige jedenfalls nur unbedeutende mungen ausständig waren, auf Einstellung bes Berfahren

en werbe, daß fie nicht zweiste, mit diesem Antrage burchingen und daß fie weitere Aufträge an den Staatsanwalt sberflüssig halte. Das f. E. Zustizministerium hat in seinem ise vom 15. Februar diesen Gründen beigepflichtet und diem noch weiter ausgeführt.

Rur nebenher mar bie Bemertung beigefügt, bag es fich & von felbft verftehen burfte, bag ber Staatsanwalt nicht s gegen einen von bem Oberlandesgerichte in Gemägbeit eines matenmaltichaftlichen Antrages gefaßten Ginftellungebeschluß smeitere Berufung ergreifen werbe, obne bag biegfalls bem satsan maltein Auftrag jugeben mar ober gegeben itbe. In Folge beffen bat ber Oberftaatsanwalt in ber oberbelgerichtlichen Sigung vom 20. Februar 1867, bei welcher pon Schindler am 14. Februar eingebrachte Berufung jut pebang fam , ben Antrag auf Einstellung megen Mangels A Thatbestanbes irgend einer strafgerichtlich verfolgbaren Gandg geftellt und diefer Antrag, welcher bas Dberlanbesricht in feiner freien Beurtheilung nach bem Beje in feiner Richtung beschränft hatte, murbe, wie a ermahnt, von biefem Gerichtshofe zur gerichtlichen Entibung erhoben.

Uebrigens hatte Notar Schinbler bereits am 29. Januar ter Borlage feines in diefer Sache erlaufenen Erpenfen- und ferviten - Berzeichnifics im Anfahe von 277 fl. 81 fr. zur sicht bie erhaltenen 30 Rapoleonsbor zur Difposition ber maroly gerichtlich erlegt und es wurden diefelben ber Frau welle in Alerandrien zuruchgestellt.

Die bem ermahnten oberlandesgerichtlichen Erkenntniffe wie Sache enbgultig und nach bem Gefagten burch vollig ibeirrte richterliche Entscheidung bes nach bem Gefete hiezu refenen boberen Gerichtshofes abgethan.

Benn fonach in jenem Auffahe durch die Entwerfung eines mitichen Bilbes ber liberalen Justigpslege in Reudsterreich" ficht werben will, nicht bloß die Ehrenhaftigseit und Ber-peradwurdigseit bes mehrerwähnten Rotars, Landtags und biebrathsabgeordneten Schindler in gravirendster Weise answeisen, sondern auch die Unbefangenheit, Lopalität und Inte-

gritat ber ofterreichischen Juftigbeborben gu verbachtigen, fo biefes nur in ganglicher Bertennung ber bem Juftigmin obliegenden Fürforge, bie unteren Organe ber Staatsanwaltfd bem Juftigminifterfum als offenbares Unrecht ericbienenen widrigen Antragen ju marnen, welche befonbers jur Beit bert Buge befindlichen Landtagewahlen auf die Regierung ben Gi werfen geeignet gewesen maren, als wolle fie einen berbotte Mann ber Oppofition politifc munbtobt machen, burd gleichviel ob absichtliche ober unbewußte Entftellm eigentlichen Sachlage und burch Berfcweigung ber wefen mahren Thatfachen geschehen und es ift Pflicht ber Die anwaltichaft, burch biefe attenmäßige Darlegung bes lichen Sachverhaltes ber Bahrheit und Berechtigfeit bie bubrende Rechnung zu tragen und ben bisher bei allen ellen Bebrangniffen unangetaftet gebliebenen Ruf ber if iden Juftigpflege por ber Deffentlichfeit zu mabren.

R. I. Dberftaatsanwalticaft

Bien am 28. Dezember 1867.

Beter Ragerbauer, f. f. hofrath unb Dberftante

II.

Die Begenrebe bes Ginfenbers.

Wir haben vorstehende "Berichtigung" aus Rudfiche Lopalität aufgenommen, wie sie uns zugesendet murbe, wir babei natürlich bem herrn Einsender das Wort offen Inzwischen hat nicht nur das befannte Judenblatt in bie "Neue Freie Breffe", von dem Bornehmen ber t. t. I behorde genaue Kunde gebracht, ehe bie "Berichtigung" ei

mit, sondern bald barauf hat auch die "Biener Airchenzeitung", fe auf unsere Correspondenz Bezug genommen, daffeibe mfüd traft des Gesetzes abbruden muffen. Go ift es gesen, daß wir mit der gedachten "Berichtigung" zugleich die Entzegnung bes Ginsenders im Folgenden mittheilen

Die Rebaftion.

Die Einsendung bes f. t. Oberstaatsanwalts in Wien ist runde gar nicht gegen die von uns gebrachten Ahatsachen at; ja es werden darin sogar die gewichtigsten, juridisch enschwerften Thatsachen nicht nur nicht in Absgestellt, sondern in einer Manier behandelt, welche auf ridischen Berkasser ein eigenthumliches Licht wirft.

So heißt es in bem Schriftstude: "Db nun mehr als ein Dutend gewiegte praktische Juriften bes Landes- und andesgerichtes in diesem Falle ein Berbrechen erkannten, babin gestellt bleiben."

Bir wollen es gerne glauben, daß ber herr Oberstaatst biefe Thatfache fehr gerne bahingestellt bleiben lassen, wir aber lassen sie nicht bahin gestellt bleiben. t ber Angelpunkt unseres Artikels. Wir wurden bem Oberstaatsanwalt, wenn er uns ferner brangen wurde, itwas anderes mittheilen.

Benn es sodann heißt': "Das f. f. Justigministerium hat nem Erlasse vom 15. Februar diesen Gründen beigepstichtet iefelben noch weiter ausgesührt. Nur nebenkei war die stung beigesügt (sic?), daß es sich wohl von selbst vers n bürfte (sic?) daß der Staatsanwalt nicht etwa einen von dem Oberlandesgericht in Gemäßheit eines zatsanwaltlichen Antrages gesaßten Einstellungsbeschluß veitere Berusung ergreisen werde, ohne daß dießfalls dem Sanwalt ein Austrag zu geben war oder gezeben wurde" ist dieß eine sehr aussallende Rede. Wie man die beuts- Erklärung eines Borgesesten an einen Untergebenen, "daß

es fich wohl von felbit versteben durfte baff u. f. w. nicht geradewegs als ein Berbot an ben Staatsanwalt fir trachten follte, welches ein weiteres Berufen durchwegs wit bietet, ift um so unerflärlicher, ba nach ber Defterreich ifchen Gesegebung ber Staatsanwalt an die Weist fungen bes Oberstaatsanwalts und bes Ministerriums gebunden ift.

Wie man in Bien ergahlt, ift ber Staatsanwalt bafelbfigegen Schindler nur auf Anregung bes Oberftaatsanwalts. Ragerbauer eingeschritten; es wird ferner im hause bes Landge-richtes offen behauptet, baß ber Staatsanwalt in der Sihung: felbst extlart hat, er differire in dieser Sache mit dem Obengitaatsanwalt nur barin, baß dieser (Ragerbauer) die handen ling Schindlers für Betrug, der Staatsanwalt (Lindacher) für Beruntreuung balte.

Wir berufen uns auf bie betreffenben Richter als Beugen und befonders auf ben herrn Landesgerichtsrath Beismaper, welcher wiffen wirb, über welche Anregung er ben: Schindlerifchen Alt ber Staatsanwaltschaft mittheilte.

Ob aber unter jenen Juriften, welche Schindlers Sandlungsweife für ein Berbrechen und baber ftrafbar hielten, aus ein gewiegter ift, wird ber herr Oberftaatsanwalt vielleiche aus Bescheidenheit nicht fagen wollen.

## X.

## Die französische Presse.

11. Die Barteiftellung ber Barifer Breffe.

Bahrend nun, wie schon gesagt, kein liberales Blatt unabhangig ift in hinficht feiner finanziellen Stellung, tann man alle Barifer Blatter, abgesehen von ihren besonbern Berbindungen mit auswärtigen Rabinetten, hinsichtlich ihrer Stellung zur frangofischen Regierung in vier Gruppen theilen zwischen benen freilich bie Grenglinien nicht fo scharf gezogen werben konnen, besonders wenn man es nicht verfteht in die Karten zu schauen. Die erste bieser Gruppen begreift bie ntlarten Regierungsblatter, bie zweite bie etwas ober fast gang unabhängig erscheinenben, die britte fehr fleine Gruppe de völlig freien liberalen und die vierte die tatholischen und leitimiftischen Blatter.

Erklart amtliches Organ ist eigentlich nur ber Monitour universel de l'empire français, der täglich Morgens erscheint und beffen amtliche Artifel und Mittheilungen, Die feiner Unterschrift bedürfen, gar oft Stoff zu ben verschiebenften und wibersprechenbsten Auslegungen geben. Trop feiner ftrengen Amtlichkeit ift ber "Moniteur" aber burchaus kein fo langweiliges Blatt als man glauben möchte; sondern er bringt u. A. eine Renge oft fehr interessanter wenn auch stets etwas amtlichfteifer Originalcorrespondenzen aus ben verschiedenften und

1

. .

entferntesten Lanbern wohin sich sonft tein europäischer Reporter verirrt, viele frembe Rachrichten, viel Bermischtes, zahlreiche wissenschaftliche Artitel und Rotizen, trefflichet Feuilleton und gefcatte Runftfrititen. Rein Wunber alfo wenn bas Blatt in allen bffentlichen Lotalen zu finben ift und bort auch gelesen wirb. Es hat 25 bis 30,000 Abnehmer, was fich auch burch seinen billigen Preis, 40 Franken jabrlich, erklart; eine ungeheure Menge meiftens amtlicher Annoncen, und macht beghalb ein gutes Geschäft, bas übrigens nicht ber Regierung zu. Bute tommt. Der Monitour ift nämlich Eigenthum ber Erben bes berühmten Berlegers Bantoude, bie jur Regierung in einen Bertragberhaltnif fteben. Das Eigenthum bes Moniteur wird auf einen Werth von mehreren Millionen angeschlagen. Die Regierung befehligt felbstverftanblich bie Rebattion unumschränkt an beren Spite gegenwärtig bie herrn Billart und Dallog fteben. Sie läßt es fich babei etwas toften. So erhielt 3. B. ber febr worts reiche Theophil Gautier jahrlich 36,000 Franken und hatte bafür monatlich brei bis vier Artifel über bilbenbe Runfte au liefern.

Seit mehreren Jahren hat sich die Regierung in dem sogenannten kleinen Moniteur (Moniteur universel du soir) ein zweites Organ geschaffen welches den haldamtlichen und den liberalen Blättern aller Schattirungen bedeutenden Einstrag gethan. Dieß Blatt hat nur ein kleines Format, dreisspaltig, und wird zu 5 Centimen die Nummer in den Straßen von Paris, in den Provinzialstädten, auf allen Bahnhöfen und selbst im Ausland, in Belgien, der Schweiz und Engsland verkauft, da die Regierung das Blatt gegen alles Geseh und Recht von der Stempelsteuer befreit hat. Durch Circustare sind die Landpfarrer, Landschullehrer, Gemeinderäthe und Gemeindebeamten aller Provinzen benachrichtigt, daß sie den kleinen Moniteur, anstatt des gesehlichen Preises von 15 Franken, für 10 die 12 Franken jährlich frei zugeschickt er hakten, wehn sie es wünschen. Das Blättehen ist auch gar

nicht so schlecht redigirt und sehr wohl auf den kleinen Mann berechnet. Außer den nothwendigsten amtlichen, semden u. s. w. Nachrichten, gibt dasselbe ein gutes Feuilleton und reichlich Bermischtes. Zede Woche gibt es auch eine Rundschau, welche den Sedanken, die Absichten der Regierung ster manchmal auch die völlige Abwesenheit solcher Sedanken widerspiegelt. Die Auslage beträgt 90 die 150,000, je nach den Zeitumskänden. Obwohl die vorzüglichste Wirkung dieses Blattes darin besteht, daß es das Lesen anderer Blätter vershindert, so bildet es bennoch einen nicht unwichtigen Hebel des Regierungseinstusses.

Sochofficios find vor allen bas Zwillingspaar Constitutionnel und Pays, wobon ber erstere bes Morgens, ber anbere Abenbs erscheint. Beibe Blatter find aber fehr bebentend von ihrer früheren Sohe herabgefunten. Früher geborten biefelben einer Aftien = b. h. Spekulationsgesellschaft an beren Spipe ber befannte Jube Mires ftanb. Diefe beis ben burch bas Ansehen ber Regierung getragenen Blatter waren es hauptsächlich mittelft beren Mires seine schwindelmichen Unternehmungen in Aufnahme zu bringen wußte. Damals hatte ber gespreizte Constitutionnel 26,000 und Pays 16,000 Abnehmer; heute ift ber erftere auf 7 hochstens 8000, keterer auf etwa 2500 herabgefunten und tonnen beibe Blatter nur mehr burch bie boben Annoncenbetrage bestehen, welche bie Agentur zufolge früherer Postvertrage zu liefern verpflichtet ift. Der Borfenschwindel hat jedenfalls boch auch bes Seinige zum Rudgange biefer Blatter beigetragen.

Der Constitutionnel wird von Limayrac geleitet, der sich wir zwei Jahren dem Herrn von Riancen, Direktor der Union, gegenüber eine arge Blöße gegeben. Letzterer sagte einmal, indem er gegen den Constitutionnel polemisirte, derselbe sei schon gar zu oft Lügen gestraft worden um mit seinen hochtradenden officiösen Bersicherungen noch Glauben zu sinden. Dieß brachte den auf seine amtliche Stellung pochenden Limayrac in in Harnisch, daß er am folgenden Morgen seierlich mit

eigenster Unterschrift an ber Spike feines Blattes erflarte er gebe 100,000 Franken bemjenigen welcher ibm nachwiefe, baß, er ein einziges Dal vom Monitour widerlegt worber Riancey ließ sich bieß gesagt fenn und ein paar Toge nachher brachte bie Union anstatt Einer, fogar zwei folde Wiberlegungen mit genauer Anführung bes Textes bes Constitutionnel und besienigen bes Moniteur. Die Rieberlage Limagrac's war nun offentundig, alle Blätter bestätigten bie Thatfache und forderten ihn auf bie ausgesette Summe pt gablen, welche fr. von Riancen zu einer Stiftung fur bie Pfarrei bestimmte, in beren Begirt fich bie Rebattionen beiber Zeitungen befanden. Alle Ginwendungen Limagrac's wurden unstichhaltig befunden und fo fandte Riancen einen Gerichts biener um die Summe einzuforbern. Bas gefchab aber? Die Eigenthumer bes Constitutionnel ertlarten turzweg, bag fe feine Berantwortlichkeit für ihren Hauptrebakteur übernahmen. Da man nicht so rudsichtslos senn wollte, ben hrn. Limaput aus eigenen Mitteln gablen zu machen, mußte bie Gade bleiben wie sie war. Selbstverständlich hat die Geschicht nicht gur hebung bes Unsehens bes Constitutionnel beige tragen.

An ter Spite bes Pays steht die Familie Granier be Cassagnac, aus dem Bater und zwei Sohnen bestehend. Das Blatt geberdet sich etwas conservativ, ist beshalb fast immer etwas österreichisch und ziemlich antipiemontesisch gewesen und machte sich in letzter Zeit wiederum durch seine Besürwortung ber Annexion Belgiens bemerklich. Selbst 1859 machte der Pays nicht so start in "österreichischer Barbarei" als ber Constitutionnel, der als völlig willenloses Wertzeug stets auf der Höhe der Zeit steht, d. h. den jeweiligen Regierungs absüchten auf jedmögliche Weise Vorschub leistet. Man sieht hier schon, warum bei einer so sehr verwickelten Politik wit die französische auch für jeden besondern Zweck berselben ein besonderes Organ bestehen muß. Bor Kurzem hat sich der Pays durch seinen etwas gemeinen Streit mit dem Courrier

kupal bemerklich gemacht, von bem nachher bie Rebe feyn und Beibu Blatter gehören noch immer einer Aktiongefells haft, bei ber bie Regierung start betheiligt ist.

Chenfalls febr officios ift bie Patrio, welche ftart in kennachrichten macht, bie nothigenfalls am anbern Morgen m Constitutionnal ober Moniteur wiberrufen werben konnen. ther war ber Deputirte Delamarre Eigenthumer und netter bes Blattes, mit bem er fich namentlich zur Zeit Munerion Savovens bervorthat und bekbalb auch zunt figier ber Ehrenlegion beforbert wurde. Gegenwartig gent bas Blatt bem Credit fonoier, einem ber größten Gelbins mie Europa's und bient natürlich bellen Aweden. Babrenb Gowindelperiode ber Pereire-Mires-Binard-Broft-Foulb-Mand u. f. w. leiftete auch bie Patrio ihr Möglichftes zur Mentung bes Publitums. Unter ben jetigen Rebaltoren Berr Dreolle hervorzuheben ber, seit langern Jahren mit n prenfischen rothen Ablerorden geziert, tropbem tein beberer Freund Breugens ober Bismarts ift. Dafur betam and fürglich einen öfterreichischen Orben, gelegentlich ber ife bes Raisers von Desterreich nach Paris. Früher hatte Patrie bis 24,000, jest etwa 12 bis 14,000 Abnehmer. a aroker Theil ber Rummern wird auf ber Strake verft, was wenig Gewinn einbringt, ba man ben Banblern "Bfenninge von ber Nummer bewilligen muß, welche bieie für 15 Bfenninge verkaufen. Rechnet man noch bie 6 itimen Stempel ab, fo bleiben nur mehr 61/2 Centimen. if ginge freilich auch noch, wenn nicht ber Strafenvertauf : fehr wechselte und beghalb Hunberte ja Tausende von mplaren unvertauft bleiben, wodurch Berlufte entstehen bie it fo leicht auszugleichen find. Die Patris hat fich Italien emüber niemals zu freundlich gezeigt, bagegen aber um fo ie für Rugland.

Das jungfte halbamtliche Blatt Etondard scheint ben subern Beruf zu haben, die napoleonischen Ibeen in Bezug t Beligion zu vertreten und namentlich ben katholischen

Blattern Monde und Univers einen beständigen theologisch politischen Prozeß zu machen. Sauptleiter bes Unternehmens ift Berr August Bitu, neugebadener Offigier ber Chrenlegies und jest auch Inhaber ber eifernen Krone von Seiten Desterreichs. Seine rechte Sand Scheint Berr Jean Balles au fenn, ber namentlich in einer gewissen Art Theologie macht. Unter ben theologisch = politischen Artikeln figuriren mehren Unterschriften von Abbes und Chrendomherren, beren Inhaber jeboch aller Wahrscheinlichkeit nach nur in ber Einbilbungs traft tes gebachten Wallon ein Scheinleben friften. Der &c. tholicismus ben man in biefem Blatte prebigt, ift eine Ant von gallifanisch = taiferlich = josephinisch - byzantinischem Gemisch welches, an ben Protestantismus streifenb, in Rugland get fehr an feinem Plate fenn burfte. Beachtenswerth find bick übrigens fehr armfeligen Beftrebungen eben nur beghalb, weil sie in einem Regierungsblatt sich breit machen. Da ber Etendard erst in ben letten Jahren gegrundet worben, fo muß man annehmen, bag bie taiferliche Regierung ift tirchenreformatorischen Blane teineswegs aufgegeben, fonber mit mehr Nachbrud als je verfolgt. Der Blendard verfieft es manche Tenbengnachricht in biefer Richtung loszulaffen So melbete er turz nach bem Abgang ber frangösischen Rlott nach Rom, mahrend bes letten Garibalbischen Raubanget; bag mehrere, fogar viele frangofische Bischofe beghalb ben Raiser ihren Dant ausgebrückt. Die Wiberlegung einer ber artigen Rachricht ist jebenfalls fehr schwierig, benn wer wolls bie 90 frangofischen Bischofe befragen und welcher von bet lettern fabe fich verpflichtet barauf zu antworten? So un wahr die Nachricht also gewesen, eine Wiberlegung wa burchaus unmöglich und beghalb ging fie unbeanftanbet in alle liberalen Blatter Frankreichs und bes Auslandes über Der Zweck mar somit erreicht, indem bas Bublitum glauben gemacht wurde, die katholische Kirche fühle sich ber taiser lichen Regierung gegenüber zur Dantbarkeit verpflichtet Belden Borfdub bergleichen Borfpiegelungen ber Awei beutigkeit leisten, kann man sich leicht benken. Die Auflage bes Etendard beträgt zwischen 3 bis 4000 und wird zum guten Theil auf ber Straße abgesett. Wenn daher Herr Bitu Wagen und Pferbe halt und ein großes Haus macht, so ist dieß nur ein Beweis daß die Regierung ihre Leute kaiserlich zu belohnen weiß.

Ein gang abnliches Blatt ift bie feit 7 bis 8 Jahren bestehenbe abenbliche France, beren Grunder und Spiritus familiaris ber Senator be Lagueronniere ift, und für welche bas Gründungscapital jum Theil von Senatoren aufgebracht worben. Die France foll ben confervativen Napoleonismus vertreten, und überhaupt eine Bermittlung zwischen ben wis berftrebenben Principien und Beftrebungen ber verschiebenen frangofischen Parteien anbahnen. Go foll fie bas Raiferthum befestigen helfen. Das Blatt gilt nebenbei als Organ bes Erzbischofs von Paris und bes hoffahigen Ratholigismus. Bebentt man babei, baß ber unsichtbare Leiter, Herr be Lagueronniere, ber Verfaffer ber beruchtigten Brofcure "ber Bapft und ber Congreg" ift, bann wird man ben Standpuntt beurtheilen können, ben bieg Blatt in ben kirchlichen Angelegenheiten einnimmt. La Franco bestrebt sich jene hausbackene, stark mit staatlicher Rüplichkeit versetzte Moral ju predigen, welche ber firchlichen Autorität möglichft entbehrt. Doch unterftutt fie in neuester Zeit die papftliche Regierung, freilich indem sie nebenbei gleich dem Etendard ftete von Berfohnung bes Papftes mit Stalien fpricht. Die Auflage bewegt sich zwischen 8 bis 10,000 und ist bedeutenben Schwantungen unterworfen, wie bei allen Abendblattern bie viel auf ber Strafe verlauft werben.

Anscheinende Oppositionsblätter, im Grunde aber sehr eifrige Diener der napoleonischen Zwede, sind Siècle und Opinion nationale, ersterer Morgen=, das lettere Abendblatt. Beide sind Organe jenes bekannten schnöden und beschränkten bürgerlich=revolutionären Liberalismus, der überall als der Bahnbrecher des Radikalismus und Socialismus auftritt.

Der Siecle ift namentlich unter ben Arbeitern verbreitet, als beren Leiborgan er betrachtet werben muß. In Baris barf er in teiner Schenke, in teinem Speisehaus fehlen, wette Arbeiter verkehren. Ueberall in ben tleinen öffentlichen 95 talen, worin nur eine Zeitung aufliegt, ift es mit book feltenen Ausnahmen ber Siècle ber bort zu finben. Dus Blatt bekämpft ben Katholizismus auf bie nichtswürdigfte Art bie man fich fast nur benten tann. Es beuchelt Cie furcht vor Religion und weiß auf biefe Art bas religible Gefühl welches in jebem Frangofen, auch bem gleichgiltigften immer noch ftedt, nicht nur zu iconen und au batichen fondern sogar zu reizen und gegen bie bestehende tatholises Rirche zu kehren. Täglich ftellt es zu bem Zwecke bie gange . Beiftlichteit bis hinauf jum Papft als Diffethater und Bes brecher hin, welche die wahre Religion ber fie bienen, uich verstehen sonbern verbreben und zu ihren eigennutigen men schenfeindlichen Zweden ausbeuten.

Sein beständiger Borwurf ift ber, bag bie Briefter auf ber Religion ber Liebe eine Religion bes Saffes gemack hatten, natürlich weil fie Garibalbi und anbern großet Menschenfreunden sich zu wiberseten unterfangen. 3m Re men ber Dulbung und bes Fortschrittes verlangt ber Siede täglich Geiftliche, Fürften und Abelige zu fpiegen und # hangen. Mit einer wahrhaft teuflischen Scheinheiligkeit well er bie fo ichone christliche Ehrfurcht ber Barifer Bevolterunk für bie Tobten auszubeuten, indem er jegliche Berweigerunt bes tirchlichen Begrabniffes, bas irgendwo in ber Belt bot tommt, als ein tobeswürdiges Berbrechen ber Geistlichtet barftellt. Gine abgefeimtere Aufhetzung gegen Rirde und Geiftlichkeit, als diejenige welche ber Sieclo betreibt, tank man fich taum benten. Dabei hofmeiftert er alle tirchlichen und weltlichen Autoritäten, natürlich mit unterthänigfiet Rücksichtnahme auf bie kaiserliche Regierung, in einer gant unverschamt anmagenden Beise. Ein folder Con gefilk naturlich bem gemeinen Mann, ber immer zum Wiberftente eres den Fehlern und Leibenschaften der Menge zu schmeischen. Fast täglich bringt er auf ber ersten Seite an here weragender Stelle eine gegen die Geistlichkeit gerichtete, oft völlig unwahre, stells aber gehörig zugestutte Nachricht ober ausgewärmte Geschichte.

Der cynische und fanatische Saß bieses Blattes gegen bie Seiftlichteit ift fo groß, bag fürglich, als beffen Rebattion Druderei nach bem neuen Palaft überstebelten, ber von ber Altiengefellichaft für bas Blatt gebaut worben, fast alle anbern Blatter bei ber Mittheilung biefer Ueberfieblung bingufinten: "Der Siecle hinterläßt in feiner alten Behaufung cine Menge Knochen von Prieftern, welche von ben Rebatwen verfreist worben finb." Deghalb barf man aber nicht glauben, bag ber Siècle nicht auch Augenblicke habe, wo er bie Rirche ju wurdigen weiß. Am 29. Juli läßt er jebes Johr in ber St. Pauletirche eine feierliche Meffe halten für Die Revolutionstämpfer von 1830. Die Einladung welche n bas lette Jahr bagu an ber Spitze bes Blattes erließ, war in einem Style abgefaßt, ben kein orbentlicher Chrift verlängnen wurde. Freilich hat ber Berfasser berfelben und aner ber erften Mitarbeiter bes Blattes, Emil be la Bebelliere, schon einmal um einen papitlichen Orben nachgefucht und, fo viel man weiß, auch erhalten.

Der Hauptbetheiligte an der Aftiengesellschaft welcher der Slècle gehört, und zugleich "politischer Direktor" des Blattes ist Leonor Havin, ein reich mit Orden der verschies denken Länder behangener sehr reicher und ehrgeiziger Demos der neuesten Zuschnittes. Seine Wahl zum Deputirten in Porignys sur Bire (Manches Departement) wußte er besons dendem Städtchen versprach die Gründung einer zweiten Pfarrei perwirten und auch wirklich die Sache durchsehte. Er hatte die Unverschämtheit den Geistlichen und selbst dem Bischof seine Caudidatenbesuche zu machen. Natürlich gab er zu verstehen,

bağ sein Blatt nun auch ber Kirche mehr Rucksicht ang beihen lasse, mahrend er selbst für reichlichere Staatsunte stützung stimmen werde. In der That verhielt sich der Sidd auch mehrere Wochen lang außerordentlich zahm und ge schmeidig gegenüber der Geistlichkeit.

Ebenso wie herr havin verschmaben auch feine wir bigen Mitarbeiter trot aller bemotratischen Gefinnung feines wegs bie aristotratischen, nach ben sonst so gehaßten alte Borurtheilen ichmedenben Auszeichnungen. Im Gegentheil burfte es taum ein Blatt geben beffen fammtliche Rebal teure so reichlich mit Orben versehen find als biejenigen be Siècle. Desterreichische, preußische, papstliche und italienisch turfische und ruffische, belgische und spanische, brafilisch banische und schwedische Orben vertragen fich eintrachtiglie auf bemfelben Roce. Auch in anderer hinsicht thun bie herren ihren bemokratischen Gefühlen mit heroischer Selbf verläugnung Gewalt an. Berr Bavin geht an ben Bof un zum Pringen Rapoleon und legt bann fogar bie fo febr and bemotratischen turzen hofen an. Selbstverftanblich ift ber selbe sehr reich, lebt als reicher Gelbprot, ba bas Blatt bi etwa 35,000 Abnehmern - früher bis über 50,000 in and geregten Zeiten — und 650,000 Franken jahrlicher Mu noncenpacht febr gute Geschäfte macht. Bon ben Unter ftugungen Seitens auswärtiger Regierungen und Seiten ber verschiedensten Gelbanftalten foll babei noch gar nich bie Rebe fenn. Alle bie gahlreichen Mitarbeiter bes Blatte find fehr gut bezahlt, von 10 bis 20,000 Franten jahrlit und mehr. Für ben literarischen Theil, Feuilleton u. f. w wird ein schones Gelb verwendet, es besteht eine eigene lit rarische Abtheilung ber Rebaktion unter ber Leitung 🗷 hrn. Desnoyers.

In Börsengeschäften macht ber Siècle selbstverständig ebenso start wie nur irgend ein liberales Blatt. Alle liberale Blätter sind in dieser Hinsicht völlig gewissenlos. Im Roh falle ift ja stets das große Wort "Fortschritt" da um A he Sünden zu überbecken. Ich will hier nicht von den wien Schwindeleien und betrügerischen Börsenunternehmenten sprechen an denen der Riecle, gleich den andern liberalen ättern, oft ohne besondere Absicht stets aber mit sehr greisem Ruben für sich selber theilgenommen und bei denen wie die übrigen ohne Beulen, ohne Zusammenstoß mit Macht der Gerechtigkeit davongekommen. Eine einzige hichte genügt um sein und das Treiben aller liberalen tter vollkommen zu kennzeichnen.

Einer ber hauptmitarbeiter bes Siècle, Ramens Louis rban, grunbete im Jahre 1856 mit ben Banquiers Amail, ieprier und Millaud eine Spekulationsgesellschaft. Jourban Aichtete sich bas Unternehmen im Siècle burch Leitartikel fonftige Auffate zu empfehlen und nahm bafur am Beufte Theil, der nicht unbebeutend war. Die Sache ging rere Sahre gang vortrefflich, jeboch ftellte es fich fehr balb ms baß bas gange Unternehmen ein gemeines Betrugs= Die Gerichte fchritten tropbem erft 1862 ein. t Theilnehmern wurde bas Handwert gelegt, die Gesell= it gerichtlich aufgelost und jeder berfelben zu Gelb = und ingnigstrafen verurtheilt. herr Louis Jourdan erhielt Bonate für feinen Antheil. Der Schlag mar hart für n Sbelgefinnten, ber taglich fur bie mobernen Brincipien freilich auch fur bas neue Recht einsteht. Reboch mußte : ben Unfall auf eine fehr gescheidte Art so ziemlich unblich zu machen. Die beiben Barifer Berichtszeitungen, be fonft alle bergleichen Geschichten veröffentlichen, wurohne allzu große Dabe gewonnen und fagten tein Wort ber Verurtheilung. Biel leichter ging bieß bei allen libe: n Beitungen, beren Mitarbeiter ja fast sammtlich in abn= ! Unternehmungen verwickelt find und ftete vieles von Seldmannern zu hoffen haben. Fehlt es ja unter ihnen it an solchen die schon verurtheilt sind oder die eine Berjeilung zu befürchten haben. Etwas heiklicher wurde bie de mit ben tatholischen und legitimistischen Blattern,

PES.

beißerfein Blatt nune auch berriebuche mehrisdicht angez beihen laffe, während er felhstriturreichticheneilkaatsunten felhung ftimmen werber Zie der That verhicht sich der Sidob auch mehrere Wochen lung außerorbentlich zahm nud gefchneldig gegenüber der Geiftlichkeit.

Chenfo wie Herr Havin verschmähen auch feine ware bigen Mitarbeiter trop aller bemokratischen Gesinnung keines. wege bie aristotratischen, nach ben sonft fo gehaßten alten Borutheilen fomedenben Auszeichnungen. 3m Gegestheile barfte es taum ein Blatt geben beffen fammtliche Mebali teure so veichlich mit Orben verfeben find als biefettigen bes Bibelet Defterreichifche, preuftiche, papftliche und italienifie turtifche und ruffifche, belgifche und fpanifche, bruftlifche banifche und fcwebische Orben vertragen fich eintruchtiglich auf bemfelben Rocke. Auch in anderer hinficht thun biefe herren ihren bemotratischen Gefühlen mit heroischer Selbftverläugnung Gewalt an. Berr Bavin geht an ben Sof und aum Pringen Rapoleon und legt bann fogar bie fo febr antis bemotratischen turgen Sosen an. Selbstverständlich ift berfelbe fehr reich, lebt als reicher Gelbpros, ba bas Blatt bei etwa 35,000 Abnehmern — früher bis über 50,000 in aufgeregten Zeiten - und 650,000 Franten jahrlicher Annoncenpacht febr gute Geschäfte macht. Bon ben Unterftubungen Seitens auswärtiger Regierungen und Seitens ber verschiedensten Gelbanftalten soll babei noch gar nicht bie Rebe fenn. Alle bie gablreichen Mitarbeiter bes Blattes find fehr gut bezahlt, von 10 bis 20,000 Franten jährlich und mehr. Für den literarischen Theil, Feuilleton u. f. w. wird ein schones Gelb verwendet, es besteht eine eigene literarische Abtheilung ber Rebaktion unter ber Leitung bes Hrn. Desnopers.

In Börfengeschäften macht ber Siedle selbstverständlich ebenso start wie nur 'irgend ein liberales Blatt. Alle liberalen Blatter sind in dieser hinsicht völlig gewissenlos. Im Mothe felle ift ja stets das große Wort "Fortschritt" da um all ihre Sünden zu überbecken. Ich will hier nicht von den großen Schwindeleien und betrügerischen Börsenunternehme ungen sprechen an deuen der Riècle, gleich den andern liberalen Blättern, oft shne besondere Absicht stets aber mit sehr greifs barem Nupen für sich selber theilgenommen und bei deneu er wie die übrigen ohne Beulen, ohne Zusammenstoß mit der Macht der Gerechtigkeit bavongekommen. Eine einzige Geschichte genügt um sein und das Treiben aller liberalen Blätter vollkommen zu kennzeichnen.

Einer ber hauptmitarbeiter bes Siècle, Ramens Louis Jourban, grundete im Jahre 1856 mit ben Banquiers Amail, Omerrier und Millaud eine Spekulationsgesellschaft. Jourdan versflichtete fich bas Unternehmen im Siècle burch Leitartikel und fonftige Auffate zu empfehlen und nahm bafür am Bewinnfte Theil, ber nicht unbedeutend war. Die Sache ging mehrere Jahre gang vortrefflich, jedoch stellte es sich fehr bald berans baß bas ganze Unternehmen ein gemeines Betrugs= geschäft fei. Die Gerichte schritten tropbem erft 1862 ein. Den Theilnehmern wurde bas Handwert gelegt, die Gesellidaft gerichtlich aufgelöst und jeder berfelben zu Gelb= und Gefängnißstrafen verurtheilt. herr Louis Jourban erhielt jeche Monate für feinen Antheil. Der Schlag war hart für anen Cbelgefinnten, ber taglich fur bie mobernen Brincipien und freilich auch für bas neue Recht einsteht. Jeboch mußte man ben Unfall auf eine fehr gescheiote Art so ziemlich un= icablich zu machen. Die beiben Parifer Gerichtszeitungen, relche fonft alle bergleichen Geschichten veröffentlichen, murden ohne allzu große Dube gewonnen und fagten kein Wort von ber Berurtheilung. Biel leichter ging bieg bei allen libetalen Zeitungen, beren Mitarbeiter ja fast fammtlich in abnliche Unternehmungen verwidelt find und ftets vieles von ben Gelomannern zu hoffen haben. Fehlt es ja unter ihnen nicht an solchen die schon verurtheilt sind over die eine Berurtheilung ju befürchten haben. Etwas heitlicher murbe bie Sache mit ben tatholischen und legitimistischen Blattern, welche von dem Siecle stets in der gemeinsten Weise behand belt werden. Doch auch diest gelang. "Man zing zu deren Direktoren, stellte ihnen von das jeht: Louis Jourdan zin toder für das öffentliche Leben verloener Mann sei, der all wieder in einem Blatte auftreten werde; dem man also aus Menschenfreundlichkeit die lehte Schnach ersparen möge Schon seine Frau, die sehr fromm sei und ihre Kinder dem entsprechend erziehe, verdiene diese Alichicht. Man habereit den keptere sowie die Frommigkeit der Frau auch öfters dem allzu liberalen Männern gar sehr mühlich, denn die genannten datholischen Direktoren waren gutherzig genug und sonten alles zu. Und so geschah es, das von dem ganzen so scholle keine Silbe verlautete.

Uebrigens waren auch nur bie Gerichte ftreng gewesen: Die Staatsobrigfeit, welche bie Dienste eines Scheingeaners wie der Siècle besser zu würdigen weiß, zeigte sich nachlichtiger. Die ohnebieß nur fehr gelinde Gefangnigftrafe murbe fat ganglich erlaffen und taum einige Monate fpater fpreigte fic herr Louis Jourban wieberum in ben Spalten bes Siècle als Bortampfer bes Fortschritts, ber mobernen Civilisation, bes Liberalismus und als Hof= und Lehrmeister ber Rirche Der Jube Millaub aber wußte ben bojen Einbruck baburch ju verwischen bag er ber gangen Barifer liberalen Breffe ein lutullisches Restmahl gab, von bem alle Blätter monatelang vorher und nachher überflossen und bas selbst in ber beutschen liberalen Preffe feine Siftoriter gefunden hat. Seitbem ftebt Milland auch gang gerechtfertigt von verschiebenen abnlichen Berurtheilungen vor ben Augen bes Bublitums. Sochftent haben bie Gerichte geirrt als fie ihn verurtheilten. Seithem hat er and feine "Geschäfte" mit bestem Erfolg fortgefent. Man erinnere fich babei ftets was hier unter bem Bort "Geichafte" verftanden werben muß. Les affeires, c'est l'argent des autres. 1.1 212. . . ::

uschen ohne Principien und Charafter, einen Tyrannen tein Gefet achte u. f. w. Dafür wurde er aber tuchtig : Monde mitgenommen, ber offen heraussagte bag ber Siecle dem Tifche Bismarts gespeist, ohne daß ber jonst gegen "Rleritalen" fo tapfere Rampe auch nur ein Wort ber erlegung wagte. Als einige Zeit nachber bejagter Biltrosbem ben rothen Ablerorben erhalten sollte, war bie twung in allen Schichten schon so entschieben antigifch geworben, daß ber um bie Raffe stets fehr besorgte n es für gerathen fant, seinem Mitarbeiter bie Annahme r Auszeichnung zu verbieten, weil, wie er öffentlich im e fagte, bieg bem Blatte ichaben tonne. Gin anderer 's bemofratischer Mitarbeiter bes Blattes, Leon Blee. ate fich in die Ausstellungs-Commission, was bem Sieclo ieberum etwas an Ansehen einbrachte. Er erhielt bafür, er gesucht hatte, nämlich bas Rreug ber Chrenlegion. Siecle aber, um bie bemofratischen Gefühle seiner Lefer bonen und bieselben nicht in feine Rarten schauen gu a, strich beffen Ramen aus ber Lifte ber Orbensvernaen welche er veröffentlichte.

Liest man ben Siècle, so glaubt man eins ber gefährsen, kühnsten und unabhängigsten Oppositionsblätter vor zu haben. Man erstaunt, baß in dem "geknechteten" itreich eine so freie Sprache erlaubt sei. Alle möglichen besonders auch alle unmöglichen Fortschritte und Reusgen werden mit Ausdrücken verlangt, daß einem oft n und Sehen vergehen möchte ob des gewaltigen Muthes derren Plée, Jourdan, Labebollière u. s. w. Man gezunwillkürlich in Sige wenn man dieß alles liest, so angwoll, so freiheitbegeistert und edelmüthigspatriotisch ist text. Man möchte sofort mithelsen an dem Baue der heit, den der Siècle einem täglich vormalt. Nur um eins ite man verlegen seyn, nämlich wie man es anzusangen um mit demselben zu gehen. Geht man alsdanu geser auf die Sache ein, prüft man näher, dann wird man

plotlich gewahr, baß biefer ganze gluthvolle Opposition schwall völlig ohne jeglichen Anhalt in der Wirklichkeit it daß alles sozusagen in der Luft hängt. Denn schließt sinder man daß der Sidele stets mit allem zufrieden ist med die Regierung thut. Fast immer weiß er den Gedanden die Regierung voraus, besonders was die innern Angelegenheim betrifft, und macht dann seinen Lesern begreislich, daß med von oben nur gethan habe was er schon längst verlangt mit besürwortet habe. Nur in einigen wenigen Angelegenheim wie z. B. der letzten Expedition nach Kom, ist das Biel beständig gegen die Regierung gewesen, welche immer welchen Papit nicht das genug dem Banditenthum überließen will. Nur gegen die Geistlichseit zeigt der Sidelo stets großel Muth und sie muß stets als Sündenbock dienen, wenn etwa nicht nach seinem Willen geht.

Bei ausländischen Berwickelungen, manchmal auch be wichtigen innern Angelegenheiten, wird ber Stocke als Juhle gebraucht um die Boltsstimmung auszukundschaften und peeinflussen. Die Bermiethung an Preußen während bei beeinflussen. Die Bermiethung an Preußen während bestehen böhmischen Feldzugs ist jedenfalls mit Borwissen. Die französischen Regierung geschehen, denn ohne die Einwilligund der letztern hätte der tapfere Stocke nie sich getraut Preußen einzustehen. Mit Jung-Jtalien ist seine Berbindusstets die engste gewesen, seine italienischen Correspondenzischen aus dortigen Regierungstreisen. Wie viel die Sall vention beträgt, ist nicht bekannt; Thatsache ist daß mind stens ein Duzend der Mitarbeiter des Stocke mit italienische Orden ausgestattet sind. Der Siecke dürfte übrigens das zahlreichste Redaktionspersonal aller Pariser Zeitungen habes

Im Uebrigen versteht es Siècle vortrefflich allen Bolle leibenschaften, bem Ehrgeiz und Chauvinismus ber Maffen pfchmeicheln. Auch beschäftigt er sich öfter mit ben Berhäll nissen, ber Wohnung, Speisehäusern u. s. w. ber Arbeitel natürlich ohne babei mehr als bas Interesse ber Leser in Auge zu behalten. Eine gesunde ober auch nur halbweg

Menschen ohne Brincipien und Charafter, einen Tyrannen ber tein Gefet achte u. f. w. Dafür wurde er aber tüchtig vom Monde mitgenommen, ber offen heraussagte bag ber Siècle an bem Tifche Bismarts gespeist, ohne bag ber sonst gegen bie "Rieritalen" fo tapfere Rampe auch nur ein Wort ber Biberlegung wagte. Als einige Zeit nachher besagter Bilbort tropbem ben rothen Ablerorben erhalten follte, war bie Stimmung in allen Schichten icon so entschieben antipreußisch geworben, daß ber um bie Raffe ftete fehr besorgte Savin es für gerathen fant, feinem Mitarbeiter bie Annahme biefer Auszeichnung zu verbieten, weil, wie er öffentlich im Siècle fagte, bieg bem Blatte ichaben tonne. Gin anberer denfo bemofratischer Mitarbeiter bes Blattes, Leon Blee, brangte fich in die Ausstellungs-Commission, mas bem Sieclo ja wiederum etwas an Ansehen einbrachte. Er erhielt bafür, was er gesucht hatte, nämlich bas Kreuz ber Chrenlegion. Der Siecle aber, um die bemotratischen Gefühle seiner Lefer zu schonen und bieselben nicht in seine Karten schauen zu laffen, ftrich beffen Ramen aus ber Lifte ber Orbensverleihungen welche er veröffentlichte.

Liest man ben Siècle, so glaubt man eins ber gefährstichken, tühnsten und unabhängigsten Oppositionsblätter vor sich zu haben. Man erstaunt, daß in dem "geknechteten" Frankreich eine so freie Sprache erlaubt sei. Alle möglichen und besonders auch alle unmöglichen Fortschritte und Reuserungen werden mit Ausdrücken verlangt, daß einem oft Hören und Sehen vergehen möchte ob des gewaltigen Muthes der Herren Plée, Jourdan, Labedollière u. s. Wan geräht unwillfürlich in Hise wenn man dieß alles liedt, so schwungvoll, so freiheitbegeistert und edelmüthigspatriotisch ist der Text. Man möchte sofort mithelsen an dem Baue der Freiheit, den der Siècle einem täglich vormalt. Nur um eins könnte man verlegen seyn, nämlich wie man es anzusangen dabe um mit demselben zu gehen. Geht man alsbanu genauer auf die Sache ein, prüft man näher, dann wird man

ploplich gewahr, baß bieferiganze ginissolle Depositionsfchwall völlig ohne jeglichen Anhalt in der Wisklichkit Appelagen in der Luft hängt. Denn lächstehlichfindet man daß der Sidelo stets mit allem zufrieden ist mastifindet man daß der Sidelo stets mit allem zufrieden ist mastifindet man daß der Sidelo stets mit allem zufrieden ist mastidie Regierung woraus, desonders was die innern Angelegenheitenkeirisst, und macht dann seinen Lefern degreislich, daß mastiderrifft, und macht dann seinen Lefern degreislich, daß mastiderrifft, und macht dann seinen Lefern degreislich, daß mastiderrifft, und macht dann seinen Besen längst verlangkritch
bestältendriet habe. Run in einigen wenigen Angelegenheiten
wie z. B. der lehten Expedition nach Kone, ist das Winstbestältungen die Kontenbosen, welche Immier russellben Papst nicht dals genng dem Bandtenthum überliefellewist. Nur gegen die Seistlichkeit zeigt der Sidelo stets größenWurth und sie muß stets als Sündenbose dienen, wenn etwas
nicht nach seinem Willen geht.

Bei ausländischen Berwickelungen, manchmal auch bei wichtigen innern Angelegenheiten, wird der Stocle als Jühler gebraucht um die Boltsstimmung auszukundschaften und zu beeinstussen. Die Bermiethung an Preußen während des letzen böhmischen Feldzugs ist jedenfalls mit Borwissen der französischen Regierung geschehen, denn ohne die Einwilligung ver letzern hatte der tapfere Siecle nie sich getraut für Preußen einzustehen. Mit Jung-Jtalien ist seine Berbindung stets die engste gewesen, seine italienischen Correspondenzen stammen aus dortigen Regierungstreisen. Wie viel die Sudu vention beträgt, ist nicht bekannt; Thatsache ist daß mindesstens ein Onzend der Mitarbeiter des Siecle mit italienischen Orden ausgestattet sind. Der Siecle dürfte übrigens das zahlreichste Redaktionspersonal aller Pariser Zeitungen haben.

Im Uebrigen versteht es Siècle vortrefflich allen Bottsleibenschaften, bem Ehrgeiz und Chauvinismus ber Massen zu schmeicheln. Auch beschäftigt er sich öfter mit ben Berhälts niffen, ber Wohnung, Speisehäusern u. s. w. ber Arbeiter, natürlich ohne babet mehr als bas Interesse ber Leser im Auge zu behalten. Eine gesunde ober auch nur halbwegs me Ibee fann man vom Siècle nicht verlangen. In finans ider hinficht ift bas Blatt so ziemlich an Allem betbeiligt. mi jum Zwecke ber Ausbeutung bes Bublifums untermmen wird. Das Beispiel Jourban's genügt in biefer Mertwürdigerweise hat all bieg bem Blatte am migften in feinem Ansehen beim Bublitum geschabet, mas web ben Maßstab abgibt, nach welchem letteres zu beurtheilen ift.

Gin in Allem wurdiger Genoffe bee Siecle ift die abenbide Opinion nationale, beren Grunbungegefchichte fcon eine my eigenthumliche ift. Bur Zeit als Cavour in Plombières nt Rapoleon verhanbelte, mußte es baran gelegen fenn bie Mentliche Meinung gegen Desterreich aufzuregen und für bie italienischen Unternehmungen zu bezeistern. Obwohl an läuflichen und bienftfertigen Blattern auf bem Martte Ueberfing war und alle auch in Dienst genommen wurden, so fehlte & boch an einem neuen Blatte bas, burch teine Bergangenheit und Rucificht verhindert, so recht in's Zeug geben konnte. Ucherdieß beutete ein neues Blatt an sich auf neue Beburfniffe, neue Ibeen und Richtungen und bas ist ja gerabe was man haben und bethätigen, womit man bem Bublitum imwniren wollte. Die eigentlichen Regierungsblätter waren hiezu also völlig ungenügend, sie durften sich nicht zu weit Daneben galt es aber noch ben unabhängigen bermagen. Abenbblättern etwas beizukommen. Unter benfelben stanb bie turch Emil von Girarbin gegrundete und geleitete "Presse" ebenan mit einer Auflage von weit über 40,000. berrichte sozusagen ben Mittels und Handelsstand völlig, denso wie sie die Borse und noch mehr ben Reuigkeitsmarkt (Boulevard) beherrschte. Dem follte abgeholfen werben. Die Presso erhielt nacheinander zwei Berwarnungen unter ziems lich bei ben haaren herbeigezogenen Bormanben und wurde bann, ftreng gesehlich, unterbruckt, jeboch mit ber gnabigen Rachficht nach zwei Monaten wieber erscheinen zu burfen. Bei aller "Gefetzlichkeit" gab man fich auf tiese Weise noch ben Schein ber Nachsicht. Kurz vor ber Unterbrückung bie burch italienisches Gelb gegründete und seitbem no von bort her unterstützte Opinion nationale. Das Blatt babei die wichtigsten Nachrichten von zwei Regierung gleich mitgetheilt. Was Wunder also wenn es sofo Auflage von 15 bis 18,000 erreichte. Die Presse uburch im Schach gehalten, benn nach ihrem Wieberers brachte sie es nicht wieder über 20,000 Abnehmer.

Man barf breift behaupten, bag bie Opinion ne ihrer Aufgabe fehr wohl entsprochen hat und ihre Brol bas Gelb nicht umfonst ausgegeben haben. Im & 1866 murbe fle ploglich fehr preugisch wofür fie 1. Franten erhalten haben foll. Bestimmt tann man biese und andere Bestechungen ber Parifer Breise nie haupten, Thatsache aber ist baß in Paris Jebermann fpricht und bag teines ber angeschulbigten Blatter fich bie Broschüre bes Hrn. v. Larochejaquelin zu verth vermochte, worin berfelbe biefe Bejdulbigungen fo fd und einbringlich nachwies, daß heute fast Niemand mehr aweifelt. Seitbem ift aber bie Opinion wieberum fo ben alten Preugen= und Deutschenhaß zurudgefallen, ! gelegentlich ber Reise bes öfterreichischen Raifers nach verschiedene Entzudungen haben und für ein öfterre frangösisches Bunbnig ichwarmen fonnte. Es burft schon als ein Zeichen angesehen werben bag man allerh Ortes ein solches Bundnig bestimmter Zwecke halber w Defhalb wurde auch einer ber Rebatteure bes blui Blattes (Malespine) mit einem öfterreichischen Orben ! ein Umftand ber um fo mehr auffallen muß, wenn me Ursprung bes Blattes tennt, bas fein ganges Dafen bem Saffe und ber Bekampfung Defterreiche auf Lebe Tob im Style Garibaldi's verbantt.

Bom Siècle unterscheibet sich die Opinion nur etwas robern und offenern Cynismus. Sie gilt nebent specielles Organ des "rothen Pringen", Better Napoleo

Schwiegersohn Bittor Emanuels. Im Grunde aber bient er taiferlichen Politit nur in einem anbern Sinne als wiften andern Regierungeblatter. Gegen die Beiftlichkeit 28 Papftthum ift ihr haß noch fast schlimmer als beim a es ift icon mehr eine nadte Tollwuth, welche die Berren pult und Souveftre, letterer ein Bogling ber berüchtigten fer Rormalicule, regiert, wenn fie auf etwas zu fprechen ten was die Kirche betrifft. Die Opinion nationale ift jener Blatter bei ber fur unfer einen bie Möglichkeit irt, ein Urtheil barüber in gebildeter Ausbrucksweise ufprechen. Die Auflage beträgt zwischen 12 bis 14,000. Benn noch etwas Zweifel über ben mahren Charafter Blattes und bes Siècle bleiben konnte, fo mußte bas alten ber herren Gueroult und havin in ber Deputirtenmer entscheiden. Beibe stimmen entweber für bie Dema ober fie find abwesend bei ber Abstimmung, wenn be gar ju compromittirend werben tonnte. In allem igen aber geben fie mit ten Oppositions-Deputirten, ftellen age mit benfelben, naturlich folche bie nicht zu viel au iten haben, und figen auf ten oppositionellen Banten. fie spielen in ber Rammer bas gleiche Spiel wie in Blattern. In finangieller Sinficht bat bie Opinion ebenbas Mögliche und Unmögliche geleistet.

Ein weiteres ber Regierung und besonders auch dem balvismus sehr dienstjertiges Blatt ist das morgendliche sal des Débats. Sehr herabgesunken von seiner frühern in Höhe, kann es kaum noch für mehr als eine Preße: gelten, die von Jedem Geld und Huldigungen annimmt. Jung = Italien steht das Blatt im engsten Berhältniß, eidigt alle Gräuelthaten auf der Haldinsel mit einem en Cynismus, und erhält dafür seit längerer Zeit jährlich DOO Franken, wie man wenigstens allgemein sagt. Wie bei Opinion" stammen seine Correspondenzen und Artikel über iem theils aus Regierungstreisen theils aus den Reihen wortigen geheimen Gesellschaften. Dan kann sich daher

nicht wundern, wenn in beiben Blattern bie Menchel ber geheimen Berichwörer nicht nur entschulbigt fonbern gar belobt werben. Seit bem Aufgange bes Sternes 2016 im Norben hat sich bas Journal auch in bessen B schweif mitziehen lassen und nimmt sogenaunte bipla Artitel ans preußischen Ministerien auf, natürlich gebes fprechenbe Ertenntlichteit. 'Im Jahre 1866 trat biefee fische Einflug in gar auffallenber Weise hervor, was fich in Baris allgemein als Wirtung eines außerorbentil Anfausses von 300,000 Franken erklarte. Seit einigen fceint bas Blatt auch mit bentfc-mittelftaatlichen Be borlieb zu nehmen; wenigstens beuten mehrere biplie einfältige Artifel und Correspondenzen barauf bin. Ein Mitarbeiter sind ganz napoleonisch, einer babon (Sach) wurd beghalb auch Senator, was bekanntlich einer lebenslängliche Rente von 30,000 Franten gleichkommt.

Mit Rugland und England (weiland Balmerfton) # bie Berbindung außer allem Zweifel. Im Uebrigen ift bet Anseben und ber Ginfluß bes Blattes fehr gefunten, befor bers in Frantreich felbst. Es hat nur noch 9000 Abnehmen früher bas Dreifache und mehr; bavon jedoch verhaltnis mäßig viel im Auslande wo man das Journal immer noch für bas erfte Blatt Frankreichs halt, mahrend es eigentlich jest in die zweite ober britte Rangclasse gehort. Einzig von Werth sind die literarischen und wissenschaftlichen Artifel; naturlich fast alle im Renan'schen Sinne. Gegen Bapft und Rirche bethätigt es ben blobesten Bag und scheint fich babet bie Befampfung bes Monde ju einer hauptaufgabe gemacht zu haben. Um bas alte Blatt - bas Journal des Debats besteht schon über achtzig Jahre — gründlich zu ärgert machen fich die tatholischen Blatter öfter ben Spaß, baffelle mit dem Charivari, dem Siècle und der Opinion nationale gi verwechseln und auf Eine Stufe zu ftellen.

Direktor und hauptaktionar bes Blattes ift hr. Bertin, ber felbst wenig ober nichts schreibt. Finanziell wird es von

nen Seiten beeinflust, ohne daß dieß so sehn hervorbei, den meisten andern liberalen Blättern. Das kon Debats ist das theuerste Pariser Blatt (72 und em jährlich) und gibt dabei teine sogenannten Preise am seine Abonnenten. Um Abonnenten zu gewinnen ft alle Pariser. Blätter die Gewohnheit gegen Erimes kleinen Zuschusses zu dem Abonnementspreis ücher, meistens Romane oder abgestandene Geschichtsn liesern. Der Abonnent glaubt dann diese Litet die Hälfte oder noch weniger des wirklichen Preises zu haben. In der Wirklichkeit aber machen die verleger keine oder nur eine geringe Zubuse, indem se Preise gegebenen Werke im Großen ankansen und billig erhalten.

em etwas officiösen Anstrich hat auch die erst seit 17 gegründete Situation, von dem frühern Redakteur stantionnel, Herrn Grenier, geleitet. Ein früherer des officiösen Bresdureaus, Hollander, war Mitbedes Blattes, ist aber bald darauf verstorben. Diese ersönlichkeiten standen ohne Zweisel in näherer Bermit der Regierung. Auch entspricht die ganze Haltung des vollkommen der Boraussehung. Es scheint östers ungen aus irgend einem Ministerium zu haben und ianzen sehr gut, sast veriginell redigirt, dabei manche bereichhaltig.

M sagt, ber König von Hannover habe das Gründungs-(1,600,000 Franken) zu der Situation hergegeben. In t beschäftigt sie sich in einer auffallenden Weise mit tichen Angelegenheiten, bringt Correspondenzen aus er, Rassau, Hessen, Franksurt, Sachsen u. s. w. woer diese Länder unter eigenen Aubriken als Königderzogthümer u. s. w. angeführt sind. Ratürlich ist tt ein entschiedener Gegner Preußens und Bismarks. unterstügt es ganz entschieden die weltliche Herrunterstügt es ganz entschieden die weltliche Herrlifden Anftrich, nathelich ohne babet feine liberalen 300 preiszugeben. Sei nun bein wie ba wolle binfichtlich il Urfprungs bes Blattes, fcon bie Berfonen bie es gegetit und ber Umftand bag es überhaupt gegründet werben ton woau ja eine eigene ministerielle Erlaubnig nothig was beren Ertheilung bas gange Programm bes Blattes barg werben mußte, beuten barauf bin bag in ber tutfetl Bolitit eine entichiebene Benbung fich vorbereitet, we'l fcon eingetreten ift und bag bie nachfte civilifatorifche tal nehmung Rapoleons gegen Preugen gerichtet fein burfte. ! erinnere hiebei nur an bie Gefchichte ber Grunbutte Opinion nationale ale Borbereitung bes Relegugs gegen Defil reich. Reines ber übrigen mehr ober weniger bon bet 200 gierung beeinflugten Blatter tann, in Anbetracht feiner Bel gangenheit, fo entschieren gegen Breugen vorgeben als bi Situation, besonders fo lange bie Berhaltniffe noch außertit bie freundschaftlichsten find. Die Situation foll wahrscheinlie bie Bahn brechen, bie öffentliche Meinung vorbereiten, in Augenblick ber That wird schon die gange Sippe von Re gierungeblättern nachrücken. Uebrigens hat es die Situation bis jest nur auf einige Taufend Auflage gebracht, Die gus guten Theil in ben Stragen abgesett over, wie bei alle neuen Blattern, gerabezu verfchentt werben.

Liberale, von der französischen Regierung nicht, imme aber von auswärtigen Regierungen und geheimnisvollel Gelomächten abhängige Blätter sind: Presse, Liberte, Temps Epoque, Avenir national, Courrier srançais und Journal & Paris, von welchen jedes eine eigene Schattirung vertritt.

Die Presso ist das älteste dieser Blätter und vor etliche breißig Jahren von Emil de Girardin gegründet. Letters ist ohne Zweisel einer der geschicktesten Zeitungsschreiber bles geben kann, und wußte sich durch die Presso eine wichtig Stellung im disentlichen Leben Frankreichs und außerdem ein großes Bermögen zu erwerben. Das Blatt hatte seine größt Bebeutung als Börsen und Handelszeitung, wurde school

deich nach brei Uhr ausgegeben und brachte tropbem ben Borsenbericht bes Tages. Die Borse wird in Paris von Rittag bis zwei Uhr abgehalten. Girarbin erfand bas Benilleton in seinem Blatte, bem er auch burch andere Reuaungen, burch ziemlich sichere Nachrichten, wozu er sich stets dwas mit ben officiellen Rreisen zu vertragen mußte, und bann auch burch sein ausgezeichnetes Talent als Tagesschrift= fteller einen ungeheuren Erfolg verschaffte. Sämmtliche Blatter biefer Gruppe find burch Manner geleitet, welche mit ihm gearbeitet, die er sozusagen als Journalisten ausgebildet hat. Er ift überhaupt ein unermublicher, erfinderis fcer, origineller Ropf ber sich rühmt jeben Tag eine eigene neue Thee zu haben, die nun freilich nicht immer von erfter Gute zu fenn braucht.

Begen Enbe ber fünfziger Jahre jog fich Girarbin gurud, verlaufte bas Blatt für bloß 800,000 Franten an ben Borfen= Juben Millaub, ber fich beffelben gu feinen Borfengeschäften mit Erfolg bebiente. Doch taum in feinen Befit gelangt, wurde die Presse auf zwei Monate unterbruckt, wie schon oben gemelbet. Sie fiel von 45,000 auf weniger als 20,000 Abnehmer. Girardin bagegen konnte es nicht lange aushalten ohne in ber Tagespreffe zu wirken. Er bilbete, kaum zwei Babre nach gebachtem Bertauf, eine Attiengesellschaft zum Bieberankaufe ber Presse und wurde wieberum beren erfter Rebakteur und Direktor. Doch vermochte er nicht bas gefallene Blatt zu heben, was er natürlich ber Regierung, welche er unterftutte, und bem Publitum fehr übel nahm. Um fich aus ber Sache zu ziehen, wußte er fich eine Berwarnung zuzuziehen, worauf seine Miteigenthumer ihm einen Berweis ertheilten. Der Streit ber fich baraus entspann, wurde mit möglichstem Geräusch an die Deffentlichkeit gebracht, und so lentte ber schon halbvergessene Girardin die gange Aufmertsamteit bes Bublitums wieberum auf sich. Rebst seinen Sauptmitarbeitern Duvernois und Bermorel

3425

trat er in auffallenbster Weise aus und Abernahm mit genselben die Liberte welche er ankaufte.

Die Presse ging nun balb barauf in bie Sanbe bes von feinen frubern Berirrungen gurudgetommenen Juden Mires über, ber Berrn Cucheval-Clarigny an bie Spite ftellte und bem gangen Blatte eine febr confervative, faft tatholifche Richtung gab. hauptaufgabe ber Presse ift feitbem bie Bertheibigung bes Beftebenben, namentlich bes Raiferthums unb ber weltlichen Berricaft bes Papfithums. Doch ift beren unabhangiger Charafter baburch feineswegs gefährbet. Muger bem genannten Sauptrebatteur traten noch S. be la Bonterie und Brignault, letterer fruber am Monde, in Die ganglich umgeftaltete Rebattion ein, woburch bas Blatt ein gang anberes Musfehen erhielt, fo bag man bie "Breffe" feitbem faft immer zu ben religiofen b. b. fatholischen Blattern rechnete. Jebenfalls ift fie unter ben liberalen Blattern bas empfehlenswertheste, verständigste und auch anständigste. Doch vermochte auch diese Wendung ben Lesertreis nicht zu erweitern. bie Auflage bewegt fich jest zwischen 8 und 10,000. herr Mires gibt ofters feine geiftvoll und beißend geschriebenen Enthullungen über bas Treiben an ber Borfe mabrent ber letten Jahre jum Beften. Es geschieht bieß in Form von Briefen, welche an bie Personen gerichtet find, benen er etwas anhaben will. Ratürlich wird baburch seine weiße Unschulb nicht hergestellt. Rur so viel tann man von Mires sagen. baß feine Borfenunternehmungen ihn nicht gerade fehr bereichert haben. Die Pereire, Binard, Fould u. f. m. baben Sunderte von Millionen ausammengerafft, Mires bat tanm einige Millionen bavongetragen, was ja gar nichts heißen will.

Die Liborté ist jeht bas gelesenste politische Abendblatt. Ursprünglich von Charles Müller, einem Pariser Kind, gegründet, hatte dieselbe eine etwas tatholische Färbung, dabei aber nur geringen Erfolg; sie brachte es taum auf einige Tausend Exemplare. Girardin tauste das Blatt bei der eben erwähnten Gelegenheit und fing darin einen neuen Feldang

n bie Regierung an, mit ber er bis bahin ftete etwas ein hatte, ber er nun aber einen Rampf auf Leben und geschworen zu haben scheint. Er verjungte, verboppelte fogusagen und fant feine alte ichneibige Scharfe gleichsam ber. Jeben Tag weiß er seitbem eine "neue 3bee" auseden und in ber ihm eigenthumlichen lebenbig padenben m bargustellen. Burge, Effett ist stets barin und beghalb auch die Liberte in Zeit von einem Jahre es auf mehr n 25,000 Abnehmer gebracht. Freilich ließ Girarbin d Angeigen, Beröffentlichung von Brogrammen, Mauerhlagen, jogar bebeutenbe Preisermäßigungen bas Möglichfte n. Sogar fein Einfteben für Preugen im 3. 1866 beeintrach= e biefen Erfolg keineswegs, obwohl bie übrigen an Breugen anften Blatter Rachtheil bavon hatten. Man fagt bag bie erte bafur 250,000 Franken von Preugen erhalten habe, 1, wenn es richtig, jo ungefahr bie Gumme mare welche ardin für bas Blatt ausgegeben. Bährend ber Luxem= ger Geschichte hette Girardin bagegen schon wieder mit n nur erfinnlichen Mitteln jum Rriege gegen Breugen, lich in der geheimen Rebenabsicht der frangofischen Regieg baburch Berlegenheiten zu bereiten. Seitbem führt er m erbitterten Rampf gegen bie Regierung, bei bem er bie en Silfsmittel feines unerschöpflichen Beiftes verwendet. t Italien steht die Liberte auf dem besten Ruge, doch muß n ihr die Gerechtigfeit widerfahren laffen, daß fie nicht fo ib und beschränkt antipapstlich ist als ber gewöhnliche if ber liberalen Klaffer. Bielmehr bringt fie aus Stalien refpondenzen von unvertennbarer wenn auch gefärbter parteilichteit und läßt beghalb gar oft bem Papftthum rechtigkeit widerfahren. Auch Girardin hat ichon mit ben tigften, geiftreichften Beweisführungen und politifchen Beruftgrunden die Italiener beschworen ihre Plane auf Rom jaugeben.

Girardin ist jebenfalls tein gewöhnlicher Mensch ober a niedriger Gefinnung, tropbem man ihm Eigennut, Gelbst-

./4

fucht und Dünkel vorwirft. Es sehlt ihm vielmehr nur etwas zu sehr an sestern, bestimmtern und klarern Ueberzeugungen und Grundsähen, mit einem Wort er müßte Kastholik sehn, dann wäre er jedenfalls ein großer Charakter, ein Mann ersten Ranges geworden. Seine unglückliche Erziehung ist an Vielem schuld. Feindlich im gewöhnlichen Sinne ist er der Kirche nicht, er beurtheilt dieselbe vielmehr dsters mit einer großen Unbesangenheit vom philosophischsgeschichtlichen oder socialen Standpunkte aus. Er ist eigentslich kein Parteimann sondern eine Persönlichkeit die sich um jeden Preis in den Vordergrund drängen will. So wie früher die Presse, so dient ihm jeht die Liberte als Mittel zu persönlichen Zwecken, sie ist der Ausbruck seiner Persönslicheit.

Der Temps ist vor etwa sieben Jahren von Reffker. bem frühern langjährigen ersten Abjutanten und Fattotum Girarbin's an ber Presse, mit Silfe bes jubifden Banthauses Erlanger und einiger protestantischen Fabritherren bes Elfasses gegrundet, beren Intereffen bas Blatt vertritt. Reffber ift ein Elfaffer ber, jum Prediger beftimmt, an bem Stragburger protestantischen Bymnasium und Fakultät seine Studien gemacht und mit beutschen Berhaltniffen, Sprache und Literatur ziemlich befannt ift. Sein hervorragenofter Behilfe ift ber hannoveraner Bedmann, ber unter verschiebenen Pfeudonymen als Lemoine, Sfambert fchreibt. Außerbem arbeiten öfters bie Elfaffer Protestanten Dollfuß und Scherer an bem Blatte bas zu ben ernsteften, bestrebigirten und ehrlichsten gebort. Sutgeschriebene Correspondenzen aus Stalien und Deutschland, lettere jedoch oft zu überspannt. Die Auflage wechselt oft wie bei allen Abendblattern und mag zwischen 9 und 10,000 betragen. Der Temps ift fehr italienisch, bagegen zeichnete er fich 1866 burch feine entschiebene Befampfung Breugens aus. Aus biefen und ben vorgebachten finanziellen Einfluffen ift es erklarlich, wie es beim Temps vorkommen konnte baß, währenb bie Rebaktion Desterreich und bas

Apsithum bekampft ober schon als abgethan behandelt, bie Affenartikel die diterreichischen Anleihen anpreisen.

Avenir national, feit brei Jahren bestehend, ift ebenfalls benbblatt, aber von ber schlimmsten gemeinsten Sorte. Die Hung wirb von bem frühern Mitarbeiter ber Girarbin'ichen esse, Benrat, geleitet und fteht im Dienste bes berüchtigten inploir d'escompte, mit beffen Gelbern fie auch gegründet then. Die ebengenannte von einem herrn Vingrb geleie, auf Aftien gegrundete Anstalt beschäftigt fich mit ber derbringung von Aftien und Anleihepapieren, namentlich den welche mehr als faul find. Go besorate sie bie Unternaung ber fehr zweifelhaften meritanischen Obligationen, bei fie an jedem Stud berfelben 34 Franten Gewinn, für 9.000 Stuck also 17 Millionen herausschlug. Bon bieser mme wurden 1,740,000 ben Aftionaren ber Anftalt gleichs s ale abgenagte Rnochen hingeworfen, mahrend bie Sippe narb, Fould (früherer Minister) u. s. w. sich 12,860,000 beilten. 2,300,000 fr. wurben für Anzeigen, Reflamen zc. baegeben, worunter auch die Zuschüffe zur Unterhaltung Avenir national mitinbegriffen. Run ift aber bas Blatt gemein - rabitales Organ ein entschiebener Gegner bes ritanischen Raiserreichs gewesen, was sich wenig mit ber eberung seiner Anlehen vertrug. Der Widerspruch ift inen nur scheinbar. Gerade baburch bag ber Avenir naml bas meritanische Raiserreich befampfte, gab er fich ben schein von Unabhangigkeit um für bie Intereffen bes Compes einstehen zu tonnen. Die Schein-Opposition sichert oft eheften ben Erfolg in Baris.

Ein anderes Geschäft des Comptoir d'escompte. Bei terbringung der spanischen Pagares (durch Grundbesit anslich garantirte Schuldscheine) stedte die Anstalt 75 bis Franken per Stud, zusammen etwa 4½ Millionen in Tasche, während sie davon den Attionären 240,000 unten zuwarf. Man kann sagen daß fast alle sogenannten serthpapiere, welche das Comptoir unterbringt, keinen Son

werth find; und tergleichen Geschäfte, welche also nach aus Seiten bin anruchig fint, unterftutt ber Avenir national - ein Blatt bas baneben ftets von moderner Civilifation, Fortidritt u. j. w. ben Mund möglichst voll nimmt. Der Avent vertritt überhaupt ben gemeinsten, schon ftart nach Blut un Barritaten tuftenten Liberalismus. Wie weit muß es aber mit unfern Buftanden und Unftandebegriffen getommen fent, wenn ein folches Blatt bie Kirche, bie chriftliche Moral und Tugend im Ramen ber mobernen Ibeen und bes Fortidritts verlaftern und verhöhnen barf; wenn es bem Papft, ben Big icofen und Prieftern, welche boch alle auf bie fcmablicite Beije ihres rechtmäßigen Gigenthums beraubt worben find, ihre jegigen fparlichen Gintunfte noch zum Berbrechen em rechnet, sich felbst aber als eine Art mobern erhabenes Tw genobild hinstellt? Der Avenir ift jedenfalls ein murtiger und trefflicher Bertreter ber modernen Civilisation, fur bie es nur Gin Beiligthum, ben Gelofact, nur Gine Tugenb, bal Geldnehmen, gibt und bei ber bie opferwillige Bingabe an eine höhere Iree, an ein ewiges Princip als Thorheit und Dummheit gilt. Bahrend bes preugifch=öfterreichischen Rriegel stand das Blatt sehr tapfer auf Seite Preugens und foll bafür ober vielmehr beffen Redaktoren, 100,000 fr. erhalten haben, wie man hier allgemein fagt. Auch von Stalien icheinen Aufduff ju fliegen, benn nicht umsonft wird ber Banbiten-Sauptlin Garibaldi als Tugendmufter und die italienischen Minister und Beamten als brave ehrliche Leute bargestellt. Dag nebem bei bas besagte Comptoir d'escompte seine literarischen hand langer nicht Roth leiben läßt, tann man fich benten, un jo tommt es bag bas Blatt bei 7 bis 8000 Auflage tropben seinen zahlreichen Mitarbeitern einen glanzenden Solb -Honorar tann man hier wahrlich nicht fagen — gewährer tann.

Ziemlich ehrlich unter ben Blattern biefer Gattum scheint bie Epoquo zu senn, welche seit einigen Jahren be steht und vor Kurzem in ben Besitz einer Attiengesellichaf

en ift, an beren Spike ber frühere hoffcmeiber lieferant Duffauton, ein febr reicher Mann, Rebt. t auch Clement Duvernols, früher mit Girarbin ffe, Sauptrebatteur geworben, ber bem Blatt eine Imgestaltung angebeiben ließ. Die Auflage bat von 3 bis 4000 auf bas Doppelte gesteigert. Die jort nun icon ju ben gelefenern Abenbolattern. t und fehr interessant redigirt, manchmal gang Sie unterftust bie weltliche Berrichaft bes Bapftwlitifden und Bernunftgrunben. Es icheint fo etwas ien franzöltschen bon sens, von bem gesunden und altfranzösischen Batriotismus sich in bem Blatte Im Uebrigen lagt fich nicht viel von ibm glaube nicht an beffen officiofen Charutter, ber er Beise aus ber Haltung ber Epoque rechtfertigen abe Erfahrung genug um bierin einen beffimmten au wanen.

latt von etwas besonderer Art ift bas vor Rurgem Beif, frühern Brofessor und frühern Mitarbeiter des Débats, und Hervé, früher am Journal des Temps, gegrunbete Journal de Paris. Daffeibe ends in kleinem vierspaltigen Format und ftarkem Bapier, faft nur halb fo groß als bie übrigen v kostet babei 72 und 80 Franken jährlich, alfo wie bas im größten sechsspaltigen Format erournal des Débats. Dagegen nimmt das Blatt ober nur wenige Anzeigen auf, für welche tein g besteht. Das Journal de Paris beansprucht ein bie hohere liberale Gesellschaft zu werben ober fenn und bas fo fehr in ber allgemeinen. Achtung ournal des Débats zu verbrangen. Allgemein gilt neugegrundete Organ ber orleanistischen Battel, 8 faft alle eigentlichen Organe abhanben getommen. ftischen Bringen sollen selbst bas Gelb bagu betben. Im lebrigen befleißigt es fich einer ge

٠,

mäßigten, verständigen Richtung und vertheidigt geschieft und nachdrudlich durch politische, geschichtlicheund rationelle Gründe die weltliche Herrschaft des Papsithums, natürlich ohne dabei gegen Jung-Italien Partei zu nehmen, wie dieß ja auch bei Situation, Epoque und Liberté der Fall ist. Die Aussage dürste einige Tausend betragen und hat sich namentlich durch solgenden Borfall vermehrt.

Berr Weiß bat als früherer College bes jetigen Unterrichtsministers eine alte Abneigung gegen Durny, ber er bei jeber Gelegenheit freien Bügel schießen läßt. Gelegentlich ber burch eine ungebubrliche Biberfeplichteit ber Schiler veranlagten zeitweiligen Schliefung ber burch ihre Gottloffebit berüchtigten Pariser Mormalschule fagte Beiß: ber Dinifter thate beffer seine eigenen Sohne in Rucht au balten. Der eine bavon, Prafetturfetretar burch bie Gnabe feines Baters, hatte nämlich ben Deputirten Bravay auf bem Lyoner Bahrhofe angefallen und war von beffen Bebienten handareiflich gurückgewiesen worben. Duruy III. bagegen, ein anberer Sohn bes Unterrichtsminifters und Abtheilungs-Direttor im paterlichen Ministerium, batte sich in bem Zimmer einer bezüchtigten Dirne mit einem Rebenbubler mittelft ber Stuble beine geprügelt, bann buellirt und war schließlich von bem gefälligen Tribunal unter ben höflichften Entschuldigungen au ber lächerlichen Strafe von 100 Franken verurtheilt wor ben. Die nichtswürdigen Streiche ber ohne alles Berdienft, blog burch ben Einfluß bes Baters zu wichtigen Stellen beforberten ungezogenen Bengel hatten begreiflicherweise großes Auffeben erregt, so bag Weiß nicht ganz im Unrechte war. Einer berfelben überfiel nun mit einem anbern Burfchen ben armen Beig, ben fie allein zu fprechen verlangt batten, in beffen Rebattionsstube und nur das Herbeieilen der andern Rebatteure errettete den Sulfernfenden aus den Klauen der beiben Begner. Schließlich hatte ber Unterrichtsminister noch Die Unverschämtheit ben armen Weiß vor die Untersuchungsnichter laden zu laffen. Diese Sanbel, welche Beif meifterhaft in seinem Blatte zu verwerthen wußte und wobei ihm saft alle Blätter beistanden, erregten allgemeine Theilnahme und verschafften seinem Blatte Eingang bei dem scandalsuchetigen Publikum.

Eine gang besondere Aufmertsamteit verbient ber Courrier français, Bertreter ber Proubhon'ichen Richtung unter ben Socialiften, ber es in ben wenigen Monaten, seitbem er aus einem wochentlichen zu einem täglichen Blatte erwachsen ift. auf 15 bis 20,000 Exemplare Auflage gebracht, wozu freilich ber möglichft billige Preis, fast noch mehr aber ber Streit bes hauptrebatteurs Bermorel mit ben Gohnen Caffagnac's beigetragen. Dieser Scandal hat mehrere Tage lang bie Aufmertsamteit von gang Paris auf fich und selbstverständlich auch auf bas Blatt gezogen. Bermorel, früherer Mitarbeiter Girardin's an ber Presse, beleidigte ohne besondere Ursache bie Cohne Granier be Caffagnac's auf die groblichfte Beife indem er in seinem Blatte bie frubern Berirrungen und Bergeben ihres Baters bes Langen und Breiten ergablte und eine ertentliche Scanbalchronit gegen biefelben eröffnete. Dieje unwurdige, scandalfuchtige Frechheit erregte allgemeines Aufschen, besonders als die burch die Weigerung Bermorels sich ju ichlagen jeglichen Mittels ber Genugthuung beraubten Caffagnac's gu bem letten, freilich ebenso wurdigen Ausweg griffen und ben frechen Journaliften auf ber Strage anfielen um ibm in bas Gesicht zu spuden. Sie wiederholten bieg so lange bis Bermorel burch öffentliche Unrufung bes polizeilichen Schupes tem Treiben ein Biel feste.

Da man ohnedieß die officiöse Presse schon längst nicht mehr achtet und auch im Uebrigen nicht besonders zusrieden ist, so war die Folge dieser Borfälle vorauszusehen, bescnders da dieselben gerade mit dem Beiß-Duruy'schen Streit zusammentrasen. Bermorel, der die Sache lang und breit in seinem Blatte verarbeitete, während seine Angreiser dasselbe im Pays thaten, mußte als ein Opfer der officiösen Presse, als ein Martyrer der guten Sache erscheinen. Sein Blatt

!

ibg die Aufmerksamteit auf fich, gewann 10,000 Abnehmer und ba ber barin angeschlagene Ton ben burch bie Schwinbeleien ber letten Sabre Geprellten gefallen mußte, fo bebielt auch ber "Courrier" bieselben und macht feitbem annehmbate Geschäfte trop bes ungemein billigen Preifes. Das Blatt beaufpencht bie Jutereffen ber Arbeiter, Angefiellten und Attionare gegenüber ben Capitaliften und Direttoren"ju vertreten. In ber That beschäftigt es sich auch mit wieden Gefchit mit biefer Aufgabe, und weiß alle faulen Aftien-Unternehmungen anfzuspuren. Das lettere ift befonders bie Sparte bes herrn Georges Duchene, ber fich felt Nehren wit wielem Fleiße auf bas Stubium ber Borfenunternehmungen Berlegt und mehrere Schriften mit bochft intereffanten Enthallungen baraber geschrieben hat. Dafür hat ihm biefer Freimuth, welcher so wenig zu bem landläufigen Fortschritt und zur mobernen Civilifation paßt, icon öftere Gefängnißund Gelbstrafen eingetragen, fo bag er ebenfalls als Martyrer bafteht. Alfo ein weiterer Grund fich ben Erfolg bes Blattes au erflären.

Als so berechtigt man einestheils bie Bertheibigung ber Intereffen biefer Claffen gegenüber ber Alles beherrichenben Gelbatiftotratie anertennen muß, fo barf man fich aber nicht verhehlen, daß das Treiben bes Courrier français unter ben beutigen Umftanden fehr gefährlich werben burfte. biese Bertheibigung im Ramen bes Chriftenthums, bann ware teine Gefahr vorhanden, aber bann hatte auch bas Blatt nicht benselben Erfolg. Da aber bie ganze Propaganda auf bem blobesten Materialismus beruht und bie Arbeiter ohne-Meß icon zu fehr geneigt find Gewalt mit Gewalt zu vergelten, fo ift gar nicht abzusehen wie weit biefe Grundfate führen konnen. Das Blatt ruft nebenbei auf jebe Beise bie fclimmsten Leibenschaften wach. So erklärte es 3. B. schon m wiederholten Malen daß alle Mittel berechtigt seien um bie Ratholiten, Ultramontanen, biefe unheilvolle Sette ausintotten, fubem man baburch ber Gesellschaft mur einen Dienst

erweise. Das Blatt predigt also offen den Meuchelmord, und erklärte auch ausdrücklich, daß es kein Verbrechen sei die Kasernen der papstlichen Soldaten durch geheime Minen in die Luft zu sprengen und die Anhänger des Papstes meuchelings zu ermorden. Daß dieß Blatt gerade unter den gegenswärtigen Umständen erscheinen mußte und einen so übervraschenden Ersolg erzielte, ist jedenfalls eins der bedenklichsten Zeichen unserer Zeit. Stehen wir vor einem neuen 1789, muß man sich fragen. Die Luft scheint mit Verderben schwanger zu seyn.

Der Courrier français unterstützt die italienisch-garibalbischen Schandthaten auf jegliche Weise und gibt dadurch indirekt die Anleitung, wie man es in Frankreich anzusangen habe um sich Recht zu verschaffen. Nach dem neulichen garibaldisschen Raubzug erklärte er, daß man nun mit Biktor Emanuel abrechnen musse, da derselbe den Nationalhelden so seig im Stiche gelassen. Also die offene Erklärung der italienischen Republik mit einem tüchtigen Seitenhied auf Napoleon. Dem letzern dürften die italienische Raud= und Vergewaltigungspolitik und seine socialistischen Experimente noch theuer zu stehen kommen. In dem Courrier français, der hauptsächlich von den Arbeitern gelesen wird, ist ihm ein Feind erwachsen, der alle Fehler seiner Politik auf die undarmherzigste und gesschickteste Weise auszunutzen weiß.



untives the second of the figure, the Tobal of the second of the second

#### XI.

400 - 400

# Die religiöfe Begerei.

Gine Gloffe gur bentichen Tagesgeschichte.

Gegen Ende des vorigen Jahres hat der Herr Bischof von Daing eine Reihe von Artikeln unter ber Ueberschrift "bie politische Luge" veröffentlicht \*), worin er fich gegen einen Berliner Correspondenten ber "Rolner Zeitung" vertheibigt. Diefes Blatt hatte bem Publitum insinuirt, bag es hauptfachlich ber Ginfluß bes Bischofs auf ben großberzoglich Beffifchen Minifter und die verftorbene Grofherzogin gewesen und noch sei, was die Darmstädter Politit in ihre antipreußische Richtung hineingebracht habe und in berfelben festhalte. Der Berr Bischof erlautert bei biefer Gelegenbeit bie Stellung ber tatholischen Kirche bes Landes zur Regierung gegenüber bem unaufhörlichen Beteife ber bekannten Partei. Ueberhaupt, sagt er, habe er sich gefragt, woher es wohl kommen moge, daß die religiosen Betereien in manchen beutschen Lanbern, betrieben von bieser Partei, gar tein Enbe nehmen, während sie in andern Ländern, wo dieselben Ursachen bazu vorliegen und wo dieselbe Partei besteht, voll-

. . . 1

<sup>\*)</sup> S. "Mainzer Journal" vom 17. — 22. Dezember 1867. Dazu Rr. 13 vom 15. Januar 1868.

fanbig ruhen. Der herr Bischof gibt auf biese Frage folgende sehr interessante Antwort:

"Es muß in biefer Berfchiebenheit ein Plan vorhanden Diefer befteht aber offenbar barin, bag bie Partei bie religibfen Fragen ober, mas ibentifch ift, bie Angriffe auf bie innere Berfaffung ber tatbolifden Rirde nur in ben Staaten mr Sprache bringt, Die fie junachft innerlich grunblich gerratten will, um fie für ihre Blane reif ju machen. Dazu find vor Allem bie religiofen Agitationen geeignet, weil fle auf ber einen Seite bei allen Gegnern ber Rirche alle Leibenichaften, alle Borurtheile, allen haß anfachen und biefelben fo recht zu blinden Beitzeugen ber Barteigwede machen, auf ber andern Seite bei Allen, die ihrer Religion treu ergeben find, bie tieffte Difftimmung hervorrufen. Best find bauptfadlich bas Großherzogthum Beffen, bas Großherzogthum Baben und bas Ronigreich Bapern für biefe Operation auserfeben. Die follen murbe gemacht, Die follen innerlich ruinirt, ba follen bie Lanbedregierungen allmählig unmöglich gemacht werben, unt aber biefe Lander gur rechten Beit nach Belieben gu verfugen. Auch bas beutiche Defterreich wird gang nach berfelben Dethobe ben ben bortigen Gefinnungegenoffen biefer Partei und nach einem einheitlichen Plane behandelt. Rorbbeutschland bagegen wird vorläufig gefcont. Bur Beit ber Reuen Aera wurden bort, wenn auch etwas zaghafter, fcon überall biefelben Fragen angeregt. Damals mar ber preugifchen Regierung noch baffelbe Schidfal bestimmt wie ben übrigen. Jest it ber Plan geanbert, weil bie gewaltigen Erfolge ber letten Jahre eingetreten find. Best foll Morbbeutschland benust merben, benn bie Parole beift: burch Ginheit gur Republit. ber erfte Blan gegludt, fo tommt Breugen unfehlbar wieber an bie Reihe, und man wird bann alle biefelben Mittel ber religiofen Agitation, ber Aufhehung ber Confessionen untereinander, fammt allen anbern Mitteln ber Bublerei, welche jest an jenen Ländern, bie junachft jum innerlichen Ruin bestimmt find, gebraucht werben, anwenden um auch die bortige Regierung gu Grunde gu richten. Das ift, wie ich nicht zweifle, ber perfibe

Blan, ber allen biefen religibfen Begereien, bie unfer beutiches Baterland fo tief beschäbigen, zu Grunde liegt." -

Die Wahrheit bieser Bemerkungen ist so einleuchtend, daß es unnöthig ist ein Wort darüber zu verlieren. Es ist aber nöthig, die Thatsache für die politische Erwägung sich sest einzuprägen. Immer sind es nur schwache Regierungen unter deren Aegide sich die religiöse Hetzerei in der jest täglich erschauten Abscheulichkeit hervorwagen kann; und die Regierungen unter welchen die fragliche Agitation mit dem mehr oder weniger willkürlichen Zuthun von oben möglich wird, müssen unbedingt und eben dadurch mit jedem Tage schwächer werden, die sie auslöschen wie eine abgebrannte Kerze. Ze mehr sie durch buhlerische Künste diesem Geiste sich auch noch direkt gefällig machen wollen, desto rascher erreicht sie das Schicksal der Opiumraucher in China.

Aber die Consequenz geht noch tiefer. Die Wirtung der zeitgemäßen religiösen Wühlerei ist nicht nur eine politische sondern mehr noch eine sociale. In dieser letztern Richtung aber bildet sie ein zweischneidiges Schwert, das seinen eigenen Herrn verwundet. Die geldreiche Bourgeoisie ist es welche den Geist und seine Organe hält und nährt, der allem Heiligen im himmel und auf Erden Hohn sprechen zu dürsen glaubt, ohne selber Schaden zu erleiden. Aber die Bourgeoisie irrt; sie sägt den Ast ab, auf dem sie sitt; sie vernichtet ohne es zu wissen die sociale Autorität, die Achtung vor dem Eigenthum, welche unsehlbar mit unter die Kategorie des "Aberglaubens" fallen wird.

In der That scheint uns die norddeutsche Monarchie einer socialistischen Bewegung viel näher zu stehen als einer republikanischen.

### XII.

## Ans meinem Tagebuch.

Januar 1865.

IV. Die exotischen Größen bes Tages im Rufterftaate.

Meine Benigkeit wurde Ihren Neujahrsgruß ausführlich beantworten, jumal Sie Ihre freundlichen Bunfche mit berben Rafenftubern zu wurzen beliebten, Gr. Blech! Allein ich muß mich biegmal turz fassen. Rach wenigen Stunden trägt die Gifenbahn mich Ihnen naber, namlich nach Augeburg. 3ch beabsichtige bem Stanbale ein Enbe zu bereiten, ber barin liegt bag bie "Augeburger Allgemeine Zeitung" über bie focialen, politischen und firchlichen Buftanbe Babens fort und fort von zwei abtrunnigen tatholischen Geistlichen fast ausmahmelos fich berichten lagt. Die Geschichtschreibung ber Butunft hat in ber minifteriellen Preffe ber Rarleruber berren bie unlauterfte Quelle; außer bem Frantfurter Jubenblatt ift ber "Schwäbische Mertur" in die Dienste ber neuen Mera getreten, von anbern Blattern gilt baffelbe, mir und Bielen thut es leib, daß sogar bas Augsburger Weltblatt mindeftens in tatholischen und babischen Angelegenheiten auf bas audiatur et altera pars Bergicht leistet. Ich will zugeben, baß alle Parteien übertreiben, allein Sie werben ber Ginsicht fich nicht wohl verschließen konnen, bag ein Blatt, welches Berichte aus beiben Lagern gleich gerne aufnimmt, um bie Wahrheit namentlich heute die größten Berdienste erwerben kann. Als Priesterin der Wahrheit angesehen sehn wollen und boch nur Einer Partei das Wort lassen, reimt sich nie und nimmer\*).

Gie, mein werther Berr Rath, icheinen geneigt, bie Brummel'iche Rebe ichier als eine Art Landesverrath gut betrachten. Gie behaupten furzweg, Diefelbe wimmle von Entftellungen ber Wahrheit, wie fie nur ein ehrfüchtiger Abvotat wiber bie Regierung ju ichleubern vermoge. Schabe, Berr Rath, baß Gie fich von vornherein ber Dube überhoben, auch nur eine biefer Behauptungen mit bem Scheine eines Beweifes zu ftuten. Dem Rechtsanwalte Brummel Gbrfucht borwerfen, ift geradegu lacherlich. Gie wiffen ja felbit, baß man in Baben von jeher nur ein befenntniftreuer Ratholit ju fenn brauchte, um in ber Regel feine Carriere qu machen. Das officielle Staatshandbuch beweist ja bag Ratholiten, falls biefelben nicht Auchkatholiten à la Stabel find, von allen bobern und einträglichen Stellen möglichft fern gebalten werben. Wann bat man je einen positiv glaubigen Katholiken auf einen Lehrstuhl der paritätischen Universität Heidelberg ober ber tatholischen Hochschule Freiburg berufen,

<sup>&</sup>quot;) Bur Stunde noch führen die landbekannten zwei Apostaten von Mannheim und heibelberg als Apologeten ber "neuen Aera" bas Publikum bezäglich babischer Angelegenheiten nach allen Richtungen an der Rase herum. hinter ihrer scheinbaren Objektivität grinst faunisch ber entschiedenfte Christus und Kirchenhaß, ihr sparsamer und zahmer Tadel dient lediglich als Folie der Berherrlichung des Bourgeoistegimentes. Umsonst haben Ereignisse die beiden herren Lügen gestraft. Insbesondere der Scheeren-Correspondent der Augst burger Allgemeinen Zeitung, der seine Artikel in mehreren anderen Blättern handwertsmäßig verwerthet, hat durch langathmige Artikel über eine angeblich "altsatholische Bewegung", welche gegen die Ultrasmontanen als die "Reufatholische Bewegung", welche gegen die Ultrasmontanen Seitung unsterblich blosgestellt. Die ganze "Bewegung" sputte nur in seinem altersschwachen Gehirn, Correspondent ist er tropbem geblieben.

ie theologische Retultät etwa ausgenommen 1)? Reber Baner well ja, bag beffere Beamte aus purer Angft vor ben Rarismier Preiheitsmännern bem Gottesbienfte ferne bleiben. Aber Bunte nicht ein Umschwung eintreten, ein tatholisches Minis ubane enblich auch einmal ein Land regieren, bessen Steuerer an zwei Drittheilen bem tatholischen Glaubensbetennte angehören? Ach, herr Blech, webe bem tatholischen be, bessen Huspt bas Schenkelchriftenthum und bie Freinarerei protegirt! Ein an allen Gliebern Gefesselter vermag ste fower fich ju bewegen, er ermilbet balb. Berleiht ihm bis Bergweiffung bes hungers Riefentraft, bann, bann tonnte er farchtbar werben und faubern Tifc machen; boch bis bas bin find die Früchte ber nationalotonomischen Emerimente noch nicht gur Reife gebieben. Thatfraftige Begeifferung für Meen forbere man am wenigsten in unserer elenben Reit. am wenigsten von ber systematisch comumpirten und halb tobt regierten Bevölkerung bes Großherzogthums Baben!

Um das Borhandenseyn einer systematischen Berfolgung nicht bloß der katholischen Kirche sondern auch des gläubigen Protestantismus, solglich des Christenthumes überhaupt in Abrede zu stellen, dazu gehört entweder eine eiserne Stirne oder fabelhafte Unwissenheit. Allerdings zählen Amphitheater und die Bestien der Wüste, handwertsmäßige Folterknechte und blutlechzende Pöbelhausen vorläusig noch zu den fromsen Wünschen humaner Nerone und Juliane. Aber man

Deit einigen Jahren werben felbft bie indifferenten Ratholifen bei Geite geschoben. Go besetzt man die Lehrftuhle ber Universsitäten mit lauter Juben ober glaubenslosen Protestanten. Die Mehrzahl ber Studirenden find in Freiburg tatholische Theoslogen, allein man beliebte teineswege die Lehelanzel des Convertiten Grörer mit einem glaubigen Ratholisen zu besetzen. Bot solchen werben auch die Mittelschulen nach Kräften gesaubert. Um Mann heimer Lyceum gebahrt die Direktorstelle alle zwei Jahre vertragsmäßig einem Ratholiten, seit zehn Jahren fteht ein Protes fant an der Chipe ber Auftalt.

lasse die Revolution in Schlafrock und Pantosseln von Oben herab noch einige Jährchen ungestört wirthschaften; man lasse der Gewaltherrschaft auf scheindar legalen Wegen noch längere Zeit Muße, neben der Berarmung die Berdummung und Entsittlichung der Massen zu fördern; man lasse die Ausstorderungen zum Abfalle von der Kirche, die man wiederholt vom Ministertische aus hörte, in Leitartikeln der "Karlsrußer Zeitung" las, durch amtliche Berkündungsblätter oft genug schon verbreitete, durch Aufruse angeblicher "Katholiten", durch Flugschriften großherzoglicher Beamten, durch eine Unzahl von Schands und Lügenartikeln der gut gefütterten servilen Presse fort und fort erneuert — lassen Sie, sage ich, all die Abfallspredigten ersolglos bleiben wie bisher, dann wollen wir erleben, wozu die Logik der Thatsachen die Freisheitsmänner und Bolksbeglücker Badens fortreißt!

Daran zweifeln unterrichtete Leute bereits nicht mehr, bag Rarleruhe fur bie Chriften bes Landdjens fo ziemlich baffelbe bedeuten murbe mas Betersburg fur bie Bolen, wenn man als Staat nur auf eigenen Sugen gu fteben vermochte und feinen Rachbar zu icheuen hatte. Um bieg glaubwurdig gu finden, barf man blog bie Frage beantworten, bei wem benn eigentlich feit bem Ableben bes Großherzogs Leopolb bie babifche Rraft, Dacht und herrlichkeit zu finden fei? Ja, Berr Bled, wer regiert benn eigentlich in Ihrer Seimath? Es find mahrhaftig feine Reden und Sunen ber altgermaniichen Zeit, welche nur eine Befürchtung haben, bag namlich ber Simmel einmal über ihnen einfturgen tonnte. Roch meniger find es Defpoten, benen bie mannhafte Energie aus ber Ueberzeugung quillt, ben alten Gottern genehm gu banbeln und bas Staatswefen altehrwurdiger Uhnen gu retten, inbem fie die Unbeter bes menschgeworbenen Gottessohnes verfolgen und vernichten. Es find auch teine Fanatiter bes Mittelalters, welche Luft trugen, ahnlich ben Albigenfern bes Mittelalters à la Lenau singend in irgend ein Todesfeuer fich zu fturgen. Ihr revolutionarer Enthustasmus reicht nicht

mmal fo weit, um eine einträgliche Stelle zu opfern, geschweige ben Ropf au ristiren. Rein, mein lieber herr Blech, es find Sohne unferer Beit, Sohne einer sichtlich absterbenben Belt; ungeheuer tapfer und beschlußfähig gegen Wehrlose, ebenfo tig und sophistisch gegenüber jeber wirklichen Macht. Sie baffen die Chriftusglaubigen, weil fie biefelben fürchten, und fie bien por bem Borte: Socialismus, weil fie miffen, bag ber Mitramontanismus und Socialismus auf eine bebeutenbe Strede bin miteinander gebengtonnen, follen, muffen und echen werben und — baß barin ihr Untergang liegt. Es find feine Charaftere, mein theurer Rath Blech, es find Manulein ber "Entwidelungen", beren graue Loden je nach bem Binbe bes Tages nach allen Richtungen fliegen, keiner getren bleibend und in toto nicht einmal ihrem naturwüchsig geworbenen Christushaß irgend ein reelles Opfer barbringen. Es find Mannchen ber Phrase, voll Unbefanntschaft mit ben realen Machten bes Lebens, es find - beutsche Professoren, geheime und offentundige hofrathe, Beheimrathe und weiß Sott welch andere Titel sie führen — Katheberhelben!

Bauger, Bluntichli, Gervinus, Schentel, Rothe, Berren bie ihre Instructionen nicht sowohl im officiellen als gebeimen Berlin zu holen pflegen, sind als bie lautesten Atteurs bes Rarleruher Lilliputtheaters befannt — lauter Beidelberger Professoren, lauter Apologeten und Choragen ber Bourgeoisie, lauter enragirte Gegner bes positiven Kirimthums, unter ihnen tein einziges babifches Lanbes Ein b. Die Minister, burchschnittlich ebenfalls ausgebiente Brofessoren, gelten als die Banblanger biefer Fremblinge, eine gange Legion mehr ober minder obscurer Bertzeuge wurden feit 1860 in Baben importirt, um fette Staatoftellen gu be-Kleiben, Lehrstühle einzunehmen, als Bollsvertreter zu figuriren und vermittelst einer übergroßen Anzahl ministerieller Lataien= blattchen bem Bolte ben alten Roblerglauben aus bem Sinne au reben, bas Rirchenthum als überflüssig hinzustellen, freie Sittlichteit und gesunde Sinnlichteit zu predigen, die Experis

mente ber Regierenben zu belobhubeln, auf Defterre schimpfen, Liebe zum Borussenthum einzutrichtern und auf ben "Junker" Bismark unaufhörlich und schonu einzuhauen.

Von Hänger weiß alle Welt, daß er den Ultran nismus d. h. die tatholische Kirche nicht bloß als der eines calvinistischen Predigers, sondern in noch höherem als deutscher "Patriot" haßt. Als vornehmste Boraus der Einigung Deutschlands gelt ihm das Aufhören der bensspaltung, die Einigung der beutschen Volksstäm einer rationalistischen Nationaltirche, solgerichtig die stantistrung des tatholischen Deutschland"). — Welche Wervinus dem Rongethum, etwas start turzsichtig, p

<sup>\*)</sup> Beheimrath Bauger, ber Mentor bes jegigen, befanntlich Thron nicht erzogenen, burch ben fraben Tob bes Grbgrof Lubwig gur Regentschaft und balb auf ben Thron gelangten herzogs Friedrich, ber Atlas ber großherzoglich babifchen ! fcichte fangern Datums ift 1867 geftorben. Er bat ben Bu gwar bie gum Fanatismus rudfichtelofen, jeboch verglei offenen und charaftervollen Feinbes all beffen mas ibm nach montanismus, Jefuitismus und Muderthum roch, in bas Gr genommen. Erbe feines Ginfluffes ift Bebeimrath Bluntfil ber Schweiz als Rampe ber Gottheit Chrifti wiber Davib 4 3u München als Reaftionar wohlbefannt, jest Profeffer guberg, ertlarter Stuhlmeifter ber Loge Ruprecht, Chrenmital Logen von Mailand und havre be Grace, Saupt ber von ! iden Elementen gludlich purificirten Erften Rammer, W aller "freiheitlichen Entwidelungen und Geftaltungen" im ber neuen Mera, Mgitator gegenüber jeber driftlichen Regunit fporn bes Beltels um "Anglieberung" Babens an Grofie obwohl bie ungeheuerfte Mehrzahl bes Bolfes bochftens vom # Aufgeben in Breugen , feineswegs aber von einem fo toften als werthlofen Anfchluffe etwas wiffen mag, in jungfter Beit bent ber evangelifch protestantifchen Beneralfynobe, bie mi pofitiven Chriftenthum um ein Erflefliches weiter aufgeran ben Charafter einer Synobe mit bem eines politifchen Cin taufcht hat, ber feinerlei Biberfpruch ju ertragen vermag.

ite, baran wirb man sich aus ben vierziger Jahren wohl och erinnern. Lange bernach hat er in einem Auffabe über e Gespräche bes herrn von Radowig von sich felbst erzählt: Bervinus fab in ber firchlichen Spaltung Deutschlands und s bem machtigen Ginfluffe einer fremben Rirchengewalt auf ie größere Salfte ber Nation bas Saupthinberniß einer potifchen Ginigung. Er bedachte wie an aller politischen unigung fo lange ein schleichenbes Uebel nagen werbe, als ist bie romifche Rirchengewalt bis auf die lette Spur von m vaterlandischen Boben vertilgt fei." Richt mahr, bas eist offen gesprochen, Berr Blech? — Was ber Pantheist tothe und was namentlich bie herren Schentel und Bluntichli is ergraute Entwickelungevirtuofen in bem berzeitigen Staim ihrer Entwidelungen von Jefus Chriftus felbft, geoweige von ber Bibel, bem Papftthum und ber katholischen tirche halten, haben fie oft und laut genug tund gegeben. Das Wert des 16. Jahrhunderts zu vollenden, insbesondere e romische Rirchengewalt zu vertilgen "bis auf bie lette pur", ist bas höchste humane und patriotische Interesse efer Manner. Und fie geben ben Ton an fur bie innere ab außere Politit bes Großherzogthums. Sag, jum minften Gleichgultigfeit wiber Chriftum ben Gotteefohn und iber beffen Statthalter ju Rom gilt als Carbinaltugenb, er auf biefem Tugendwege nicht entschieben wandelt, taugt eter in das Ministerium noch in die Kammern, weber in n evangelischen Oberkirchenrath noch in bie evangelische ieneralsynode, weber als Professor noch als Beamter, weber & Landescommiffar noch als Burgermeister ober Bezirkerath. icht Uebertreibung herr Blech, nein, benn hunderte von amen und augenfälligen Thatsachen konnen Gie vermöge rer Personal = und Lokalkenntnig aus ben letten Jahrngen bes batischen Regierungsblattes herauslesen. arteitenbeng macht sich geltend in ber handhabung ber uftig, wie bie "Officiellen Attenftude" bes ergbischöflichen rbinariates sowie die Geschichte ber nur gegen tatholische

Blätter angestrengten ungemein zahlreichen Presprozesse zur Genüge beweisen. Sie übt ihren Einfluß in Zweigen ber Berwaltung bis hinab zu ben minbesten biensteten, die sich schenen mussen Zeichen driftlichel sinnung an Tag zu legen, nicht selten dagegen zu and lichen Demonstrationen haranguirt werben.

Ein neues Heibenthum ist's was in Baben und herr Rath, eine in religibser und socialer hinsicht verst merte Austage bes alten. Schlimmer in religibser habenn es weiß sich im Gegensate zum positiven Spriften es will weber von einem personlichen Gotte wissen, bei Wirtlichteit als herr ber herren, ber heerschaarel Bolter hineingreift, noch von einer Götterwelt; ber Gul Genius, die Gelbstvergötterung genügt unsern mobernen pheten; aber auch das Bolt soll dem bewährten Glaucht Bäter entsagen, es soll nicht mehr beten, sondern bis beiten. Schlimmer in socialer hinssicht: benn die alter bein haben bei aller härte gegen Stlaven teine Gesinne Polizet gefannt, teine Intoleranz und keine Proselytenmet

<sup>\*)</sup> Schate, bag bie Lenter bes ftatiftifcen Bureau bie veraleid Statiftit fo wenig ju lieben fcheinen; eine berartige Art guglich ber Bergeben und Berbrechen ware febr lebrreid. I Robbeit, Bugellofigfeit und Bafter mehr und mehr triumpfi ber Beiftliche unter ber Controle aller Genbarmen, Bolis und "Spigeln". Gin unvorfichtiges Bort über eine bote 3. B. aber bie Rriegeführung bee nunmehr jum preußifchen Lieutenant avancirten Bringen Bilbelm, ift genugenb einige Monate ober Bochen unter Schlof und Riegel gu Mi Babrend bie minifteriellen Blatter "frech gegen Gott, bull gegen Seine beilige Rirche und hunbifch unterthanig gegen bie beszeitungegötter fich außern", wie Alban Stola jungft sin ertlart bat, genügt ein unverblumtes Bort ber Bahrheit gege ber Regierung, um bem Rebatteur bes "Babifden Beobachteil Dai 1867 eine Rreisgefangnifftrafe von acht Bochen well! Gelbftrafe im Betrage vom 50 Gulben gugugieben. Das ift bill Fortideitt!

in religiöser Hinsicht. Der Stlave hatte seinen gesicherten Kebensunterhalt, Gelegenheit zum Sparen und Lostausen, ber Stlave konnte je nach Umständen zu einer oft nur allzu einstügereichen Stellung in der Gesellschaft gelangen. Er war nicht so ganz Waare, so ganz und gar Theilchen einer Masschine wie das die Fabrikarbeiter von heute sind. Und in gar nicht sernen Tagen wird einem schwindenden Häussein Großindustrieller und Börsenmänner die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung als Proletariat gegenüberstehen. Dann wird der Wahnwitz sich rächen, womit man die Macht der Relision und der Kirche zu brechen und an deren Stelle die Racht einer Bildung zu sehen trachtete, welche ersahrungs-mäßig Scham, Ehre, Rechtsgefühl und Gewissen aus ihrem Wörterbuche streicht und als Töchter des in Frage gestellten oder frech verneinten Zenseits auch nicht brauchen kann.

Dann burfte auch an die Bater ber babifchen Schulreform bie Remesis berantreten. Außer etwa im winzigen Roburg= Gotha finden Gie nirgende ein Cbenbild diefer Art von Reform. Sie tritt bas natürliche Unrecht ber Eltern an ihre Rinter mit Fugen und lauft ihrer gangen Tenbeng nach barauf hinaus, bie Rinber bes Boltes bem Christenthum nach und nach zu entfremben und in staatlichen Zwangschulen zu harafter = und willenlosen Knechten und Arbeitothieren ber anfeffionelosen bas beißt gottentfrembeten Bourgeoisie beran= pereffiren. hierüber besteht tein Zweifel mehr. Dan erinnere fich, bag im Mufterftaate Baben ber emporenbe Sat: "Ber nicht mit uns geht, ift ein rechtlofer Menfch!" nicht blog im prattischen Leben eine weitgehende Geltung erlangt hat, sondern öffentlich proklamirt worden ift; bag ungestraft und wiederholt jum Morde ber Katholifen aufgefordert wurde; baß tein Staatsanwalt bie "öffentliche Ruhe und Ordnung" als "gefährbet" erachtet, falls ber Erzbischof hermann bis berab zum jungften Bitar und zum letten ultramontanen Laien burch Wort, Schrift ober auch burch That verunglimpft und mighanbelt wirb; bag man bezüglich ber katholischen Presse

au ber juriftischen Ungebenerlichteit fortgeschritten ift, nicht bloß ftrafbar zu finden mas fie fagt fonbern mas fie meint ober boch hatte meinen fonnen. Zwar murben bie Rarls: ruber Generalgewaltigen bes Lichtes burch bie unverhofft ftarte Opposition minbestens foweit gur Befinnung gebracht, bag fie vorläufig verzichteten, bem Bolte bie Schulreform en bloc aufzuhalfen und bie driftlichen Pfarrichulen mit Ginem Schlage in Entdriftlichungsanftalten zu verwandeln. Dan begnügte fich mit bem Schulauffichtsgefete vom 29. Juli 1864. Doch biefes Gefet enthalt in nuce bie gange Schulreform: es trennt die Schule von ber Rirche, emancipirt ben Lehrer bom Ortsgeiftlichen und ftellt ihn biefem principiell als Staatspfaffen gegenüber; es überantwortet bas gefammte bisher confessionelle Schulmefen einem angeblich confessiones lofen Oberfculrathe, angeblich confessionslofen Rreis = und fogenannten tatholifden weltlichen Ortsichulrathen; es weiß nichts von einer religiofen Erziehung, behandelt ben Relis gionsunterricht ale einen ber Schule eigentlich fremben eingelnen Unterrichtszweig und begrabirt ben Seelforger gum Nachlehrer ber Religion. Die Organisation ber religiojen Bilbung und Erziehung von Seite ber Rirchenbeborbe fowie bie realen Machte bes Lebens haben ben bottrinaren Dualismus febr erheblich paralpfirt. Sat bas bergeitige Barteis Regiment fein übermenschlich gabes Leben, jo muß und wird nach einigen Jahrden bie Ginficht fich Babn brechen, bie Sauptfrucht ber mit fo großem Larm und Kraftaufwand in bas Boltsleben hineingefeilten Schulfrantheit fei bie Berfcblechterung bes Schulwejens, die gefahrbrobenbite Berwilberung ber Jugend. 3ch bente, bie herren vom Staate werben fogar gegen Schulbruber und Schulfdweftern noch Tolerang lernen muffen und zwar vor lauter Mangel an Lehrern\*).

Diefer bereits recht fühlbare Mangel mag bas Sauptmotiv gewesen febn, daß im Frühling 1867 die Direttorftelle bes Lehrerseminares zu Meereburg teinem beigiporn ber Schulreform, sonbern einem fatholifchen Geiftlichen befinitiv verlieben wurde.

biese Lichtpartie ber trauervollen Schulmeistercomodie teineswegs im Berzeichnisse ber überhaupt so zweisels 1 Berbienste ber Bater und Handlanger ber neuen Aera. huen möchte auch in bieser Beziehung Mephistos Spruch: werden:

3ch bin ein Theil von jener Araft,

Die ftets bas Bofe will und ftete bas Gute fcafft! **bich** bie Zeit brängt, ich muß fort, fort nach Augsburg. solusse ein aufrichtiges Compliment. Weber von Ihrer enz und Biffenschaft noch von Ihrer Parteilosigkeit if übergroße Borftellungen. Ihre eigenen Bufchriften nich bavon ab. Aber ich wünschte Sie an die Spipe ididen Dinifteriums. Als Dinifter-Brafibent wurden **is Schuler**periment niemals unternommen ober Angebes Biberftanbes boch bei Beiten bie Segel gestrichen . Sie sind tein hirnwuthiger Dottrinar, herr Blech, dift sehr gut; Sie haben gesunden Menschenverstand ruftischen Sinn, baran fehlts in manchem Regierungs-Sie haben einen guten Reft Gewissen, Rechts = und itsgefühl, daran fehlt es mancherorts erstaunlich. Sie erwogen 1) daß Zweibrittel ber Steuerzahler Batens liten sind und daß eine gewaltige Masse ber firchlichen titat ihr Ohr leiht, welche die Schulreform verdammt ab zwar aus unwiderlegbaren Gründen; 2) bag bie in Baben vollerrechtliche und verfassungemäßige Rechte und bag ein einzelnes Gefet bem Staatsgrundgefete le widersprechen darf; 3) daß fabricirte und dem Bolte ichte Gesetze weber Segen bringen noch Bestand haben. b Gewaltatte, bie zunächst Unfrieden ftiften, folche mg aber hat noch keine verständige Regierung als ihre be betrachtet.

#### XIII.

635

### Bur Geschichte ber Philosophie.

Histoire de la Philosophie. Philosophie ancienne par N. L. Laforet, docteur en théologie, camérier sesset de Sa : Sainteté, Recteur magnifique de l'Université catholique de Louvain. Bruxelles 1867. T. l. et ll.

:

!

Wir Deutsche waren bereits baran gewöhnt, daß mit wenigen Ausnahmen sast sammtliche bebeutende Werke des französischen Sprachidioms über Philosophie in neuerer Zeit einen wenn nicht antireligiösen, so doch negativen Charakter hatten. Hier liegen uns zwei ansehnliche Bände in tresselicher Ausstattung von einem katholischen Versassen vor Augen, von dem bekannten Rektor der katholischen Universsität Löwen, Laforet, welche die alte Philosophie zu ihrem Gegenstande haben. Abgesehen von dem Inhalte begrüßen wir darum die Arbeit Lasoret's als ein Zeugniß des regen wissenschaftlichen Lebens der katholischen Kirche Belgiens in einer Zeit in der gerade die Heimath des Versassens in einer Zeit in der gerade die Heimath des Versassens das auf die Tiese erschüttert ist.

Die Philosophie ber alten Zeit erscheint uns hier wieber einmal innerhalb bes Rahmens ber chriftlichen Weltansschauung. Um es gleich zu gestehen, hat uns bas vorlies gende Werk Laforet's schon nach flüchtigem Durchblättern unwilktürlich an die Joeen erinnert, welche K. J. H. Wins

hmann in feinem bedeutenben Buche "bie Philosophie im utgange ber Beltgefdicte" (Bonn 1827-34) niebergelegt Db ich mich getäuscht habe, mag Jeber burch einen beleich ber beiben Berte felber beurtheilen. Wenigstens seft Laforet wiederholt an die Arbeiten J. H. Windisch= me und seines Sohnes Fr. Windischmann an. Darin nt er sicher mit ben beiben Dentschen überein, bag er Ricidte ber alten Philosophie nicht blog auf ben Belbes und bessen Glieberungen beschränkt, sonbern bag mit einem großen Wurfe auch die Syfteme des Orients, dich ber chinesischen und indischen Weisheit hereinzieht. erke Buch ber "beibnischen Philosophie" ist ausschließ-Riden Awecke gewidmet: T. I. p. 58-195. Wir werben Sefagten von selber erwarten tonnen, daß bie che Laforet's nicht die atomistische ist, welche die manhen Culturtreise ber alten Welt sei es bes Orients Occibents bloß in ihrer strengen Abgeschiebenheit von weer betrachtet, sonbern gerabe bie Mannigfaltigkeit ber Bultung ber Geistesbestrebungen, wie sie durch die Ras talitat und eigenthumliche welthiftorische Greignisse bet ift, aus einer tieferen Einheit zu erfassen versucht. In m tieferen Sinne als Lessing faßt ja bas Christenthum Beltgeschichte als die Erziehung des Menschengeschlechtes an welcher alle Bolter, jedes in seiner Weise mitzum berufen sind. Wie die Völker der alten Welt diese de gelost, sucht uns Laforet in geistreicher Weise zu **Men**wärtigen.

In einer bündigen und klaren Sprache gibt uns ber Berfasser seinen Standpunkt gleich im Ansang zu Berfasser seinen Standpunkt gleich im Ansang zu Berfassen. Statt, wie es manchmal bei historischen Werken wissenschaftlicher Natur der Fall ist, uns mit einer die kritischer Notizen zu bedienen, gibt die Einleitung klich das was sie besagt, nämlich den Plan des ganzen under Sie beginnt mit allgemeinen Betrachtungen über ke Seschichte der Philosophie; über Gegenstand, Zweck und

Methobe berselben. Hier halt Lasoret ungefahr bieselben Gesichtspunkte in gleicher allgemein verständlicher Weise seise stalieners, welches dieselben Zwecke sich gesetht hat: nämlich die Storia della Filososia di Augusto Conti, Firenze 1864. T. I. p. 1—137. ff. Ich glaube im Interesse der verehrten Leser zu handeln, wenn ich mit einigen Worten die ausgesprochenen Grundideen berühre.

Die Philosophie als Biffenichaft ber Bernunft und ber erften Principien berfelben betrachtet Laforet von einer zweis fachen Geite, bon ihrer abstraften ober logischen und ihrer concreten ober ontologifchen Seite. Gegenstand ber Philojophie nach ihrer concreten ober ontologifden Begiebung ift ibm urfprünglich Gott sowohl an sich als auch in feinen Relationen (rapports) mit ber Welt und borguglich mit bem Menichen. Der Mittelpuntt philosophischen Studiums ift ibm Gott und die absoluten Ideen, sofern biese als Gegenstand ber menschlichen Bernunft in Betracht tommen. Sodann tommt ihm ber Mensch, und zulett bie Welt überhaupt unter ben Gesichtspuntt philosophischen Dentens. (I. p. 2. ss.) Um fic vor dem etwaigen Vorwurf bes Dogmatismus sicher zu ftellen weist er ausbrudlich auf die Grundbedingung ber philose phischen Wiffenschaft bin, namlich bag fie Vernunfterkenntnik fei und in Allem bas logische Denten zu ihrer Bafis habe (p. 3). Damit ift aber noch teineswegs bas andere Ertrem, namfid ber Apriorismus ber neueren beutschen Philosophie geseth Der Philosoph hat sich nicht auf ben Jolirschemel ber leeren Abstrattion zu ftellen, weil bieß felber eine Unmöglichteit ift, sonbern er ift an bie Wirklichkeit, an bas concrete Das fenn nach feinen mannigfachen Seiten gewiesen. Statt fic gegen irgend eine Seite ber Wirklichkeit zu verschließen, wie bas 3. B. die moberne negative Philosophie in Beziehung auf die historische Wirklichteit ber Offenbarung thut, muß er im Gegentheil, wenn seine Philosophie eine gesunde fenn foll, alle Gebiete bie für ben Denker überhaupt Interesse

m umsvannen, aus allen Rahrung ziehen. Sobalb er Besichtstreis nach irgend einer Seite hin bornirt, so ne Wissenschaft schon nicht mehr Philosophie b. h. michaft bes Augemeinen, sonbern fle ist nur mehr ein **L**er Philosophie; z. B. Logit, Physit u. s. w. Man wohl die verschiedenen Gebiete der allgemeinen Wiffenanterscheiben aber nicht trennen. Une distinction n'est séparation (p. 4). Die rein abstratte philosophische k bezeichnet Baforet als ein Unbing, weil ber Mensch kin abstrattes Besen ist. "Seten wir jegliches Ding m Blatz, aber isoliren wir nichts. Das ist allein ine Methode und bas einzige Mittel die Rechte der Maft und die Rechte der Wahrheit zugleich zu wahren!" merben beibe Extreme vermieben in ber Beichichte lisophie, die nicht selben find, nämlich auf der einen the Confusion der philosophischen Systeme mit den **hen** Traditionen, und auf der anderen Seite die abk Trennung ber philosophischen Lehren von bem Boben den fie gewachsen sind. Der Zweck ber Geschichte ber esthie (p. 5) ist nicht bloß ein abstrakt theoretischer, tine bloke Renntnig so und so vieler philosophischer m, sonbern auch ein praktisch=sittlicher. Wir lernen hier Ray beffen tennen was bie Bernunft aus sich leisten t, was nicht; ihre geraden und krummen Wege die sie Manbert, und bie objektiven Gefete bie fie mit innerer wendigkeit babei beobachten muß. Was uns aber er= , bas find die großen Ziele die fie anstrebt, und die fie alles Frrens bennoch immer aufs neue zu erreichen kt. Das Ringen des Menschengeistes nach Wahrheit **bigt minder einen großartigen bramatischen Charakter** be Ringen nach Freiheit. Darum muß bas Erbtheil, We Menschheit vor uns auf biesem Wege bes Ringens bermacht hat, ein theures senn, weil dieses Erbe mit nahren Werth bes eigenen Daseyns begründet.

züge der Geschichtsauffassung zu zeichnen. Laforet spricht sich sodann über die Methode der Behandlung der Geschichte der Philosophie aus (p. 8—14), kommt auf die Boraussehungen des philosophischen Denkens überhaupt zu sprechen (p. 15—44); geht dann auf die Quellen der Geschichte der Philosophie über, und verzeichnet zum Schlusse einige der hervorragenosten Leistungen auf diesem Gebiete. Unter den beutschen Arbeiten nennt er Brucker, Liedemann, Tennemann, Dr. Heinrich Ritter, und erwähnt noch daß außerdem "eine große Anzahl Arbeiten über Geschichte der Philosophie" in Deutschland erschienen ist, und daß Deutschland überhaupt der Ruhm gebührt die erste vollständige und gründliche Arbeit, Bruckers nämlich, geliefert zu haben (p. 54. 58).

Wenn wir unsererseits bas ungeheure Material bas befonbers in Deutschland nun feit 30 Jahren fast über jeben einzelnen Philosophen erschienen ift, vergleichen mit bem was Laforet bavon in ben vorliegenden beiben Banben verwerthet hat, fo find wir schwanfend ob wir bie verhaltniß= mäßig fparfame Musbeutung befonbers ber fritifchen Spezialarbeiten ber Deutschen bem Berfaffer gum Lobe ober gum Tabel anrechnen follen. Bum Lobe nicht, weil im Gingelnen febr Bieles fritisch gesichtet und geflart ift mas Laforet eben fo genommen wie es bie antiquirte Darftellung gab; gum Tabel nicht, weil bei ber gegenwartigen Arbeitstheilung faft ein volles Menschenalter nicht ausreicht um nur die bedeutenbften Arbeiten zu ftubiren, vielweniger zu Ginem Gangen ju verarbeiten. Wenn wir bagu noch bebenten, bag ber Berfaffer nicht blog die hellenisch = occidentale Philosophie, fon= bern auch die indische und chinesische hereinzieht, über welche faft täglich neue Entbedungen gemacht werben, fo ift es febr schwierig bier bie Grenglinien gu zeichnen, wie weit eine allgemeine Beschichteschreibung bie Detailforschung in fich aufnehmen ober bei Seite laffen foll. Genug bag wir ben Lefer versichern konnen, daß und in bem vorliegenden Werfe vor Allem ein harmonisches Bilb bes gesammten alten Wiffens

nblage einer möglichst gewissenhaften Forschung ges: Die Darstellung ist durchweg eine klare und selbst diesenigen Autoren welche ber christlichen Welteng bes Autors entgegen sind, werden in ihrer reladentung und mit dem Waße objektiver Auffassung t. Die Arbeit Lasorets macht also im Ganzen auf r einen wohlthuenden harmonischen Eindruck. In scheinungen ist es ihm um den rothen Faden der thun (1. 14).

: Boranssetzung aller Philosophie ift ihm bie urbe Offenbarung Gottes an die Menschheit, die felbft m wilbesten Geftrüppe menschlicher Trabitionen und er noch fragmentarisch vorhanden ist, beren Träger. - Bolt Gottes ist. Wir sehen, Laforet vertritt hier riftlichen Traditionalismus, wie berfelbe schon in ber ift angebeutet, von ben altesten Batern ber Rirche. en Theologen bes Mittelalters und ben bedeutenbsten n ber neueren Zeit vertreten ift. 3ch erinnere unter reichsten Auffaffungen nur an die Ibeen eines Bascal trefflichen Méditations sur l'histoire universelle pon n. f. w., abgesehen von den modernen Bertretern bes nalismus in ber Weise Gratry's und seiner Angegen welchen sich wohl manche gegründete Ginmenmachen lassen. Freilich muß unser Autor sich gleich \$ (1. 17 ff.) mit bem Rationalismus über biefen useinanbersetzen, bem er bie Antwort teineswegs bleibt. Laforet ist ber Ansicht (1. 44. 60 ss.) baß bie Aegyptier noch bie Phonizier, Chalbaer und Perfer h philosophische Lehren gehabt haben, sondern daß m orientalischen Boltern nur ben Indiern und Chine eigentliche Philosophie zukomme."

glaube, bamit ist zuviel und zu wenig behauptet. weil die ganze orientalische Weltanschauung spezifisch e Ratur ist und die rein philosophischen Elemente religionsphilosophischen sich kaum unterscheiden, viel weniger trennen laffen. Bas ber gelehrte Autor über Megupter, Phonigier und Perfer fagt, gilt in biefer Sinficht ficher auch von ben Indiern und Chinefen. Bu wenig ift bamit gefagt, weil bie Weltanichauung ber Indier urfprunglich ber gangen indogermanischen Bolferrace gemeinfam ift, und bie inbifche Philosophie, wie bas unter andern bie grundlichen Forfchungen Spiegels bargethan haben, auf bie Quelle bes alten Barfismus, ber alten Barfenreligion gurud: weist. (Bgl. 3. B. Beitschrift ber Morgenlandischen Gefellichaft XI. G. 97 ff. u. a.) Die trefflichen Arbeiten von Butte und Rlemm, welche Laforet leider nicht fennt, laffen barüber feinen Zweifel. Um bas Jahr 1500 vor Chriftus bilbeten Inber und Berfer noch ein gemeinfames Bolt. Richt bloß bie Botternamen, fonbern auch bie allgemeine Sitte, bie Trabitionen u. f. w. haben eine gemeinsame Quelle. Go 2. B. Andra bei ben Berfern ift Inbra bei ben Inbiern u. f. w. Much bezüglich ber Megnptischen Rosmogonie muffen wir auf Grundlage ber Forfdungen von Billinfon, Baur, Brugich, Le Mormant, Letronne u. A. bemerfen, bag bier = nicht blog religiofe Traditionen, fondern tiefere philosophische Unichauungen vorliegen. Derfelben Unficht find Rouge (Revue archeol. VIII. c. 54), Dollinger (Beibenthum und Jubenthum G. 409) u. a.

Der chinesischen Philosophie widmet der treffliche Autor eine quellenmäßige Sch.lderung von beträchtlicher Ausochnung (I. 59—91). Wir sind demselben gewiß für die ausführliche Darstellung des Gedankenkreises der Chinesen, bieses einzigen unter den Bölkern der gelben Menschenrace von uralter selbstständiger Bildung dankbar. Sie ist eine gute Parallele der Schilderung dei Wutte, und beide erzgänzen sich gegenseitig. Wenn es nicht ein Borurtheil ist von meiner Seite, so scheint mir Lasoret den Werth dieser Wissenschaft doch noch etwas zu hoch zu taxiren. Ich verzmisse darin trob mancher trefslichen Aphorismen und gutz gedachter Axiome bennoch jeden idealen Schwung, welcher

ber Philosophie als solcher eignet. Das ganze chinesische Gebankenspstem ist boch im Grunde nur ein dicker, ganz spiesbürgerlicher Materialismus. Soviel wir von der Phis losophie eines Meng-tso und Tschu-di wissen, ist die Koss mologie eine äußerst langweilige; ebenso ihre Ethit u. s. w. Roch mehr angesprochen hat uns die Schilderung der indisigen Philosophie. Sie ist verhältnismäßig sehr umfangreich (l. 92 — 195) und beruht auf den vorzüglichsten Quellen, wie sie nicht nur besonders über dieses Gebiet die französsische Literatur dietet; sondern der Verfasser nimmt auch auf die gründlichen Arbeiten der Engländer z. B. Colebrooke's, und der Dentschen, vorzüglich des klassischen Forschers Max Rüller und des E. Schlagintweit Bezug.

Bir wiffen zwar, bag andere Forscher in manchen Partien anberer Anficht find, fo g. B. über bas Berhaltnis bes inbischen Brahmanismus zum späteren Bubbhismus (L. 96). Laforet bezeichnet ben Brahmanismus als "pantheistischen Raturalismus, in bem alle besonberen Wefen bon Brahma ausgehen und von ihm am Ende wieber verschlungen werben." Er bemerkt, bag in ber Bebenreligion bas Licht nicht Symbol, sonbern bas Wesen und ber Grund ber Gottheit selber ift, daß also hier nicht bas geiftige Licht eines Platon, sonbern bas materielle Licht "hier ift die Bernunft von ber Phantasie entthront, Mes ift materialifirt, Alles in bas Gebiet ber Ginne berabgezogen." (l. 103). Es tann barüber tein Zweifel fenn wenn Agni im Samaweda ausbrudlich als "Flamme burch Reiben von Solgern vom Priefter erzeugt" bezeichnet wirb. Andra (Licht), Baruna (Luft) und Agni (Feuer) find gerabe bie brei Hauptmanisestationen bes Einen Seyns, bes "großen Geiftes" bes Brahma; biefe rein physischen Machte bes Wertens und Vergebens erscheinen barum in ben hl. Buchern in einer Unzahl von Namen. Aber in biesem Nas turalismus scheint mir auch sogar ein ganz ercessiv ibeali= ftisches Element zu liegen, nämlich in bem Mahan-Atma bas

Brahma. Das Aum ber alteften indischen Philosophie ift ein rein negativer Begriff, bas bloge or ohne alle Brabifate. Es wird in verichiebener Beije als Urraum, Urather, Urgrund, ale bas Große, Erhabene, Seiende überfest. 3ch meine, am abaquateften mare bafur ber Begriff bes Abfoluten ber neueren beutschen Philosophie. Die fruberen Sommen geben barum bem Brahma ausbrücklich ben Ramen bes Unerforschten. Bon biefem Gefichtspuntte aus tann man bie indifche Philosophie gerade als absoluten Idealismus bezeichnen. Die Welt ift ja an fich bas blog Richtige, bas reine Richtfenn. Sowie die Lotosblume aus ber Burgel empormachft und ihren Relch öffnet, fo ift die Welt nur die aus bem "Brahm" ober "Mum" emporgeblubte Lotosblume, bie bann wieber gur Burgel gurudtehrt. Rur Brabma ift, und icon bie Urfache feiner Gelbftentfaltung gur Belt war eine Täuschung ber Daja. Aus biesem Grunde nun ift die Belt bloker Schein, ein Traumbild. Und der Hauptzweck ber gangen indischen Ethit, bes Cultus, ber Ascese 2c. ift: biefe nichtige Welt zu verneinen. Zu einem "Naturalismus" scheint mir die Geistesschwermuth, das wehmuthige Trauergefühl bes hindu, beffen Grundton immer nur ber Gine ift: "Alles ift eitel, Alles vergeht, nichts bleibt als Brahma" gar, wenig zu passen. Die indische Philosophie ift gerade das birette Gegentheil bes chinesischen Naturalismus. hier erlaube ich mir trot ber Gegenbemertungen Laforet's (1, 122 2c.) bet Auffassung von M. B. Saint Silaire, Lassen und Beber beizupflichten. In Rigveda wird z. B. Varuna geradezu als weltbewegenbe, weltordnenbe Macht geschilbert. "Er tragt und halt die gitternben Geschöpfe, er leitet Rrantheiten und ben Tod." "Er hat ber Sonne die Pfade gebahnt und bervorgetrieben bie meergleichen Fluthen ber Strome; zwischen ben unermeglichen Simmeln ruben feine Gewalten." Varuns ist sogar ber Bachter ber sittlichen Weltordnung, ber gerechten Bergeltung, bem bie Gunbe gebeichtet, ber um Bergebung angefleht wirb. hier scheint und etwas mehr als

Raturalismus zu senn. In dem Bubbhismus allerdings hat der Jbealismus der Brahmanen in einen intensiven Rasmralismus umgeschlagen; wie das so trefflich Burnouf Introduction à l'histoire du Buddhisme Indien, Stuhr u. A. dargethan. Hier allerdings können wir uns vollsommen mit Lasoret einverstanden erklären. Die Partie über den Bubbhismus (1. 181) halte ich deßhalb für vorzüglich gestungen.

Doch — unwillfürlich habe ich die mir gesteckten Grenzen ihon überschritten; ich will nur im Fluge noch auf die ibrigen Partien bes inhaltreichen Werkes aufmerksam machen. Laforet sucht wiederholt eine auf ursprünglicher Wahle

ì

Ļ

ţ

:

Laforet sucht wiederholt eine auf ursprünglicher Wahlserwandtschaft beruhende Tradition des indischen und griechis ihren Religionsssstems nachzuweisen. ) Er beruft sich hier vor Alem auf das Zeugniß des Herodot (Hist. II, 52), daß in der ältesten pelaszischen Beriode der Polytheism der Hellenen noch in dem Pantheism schlummerte. Wir können uns darauf nicht einlassen, die Darstellung des Verfassers näher in's Auge zu fassen. Bekanntlich hat Schelling in seinen "Vorlesungen über Religionsphilosophie" Aehnliches behauptet. Ulrici hat im Ganzen die Theorie Schellings verfolgt in der geistreichen Abhandlung über Religionsphilosophie (Herzogs Reallericon XII. 700. ff.) und über Pantheismus (das. XI, 66). Eine religiöse Autochthonie gilt jedenfalls heute für ein Euriosum.

Bezüglich einiger Hauptpunkte haben wir gelegentlich ber Besprechung des Grundrisses der Geschichte der Philosophie von Dr. Erdmann in diesen Blättern bereits uns geäußert. Denselben Gesichtspunkt halten wir auch hier für den richtigen. Wir können darum unmittelbar auf

<sup>\*)</sup> Intereffante Aufschluffe über bas Berhaltniß ber griechischen zur agyptischen Gultur verbanten wir unserm Aegyptologen Brof. F. Jos. Lauth. Bergl. bes. Brogramm bes Mars Gymnafiums in Manchen: Gomer und Aegypten. Manchen 1867.

bie im Gangen treffenben Museinanberfetungen Laforet's (1. 196 ff.) verweifen. Dit S. Ritter theilt Laforet bie griechische Philosophie in brei Berioben. Die erfte Beriobe ber vorsotratifchen Philosophie umfaßt bie jonifche, italifche, eleatische und atomiftische Schule (1. 210-339). Die zweite Beriode ber fofratifchen Philosophie, welche im britten Buche gur Darftellung fommt, umichließt bie eigentlichen Beroen griechischen Dentens: Gofrates, bie megarifche Schule, Blaton und feine Schuler, Ariftoteles und die Beripatetiter und bas Museinanbergeben ber Rachfolger bes Ariftoteles in bie man: nigfachen Richtungen bes Epifuraism, Stoicism und Stepticiom (1. 310 - II. 250.) Bier liegt ber Schwerpuntt bes gangen vorliegenben Wertes. Auch formell möchten wir bier die Glangpuntte fuchen. Go ift g. B. ber allgemeine Charatter ber fofratifchen Philosophie tlaffifch gefchilbert. Wenn Referent auch nicht burchweg mit ben Resultaten, wie fie Laforet über einzelne Buntte ber platonifchen und befonbere ber ariftotelifden Philosophie, namentlich über bas Berhaltniß beiber zueinander übereinstimmen fann: fo fann er bem flaren Blide und ber harmonischen Entjaltung ber mannigfachen Lehrpuntte boch feine Achtung nicht verfagen. Co weist Laforet g. B. (I. 228, 233, 239) gang icharffinnig auf bie Berührungspuntte ber 3bentitatslehre Beraflits und Begels bin. Die negative Geite ber pantheiftischen Philofophie weiß Laforet trefflich zu charafterifiren, indem er auf bie altesten Wurgeln berselben wiederholt aufmertfam macht; wir sind fehr begierig ob er die positive Seite berfelben. namentlich die Beziehung Hegels zu Aristoteles richtig zu fassen im Stande fenn wirb. Bolltommen einverftanben find wir mit Laforet (l. 401 2c.), daß Aristoteles trot seiner polemischen Haltung zur platonischen Ibeenlehre bennoch bas Wefen berfelben anerkannt und insbesondere in feiner Metaphysit verwerthet hat. Doch, wir muffen zum Schlusse eilen, und tonnen unmöglich die hochst interessanten Bartien biefes Buches im Einzelnen befprechen. Es fint hier nicht bloße Raisonnements, sondern manche gründliche Forschungsresultate.

Das vierte Buch enthält bie griechisch = romische Philojophie (II. 251 — 372); bas fünfte ben Berfall und bas Ende ber griechischen Philosophie (II. 373-544.). In großen und eblen Bugen weiß Laforet, um nur an Gines zu erinnern, bie welthistorische Bebeutung ber neuplatonischen Schule in Meranbrien ju fchilbern (II. 401 ff.). Die Stellung berleiben awischen Orient und Occident ift ber Synfretismus ber beiben Gesichtstreise, in welchem bie Gesammtweisheit ber alten Welt nochmal in wahrhaft großartiger Beise auflenchtete, um bann für alle Butunft bem Lichte bes Chriftentinus zu weichen. Besonders Plotinus wird ausführlich und grundlich behandelt. Proflus, ber lette Meister ber neu-Matenischen Bhilosophie (II. 537) findet nicht minder gerechte Burbigung. Bum Schluffe werben noch turg bie Rachfolger bes Proflus, bie letten Reprafentanten ber beibnischen Philosophie an unserm Auge vorübergeführt.

Es ist wahrhaft erfreulich in unseren Tagen, wo man an allem philosophischen Studium besperirt und über Philosophie Urtheile hören muß wie sie in den Zeiten der größten Barbarei taum zu sinden sind, solche Bersuche der Wiedersbeledung des erlahmten wissenschaftlichen Stredens zu sehen, wie sie der geehrte Bersasser vorliegenden Wertes gemacht hat. Trot der Antipathie wird der franzdissche Seist solchen Leistungen sein Interesse kann versagen können. Auch für uns Deutsche aber hat das Werk Laforets seine Bedeutung. Wir rusen darum dem gelehrten Rektor Magnisicus ein herzlich "Slück auf!" zu.



continue of the continue of th

Die unterirbifche Diplomatie im brittifchen Reiche und bas Fabula docet.

Bon allen politischen Wundern die seit einem Lustrum vor unsern Augen entstanden, ist die mit England vorgegangene Beränderung eigentlich doch das größte. Wir alle haben die Zeit noch mit erlebt, wo die ganze publicistische Welt ihre Ohren immer zuerst an die Thüren des auswärztigen Amts in London hielt, um die Stimmung da innen als das entscheidende Moment in allen europäischen Fragen zu erlauschen. Es war das zugleich die Zeit wo alle consservativen Federn des Continents sich Jahr aus Jahr ein gegen jene Feuerbrands-Politik erhitzten, die allen revolutionnären Bewegungen außerhalb der englischen Grenzen mit ihrem Beisall, mit Rath und That zu Hülfe kam. Mit Einem Wort: das Zünglein der europäischen Wage stand in London.

Man hat sich biese politische Geschäftigkeit Englands versschieben erklärt. Man hat die herrschende Aristokratie Engslands beschuldigt, daß sie um ihrer Selbsterhaltung willen das Bedürfniß habe von Zeit zu Zeit ihr Gewicht in ausswärtigen Fragen geltend zu machen; und man hat die engslische Bourgeviste des hintergedankens fähig erachtet, daß sie

rter bem Deckmantel ber liberalen Ibeen in ben von ber evolution zerwühlten Ländern ihre Fabrikate besser zu vererthen hoffe. Wie dem nun sei: das Eine wie das Andere it ausgehört. Weder die englische Aristotratie noch die engische Bourgeoisie hat fortan unter dem Berbacht politischer mtriebe oder auch nur diplomatischer Berechnungen zu leisn. Das ist längst vorbei, und Riemand kümmert sich mehr rum.

Der Orient wankt; aber kann taucht bann und wann ne leise Andeutung auf, daß die Expedition in Abyssinien gentlich dem kunftigen Suezkanal gelte und eine Stellung a Rücken der orientalischen Frage bedeute. Selbst von der ärkei ist es zweiselhaft geworden, ob sie noch ein politisches ateresse Englands sei. In Italien ist Englands Schoofend, das Werk Cavours, in Gesahr; aber man hört nichts menglischem Beistand in Florenz, ja es kann sogar glaube derichtet werden, daß England dahin rathe für die Ruhe redalbinsel den Garibaldianismus dem französischen Imstator zum Opser zu bringen. Auch der protestantische Haßunds scheint daher nicht mehr größer zu sehn als die nrecht vor seber socialen Störung. So gründlich hat die stitik Englands ein Ende.

Dagegen hat eine neue Periode ber innern Geschichte nglands begonnen, welche für uns Continentale den lehrichften Inhalt hat. Denn dieselbe geht aus Zuständen herst, welchen auch wir mehr oder weniger nahe gerückt sind. dan hat den Ländern des Continents solange das Beispiel r politischen Freiheit Englands vorgehalten; ich weiß nicht, arum die liberale Presse jetzt zögert, England in gleicher deise auch als das Beispiel des socialen Berberbens aufzussen, nachdem doch dieses warnende Phänomen in so grellen estaltungen jenseits des Kanals zu Tage tritt? England a brodelnder Herd der Berschwörung — nicht mehr der erschwörung fremder Flüchtlinge, sondern des eigenen unter ruck und Elend schmachtenden Wolkes — das wäre doch

wahrhaftig ein eben fo überrafchenbes als intereffantes Them Wer hatte es geglaubt vor zehn Jahren?

Um bie Ratur ber ungehenern Berichwörung gu char terifiren, genugt es nicht zu fagen, fie fei nicht politisch fe bern focial. Wenn irgendwo, fo laffen fich gerade in Gr land biefe beiben Begriffe ichlechterbinge nicht trennen. De in England haben bis jest bie Ariftofratie und bie gelbrei Bourgeoifie eine unter fich mehr ober weniger gutlich theilte Alleinherrichaft geführt, hinter ber bas niebere B - fagen wir mit Ginem Borte bie Arbeiterwelt ganglid veridmand und politifch gar nichts zu bebeut batte. Rest erhebt fich biefes niebere Bolf um fein Erbre geltend gu maden; bas ift bie Bebeutung ber großen B fdworung welche England abwechselnd bald als Tenianism bald als Arbeiter-Terrorismus in Schrecken fest. Dan fa fagen, bağ jene Erscheinung mehr politischen, biefe mehri cialen Charatter trage; aber im Grunde fliegen beibe ine ander, fie bilden Gine und biefelbe Classen = Revolution Unterbrückten.

Allerbings spielt in bem Ginen Falle eine nation Suprematie bie Rolle bes Unterbruders, in bem anbern! Nationalotonomie bes Industrie = Capitals. Aber bie 8 fcworenen find in beiben Fallen bas arme arbeitenbe Be In Bezug auf bie irische National = Partei ber Kenier biefe Thatfache vom officiellen England felber zugeftand Die boberen Classen und ber Mittelstand ber irischen Raff find awar mit bem gegenwärtigen Berhaltnig ihres Bat landes zu England gleichfalls tief unzufrieden und nur züglich bes Mittels ber Abhülfe find sie nicht gang et unter fich. Die Ginen, und es find barunter meistens Min borige ber boberen Gesellschafte = Classen, forbern nicht. Trennung von England, fie wollen bie Union festhalten, al fie hoffen burch grunbliche Reformen auf parlamentarifd Bege Gerechtigkeit für Irland zu erlangen. Dieß find fogenannten "Unionisten"; ihnen gegenüber erhebt bie Repe

tei nenerlich mächtig ihr Haupt; sie ist insbesondere im telstand Irlands vertreten, will die Wiederaustösung der den und ein eigenes irisches Parlament; in neuester Zeit liegt sie für Irland die "Freiheit wie in Oesterreich", deselbe Stellung im brittischen Staat, wie sie Ungarn serreichischen Dualismus genießt. Im Unterschiede von Feiden Parteien die sich vom Fenianismus disher sernateiden Parteien der senischen Verschwörer geradezu ih sich entgegengestellt haben, recrutiren nun die Fenier keihen ausschließlich aus den untern Classen. Sie ersihre Führer und ihre Mittel von dem irischen Volkssin Prodamerika; Irland selbst und die Irländer auf unglischen Insel liesern fast nur den gemeinen Mann Fenierthum.

Benn man nun erwägt, baß bie Arbeiterwelt in England Mir eine Million Mitglieber aus irischem Blute ent= F, feien es aus Irland eingewanderte ober von irischen en auf englischem Boben geborene, so wird man icon un schlechterbinge nicht annehmen tonnen, bag bie Berbrung ber Fenier und bie Berschwörung bes Arbeiters kwismus in England aus wesentlich verschiedenem Ma= le bestehe. Auch trägt der Fenianismus keineswegs bloß **Mh-nationalen Charafter; er verlangt nicht nur gänz-**Erennung Frlands vom brittischen Reich und Anschluß **Me Bereini**gten Staaten Rorbamerika's, sondern er trägt ich wesentlich socialistische Farbe. Theilung bes Grund Bobens ist ein Hauptpunkt bes fenischen Programms. Jenianismus ift auf bem agrarischen Gebiete genau bas Me Arbeiter=Berschwörung auf bem industriellen ift. Bei socialen Berührungen hören aber die nationalen Unter= k erfahrungsmäßig auf ein trennendes Moment zu bil= Iene ernsten Stimmen haben baber gewip Recht, welche **Aufang an** behaupteten: ber Fenianismus hätte niemals tuer so unglaublichen, das stolze England an allen Midern lähmenden Macht des dunkeln Schreckens gelangen können, wenn nicht die einheimische sociale Gefahr ung bar bahinter stunde, wie das Hauptcorps hinter den Plan

So dürfte es auch zu verstehen senn, wenn der Mischaf Malmesbury, ein unter allen Umständen ben ernster Mann, jüngst in einer öffentlichen Rebe sein bergemälde von allem dem Entsehen, womit England den Fenianismus bedroht sei, mit der Hinweisung bed daß "diese verruchte Verschwörung die Feinde der Ecklund der Staatsordnung aus England und aus allen ber Welt in sich schließe."

Freilich gibt es wieder andere Stimmen, welche fic Anschauungen aus bem Bestreben ber conservativen insbesondere der Tory = Aristofratie, erklaren ben bei Classen Furcht einzujagen und baburch bem neuen Bark Reform : Gefet die Spite abzubrechen, überhaupt ein staatspolizeiliche Reaktion berbeizuführen. Aber es be bem ohnehin icon tief genug gebemuthigten Reiche B ein allzu grelles Armuthszeugniß ausstellen, wenn nehmen mußte, bag ber freiheitestolze, prattifch : Englander aus leerer Angft und aberglaubischer Gin seit zwei Jahren am ganzen Leibe zittere vor einem, hirngespinst; bag bie Ration im Rampf mit Bin Flügeln die Regierung gezwungen habe ben Suftig ben brei Gehangten von Manchester zu begeben \*), am Enbe auch bie mit Bulver gesprengten Gefängnisvon Clerkenwell bloß eine optische Täuschung gewesen

Die Wahrheit ist wohl die, daß das Urtheil abgel Fenianismus sich modificiren muß, je nachdem berfelbe eine isolirte Kraftanstrengung der unterdrückten und mit belten Nation von der grünen Insel aufgefaßt, ober als

<sup>\*)</sup> Befanntlich murbe bie Eretution verhangt, weil Gin Boftgel bei einem fenischen Befreiungeversuch burch einen Beroden auf ben Zob getroffen worben war. Dafür wurben von ben hafteten brei als Morber hingerichtet.

egung in ihrem tiefern Zusammenhange mit der einheisen socialen Gesahr begriffen wird. Im erstern Falle hat ihle Gewissen Englands unzweiselhaft den Schrecken in's sosse der englischen Wachthaber und Geldmacher von den unterminirt und mit Pulver geladen wähnte, mag seine komische Seite gehabt haben. Anders gestaltet ir die Sache im zweiten Falle. Im Jusammenhange socialen Bewegung im Schoofe der englischen Nation einer Bewegung die nicht weniger selbstbewußt und seganisirt ist als der Fenianismus — kann und muß kerdings sagen: England steht auf einem Bulkan, auf Pulkan dessen Wächtigkeit unergrändlicher ist als die Wiltschen Conspiration.

deutsam ist schon bas genaue cronologische Zusamen der beiden Erscheinungen. Dieselben geben offenexixbisch neben einander her und treten abwechselnd Dberfläche. Bahrend ber fenische Schrecken ben Anmib ben Schluß bes Jahres 1867 ausfüllte, nahm im ein Loudoner Bericht seinen Weg burch bie beutschen ngen welcher mit folgenden Worten eingeleitet war: Schauber geht burch bas Land. Man hort seit brei nichts Anderes sprechen als über die entsehlichen Ent= , wen von Sheffield. Diese beweisen welche Gräuel. unf. seit Menschengebenken, sich unter ber mobernen Civili= s verborgen halten und nur von Zeit zu Zeit durch die e Kruste brechen. Word ist da nicht mehr einzelner er ist enthüllt als — Sitte; eine Arbeiter- Tyrannei er Welt blosgelegt, eine Behme der brutalsten Art;... deile in ben langen stenographischen Berichten über bie Bire spricht Schrecken, jeber Sat aus bem Munbe bes ptzeugen ist eine Apotheose Kains"\*).

<sup>\*)</sup> Krenzeitung. Ans London vom 23. Juni 1867.

Man braucht biefe Worte nur wenig zu verändern: hat man die zahlreichen Texte vor sich, welche turz und bald nachher über bas Entseten ber Englander w Symptonien ber fenischen Berschwörung Bericht et haben. Aber die lettere blieb in ihrem Wesen und Organisation buntel und unenthüllt bis gur Stunde: renb fich in bie Berfcworung bes Arbeiter-Terrorien au beutliche Ginblide eröffnet haben. Bolle Rlartel freilich erft bas Referat verbreiten, welches bie eige nannte t. Untersuchungs = Commission bemnächst bem ment vorlegen wirb. England und bie politische Welts bann eine Zeitlang wieber von ben entsetlichen Erschen in ber englischen Arbeiterwelt sprechen und bie Baid bem Ropf zusammenschlagen, um vielleicht abermals a Renier = Schreden gurudgutebren. Sur uns burfte di läufige Drientirung jest schon um so mehr am Plate als bas officielle England augenscheinlich bie Absicht gebachten Commissionsbericht Magregeln einer ftaats lichen Reattion angutnupfen, welche zwei Rliegen mit Schlage treffen follen, nämlich nicht bloß ben Terre ber Arbeiter = Bereine sonbern auch ben nebenber im Kenianismus.

England in der Reihe, ja an der Spitze der nären Staaten" — das wäre wahrlich eine so erstill Wendung in der Geschichte der modernen Ideen über und der unsehlbaren Nationalökonomie insbesondere, lich wohl der Mühe lohnt von Stadium zu Stadium zugusehen, wie die Dinge dahin gekommen sind und kommen konnten. Erzählen wir also zunächst den ein Berlauf der Entdeckungen, die England über die In den Tiefen seiner Arbeiterwelt gemacht hat und noch während macht.

In der Fabrikstadt Sheffield, durch ihre Eisens Stahlwaaren weltberühmt, waren seit einiger Zeit die fen Gewaltthaten verübt worden, ohne daß es zemal

Mugriffe größtentheils gegen Arbeiter zu entbeden. Da aber Augriffe größtentheils gegen Arbeiter gerichtet waren, so den sie von der Bolksstimme den Arbeiter-Bereinen (trades—18) zugeschrieden und auch geradezu "Gewerks-Attentate" mit. Im Ottober 1866 wurde einem Arbeiter zu Sheffield mis mit Pulver in die Luft gesprengt, und da derartige de nicht vereinzelt dastanden, so erhob sich ein so alls der Schrei der Entrüstung, daß das Haus der Gemeinen dene Untersuchungs-Commission niederzusehen beschloß, dem Thun und Treiben der Arbeiter-Bereine auf den zu tommen.

Die fraglichen, auch in ben "Histor. - polit. Blättern" wieberholt genannten Trades - unions find permanente ine, zu welchen sich jebes einzelne Gewert in allen m bes Landes zusammenfügt und die insgesammt unter emeinsamen Borort London stehen. Dan schätt bie ber Mitglieber zur Zeit auf 800,000. Der Zweck ber ne ist ein zweifacher; sie streben nämlich nicht bloß die fung ber Beziehungen zwischen Capital und Arbeit an, en fie bilden gleichzeitig Genossenschaften zu wechsels R Unterstützung. So hat eine einzige dieser Associam nicht nur die Rosten der von ihr selbst organisirten 186 feit ihrem Beftand getragen, sondern außerdem noch schäftslose Arbeiter seit sieben Jahren Unterstützungen mehr als 74,000 Bf. St. gegeben, ferner an trante und dliche Arbeiter 23,000 Pf., endlich über 6000 Pf. für Manngen ihrer Mitglieder bezahlt. Während ber fchreck-Baumwolltrifis des Jahres 1862 unterftütten biefe en thatfachlich 16,000 arme Personen, indem sie an amilie wöchentlich 10 bis 15 Schillinge vertheilten. karofartigen Leiftungen in diefer Zeit ber schweren Roth then von allen Seiten rühmend anerkannt; man hat dieben namentlich auch in Deutschland als einen schlagenben weis für die Richtigkeit des Princips ber Selbsthülfe aufa hefft. Aber nun bie Rehrseite!

Um so gewaltige Mittel in die Hand zu bekommen, mussen sich die Bereine natürlich durch Thaten und Leistungen bei den Arbeitern in Respett setzen, und dieß geschieht, indem sie mit allen Mitteln das Interesse der Arbeiter gegensüber der Capitalmacht sichern. In Wirtlichkeit hat die t. Commission alsbald als Resultat ihrer Untersuchungen erfannt, daß die Arbeiter von sämmtlichen Branchen die Beschränfungen welche die Unions ihrer Freiheit und ihrem Geldbeutel auslegen, als den einzig möglichen Weg ansehen, um im Kampse zwischen Capital und Arbeit nicht zu unterliegen. Alle stimmten darin überein, daß wenn eine Herabssehung der Arbeitszeit und eine Lohnerhöhung eintrete, dieß ausschließlich dem Unionssystem zu danken sei. Aber welches sind die von dem System gebrauchten Mittel?

Das offen zu Tage liegende Mittel ift ber Strife, b. f. bie mit gegenseitiger Unterftugung unternommene Arbeitein-Wie aber bieses offene Mittel bereits burch at beime Mittel des Zwangs und der Ginschüchterung gestätt und verftartt wurde, zeigte eben zur Zeit ber Enthullungen von Sheffielb ber große, Wochen lang bauernbe Schneiben Gegen 40,000 Arbeiter waren in biese Arbeitsein Strife. stellung verwickelt. Die Unions begnügten sich aber nicht burch bebeutenbe Wochengaben bie feiernben Gefellen ju unter balten und ihnen fo ben Wiberstand zu ermöglichen. rend die Meister die außerordentlichsten Anstrengungen made ten, um frembe Arbeiter heranzuziehen und mit Sulfe biefer Fremben, unterftutt burch verbefferte Maschinen, ben Anfor berungen ber einheimischen Gesellen zu widerstehen: organie firten die Unions ein vollständiges Uebermachungs = Spften rings um bie großen Schneiberwertstätten. Sie stellten form liche Posten und Schildwachen auf, und in bemselben Auge blick wo Arbeiter aus ber Proving ober aus ber Fremde, un Beschäftigung in den Magazinen zu erhalten, sich vorstellen wollten, waren sie auch schon abgefangen und durch Drobung ober Ueberredung in die Listen der Union der Londoner Arkr eingetragen. Auf die Klage der Meister mußten die tick sich einmischen. Das Postenwesen wurde als gesetzt erkannt, die ausgestellten Schildwachen wurden versund und gestraft. Aber die Macht der Unions erlitt das kinen Eintrag.

lm zu der thatfächlichen Uebermacht gegen das indu-Capital an gelangen und den Unternehmern nach dem ihrer lebenbigen Wertzeuge bie Sande zu binden, n bie Leiter ber Unions natürlich vor Allem dahin , an jedem Blate möglichft alle Arbeiter besselben it in ihre Reihen und unter ihre Botmäßigkeit zu n. Auf welchen Wegen sie bieß in England zu Stanbe 14, werben wir gleich nachher sehen. Die Tendens lieat so sehr in der Ratur der Sache, daß sie mit Motigen Ausbentung bes Coalitionsrechts zur Regeber fogenannten "freien Concurrenz" überall verbunden Imf. Go ift es benn auch in Rorbamerita. Als vor kund Tag mehrere Arbeiter aus Rheinpreußen nach ille auswanderten, berichteten ihre Briefe: taum feien set angetommen, fo feien bie englischen Arbeiter ihnen ib mit geballter Fauft und mit bem Rufe entgegenge= n: "Bruber, bei Strafe bes Tobes barfft Du nicht anm zu arbeiten, merte bieß!" Der Berichterftatter erzählt E: \_Und die Englander nahmen unfere Collegen in ihren k auf und zahlten ihnen wöchentlich 5 Dollars als tftagung aus, folange fie feiern mußten; und Gie wer-Dieberum aus Briefen vernommen haben, daß fie nunem Arbeiten find und ihr Ziel (hobern Lohn) mit Erkreicht haben". Also ganz die gleiche Praxis auch jenbes Weltmeers. Darum ift aber auch in ben Zeitungen mehrfach die Behauptung aufgetaucht: daß die Trades-

Rebe im Berein ju Laar. Berliner SocialsDemofrat vom 11. Dit. 1867.

Unions mit ihren Strife's und ihrem organisirten Terrorismus bie Industrie in ben Bereinigten Staaten bereits zu Grunde gerichtet haben.

Um bie ichabliche Rudwirfung einer folden Regelung ber "freien Concurreng" gang gu begreifen, muß man ned ein anberes Manover in's Auge faffen, welches bochit begeichnend ift, ju bem aber bie "Unionen" um ihrer Gelbiterhaltung willen unwillfürlich bingeführt werben mußten. Ihre gange Politit befame augenscheinlich ein Loch, wenn es einzelnen Arbeitern möglich mare burch größern Rleif ober Gefchicflichteit bobere Lobne und eine beffere Stellung ale andere ju erringen. Gine "allgemeine gleiche Lobntare für alle Arbeiter berfelben Rategorie" ift baber ein Sauptgrunds fat bes großen Schut = und Trutbunbs. hervorragente Führer haben auch ber t. Commiffion rundweg ertfart, baß bie Arbeiter zu ben größten Opfern bereit seien um bas Brincip ber Gleichheit burchzuseten. Dan barf begierig fern wie die in Aussicht genommene staatspolizeiliche Reattios gerabe biefer furchtbarften Baffe ber Unions bie Spite at brechen will, welcher unzweifelhaft am schwerften beizutommen fenn wird.

Der Arbeiter welcher Mitglieb einer solcher Union wirk, hat nämlich für ben Schutz und die Hülfe welche die Association ihm bietet, nicht bloß Geldbeiträge zu leisten, sondern er hat einem großen Theil seiner Freiheit ganz zu entsagen. Er muß sich einem strengen Arbeitsreglement unterwerfen, das jede höhere Begabung auf das Niveau der Mittelmäßigkeit erniedrigt; andernfalls legt ihm die Union eine Geldbusse auf welche ihn alles Bortheils größerer Geschicklichkeit wieder beraubt. Um die Löhne nicht drücken zu lassen und dem Normallohn aufrechtzuhalten, nöthigt der Berein die Prisscipale, alte und schwache oder weniger geschickte Arbeiter zu entlassen; er reicht den Entlassenen aus den Arbeitertassen ihren Unterhalt. Andererseits darf aber kein Arbeiter bester und geschickter sehn wollen als der andere. Wehe dem der

hr arbeitet und in kurgerer Zeit sein Pensum vollbringt, ber Berein vorschreibt und zum Gesetze macht. Als alle neine Norm ist die Mittelmäßigkeit ausgestellt; Reiner darf 1 Andern übertreffen wollen.

Wie weit diese Praxis geht, dafür ein haarsträubendes ispiel. Um die Arbeiter in den Radelsabriken vor dem natingen der Schleisssplitter und des Stahlstaubes in die ngen zu schützen, hat man magnetische Nehmasken für das sicht eingeführt. Da jedoch die dadurch gesicherte größere spielosigkeit der Arbeit einen größern Zusluß von Arbeitsbenden für dieses Gewerde zur Folge hatte, so haben die ims ihre Mitglieder genöthigt die schützenden Masken absen. So wird der Lohn bei seinem Ansaten Masken, der koch ist wegen der Lebensgesahr; denn selten überlebt ihne Maske thätiger Arbeiter das 40. Lebensjahr.

Nes das erklärt nur zu einsach die merkwürdige Thathe welche namentlich noch auf der jüngsten Weltausstellung
Paris sehr überraschend hervorgetreten ist: daß nämlich
englische Industrie und Werktüchtigkeit nicht mehr ihren
hen Rang behauptet. Rur in 12 Classen ward die brithe Produktion zu Paris nicht von ausländischer Manukur überflügelt. Gerade Sheffield, der Hauptschauplatz des
deiter-Terrorismus, war dort am dürftigsten vertreten. Es
dieß aus den angeführten Umständen die einsache logische
unsequenz, die zur Landescalamität zu werden broht.

Die Thatsache kann auch von den Liberalen in England cht geläugnet werden, aber sie wird von der liberalen Seite wers gedeutet und ausgebeutet. Seit der Resorm des exlaments-Bahlgesets erhebt nämlich der moderne Liberas mus mit all seinem continentalen Blödsinn auch in Engsud das Haupt, und die erste Wohlthat die er dem brittischen wiche erweisen will, besteht in der gesehlichen Einführung setaats-Schulzwangs. In diesem Sinne agitiren nasentlich ein paar Universitätsprofessoren auf den Meetings renkessungs. Das aussallende Sinken der englischen

Industrie kam ihnen wie gerusen. Da die dentschen bukte auf der Pariser Ausstellung vielsach die englischen gestochen haben, so argumentiren sie: dieß komme dahet, durch den beutschen Schulzwang die Bildung im Steweiter verbreitet sei als in England. Es begreist steweiter verbreitet sei als in England. Es begreist steweiter welches in dem Sinken der englischen Industried den wahren Ursachen desselben für die Lehre des Moekonomismus liegt. Aber das sollte man doch durste der englische Liberalismus einsehen, daß die en Arbeiter bereits übrig genug geschult sind, um ihr Interesse gegenüber der modernen Idee von der steine Rachstrage zu verstehen.

Allein wie machen es nun die Unions, um auch setliche Mitalieber festzubalten, um die welche en Beiträge nicht zahlen ober burch bie Statuten verboten beit übernehmen, am Austritt zu hindern, und um welchen überhaupt bie Freiheit ihrer Bewegung lieber ! gur Unterwerfung unter ein fo brudenbes Regiment all anlaffen? Run, eben barüber geben bie Erfahrungen 1 Commission vollständige Austunft. Die Commission wil außerorbentlichen Machtvollfommenheiten ausgestattet. Sache auf ben Grund zu kommen. Alle Berbrechen Morbthaten, follten ftraflos fenn, wenn die Thater ald-(jog. Kronzeugen) auftraten. Auch wurde auf Andring "Unionen" wenigstens Gin Bertreter ber Arbeiter 16 zahllosen und strengen Berhören von Arbeitgebern und nehmern zugelaffen. Das Refultat war folder Bemild in ber That werth.

Es stellte sich heraus, daß die Unions sich meisten Arbeiteherren selber bedienen, um die Arbeiter zum Eint ihren Berband zu nothigen und dieselben zur Erfähns Statuten zu zwingen. So gab z. B. ein kleiner Jehn Protokoll, weil er seinen Leuten nicht den Aufsch

ton habe befehlen wollen, sei er zwölfmal seiner Werterandt worden, neunmal habe man ihm das Gebläse zerund dreimal seine Wertstätten durch Explosionen demolirt.
Idner Hänser wurde in die Luft gesprengt. Als er bei zweiten Bersuch dieser Art seine ganze Familie dem Lod geweiht sah, unterwarf er sich dem Machtgebot kons. Senso entstand im Rohlenbergwert zu Rounkn Strike, nicht etwa des Lohnes wegen, sondern weil knipal sich geweigert hatte alle Arbeiter die ihre Bertrige nicht bezahlten, zu entlassen. So müssen also sker selbst die Reihen ihrer Dränger zu füllen besen.

tenn nun ein Mitglieb gegen bie Statuten fich verso bestand die erste Strafe gewöhnlich barin, bag ihm mbwerkgerath weggenommen wurde. Derlei Borffe waren alltäglich. Bei ben Ziegelbäckern zu Mangab es in foldem Falle Berberben von vielen Tauvon Ziegeln, Ginftreuen von Rabeln in die Ziegel-Bersuche mit explobirenten Stoffen. Bulver wurde in leifsteine gelegt u. f. w. Sügte fich ber Wiberspenftige nicht und zahlte er die auferlegte Gelbbuke nicht, fo n Rame in bas "schwarze Buch", auf bie Broscripen ber Union. Diese Liften wovon ber t. Commission ge Eremplare zu handen tamen, gingen burch bas and und entleibeten bem Profcribirten bas Leben. Er egenftand fustematischer Berfolgung. Reineswegs in b allein, aber hier insbesondere erreichte dieser Terroeine für ein civilisirtes Land taum glaubliche Bobe. efs ber Bereine übten eine mahre Gewalt über Leben o ber Mitglieber aus. Sie geboten ohne Umftande bie rung einer Fabrit welche neue Maschinen eingeführt ober die Beschimpfung, ja Töbtung eines widerspen-Arbeiters. Sie ließen mit Pulver Baufer in bie Luft n, fie arbeiteten mit Dolch und Revolver. Zu folchen iften" (jobs) wurden Arbeiter zu bestimmten Preisen gemiethet; der Lohn wurde aus der Bereinstaffe bezahlt und in den Büchern, wo übrigens die t. Commission häufig sehlende Blätter entdeckte, in leichtern Fällen verrechnet; nur die Erekutionen auf Leben und Tod waren das Geheimnis der Leiter.

In Sheffielb war ein gewiffer Broabheab, Gefretar ber Sagenfchleifer : Union und außerbem Beamter einer über 60,000 Arbeiter gablenben Affociation, ber oberfte Leiter bes gangen Getriebes. Er und ein paar Complicen legten als Rrongengen bie offenbergigften Geftanbniffe ab. Broadheab hatte einen gewiffen Fearnehough, weil er aus ber Union ausgetreten war und bei einem interbicirten Fabrifanten arbeitete, baburch geftraft, bag er nachtlicher Beile eine Bulvermine unter beffen Saus legen ließ, und fo gur Entbedung bes Gangen Unlag gegeben. Roch fieben abnliche Attentate gestand Broadheab zu, ja sogar brei Morbthaten tamen bei biefer Gelegenheit an's Licht. Auf Schritt und Tritt schlichen bie beauftragten Morber ben Unglücklichen nach, einem berfelben fogar feche Wochen lang, bis fich ber Augenblick fand ihn zu erschießen. Freilich behauptete Broadhead es auf eigentliche Töbtung nicht abgesehen zu haben. Ueberhaupt versicherte er unter Thranen, wie webe es ibm gethan habe zu folchen Mitteln greifen zu muffen, mit wetchem Rummer er biefen ober jenen gebungen um bie baufer unfolgsamer Arbeiter in die Luft zu sprengen, namentlich wenn die Familien mit darin gewohnt. Aber er habe sich eben in ber "traurigen Rothwendigkeit" befunden, ben Gefeten bes Bereins Geltung ju verschaffen gegen fahrläsfige Beitragezahler und abtrunnig Geworbene. Er zeigte sich gang erfüllt von feiner 3bee und feines Unrechts bewußt. "Der Gewertverein ift fein Eins und Alles, die Statuten beffelben feine Religion; bie Arbeitsgenoffen welche fich bem Berein nicht anschließen, sind Berrather an ber heiligen Sache und beghalb vogelfrei." Es ist an biesen Leuten ber Zeug an Affaffinen ber liberalen Detonomie.

Wie gesagt fieht Sheffield keineswegs allein mit folden Fällen bes Lerrorismus; namentlich bie Awangsmagregeln mit ber Sprengung burch Pulverminen find auch fur Liverpool charafteriftisch. Chensowenig ift Broadhead etwa eine Ausnahmsperson unter ben Leitern ber "Unionen". Bobs hat ber Borort Bonbon in Folge ber Borgange in Sheffielb ben Ausschluß besselben verlangt. Aber auch Broadhead felber hatte gleich nach bem von ihm anbefohlenen Attentat gegen Rearnehough ein Entruftungs-Meeting verfammelt, wo er bie Bet eine ichenfliche und teuflische nannte, und es Jebermann mer Bflicht machte gur Entbedung bes Thaters mitguwirten - alles naturlich um ben Berbacht auf falfche Spur zu leiten. Auch fchlug bie Berbrüberung in Sheffielb bas Begenen bes Bororts rund ab; und überbieß hatten fich bemits andere Arbeiter an Broadheab gewendet, um einen fo "gewiegten Organisator" für ihre neu zu grundende Union ju gewinnen.

Allerbings gibt es in ben Bereinen und außerhalb berfelben Arbeiter genug, welche bes Unionszwangs und ber Mittel Des Terrorismus gerne los waren. Sie sehnen baber ane Lofung ber Arbeiterfrage auf bem Wege ber Gefengebung berbei. Aber welche Borftellung machen fich biefe Leute von einer folden Lofung, bie im Stanbe mare ihre Lage befinitiv m perbessern? Wir haben barüber einen sehr interessanten Bericht ber englischen Correspondenz vor uns liegen. "Mertwurdig nur", heißt es ba, "und ein trauriges Zeugniß für ben Bilbungegrab und bie Moralitat bes englischen Arbeiterfandes ift es, daß bie engen und verschrobenen Begriffe über Arbeiterrechte, genau so eingeschränkt wie fie vor 300 bis 400 Jahren bie Bunfte hatten, und stellenweise mit beren Sahungen vollständig ibentisch, so allgemein verbreitet und eingewurzelt find. Und nicht nur ber gewöhnliche Arbeiter flebt an biefen bemoosten Ueberresten lange verschwundener Reiten. Roch in ben letten Tagen tam im Schoofe bes Stadtraths von Sheffield die Sache ber Gewertvereine zur

ı

ŗ

Sprache und einer ber Bater ber Stadt erhob sich zu einer längern Rebe, in welcher er bas ganze Unheil des Bereinswesens aus der Abschaffung des alten Zunstwesens herleitet. Die alten Bestimmungen seien abgeschafft und dadurch sei der Arbeiter wehrlos geworden. Es sei nicht mehr als natürlich, daß er sich nun seiner Haut zu wehren suche." Noch ein zweiter Stadtrath vereinigte sich mit dem Redner zu dem Antrag die Regierung zu ersuchen, es möge im Wege der Geschzebung den verschiedenen Gewerken das Recht der Selbstregierung, wie sie solches in den Jahren 1565 und 1598 erhalten, zurückgegeben werden\*).

Das nannte ber Liberalismus nun freilich eine Thee bie in's Rarrenhaus gebore. Um fo begieriger barf man aber fenn, wie bas englische Barlament fein Berfprechen lofen wird, "bie Berhaltniffe ber Arbeiter zu ben Arbeitgebern und bie ber erftern unter einander zu regeln." Das mare aller: binge bie große Aufgabe. Aber burch ftgatspolizeiliche Gin= engung bes grundgefetlichen Bereins = und Coalitionerechts, burch Berbote ber Stragenproceffionen und Daffenmeetings - berlei Magregeln follen bevorstehend fenn - wird bie Aufgabe ficher nicht gelost. Gine folche Politit mit fleinlichen Bolizeimitteln mare zwar recht eigentlich liberal, aber fie wurde gur ichreienoften Barteilichteit führen; "gefestiche Bereinzelung fur ben Arbeiter, aber gefetlich protegirte Berbinbung für die Arbeitgeber": jo hat die englische Arbeiter=Beitung jungft gang richtig bas einzig mögliche Refultat bezeichnet. Die Folge ware nothwendig ber offene Claffentampf gegen bie Bourgeoifie auf ber gangen Linie, ber erflarte fociale Rrieg.

Es wird nun klar seyn, wie wir die unterirdische Diplosmatie verstehen, welche für England bereits entscheidender ist als alle politischen Machtfragen der Welt. Es wird auch nicht mehr auffallen, wenn vor einigen Monaten ein liberaler Engländer in einem Blatt wie die Allgemeine Zeitung solsgende Herzensergießung niederlegen konnte:

<sup>\*)</sup> Mug. Beitung vom 19. Cept. 1867.

"Das Fundament ber conftitutionpllen Freiheit, bes namentin England fo feft zu fteben ichien, beginnt zu manten, unb n barf fich baber faum wundern, bag von vielen Geiten ber pertatiftifde Dachtentfaltung verlangt wirb, um ben Beift ber cht= und Befestofigfeit gu banbigen. Der Fenianismus if mabres Rinberfpiel, verglichen mit ben Gefahren benen England von feinen eigenen Daffen beobt wirb. Großbrittanien bietet in diefem Mugenbild ein b ber Gemaltthatigfeit und Gefeplofigfeit bar, bas mobi im ande ift ernfte Beforgniffe zu erregen. Die Brob- und fleifde malle, Die fich uber bas gange Land bin verbreitet baben, und trivial geworben find, bag fie in bet Breffe nur noch in felen Ausnahmsfällen bemerft werben, ber gewaltfame Biberi nd der allenthalben der Boligei entgegengeset wird, und ben brench von Dold und Revolver popular gemacht hat - be-Palgenthums und ber Berfon nicht mehr fo allgemein und idig in der englischen Ration wirft wie früher... Es läßt 1 baber mohl annehmen, daß die Regierung die fenische Panit m benugen werbe, um ben von ihr erwarteten Repreffinmagpin einen allgemeinern Charafter ju geben. Bon ber berrben Claffe wenigstens murbe fie teine Opposition gu bereten haben. Liberale und Confervative fimmen in biefem mit vollftandig überein. Auch find bereits Anzeichen bafür chanden, bag nicht blog unter ben Irlandern Ordnung getet werben foll".

Das ift die Aussicht auf die nächste Zukunft Englands. fragt sich nur, ob nicht auch in andern Ländern mehr b mehr eine ähnliche unterirdische Diplomatie heranwächst, iche von den betreffenden Regierungen gleiche Berücksichtiste erheischt, insoferne jede Störung des politischen Friedens sen dunkeln Gewalten einen underechendaren Machtzuwachs bringen muß? Auch Frankreich hat seine Trades - unions, und auch unter anderer Gestalt, und die nur um so gefährs

<sup>\*)</sup> Der Berichterstatter weist barauf bin, baß turz vorher ein nach Feniern riechenbes Meeting von bewaffneten Bolizeileuten verhindert, ein anderes badurch hintertrieben wurde, baß man dem Wirth anständigte, es würde ihm fonst seine Wirthshaus-Concession entzagen werben. In England unerhörte Fälle. Rach dazu war letteres Meeting keineswege ein senisches ober ixisches, sandern von der Wertales — Reformeliga angesagt. Alle Beitung bem 26. Dep. 1807.

licher sind, je mehr sie als politische Berschwörungen und je weniger sie social vernünftig organistet erscheinen. Und wenn Preußen jest mehr als je nach Frieden lechzt, darf man nicht glauben, daß die sociale Katastrophe in manchen seiner Provinzen mehr als Alles den politischen Thatenmuth des Grasen Bismark gebändigt habe?

Dieß ist das Schiekfal welches früher oder später jeden großen Fabrit: und handelsstaat unsehlbar trifft. Aber der bewassnete Friede ist eben kein socialer Friede. Man versmeidet den Krieg, um die socialen Zustände nicht zu versschlimmern; und die maßlosen Rüstungen ohne Krieg, der Militarismus als Institution verschlimmert die socialen Zustände nur um so gründlicher. Das ist der vitiöse Cirkel in dem sich die Welt jeht dewegt. Die Börse auf dem Geldmarkt mag sich sortsristen dei solch einem Scheinfrieden, aber die Börse auf dem Arbeitsmarkt vermag es nicht; und die Zeit ist nahe, wo die Arbeits-Börse die Geld-Börse aus ihrem politischen Einstuß verdrängt haben wird.

## XV.

owns for Marian and william

LODE WEST STREET, STRE

## Gin juribifches Gutachten in ber Dreifig= Rapoleon: Geschichte.

Ex ore tuo te judico.

Mus Wien, Mitte Januar.

Das Schriftftud welches ber herr Oberftaatsanwalt in Bien Ihnen zugesendet hat, habe ich einem tuchtigen Buriften zur Begutachtung mitgetheilt. Diefer außerte fich hierüber wie folgt:

1) 3ch habe ben Artifel ber "hiftor. polit. Blatter" über bie Schindler'iche Affaire und bie fogenannte Berichtigung bes Biener Dberftaatsamwalts burchgelesen und muß vor Allem be-

rten, das bas lettere Schriftfind ben Ramen einer Berichting burchaus nicht verbient, indem die Thatfachen bes einen titels mit benen bes andern nicht im Widerspruche stehen.

Die Wehauptung bes Oberftaatsanwalts: "bie Darftellung i wider Schmbler anhängig gemachten Straffalles sei sehr felbenten, ift durch gar teine Thatfache begründet wor-n, mahrend both die histor. polit. Blätter gang genau die mtfachen bes Anlasses der Untersuchung anführten.

2) Intereffant ift bas Bugeftanbnif bes herrn Oberftaatswalts, bag er feine fogenamnte Berichtigung nur im Aufag e bes Juftigminifters verfaßte, mabrend boch bie von ben kor.-polit. Blättern behauptete Einflufinahme von bem felben inn me ausgegangen ift. Der herr Juftigminifter hie hat barim Intereffe bes hen. Seftlonschofs hie, somit in eigen et

ude bie Berichtigung aufgetragen.

3) Es ift in Bien unter Juriften befannt, bağ jene Juftjetimer, welche fich ale dichter und Staatsanwalte über die
timbler'iche Affaire auszufrrechen hatten, bebattirten, ob bie
undung als Betrug ober Beruntreuung aufzufaffen fei —
rüber mußten die Gerichts-Protofolle Aufflärung geben tonnen,
dich bin überzeugt, daß es unrichtig ift, daß dieselben eine hin weisung auf eine bestimmte strafbare Dandng enthalten, wie die sogenannte Berichtigung darstellen
lichte.

- 4) Die Rechtfertigung bes Juftigministers Komers war gang erflüssig, ba ber Artitel ber histor. polit. Blätter offenbar gen hie gerichtet war, welcher die scharfen Detrete verfaßt tte. Uebrigens bestätigt ja ber Oberstaatsanwalt selbst, daß i Zeitraum vom 4. bis 8. Februar die Aufträge des Minimiums erschienen, insbesondere daß sowohl die Zurüknahme Borladungsbeschlusses fogleich verlangt wurde. Da hatten doch die ifter. polit. Blätter das Recht von einer großen Eile zu sprestn, welche Riemand besser hatte illustriren konnen, als es der t. Oberstaatsanwalt durch die Anführung dieser Detrete gesun hat.
- 5) Es ift ferner bie Behandtung bes Oberftaatsanwalts i berichtigen, "baß es fich von felbft verftebe, baß ber itaatsanwalt nicht gegen einen von bem Oberlanssgericht in Gemaßheit eines oberftaatsanwaltsiden Antrages gefaßten Einstellungsbeschluß eine eitere Berufung ergreise." Denn jeder bfterreichische wift weiß, baß der Staatsanwalt nicht verpflichtet ift eine leinfung bann zu unterlaffen, wenn ein obergerichtliches Erminis in Gemäßheit des oberftaatsanwaltlichen Antrages ge-

fällt worden ift; und sowohl ber Oberstaatsanwalt als . von Spe sollten boch wissen, daß solche Berufungen gahl vorfommen. Nach bem Geset versteht sich also bas ger Gegentheil von bem was in der sogenannten Berichtig als selbstverständlich erklärt worden ift.

6) Für einen öfterreichischen Juriften ift es unbegrei wie einem Staatsanwalt ber Auftrag gegeben werben f Berufung gegen einen gerichtlichen Beschluß einzulegen wel in Gemäßheit seines Antrages gefaßt worben wenn nun ber Staatsanwalt auf Bernehmung Schindlers getragen hat und diesem Antrage gemäß ber Richter die nehmung Schindlers beschlossen und hiezu letztern vorgeladen so schindlers beschlossen und hiezu letztern vorgeladen so schindlers beschlossen und hiezu letztern vorgeladen fo schindlers wird, wieder auf Nichtvernehmung Nichtvorladung anzutragen, und wenn diesem zwe Antrage nicht gleichsalts statt gegeben wird, dagegen Beru einzulegen. Denn das heißt doch so viel als den Staatsan beaustragen, sich dagegen beim höhern Gericht zu beschweren, das untere Gericht seinem (des Staatsanwalts) Antrag Borladung und Bernehmung statt gegeben hat.

7) Wenn die Schindler'sche Affaire von einigen Ju mannern auch ale Betrug aufgefaßt murbe, welche Bebaup vom herrn Oberftaateanwalt nicht in Abrebe gestellt w fo icheint fur biefen Thatbeftand bie Erhebung, ob bie Schindler verrechneten Roften achte ober falfche feien, von gr Bichtigkeit. Es ift baber unbegreiflich, wie die barauf abzu ben Bernehmungen vom frn. Dberftaatsanwalt als us beutenbe bezeichnet werden fonnten, und wie man überh bie Untersuchung vor Ginlangen ber von anbern Beborben langten Erhebungen einftellen laffen tonnte. Uebrigensig jeber ungerecht Beschulbigte bereitwillig jum Richter eilen fich bort rechtfertigen; ja die öfterreichische Strafprozeß: Drin hat fogar einen Paragraph welcher jeben Staateburger berech wider fich felbft eine Untersuchung zu begehren, wenn wider ein grundlofer Berbacht laut geworben ift. Nachbem Gr. One felbft diefe Rechtswohlthat in Gefegesform gebracht bal es unbegreiflich, wie er fur ben Ehrenmann Schindler in el abnlichen Falle bas gerabe Gegentheil, namlich Richts ladung, Nichtvernehmung und Nichterhebung gutra finden fonnte. Go viel vom rein juribifden Stanbpuntte.

## IVI.

## Die französische Presse.

III. Die fatholifche und legitimiftifche Preffe.

bleiben nun noch die katholischen und legitimistischen kr: Monde, Univers, Union, Gazette de France und des Villes et Campagnes zu betrachten. Ich beginne dem wichtigsten, bessen Geschichte uns ein belehrendes del dafür liesert was in Frankreich es kostet eine kas is Frankreich es kostet eine kas is Frankreich es kostet eine kas

Der Monde wurde Ende 1833 unter dem Namen Univers den Abbe Wigne mit hilfe einer Attiengesellschaft gestet welche 600,000 Franken baar zusammengeschoffen. dend der ersten Jahre betrug die Anzahl der Abnehmer einige Hundert und vermehrte sich äußerst langsam. Ritarbeiter, ehemalige Seminaristen und andere junge konnten oft monatelang die ohnedieß nur höchst kumsten Sehälter nicht ausbezahlt erhalten, so daß sie bisten buchstäblich Hunger leiden mußten. Das ganze einzossene Kapital war bald aufgezehrt und außerdem lasteten über 70,000 Franken Schulden auf dem Unternehmen, noch immer keinen Ertrag sondern nur Verluste brachte. Blatt mußte verlauft werden. Einer der Hauptaktionäre,

17

LXL.

ber wohlhabenbe Fabritbesitzer Taconet, aus einer ber a gebiegenen Familien bes Parifer Mittelftanbes, taufte e 200.000 Franken nebst ber Berpflichtung bie besagten ben zu bezahlen. Die Aftionare erhielten somit noch Procent zurud. Uebrigens war bieß eine reine Freiges von Seiten bes Raufers, benn bas Blatt bas noch Zuschüsse erforberte, war als Kapital burchaus nichts 1 Um diese Zeit jedoch wurde Louis Beuillot, einer ber & Mitarbeiter, zu einem Monat Gefängniß wegen Br gehen verurtheilt, was bem Blatt einen Zuwachs von Abonnenten einbrachte. Die hauptaufgabe bes Univer ftets bie Erfampfung ber Schulfreiheit für bie Rirche und felbft bie erbittertften Begner tonnten nicht I bag biefer Rampf mit unerschöpflichen geistigen Silfe geführt wurde, indem das Blatt von feiner Grund bis 1848 unaufhörlich biefelbe Sache behanbelte, o je zu wiederholen. Berschiedene kleine, mehr legitin Blatter, namentlich bie Union catholique, wurden au und mit dem Univers verschmolzen, ber es indes i nicht über 5000 Abonnenten brachte.

Die Erschütterung von 1848 war dem Sedeiter Blattes sehr förderlich, indem sie demselden etwa zweite Abonnenten einbrachte und so dessen Bestehen sücherte. lich wurde alles mit der größten Sparsamkeit eine Ohne die außerordentliche Sorgsalt und Einsicht der Tsichen Berwaltung ware dieß Ergebniß nicht soder worden und so darf man es dreist als Taconets Bedetrachten, wenn das Blatt durch seine Opserwilligke Umsicht erhalten worden. Gleich nach 1848 mußten in Folge des Tingun'schen Gesehes, alle Artikel unterwerden. Bon jeht ab entsaltete sich in hervorragender das polemisch wisige, geistreich unerschrockene Tala Beuillot's, der sich aber gar zu sehr in Persönlichkeiten ließ, die durch das genannte Geseh möglich wurden, wie heftigsten persönlichen Rämpse hervorrief. Das wie heftigsten persönlichen Rämpse hervorrief. Das

ge faule Fleisch, die Halbheit und der Mangel jeglicher eigen Männlichkeit bei den Sharakteren der Männer der xuen Sivilisation konnten eine solche scharfe Beize nicht gen, wie sie Beuillot anwandte. Deshalb die "allgese sittliche Entrüstung" ob seines kollkühnen Muthes. It konnte kein Grund zu der Unterdrückung des Blattes den werden welche trosdem am 29. Januar 1860 ohne den gesehlichen Anhaltspunkt, ohne andere Rechtsertigung zue sehr willkürliche der Störung des friedlichen Zusmaledens der Staatsbürger, erfolgte. Der Univers hatte bie, tros des Sturmes und des Aussehens die er erregte, keinehr als 8000 Abonnenten.

eer Caconet fah nun sein ganzes Kapital mit einem vernichtet. Mit genauer Noth gelang es ihm, mittelft finds eines gang unbebeutenben Blattes (Voix de la 16 für 50,000 Franten, bie Zeitung unter bem jetigen men Monde und mit bemfelben Rebaktionspersonal, ausburmen bie beiben Bruber Beuillot, fortzuführen. Bon jebt Wieb ber geschätzte Jurist Coquille Hauptrebatteur und Blatt wurde fehr bald zu einem ber gemeffenften, beftiebenen von ganz Frantreich. Es gewann namentlich Faute Correspondenzen aus fast allen wichtigen Ländern, ter, Deutschland, England, Spanien, Türkei und Borund burch sonstige Mittheilungen aus ben verschiebensten en und Gebieten. Der Monde wurde so nach und nach uber auswärtige Berhältnisse am besten unterrichteten t und zur Hauptquelle für fast alle katholischen Blätter beichs, Belgiens, Italiens und Spaniens. Trop ber tstigen Berhältnisse bei benen alle sonstigen Zeitungen mnenten verloren, nahm der Mondo seitdem stets wenn Langfam zu und gewann zu Reujahr 1867 allein über mene Abnehmer, während das Gegentheil bei fast allen n Blattern eintrat. Die Abonnentenzahl näherte sich der längstersehnten Ziffer 10,000. Und jest erft konnte Milarbeitern einigermaßen entsprechendes Honorar geboten werben. Ihrer mehrere — bie meisten Mitarbeiter sind fe bis 30 Jahre an bem Blatte — sind ber frühern tumm und unsichern Berhältnisse halber stets unverheirathet

Es schienen nun immer bessere Zeiten für ba und bessen Mitarbeiter eintreten zu wollen, als (Appl bie Brüder Beuillot die schon seit mehreren Jahren suchte ministerielle Ermächtigung erhielten, wiederum e Blatt unter dem alten Namen Univers herauszugete durch der Monde über 1500 seiner Abonnenten vergerade so viel behielt um ohne Einbuße bestehen zu Glücklicherweise ist der für die katholische Sacher Eigenthümer Taconet noch immer in solchen Berk daß er das Blatt auch ohne jeglichen Ertrag sortstät und auch fortsühren wird.

Der Monde erscheint jest noch immer Morgens Ausgaben, einer täglichen welche ben vollen Breis: 66 Franken) toftet, und ber zweitäglichen welche Balfte toftet und besonders ben wenig bemittelten fre Landpfarrern willtommen ift. Lettere Ausgabe ext alle Origalartitel ber Sauptausgabe. Begen biefer gaben mußte auch eine boppelte Caution, namud. Franten, hinterlegt werben, welche Summe nur Binfen trägt, was also einen jahrlichen Berluft ! 2000 Franken ergibt. Die meift icon febr lam Mondo arbeitenben Rebattionsmitglieder finb: Co ausgezeichneter Jurift und icharfer Denter, befont feine Stubien über bas romifche und bas Gewohn Er ift ber hauptvortampfer fur bas ! befannt. burch bas Chriftenthum geläuterte Gewohnheitsred über bem heibnisch-cafarischen. Seine Beftrebungen schaffung bes gewaltthätigen Befetes über bie G theilung und Geftattung ber freien Berfügung be über ihren Nachlaß haben schon größere Anertem funden und sozusagen die für alle burch bie ren Erbicaftegefetgebung gerrütteten wirthicaftlicen

Frankreich so hochwichtige Frage in Fluß gebracht. mehrmals haben sich ber Senat und die Kammer ba**cha**ftigt und jedesmal hatte die Partei der Freiheit erstärkung sich zu erfreuen. Coquille's Styl zeichnet uch gedrungene Gemessenheit, Schärfe und Geist jaft aus. Sobann Armand Ravelet, ein junger Aurist entenber Kähigkeit. Hermann Kuhn, ein in Frankinewachsener Deutscher, früher Correspondent bes in Berlin, von wo er burch bie Bismart'sche Willkieben worden. Ruhn behandelt die deutschen Angeen, die socialen, wirthschaftlichen und ähnliche Fragen. entaines bearbeitet außer politischen auch die lands ftlichen Berhältnisse. Der Graf von Maumigny, er Gutsbesitzer ber öfter aus Liebe zur Sache bie mareift, darf als einer der gediegensten christlich. hischen Denker angesehen werben. Seine Auffassung ben politischen und religiösen Fragen ift stets tief, bopfend, leider aber zu wenig faklich für bie größere Driginelle Theaterbeurtheilungen ober vielmehr Berungen und Chroniken liefert Benet, während Leon r für geschichtliche, literarische und Kunsttritit Bebeuleiftet. Unter ben übrigen Mitarbeitern sind zu nennen gen "Pregvergehen" durch Cavour aus Savonen ver-: Rupert, ber burch seine trefflichen Arbeiten über b und beffen religiofe Berhaltniffe bekannte Jules n. b'Aignan, E. Dumont, Morel, Davin. Ar bie so wichtigen Börsen- und finanziellen Geschäftste steht der Monde einzig da, indem er allein unter tatholischen und unabhängigen Blättern in herrn on einen ebenso unparteiischen, durchaus von allen ktionsunternehmungen unabhängigen als höchst sachs en Berichterftatter besitht. Derfelbe fagte icon beim me ber Pereire=Mires=Foulb=Millaub=Pinarb= 2c. Schwin= k ben unvermeiblichen Ausgang aller berlei Unternehmungen ks. wurde bekhalb auch mehrmals auf direkte Veranlassung ber hochmögenben Clique mit Haussuchungen, Anklage Berurtheilungen zu Gelb: und Sefängnißstrasen bebach 19. Juni 1861, erzählten dieser Tage mehrere Parisers wurde Crampon zu 14 Tagen Gesängniß 500 Franken strase und Hr. Taconet ebenfalls zu 500 Franken verurtheilt, weil er im Börsenbericht des Mondo nacht daß die damals 1800 Franken stehenden 500 Franken des berüchtigten Crédit mobilier höchstens 400 west Darauf wurde ihm jegliche politische Anspielung im Berichten streng untersagt. Seitdem ist der mutig einsichtige Mann glänzend gerechtsertigt worden: den mobilier ist dankerott, seine Attien sind selbst keine 4 dern höchstens noch 150 die 160 werth und fallen mührend. Die Direktoren der Anstalt freilich haben sermeßlich bereichert.

Der neue Univers erscheint seit April 1867 m tung ber beiben Brüber Beuillot als Abendblatt. begann mit 6400 Abnehmern, welche Bahl fich trobi trächtlichen Abfalls nach bem erften Bierteljahre feither unbebeutend vermehrt hat. Der Gingelvertauf ber M auf ber Strafe, auf ben man es besonbers auch d will nicht recht gebeihen, was wieberum ein Beweist bem Charatter bes Publitums. Abends will ber le Spazierganger im Borbeigeben schnell ein paar R in irgend einem Blatte erhaschen, nicht aber erufts gar längere Erörterungen lefen. Dazu muffen ben Abenbblatter besonbers eingerichtet senn, was beim # gerade nicht ber Fall ift. Will das Publifum überhan in ber Presse geschmeichelt seben, so will es bieß in boberem Grabe von einem Abendblatte, bas ja nur bas 4 liche Bergnugen erhöhen, bie gewöhnlich leichtfertige ! baltung wurzen belfen foll. Das fogenannte gebilbete f tum sucht überhaupt in ber Zeitung nur einen M Sinnentigel, eine Anregung feiner Leibenfchaften und gungen. Dieß ist bie haupturfache warum bie tall Presse selbst ba so schlecht gebeiht, wo sie eigentlich bie besten Ausssichten haben sollte. Denn selbst viele Katholiken ziehen ans ahnlichen Gründen liberale Zeitungen vor, sogar auf bie Sesahr hin dieselben vor ihren Frauen und Töchtern verbergen zu mussen.

Dabei ist nun freilich ber Univers in benfelben Fehler efallen, an bem fast alle tatholischen Blätter leiben. Er ift Merfüllt mit spaltenlangen theologischen Artikeln, namentlich Birtenbriefen und Correspondenzen aus Rom welche in unwolicher Breite religiose Angelegenheiten und Ceremonien er-Meten. Dieses Ueberfliegen von frommen Befühlen, bei bem bie Ansbrucke nicht immer wohl erwogen fenn konnen, gibt ben Segnern Anlag jur Berspottung bes Beiligsten und firett bas Publikum ab. In allem Uebrigen ist ber Univers veniger ernft und gemeffen, babei aber auch weniger reich= baltig und manchfaltig als ber Monde, ber sein theologisches Raterial immer mehr auf bas unbebingt Nothwendige be**jórán**ft. Das Talent Louis Beuillot's ift viel weniger ein wlitisches als eine Art sprudelnder Genialität. Er ift so voll= bumen ber frangofischen Sprache Meister als irgend ein Shriftfteller ber Reuzeit, aber ber tiefere Gebante, bas burch= pelfenbe Princip fehlen mitunter. Es find, möchte ich fagen, Ecantenblige welche ben Inhalt seiner Artitel ausmachen. tr ift mehr Gefühlsmensch, sein Talent beruht viel mehr in be Einbildungstraft als im Berftande und ber Ueberlegung. kettere mangelt ihm oft sehr und würde ihm noch viel mehr mengeln wenn er nicht ein innig überzeugter Christ ware. Seine Hauptstärke besteht immer noch in ber persönlichen solemik. Unter brei Artikeln die er schreibt, sind minbestens mei welche fich mit mehr ober weniger unbedeutenden Parifer tenb sonstigen Journalisten befassen, die sich natürlich viel berauf zu gute thun, wenn sich ein Mann wie Beuillot mit ihnen beschäftigt. Diese bewegliche, ben augenblicklichen Gefühlen mb Ginbruden nachfolgenbe Art Benillot's war auch Schulb baran baß fich ber alte Univers nach 1848 zum begeisterten

Bertheibiger bes zweiten Kaiserthums machte, die Seistliffür dasselbe bestimmte und so das günstige Ergebuis Boltsabstimmung herbeiführen half. Neben Louis Rind sein Bruder Eugen, Chantrel, Loth und einige an dem Univers beschäftigt. Außer der römischen und bings einer deutschen hat es keine nennenswerthe Correspondagegen eine fast tägliche kleine Chronik, worin die Rournalisten und sonstigen Tollheiten oft ganz with rechtgesett werden. Der polemische Charakter tritt kervor, was auch seinen Werth hat.

Obwohl nun beibe Blatter völlig biefelbe politifce tung innehalten, so find sie bennoch in ihrer gangen ! und haltung ungemein verschieben. Der Univers ! eigentlich eine Art bewegliches Angriffscorps bas üben leichtes Gewehrfeuer spielen läßt. Der Monde bill vollausgerüftete Haupttreffen, welches alle Angriffs-Bertheibigungswaffen in fich ichlieft und mit Bere und Nachbruck handhabt. Der Univers ist fast ausschl frangosisch, ber Monde ist ein Weltblatt. In Bergle ben liberalen Blattern find beibe Blatter beffer rebigi bieten gusammengenommen eine Manchfaltigfeit bie r fünfundzwanzig Jahren auf bem Gebiete ber tath Journalistik kaum für möglich gehalten batte und bie fortwährend erweitert. Deßhalb ist auch die bloke Di einer folden manchfaltigen Rebattion bei zwei Blatter gang berfelben Richtung schon als ein gang gewaltiger schritt ber katholischen Tagesschriftstellerei zu betrachtene biefem Befichtspuntte aus haben alle einfichtigern Rath Frankreichs bas Wieberaufleben eines neuen Univers bem alten Monde mit Freuden begrüßt und bie anfänglich einigen Seiten befürwortete Berichmelgung ber beiben tel und fo eigentbumlichen Blatter nicht gewünscht. Der M eifer zweier von fo erniten ftrebfamen Rannern gefell Beitungen tann ber gemeinsamen Sache nur nuben. 4 was find benn and zwei katholiiche Blatter gegenitoil

Ueberzahl von antikatholischen! Es ist barum zu hoffen, baß in wenigen Jahren beibe Blätter zu einer ihren Berbiensten, ihrem Bestande und ber Größe ihrer Aufgabe entsprechenden Berbreitung gelangen werden.

Die Union, ein aus ber Berschmelzung ber Quotidienne, France und Echo français mubjam hervorgegangenes Blatt, ift bas erklarte hauptorgan ber Legitimiften und fteht in religiöser binficht faft gang auf bemfelben Boben wie ber Monde. Die Union ist bas einzige Pariser Organ welches bas Raiserthum noch gar nicht anerkannt hat und nie ben Raiser anders als turamen Chef de l'Etat nennt. Sleich bem Monde erscheint tie Union auch Morgens und bringt besonders ein reich: baltiges, gut gewähltes und spitig zugeftuttes Fullfal von vermischten und fleinen Nachrichten. Das Blatt gehort einer Attiengesellschaft an beren Spite henry be Riancen, zugleich Direttor bes Blattes, fteht. Derjelbe ift als Geschichtschreiber Frantreichs und burch verschiedene sonftige Arbeiten befannt, und ichreibt ichneibige Leitartitel über bie verschiebenften Doch leibet ber Inhalt oft durch bie allzu große Leichtigkeit mit ber er monatelang täglich mehrere Artitel liefert. Neben ihm arbeiten besonders noch Laurentie und Boujoulat an bem Blatt, an bem sich übrigens so ziemlich bie meiften legitimiftischen Schriftsteller in irgend einer Beise betheiligen. Durch Breisermäßigung und Bergunftigungen fucht bie "Union" besonders bei bem Rlerus größern Gingang ju finden. Deghalb tann fie auch trot ihrer 8 bis 9000 Abonnenten nur burch einen jahrlichen Buschuß von 25 bis 30,000 Franten bestehen. Das Blatt verficht seine Sache mit Beschid, ift überhaupt nicht schlecht redigirt und bat einige gute Correspondenzen, namentlich aus Rom und Bien.

Die Gazette de France ift bas älteste Blatt Frankreichs. Ursprünglich von bem Arzte Renaudon gegründet, war sie hauptfächlich ein Anzeigeblatt, bas einige gelegentliche aus-wärtige Correspondenzen und Stadts und Hofneuigkeiten ents

hielt und mehr ober weniger regelmäßig erschien. Die erf Rummer (1631) enthielt als Hauptneuigkeit einen Berid von ber Einnahme und bem Brand Magbeburgs. ob biefer Ungeheuerlichkeit gang erschrockene Renaubon beeil fich bie Schreckensnachricht mit bem Ausrufe zu begleiter baß nun biese Deutschlande (les Allemagnes) noch lan nicht zur Rube, Gintracht und Ordnung zurücklehren, no lange nicht am Enbe ihrer Leiben feien. Gin Ausspruch b beute, wo seine Zeitung im 237ften Jahre fteht, noch fel wahr ift. Bei ber Gazette tritt neben ber Legitimitat au ber Gallitanismus ziemlich ftart hervor. Als legitimistifc Organ erscheint fle beghalb erft in zweiter Linie, fle bat W Raiserthum wenigstens in soweit anerkannt, als sie I Raiser öfters nennt, wenn sie nicht anders tann. Die Be breitung ist etwas burch ihre Gigenschaft als Abendblatt b gunftigt, welches man aus alter Gewohnheit immer noch vi Dieselbe bewegt sich zwischen 7 und 8000 und burf gleich ber Union eher zu= als abgenommen haben. Selbstve ständlich unterstüten beibe legitimistischen Blatter die wel liche Herrschaft bes Papftthums. Die Gazette ist ziemli gut redigirt, hat einige Correspondenzen, scheint mir n etwas zu gunftig fur Rugland gestimmt. Sauptrebatteur i Guftav Janicot, Bugleich Direktur ber Aktiengesellschaft & bas Blatt gegenwärtig gehört. Neben ihm find noch Escaul und Bictor Fournel zu nennen.

Das Journal des Villes et Campagnes, Bertreter eim gewissen kirchlichen Liberalismus, besteht schon seit 52 Jahre und hatte unter der Restauration und Ansangs der Just Monarchie, wo sonst noch fast nirgends weder in Paris noch in den Provinzen ein einigermaßen kirchlich gesinntes Blauber der Gazette bestand, dis über 30,000 Abonnenten. Eerschien immer nur alle zwei Tage, war ziemlich volksthün lich im Ton, gab viel Manchsaltiges und Unterhaltendes bi herab auf Hausmittel und Küchenrecepte, dabei auch einig politische Rachrichten. Alles das in ziemlich buntem Gemisch

ohne ben religiösen Standpunkt besonders zu betonen und ohne viel auf Principienfragen einzugehen. Seitbem nun gebiegene Blatter in Baris und ben Provingen entftanben, suchte baffelbe freilich ben gesteigerten Anforderungen zu ents sprechen, was aber nicht hinderte daß es immer mehr zuruck ging und heute nur noch etwa 4000 Abnehmer hat. feit langeren Jahren nachgesuchte Erlaubniß bes täglichen Erscheinens hat das Blatt erft vor Rurzem erhalten und erideint bekhalb seit Rovember 1867 alle Tage mit Ausnahme ber Sonntage, mahrend alle sonftigen Parifer und die taglich erscheinenben Provinzialblätter auch Sonntags nicht feiern. Selbst bie tatholischen Blatter fehlen bloß sieben = bis achts mal im Jahre, nämlich zu Beihnachten, Renjahr, Charfreitag, Oftern, Pfingften, Maria Himmelfahrt, Chrifti himmelfahrt und Allerheiligen. Die liberalen Blatter bagegen, besonders ber Siècle, migachten auch einige biefer driftlichen Resttage, feiern bagegen am Fastnachtbienstag, biesem Ueberreft ber alt= heibnischen Saturnalien. Seit einiger Zeit, besonders seit ce täglich geworben, scheint bas Journal des Villes et Campagnes fich wieber heben zu wollen. Seinen jetigen Mitarbeitern Leopold Giraud, Cheve und Roël fehlt es nicht an Sefchic und Thatigfeit. Gigenthumer ift bie Buchbruckers Zamilie Billet, welche fruber burch bieß Blatt zu einem bebeutenben Wohlstand gelangt ift.

Ein ganz eigenthumliches Blatt ist der Figuro, der gegenswärtig eine Austage von über 40,000 Eremplaren hat, also das verbreitetste politische Tagblatt Frankreichs ist. Derselbe bestand erst längere Jahre hindurch als nichtpolitisches Blatt, welches zweimal wöchentlich erschien und dessen Zeichnungen und Schilderungen von Pariser und französischen Zuständen und Sitten durch ihren seinen ächt französischen Geist, ihre angenehme originelle Form den allgemeinsten Beisall fanden. Alle Reuheiten und Feinheiten der Sprache kamen zuerst im Figuro au's Tageslicht. Dabei wußte er auf eine sehr gesschiedte Art den Tagessragen eine unterhaltende Seite abzusschiede

gewinnen, ohne baburch politisch zu werben. Ueberbieg bekundete er eine große Unabhängigkeit und Freiheit in Sprache und Ansichten was ihm einmal beinahe bas Leben getoftet hätte. Als ich einmal längere Zeit von Paris ferne in ber Proving leben mußte, war Figuro fur mich ein mahrer Bochgenuß, fast eine Art Trofteinsamkeit, indem er mich wieberum als Pariser benten und empfinden ließ. Denn nur wer in Paris aufgewachsen ober sich völlig bort eingeburgert bat, tann beareifen mas es ift einmal in ber Broving leben an Damals hatte Figaro trot feines hoben Preifes und feiner öftere fehr hervortretenben legitimiftischen Gefinnungen bis über 10,000 Abnehmer. Spater, als burd bie nichtpolitischen Tagesblätter eine Umwandlung in ber gangen Tagesliteratur eintrat, wurde Figuro ebenfalls taglich und bann auch politisch, um einer Strafe, vielleicht Unterbrudung wegen unbefugter Behandlung politischer Fragen zu ent= Eigentlich politisch ist er aber beghalb boch nicht, fondern eher eine Art Poffenreißer hohern Styles, ber über Alles Wite macht und spottelt. Er gehort natürlich teiner Bartei an, sondern fucht die schwachen Seiten Aller zu treffen. Tropbem war er fehr gerecht gegen die papstlichen Truppen während bes Krieges gegen bie Garibalbi'jchen Banbiten. Auch feine auf Unterhaltung berechneten Correspondenzen aus Rom tragen ben Stempel ber Unparteilichkeit.

Der Figuro bilbet jett so eigentlich das Mittelding zwischen einem politischen, einem nichtpolitischen und einem Wisblatt. Er hat von jedem etwas, ist bald ernst, bald heiter und sucht noch öfters zu soppen und zu lachen. Er ist der leichtlebige, etwas aufgeblasene Mensch dem das gewöhnliche politische Treiben der Zeitungen und des Publikums überdrüssig geworden und das ihm jett mehr oder weniger abgeschmackt vorsommt. Er bringt so ziemlich für jeden etwas, dalb einen Artikel in diesem, dann in jenem Sinne. Seine große Verbreitung ist deßhalb ein Zeichen der politischen Abstumpfung welche bei dem großen, gewöhnlich als so

sfeft bargeftellten Bublitum eingetreten. Und in sficht verbiente er hier aufgeführt zu werben. er wir au ben Brovingialblattern, ben Zeitschriften ien übergeben, burften noch einige allgemeine Ben Blat finden. Aus bem Borangehenben ift gu eriß bebeutenbe Umgestaltungen in ber Presse theils hrend ber letten Jahre eingetreten theils fich noch n. Die Regierungspreffe jeglicher Gattung bat angeran Boben verloren, woran freilich bas Entfleben nen Moniteur" Sauptschuld ift, indem berfelbe mehr ten hat als die sammtlichen Regierungsblatter ver-Rur bleibt benn noch bie Frage, ob berjelbe finfluß hat als jene Blatter hatten. hierauf muß n mit Rein geantwortet werben. Man liest ben Ioniteur seiner Billigkeit und seiner kleinen Rachind Erzählungen halber, nicht aber ber politischen t wegen, benn er hat folche so ziemlich gar nicht. s weiß ja ein Jeber baß er ein geschenttes officiofes r sich hat, und bieß genügt um ihm allen Ginfing Gesinnungen feiner Lefer ju benehmen. Die Rehat also gar teine Ursache sich über bessen Berbreis freuen.

3 bie Regierungspresse gegenwärtig die weltliche Herrs Papstes dis zu einem gewissen Grade vertheidigt, brauchen wir uns nicht besonders zu echaussiren. Es nicht viel mehr als eine Rücksicht welche man einem n, der zugleich geistliches Oberhaupt so vieler Frans, schuldig ist. Biel wichtiger ist es, daß in der letzen e hübsche Zahl liberaler unabhängiger Blätter entind, welche wie die Epoque, Journal de Paris, Presse, und zum Theil auch die Liberté, das Papstihum und verrscherrechte vertheidigen. Bor einigen Jahren und dowa wäre dieß kaum möglich gewesen. Es liegt is Anzeichen einer Umwandlung der Bolksstimmung, entschend werden dürste.

Sehr bebenklich freilich ift baneben ber bebeutenbe folg bes rabitalen Blutblattes Courrier français. ein Beweis daß die von bem Geldpropenthum auf's unben herzigste ausgebeuteten und alles Chriftenthums beran Arbeiter nicht mehr langer von beffen Organen, wie Siècle und ber Opinion nationale, sich gangeln laffen we Der schon unter Ludwig Philipp begonnene und ftets gur gebammte innere fociale Rrieg bereitet fich zu einem ! Ausbruch vor, ber fehr schlimm und schrecklich werben m wenn fich die beffern Elemente ber Gefellichaft nicht fe bei Zeiten vorsehen und organisiren, besonders aber 1 sie, in ihrem Egoismus verharrend, nichts wesentliches bie Beseitigung ber socialen llebelstände thun wollen. muß eine Bafis ber Bereinigung fur alle Stanbe gein werben, b. h. bas Christenthum, bem ja boch alle auge wollen, muß wiederum in seine Rechte eingesett werben bas ganze sociale und politische Leben beherrschen. genannte sociale Frage ift weiter nichts als bie Folge Loslofung bes politischen und socialen Lebens von bem 1 gidsen. Daburch ift bie Gesellschaft gerkluftet worben, int nun jeber nach feinem eigenen Ermeffen, nach eigenfücht Brincipien und Zwecken handelt. Die Befeitigung bes Chri thums aus bem politischen und gesellschaftlichen Leben a bie rucksichtsloseste Selbstsucht zum Gesetz ber einze Stande und Berufeclaffen, die fo in eine feinbliche Ste zu einander kamen. Das ist es, was man jest mit ! Namen sociale Frage bezeichnet. Eigentlich sollte man felbe einfach "Berläugnung bes Chriftenthums im politifd und socialen Leben" bezeichnen. Go lange wir uns mit von Nichtdriften erfundenen Bezeichnungen begnügen, ton wir nicht flar werben über bie mahren Urfachen unfer jetigen traurigen Buftanbe. Wir muffen richtige, b. b. driftlichen Anschauungen entsprechente Benennungen fin wenn wir nicht immer an bem Gangelbanbe ber liber

Wortverfälschung und Begriffsverwechslung herungeführt werben sollen.

Die große Aufgabe ber tatholischen Breise burfte aus unserer Uebersicht ber Pariser Presse, bei ber noch unenblich Bieles au einem volltommenen Bilbe fehlt, einem Jeben noch nehr einleuchten. Die Parifer Zustande finden sich so ziemlich, wenn auch gewöhnlich in mattern Farben und etwas wranderten Formen, überall wieber. Gin Fortschritt ber tatolischen Presse ift unvertennbar, wovon schon bas Entstehen bet neuen Univers Zengniß gibt. Die Unterftugung ber tatholischen Presse ift nicht nur eine Gewiffenssache, sonbern uch eine Frage bes eigensten Bortheils und Bestandes. Tanfende und aber Taufende frangofischer sonft so ziemlich hriftlicher Familien haben ihren Wohlftanb, ihr Bermogen eingebüßt, weil sie, bem Strome folgend und aus Reigung ihren Leidenschaften geschmeichelt zu sehen, fich auf liberale Blatter abonnirten und nach deren Rath ihre mühsam erworbenen Ersparnisse in schlechten, auf Uebervortheilung benchneten Unternehmungen anlegten. Satten fie nicht beffer gethan sich auf ein ehrliches, auf ein tatholisches Blatt zu wonniren?

Eine unerläßliche Bebingung bes Gebeihens ber katholichen Presse ist aber auch, daß die katholischen Blätter alle Fragen des gesellschaftlichen, wirthschaftlichen und politischen Lebens in den Bereich ihrer Besprechungen ziehen. Ein positiver Fehler ist es deshald, wenn dieselben allzu theologisch sich geberden und sich dadurch entschuldigen daß die meisten ihrer Abonnenten etwa Priester seien. Nichts ist schädlicher als dieß. Denn selbst der Priester hat wenig aus theologischen Zeitungsartiteln zu lernen was er nicht auch auf ansderm Wege sich aneignen könnte. Die Laien dagegen werden dadurch zurückzescheucht und darum hielt es z. B. bei dem stührern Univers so schwer in's Bolt zu dringen. Wie viel Wichtigeres ist nicht schon durch diese Zeitungstheologie verabsannt worden? Wie wenig ist noch z. B. die politische und sociale Bichtiateit bes Snllabus ertennt und erlan worben. Es fehlt uns u. A. noch an beffen Anwenbung bie sogenannte sociale Frage, die noch von keinem Blatt sprochen worden. Fast überall haben wir nur theoli Erorterungen über ben papftlichen Erlaß gelefen, faft nit wurde die politische Seite, die prattische Anwendung be auf die gegebenen Zustande auch nur in nabere Erinn gebracht. Lassen sich z. B. nicht fast alle beutschen lischen Blatter mit Ausnahme ber Hiftor.=polit. Blatter alle frangbiischen mit Ausnahme bes Monde in ihren wirthschaftlichen Ansichten von ben burch ben Spliebe gefunde Bernunft und bie Erfahrung grundlich verut Abam Smith'schen und ahnlichen antichriftlichen Let ftimmen und am Gangelbanbe herumführen? Jebweld tholifche Blatt, welches bie Verberbniß bes liberalen nomismus nicht auf bas entschiebenfte betampft, fche tatholischen Sache mehr als es nutt. Doch tehren wir Parifer Preffe gurud.

Die erwähnte Ausbreitung des Socialismus in der ! mahnt mehr als je an die Borbeugungsmittel gegen Rrifis welche die ganze Gefellichaft tief erschutteen ! Auf ber andern Seite flößt uns ber Aufschwung ber lischen Preffe wiederum Dauth und Zuversicht ein f Butunft. Unfere Beit brangt jur Enticheibung. fich mehr und mehr heraus, bag alle Bermittlungs. fogenannten liberalen Syfteme unhaltbar find und nur Rabitalismus die Wege ebnen. Der Rampf, um ben et jest handelt, stellt fich immer mehr als ein Rampf ami einer rein materiellen und einer von einer bobern Dad leiteten Weltorbnung heraus. Es handelt fich bei beiben Senn ober Nichtsenn. Der Ausgang fann für uns zweifelhaft fenn, nur muffen wir mit allen erlaubten 28 tampfen, jebe Einzelheit bes Syftems zu wiberlegen fu jebe Form, jegliche Aeußerung beffelben zu ertennen bern Das ganze Syftem bes jetigen öffentlichen und gefellst

## Die framefice Prefer

hen Lebens ist bund die Erennung von ber Kirche Maischt no gefährlich geworden, es muß durchaus umgestaltet und metriche zurückgeführt werden. An dieser großen Aufgabe abdie katholische Presse im Berein mit den katholischen Orden, kwinen und Sesellschaften zu arbeiten, dieß ist ihr Beruf. die dagn ist mit theologischen Zeitungsartikeln bislang wenig misset worden.

& Die Unabhängigkeit ber katholischen Barifer Breffe gegenbem Börfen- und ähnlichen Schwindel ist berfelben als exrokes Berbienst anzurechnen. Sie hat baburch bewiesen, ibr um höhere Zwede als um ben leibigen Broberwerb thun ift. Die Bertheibiger ber liberalen Presse bagegen Mieben alle Schuld ber Berborbenheit und feilen Bertommenbit ber lettern auf die jetige frangofische Gesetgebung, welche bie Zeitungen fast ganglich ber Willfur ber Beamten über-Edert und überbieg beren Grunbung fehr koftspiclig macht. Shon die Thatsache, daß katholische Zeitungen diesem Corwtionssnitem nicht verfallen sint, beweist genügend daß die **htschuldigung nicht** ftichhaltig. Es sind einzig und allein k habsucht und die sittliche Berkommenheit der liberalen kitnuasmenschen welche diese Zustande zur Regel gemacht Wenn tatholische Blatter mit 6 bis 10,000 Ab= mern und 100,000 Franken jährlicher Annoncen bestehen, drum sollen ba nicht liberale Blätter mit boppelt so viel nehmern und drei = bis viermal mehr Annoncen bestehen nen ohne in die entwürdigende Dienstbarkeit der Geld= ener zu gerathen? Rein, es ist nur die grenzenlose sittliche fumpfung, die als natürliche Folge des glaubensseindlichen tralismus eintreten mußte, welche uns folche Zustanbe ciaeführt hat. Der Liberalismus als Längnung bes Unteres zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen gut und bos be unbebingt zu folchen Buftanben führen welche fich um tehr verschlimmern werben, je langer biefes System bem wirb.

Freilich ift bie frangofische Prefigesehnen ftreng genug.

Bur Gründung einer politischen Zeitung ift eine serlandniß des Ministeriums ersorderlich, dem die Mitten Liste, das Programm mitgetheilt werden mussen und ben Hauptredakteur und verantwortlichen Berleger schiernennt. Nach drei Berwarnungen innerhalb besselben kann ein Blatt ohne Weiteres unterdrückt werden. Tift nun aber, daß außer dem alten Univers in Benkein Blatt unterdrückt worden ist. Dieß genügk is wissen, auf welche Seite hin die Schwere des Gest am liebsten neigt. Zum Namenssest des Kaisers. Himmelsahrt) werden stets die ertheilten Berwarnste Gnaden erlassen.

#### YVII.

# Briefe bes alten Golbaten.

An ben Diplomaten außer Dienft.

VIII. Der internationale Banterott.

Frantfurt 21. 3ull 1

Die gesellschaftlichen und die staatlichen Zustigen ich besprochen, und es haben unter der Feder die Massen ausgedehnt. Jest soll ich internationalen Zustände berühren. Ich wäre en oder sehr thöricht, wenn ich dem Diplomaten Borlesund wollte aus seinen eigenen Heften; aber hören massen, wie der schlichte alte Soldat die Dinge ansistelle gibt nimmer viel auf all den glänzenden Erdus kannt

n und Deinesgleichen noch fehr gern die Schöpfung ber reignisse suchen.

Benn bie Rationen irgend einen allgemeinen Grunbfat icht thatfachlich anerkennen, so herrscht in ihren Beziehungen ine feste Regel; so ist eine außere Orbnung ber Staaten ist möglich. Zu bem System von Europa war, mit verfwindenden Ausnahmen, diefer allgemeine Grundsat bie genannte Legitimität. Hatte bie englische und nahezu in Jahrhundert später auch die französische Revolution diesen dumbiats verworfen, so mußten sie ihn boch für andere Chaten wieber zulaffen, sobalb sie mit biefen in friedliche krichungen traten. Der Biener-Congreg hat diefen Grundich der neuen Ordnung zur Unterlage gegeben und diese hat in halbes Jahrhundert bestanden. Man hat den Grundsat ing gereutet, man hat baraus verberbliche Folgerungen ge= men, und man bat ihn ben Boltern verhaft gemacht. Nicht ur burch gemeinschaftliches Interesse, sonbern felbst burch smliche Berträge waren die Mächte zur Bertheidigung bes Canbfages verpflichtet; obgleich vielfach verlet, haben sie hage Zeit benselben aufrecht gehalten, aber endlich haben sie 📭 thatjächlich und formell aufgegeben burch die Anerken= mg bes frangösischen Kaiserthumes. Die Folgen liegen 📫 auf sich warten. Sieben Jahre nach der Anerkennung Mkaijers ber Franzosen mußten die Mächte die Bertreibung m italienischen Fürsten, mußten sie das allgemeine Stimm= 4 mußten sie bas Königreich Italien, wieder nach fieben fra mußten sie bie Bertreibung beutscher Fürsten, mußten den Rordbeutschen Bund anerkennen, und nur ein kurzes 🛊 þáter mussen sie geschehen lassen, bağ ber ritterliche Mar Oesterreich, ein anerkaunter Kaiser und ihnen allen vert, wie ein Berbrecher erschossen wurde.

Sept ist das alte Princip von der Zeit verworfen, es ist immer verloren. Hat man aber ein anderes gesunden? dem Willen der Nation, sagt man, liegt die Berechtigung höchsten Gewalt; was eine Nation frei beschließt, das

muffen bie anbern als zu Recht bestehend anertennen, in fo fern es nicht in ben Kreis ihrer eigenen Rechte eingreift. If ber Bolkswille bas neue Princip, fo ift es mir auch recht. Die Kurften Telbft haben uns gur Ablegung bes Royalismus genothiget, und fo unterwerfe ich mich bem Willen ber gesammten Nation viel lieber als bem glanzenben Schein ber aufälligen Geburt. Wenn nur auch ber mabre Boltewille authentisch erhoben und außer Zweifel gestellt werben fonnte! Du wirft boch nicht in ber mobernen Bertretung ben Musbrud eines mahren Bolfswillens finden und noch weniger wirft Du benfelben in allgemeinen Abstimmungen fuchen, wie folde bisher vollzogen worben find in Frankreich und in Italien. Die neue Zeit mit all ihrer Beisheit bat bieber noch kein Mittel erfunden, um die mahre und wirkliche Die nung einer großen Nation zu erfunden und außer Zweist zu stellen. Doch nehmen wir an, bag auf die eine ober andere Art der augenblickliche Wille einer Ration sich ausfpreche, fo muffen wir uns eben bamit beruhigen, bag mat ben unbeftanbigen Demos an Gottes Stelle gefett hat. Wie aber, frage ich, kann ein fester Rechtoftand sich bilben, went bas Recht keine andere Quelle hat als bie immer wechselnbe Meinung dieses Demos? Muffen nicht alle Zustande und alle Berhältniffe schwanken; ift am Ende nicht Alles gestellt auf die Gewalt und liegt die Burde ber Könige nicht ledig-Lich nur in ihrer Macht?

Moge die oberste Gewalt gebildet seyn wie immer, moge man sie auf göttliches Recht ober auf den freien Boltswillen zurücksühren, immer ist unerläßlich ein allgemeiner positiver Grundsat für die gegenseitigen Beziehungen der Staaten, Durch einige Jahrhunderte hindurch hat der Grundsat bes politischen Gleichgewichtes gegolten, d. h. der Grundssatz, daß kein Staat eine absolute Uebermacht haben dürse und daß in der gegenseitigen Ausgleichung der Machtverhältenisse der großen auch die kleinen Staaten die Gewähr sinden sollen für ihren Bestand und für ihre Rechte. Man hat mit

viesem Princip wohl manchen Unsug getrieben; man hat im Ramen und unter bem Borwand bes Gleichgewichtes viele schreisende Gewaltthaten begangen, aber am Ende ist es doch ein sehr natürlicher Grundsah, welcher thatsächlich sich von selber ergibt, weil kein einzelner Staat gern sieht, daß ihn die kebermacht eines andern bedrohe.

In ber neuesten Zeit hat man sich Mube gegeben, an bie Stelle bes politischen Gleichgewichtes bas Princip ber Rationalitäten zu feten. - Erflare mir biefes Brincip! Meiner Meinung nach foll es besagen: eine Ration soll nicht zerriffen in verschiebene Staaten vertheilt, sondern all ihre Stimme follen in einen politischen Rorper vereiniget und and biefem bie fremben Beftanbtheile, ausgeschieben werben. Durch was wird aber die Eigenschaft gleicher Rationalität beftimmt? Offenbar und ficher ift nur die Abstammung ber Juden; wollte man biefe geltend machen, fo mußte man bie Juden aufammentreiben und fie mußten ausziehen um wieber bas gelobte Land zu erobern. Wenn nicht bie Geschichte und nicht bie gleiche Abstammung ein sicheres Merkmal geben kann, so aibt es am Ende bod nur bie Sprache. Run frag ich aber wieder: wo bort die Gleichheit ber Sprache auf, wo fanat beren Berichiebenheit an? Rann man, wenn es gerabe baßt. am Ende nicht auch bloge Dialette für verschiedene Sprachen ertfaren? Die Ruffen behaupten bie Bufammengehörigteit aller Glaven und boch haben viele Bortommniffe, hat befonbers auch ber Congreß in Moskau auf brollige Art gezeigt, baß bie verschiebenen Stamme sich gar nicht versteben. Errache ber romanischen Slaven ist burchaus verschiebener Moftammung, und fo konnten viel beffer als biefe zu ben Auffen und Czechen, die Schweben und die Danen zu ben Dentschen gezählt werben. Sind die Oberdeutschen und die Rieberbeutschen nicht verschiebene Rationalitäten, so gehören mi biefen gang eutschieben bie Hollanber und bie Flamen.

Ann, wir Deutsche tamen bei ber Theilung nicht gar übel wes, wenigstens immer viel besser als die Franzosen. In

einem guten Drittheil aller Departements fpricht bas Bolt nicht frangofisch, und in verschiedenen Ländern, wie in Rlanbern, im Elfaß, in ber Bretagne, in ber Brovence M. f. w. bat fich bie Boltesprache erhalten, ungeachtet aller Duben ber Regierung. Ift boch felbst England, mit Ausschluß ber grunen Infel, von brei grundverschiebenen Rationalitäten mit gang verschiebenen Sprachen bevolfert. Der gemeine Mann in Bales versteht nicht ben Englander, aber er verfteht ben Bauern ober ben Schiffer in ber Bretagne. Bie ware es vollends mit Lanbern in welchen Menichen grundverschiebener Nationalitäten zerstreut burcheinander wohnen, wie g. B. in Bohmen, in Belgien, in Ungarn u. f. m? Müßte man nicht bie schwächeren ans bem Lande binand: werfen? Schuttele nicht vornehm Dein weißes Saupt: benn bie Richtigkeit ober Unrichtigkeit eines Princips erprobt fic am besten, wenn man die außersten Folgerungen gieht. Das ift ein Sat welchen wir schon auf ber Schulbant gelernt haben.

Bis jest hat man bas Princip ber Nationalitäten verwendet, um ein italisches Reich zu bilben und um eine Frage in ben nordalbingischen Bergogthumern offen zu halten, aber man hat es fallen laffen bei ber Bilbung bes nordbeutschen Der Erfinder bes großen Princips hat bie beutichen Machte bestimmt eine willfürliche Grenze burch Dentichland zu ziehen, bie fübwestlichen Staaten von ben ofterreichischbeutschen Ländern und alle von dem norddeutschen Spftem au trennen. Alle beutschen Lander, in bem preugischen Gyftem vereiniget, wurden eine Macht bilben ftarfer als Frantreich, und bas will ber Imperator nicht bulben. Spricht er boch selber aus: die preußische Macht durfe eine gewisse Große nicht überfteigen und Defterreich fei ein Bedurfniß für Europa. Das heißt aber nichts Anderes, als baß man nach allen Gewaltthaten und trop aller geschnörkelten Rebens: arten eben boch aufbas alte Princip hat zurückgreifen muffen, und bağ ber Juperator einen großen Krieg nicht scheuen würbe um ein Gleichgewicht herzustellen, wie Er es versteht und verlangt.

Die gerühmte Solibaritat ber europäischen Grogmachte k kläglich zerfallen. Welches internationale Institut soll tt bas neue Gleichgewicht ober, wenn Du lieber willst, bie genseitige Stellung ber Rationalitaten bewirten ober beren nordnung fichern? Das Syftem ber Alliangen gibt bie itbige Sicherheit, so schreit man aus allen Eden. In was Beht aber biefes Spftem? 3ch meinerseits tann einen Sinn n finben in bem Grunbfat, bag eine Regierung Bunbniffe ließe mit benjenigen Staaten beren Intereffen mit ben igen ober boch übereinstimment gegen gewisse andere geben. un tannft Du aber nicht in Abrebe ftellen, bag bie Gemeinmteit ber Interessen zweier Machte gar felten bie Beriobe wer politischen Frage überlebt. Befteht jest noch bas madfifch=italienische Bundniß? wirb bas preußisch=italienische iglich halten? Wollte man bem Spftem eine wirkliche runblage geben, fo mußte man auf die Bertrage von 1815, f bie Detlarationen von 1818 u. f. w., man mußte auf 8 Princip ber berechtigten Interventionen zurucktommen. t jebem Fall mußte man Bunbniffe verfteben, errichtet um andfahlich ben anerkannten internationalen Rechtsftand aufbt zu halten und zu vertheidigen gegen jeden Angriff. Alle nen Alliangen find aber geschloffen worben nicht gegen wern für ben Angriff; sie sind geschlossen worben nicht r Bahrung fonbern zur Bertrummerung bes bestebenben thtostandes. Der Angegriffene ftund immer allein.

Das Princip ber Nicht-Intervention ist, besonders a französischen Staatsmännern und Publicisten, wie etwas nz Reues hervorgehoben worden mit gewaltigem Schwulft. chtig ausgesaßt ist dieses Princip ein uralter Grundsaßt internationalen Rechtes; wie aber hat die neue Politikt gedeutet und angewendet? War nicht in jeder Allianzie Intervention eingeschachtelt? Im Jahre 1859 ist der umarsch der Franzosen in die Lombardei doch sicherlich eine umischung gewesen und zwar eine sehr kräftige. Im Jahre 86 hat der Kaiser der Franzosen die Abtretung von Benetien

Satte er bas Land welches ihm übergeben, angenommen. befest und baburch bie Berwenbung ber öfterreichischen Gub-Urmee in Bobmen ober in Deutschland moglich gemacht, fo hatte man von einer Intervention gu Gunften Defterreichs reben fonnnen; burch bie Art wie er verfahren, ift bie Un= nahme eine wirkliche und zwar fehr erfolgreiche Intervention au Gunften ber preußisch-frangofischen Alliang geworben. War bie Beftimmung ber Mainlinie, war bie Bereinzelung ber fubmeftbeutichen Staaten einfach nur ein Aft ber frangofifchen Bermittelung? Läßt bie unglückliche Erpedition nach Merito fich etwa burch bas Brincip ber Richt = Intervention rechtfertigen? Bahrend einerfeits Gewaltthaten geubt worben welche bas Princip verdammt und verbietet, bat man andererfeits es gebraucht um eine nicht eben fehr achtungswerthe Bortheile-Bolitit zu bemanteln. Manner wie Chatham, Bitt, Caftlereagh und felbst Canning murben bie tluge Burudhaltung Englands nicht loben, sie wurden vielmehr fagen, baß in ben großen Fragen ber Gegenwart Großbritannien eine Stellung eingenommen habe, die nicht wurdig ist feiner Macht und seiner Geschichte.

Heutzutage verfaumt man teine Gelegenheit, um große politische Grundfate mit einer gemiffen Feierlichteit auszusprechen. Man vertundet solche in Thronreden, in Manisesten und Proklamationen, in Noten, in Depeschen, in amtlichen Uniprachen und Erlaffen. Der Burgermeifter bes fleinsten Städtleins meint: er muffe "Principien" aufstellen. klingen gar schon diese Grundfate, aber ich laffe mich nicht täuschen von den großen Worten; ich suche die authentische Auslegung in ben Thatfachen. Für die angeführten politischen Grundsage haben Thatsachen bie unzweifelhafte Auslegung gegeben. Sie haben bas Spftem ber Allianzen als bie Politik bes Bortheiles bezeichnet, welche um Rechtsverhaltniffe fich gar nicht bekummert, und fie haben ben Grundfat ber Richt-Intervention als einfache Täuschung bargestellt, als Borwand der regellosen Willtür, als Deckmantel gemeiner Berechnung und als Berhüllung des Mangels der ebleren Auffassung. Sprich von dem Fortschritt so viel es Dir geställt: die Führung der internationalen Beziehungen der nemesten Zeit ist zurückgekehrt zu der Grundsahlosigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts; die Politik der Gegenwart ist so unrechtlich, so persid, so gewaltsam und so unehrenhaft als die alte Kabinets-Politik jemals gewesen.

Bu allen Beiten hat man feierliche Bertrage verlet und gebrochen; man hat beghalb Rriege geführt, hat neue Trattate errichtet und diefe wieder gebrochen. Aber nie hat man grunbfatslich geläugnet, daß internationale Berträge mit binbenber Rraft besteben, folange fie nicht "revidirt" worden find burch Uebereintommen ber contrabirenden Machte. Unserer Zeit, ber Zeit bes zweiten frangofischen Raiserthumes war es vorbehalten bie Kraft ber Bertrage ohne weitere Umstände zu läugnen. Die neue Staatsweisheit spottet ber beschriebenen Bergamente, traft bes "neuen öffentlichen Rechtes" zerschlägt fie bie beftebenbe Ordnung ber Dinge, mit Verrath und Gewalt schafft fie thatfachliche Buftanbe, um biefe gur Anerkennung gu bringen errichtet fie wieder Bertrage mit bem festen Willen ne zu brechen, sobald ber Bruch nambafte Bortheile gewährt. Der Friede von Paris, mit Ablerfebern unterzeichnet, ist jest icon ein vergilbtes Bergament. Den Bertrag von Burich hat man nicht einmal nur einige Monate geachtet; und ber Friede von Ritolsburg ift in hauptbeftimmungen beute icon Gegenstand fehr widersprechender Auslegungen. 3hr Diplomaten fagt: Die Bertrage feien bie Befete fur bie Begiehs ungen ber Rationen. Run wohlan - wenn bie Gesete Rraft und Achtung verloren haben, fo bestehen fie thatfachlich nicht mehr, und wo keine Gesetze bestehen, ba fehlt bie Ordnung, ba ift Anarchie. Die Anarchie ift in bem europaifchen Staatenspitem und wenn Ihr von positivem Bolterrecht rebet, so meint Ihr nur Gebrauche welche Riemanben Rachtheil bringen und welche die Sitte verlangt.

Du fagst: ich übertreibe. Es mag wohl seyn; aber wenn

ein Bilb auch zu bufter gehalten ift, so ist es barum boch nicht unwahr. Zeige mir eine Sewähr für ein Recht; zeige mir eine Gewähr für eine Besith; zeige mir die Gewähr für irgend eine Berhältniß, für irgend einen thatsächlichen Zustand! Bei dem System der Allianzen ist nicht einmal die Macht eine Gewähr, denn mit all seiner Nacht hat Desterreich die Lombardei und Benetien und seine Stellung in Deutschland verloren. Wenn kleine Stätlein neben großen Nächten stehen, die nothwendig sich ausbehnen müssen wo ist die Gewähr für die Schein-Souveränität jener? Formelle Garantien sind eben auch nur Papier. In vem Zustand der internationalen Anarchie sind die politischen Intercessen in unaushörlichen Wechsel und jeder Tag gebiert neue politische Fragen.

Solcher Zustand kann nicht ewig währen, benn mehr als jemals sorbert, ich hab' es oben bemerkt, ber Verkehr ber Nationen eine feste Ordnung und leider kann eine solche nur hergestellt werden mit "Eisen und Blut". Um aber einen Kriegsfall zu machen sind unter den vorliegenden Umständen nicht einmal große Fragen und große Interessen nothwendig. Wenn im Sommer der Alpenschnee weich geworden, so rutscht er donnernd ab durch seine eigene Schwere; und eine kleine Rasse kann durch ihre Bewegung eine verheerende Schlag-Lawine zusammenballen.

"Zeigt nicht die Weltausstellung zu Paris und zeigt nicht das Jubelfest in Rom die gegenseitige Annäherung der Boller auf materiellem wie auf sittlichem Gebiet? Wird nicht der personliche Vertehr der großen Herrscher, vermittelt durch den Kaiser der Franzosen, so vernünstiges Einvernehmen eingeleitet und manche Schwierigteit beseitiget haben?" Willst Du so fragen, so vernimm auch meine aufrichtige Antwort.

Die sogenannte Weltausstellung mit all ihren Comobien und mit all ihrem Schwindel zeigt mir die ungeheuren Leis stungen in dem weiten Gebiet der materiellen Interessen; sie zeigt mir, daß des Menschen Geist immer mehr den Stoff bes herrscht und jeht schon im Stande ist sehr schwere Aufgaben e losen. Bor Allem zeigt die Weltausstellung, daß die mastielle Thätigkeit eines Landes nicht vereinzelt stehen und nicken kann; sie zeigt, daß eine jede Leistung Gemeingut wird und daß ein Bolk das andere braucht. Beweist das ber nicht die Unmöglichkeit großer Kriege? — Ich sage tein; es beweist nur den begründeten natürlichen Widerwillen er Bolker gegen Krieg, und damit zeigt es, daß Europa aus ihner Anarchie heraustreten und eine seste Staatenordnung haffen muß um jeden Preis.

Mitten in ber auflosenben Gahrung ber Gesellichaft, bringt von bem wirren Getofe ber materiellen Bewegung best ungebrochen eine fittliche Anftalt welche, über bie gange emobnte Erbe verbreitet, zweihundert Millionen Menschen der Abstammung und jeber Farbe in eine Körperschaft emmelt. Das sogenannte Centenarium zu Rom zeigt nun, wie biefe sittliche Anftalt mehr als anberthalb Sahrtausende eftenben bat, unter allen Boller : Sturmen, unter all ben trichutterungen burch welche bie größten Reiche auseinanber ebrochen. Das Jubelfest bes Apostels zeigt, daß bie Kirche den Berfolgungen und allen Angriffen widerstehen wirb, wie fie bisher widerstanden hat burch bie Dlacht bes Glauens und bie Rothwendigfeit ber religiöfen Empfindung. Das, mein Freund, tann auch ber einfichtsvolle glaubige Protestant nicht verneinen; ber ftrenge Katholit wird aber werne augeben, baß ber Beweis erbracht ist für bie geistige Racht bes Chriftenthumes in allen Befenntnijfen. wird biefe geiftige Macht fo wenig als jemals bie Rriege erhindern; aber sie zeigt für gesellschaftliche und staatliche Drbnung eine fittliche Unterlage, auf welche man bauen lann, wenn große Ratastrophen fie abgeranmt haben.

Soll ich die Reisen der Monarchen zu der Weltausstellung berühren, so muß ich ohne Umschweise gestehen, daß ste mir gar nicht gefallen. Die Häupter der europäischen Staaten nehmen Gastfreundschaft an von dem Imperator der ste alle geschädiget; die Könige tauschen persönliche Freunds

an welchen man vorerst die Sache anfassen mag. Bielleicht weniger als andere Nationen ist die beutsche Nation zu Berbreitung der Civilisation in sernen Welttheilen berusen; aber geeiniget, hatte sie Berus und Kraft zur Wahrung eine europälschen Rechtsordnung in welcher die innere und die außere Freiheit der Bölker wächst und gedeiht. Sag Du mit vornehmer Miene: das sei ein bottrinärer Gemein plat, so will ich nicht streiten, benn in diesem Fall bedeute der Gemeinplatz eben die allgemeine Anerkennung des Sabet

Unfere Civilifation ruht auf bem Chriftenthum. Renn

mich einen alten Frommler, wenn es Dir gefällt; es ift ebe boch mahr und gewiß ift es, baß alle fogenannten Civilifirungs Berfuche erfolglos find, wenn Religion und Gitte ihnen en gegeniteben. Bei manden guten Gigenichaften fehlt ben Turfe biefe Grundlage für eine mabre Civilifation. Benn be Gultan nun auch gefehen bat, bag bie europaischen Dame bie Banbe in Sanbidube fteden, aber nicht Beficht und Sal und Raden verhullen, bag fie frei fich in ber Gefellichaf bewegen und geiftig mit Dannern verfehren, wenn er aus im Stanbe war bie Bunber ber europäifchen Inbuftrie # wurdigen - fo tann er beghalb boch feine Bolfer nicht an bers und bas faulende Staatswesen wieder frijch und gefund machen. Die großen Machte werben boch enblich einmal fic fcamen, bag fie begabte driftliche Bolter bem Jolam preis geben und die fconften Lanber von Europa ber europaifden Gultur entziehen. Die Turtei wird niemals ein Gulturftaal und bie bobe Bforte wird niemals ein gleichartiger Be ftanbtheil bes europäischen Staatensustemes werben. Die Drb nung von Europa forbert bie Berftellung eines driftlichen aber nicht ruffifchen Reiches von ber untern Donau bis gu bem Bosporus. Wie foll man foldes Reich grunben und gestalten? Das ift bie orientalifche Frage. Gine Ungahl untergeordneter Fragen wird bie Gifersucht offen erhalten, fie vielleicht zu vorübergebenber Ausgleichung bringen, vielleich and ju Rriegsfällen machen; aber was bie europaifden eminbert haben, wohl aber kann auch bas oben jenen gerönte Haupt ober bessen einstlußreicher Minister von Paris
eschieben sehn wehr verbittert als er gekommen, und er mag
rößere Abneigung zurückgelassen haben als er gesunden.
dei allem Dem will ich nicht in Abrede stellen, daß für ges
isse untergeordnete Dinge eine leichtere Behandlung möglich
worden, aber das ändert wenig an den großen Fragen, die
den gelöst werden müssen, wie lang man sie vielleicht auch
ach zu vertagen vermöge.

Diese großen Fragen mussen nicht erst entstehen; sie sind hon lang in der Welt; sie haben schon lange die Staatsummer gequält und den sogenannten Publicisten viele sinnige
ud wiel unsimmige Combinationen abgemartert. Selbstversundlich weißt Du das viel besser als ich maden noch immer
unst Du Dich nicht volltommen frei machen von der herebrachten speciellen und darum oft kleinlichten Anschaungen der "geschulten" Diplomaten.

Ein fester thatfraftiger Berband ber beutschen Stamme t eine "europäische Rothwenbigkeit". Welche Geftalt folder terband annehmen wirb, bas tonnen unfere Beifen Dir ielleicht noch lange nicht fagen. Jahre lang hat man bie Sache herumgezogen in Berhandlungen bie erfolglos fenn mften, weil einerseits bas Gefühl bes furchtbaren Ernftes er Frage fehlte, andererseits aber ber Entschluß zur gewaltmen Lofung icon vorlag. Die Ereigniffe bes Jahres 1866 ezeichnen nur bie erfte Epoche ber thatfachlichen Lofung. Der orbbeutiche Bund ift unhaltbar in feinem gegenwartigen stand, er muß fich ausbehnen ober er muß untergeben ntergeben in Folge großer Rampfe ober burch inneren Berall. Soll Großpreußen sich zu einem Reiche bentscher Raion gestalten ober soll ein solches auf ganz andere Grundngen aufgebaut werben? - bas, mein Freund, bas ift bie entide Frage. Was fich nun baran hangt, wie z. B. ie Ghleswigische Sache, ber Eintritt ber Gubstaaten in ben webbeutschen Bund u. s. w., das sind nur die Handhaben

ber Gemeinplatz eben bie allgemein

Unsere Civilisation ruht auf mich einen alten Frommler, wenn boch mahr und gewiß ift es, baß all Berfuche erfolglos find, wenn Rel gegenstehen. Bei manden guten Gi biefe Grundlage fur eine mabre Gultan nun auch gefeben bat, be bie Banbe in Sanbichuhe fteden, a und Raden berhillen, baß fie fi bewegen und geiftig mit. Mannern im Stanbe war bie Wunber ber wirbigen :- fortann er beghalb b beps unb bat fanlende Staatswefer muchen. Die großen Mächte werbe icamen, baß fie begabte driftliche geben und bie fconften ganber von Enteur entziehen. Die Türkei wirl unb bie hohe Bforte wirb nien ftanbibeil bes europäifchen Staaten nung von Europa forbert bie Beri

The state of the s

Mächte auch thun mogen, alle ihre Gange führen am Enbe boch zu bem angebenteten Riele

Bon einer britten Frage spricht man noch nicht, aber sie ist schon seit lange gestellt und sie wird laut genug wersten, wenn die ernstliche Lösung der anderen beginnt und viele leicht noch eher. Eine seste Stanniche Macht in die Angelegensbeiten des westlichen Europa hereingreift und diese mit dem Panslavismus bedroht. Welche Beziehungen jeht noch gesucht und unterhalten werden mögen, sie beirren mich nicht. Die Freiheit der westlichen Culturstaaten ist immer gefährdet, so lange Rußland nicht wenigstens über den Niemen und an den sinnischen Meerbusen zurückgedrängt ist. Die Staatenordnung von Europa verlangt die Herstellung eines polnischen Reiches. Das ist die polnische Frage.

Die haare ftrauben fich Dir über biefe entsetlichen Repereien. Wie tann, rufft Du aus, ber Mann mit bem weißen Bart fo Inabenhafte Gebanten ausswechen? Sieht er nicht wie alle biefe Fragen jusammenhangen, entgeht ihm volltommen die unberechenbare Ginwirtung welche die oriens talische und die polnische Frage auf die Stellung und bas Berhaltniß von Defterreich und Preußen und auf bie Berhaltniffe von Deutschland ausüben muffen? Deutt er nicht an Die furchtbaren Erschütterungen welche ber ungeheuren Revos lution vorangeben mußten? - Erhite Dich nicht mein alter Freund; eben weil ich ben Zusammenhang ber großen Fragen ertenne, weiß ich auch daß keine endgültig ohne die andere gelöst werben tann. Ich bente fehr an bie Erschütterungen und die Rriege, ich bente sogar noch an etwas Anberes; ich bente an die socialen Bewegungen, ich bente an die inneren Umwalzungen welchen gewisse Staaten entgegengeben. aber, mein Freund, wolle bemerten, daß die größten Umgeftaltungen allmählig und oft ohne große Schwierigkeiten fich berftellen, wenn sie einmal naturnothwendig geworden sind. Unfere Zeit geht schnell, in Monaten vollzieht fich jest mas

sonst einer Reihe von Jahren bewurfte; aber Du und ich, wir werden vielleicht einigen Fortschritt bes Ansanges, aber gewiß nicht den Ansang bes Endes erleben.

So, jest bin ich fertig. Bon ber allgemeinen Wehrpflicht und was mit bieser zusammenhängt, werd ich schon ein anders mal sprechen. Für jest treibt es mich hinaus zur Wanders fahrt, und somit Gottbesohlen!

Dein R. R.

### XVIII.

## Ans meinem Tagebuche.

V. Bur Gefdichte ber Schulfrage im Mufterftaate.

Am 23. Februar 1865.

Herr Blech, da drüben im Experimentirwinkel geht es unzewöhnlich lebendig her. Ministerstühle wackeln, Prosessionenzöpfe schwiken Angsttropfen, Bolksvertreter schlagen an die Brust. Der heiße Wunsch der servilliberalen Preßemeute scheint erfüllt: endlich regt sich das Bolk. Allein — welch Entsehen! — Die christlich denkende Mehrheit der Bevölkerung tritt unmittelbar vor den Großherzog. Wer hätte dieß vor 30 und mehr Jahren für möglich gehalten? Die katholische Kirche ist selbst in Baden keineswegs eine leere Hüsse als welche Gervinus, keineswegs ein nur galvanisch belebter Leichnam als welchen Häußer so laut und so oft dieselbe proklamirt haben. Sie hat als eine Macht sich kund gegeben, die ihren Gegnern schon manchen Angstschweiß ausgetrieben und manche schlassos Racht bereitet

iruher Zeitung" klug und weise verschweigt und was in ben liberalen und rabitalen. Blättern "ba braußen ich" so selten begegnet als in ber famosen Wiener - namlich bie Wahrheit. Berfcwiegen murbe, wie idalichen Aufprüche, Schmeicheleien und Drohungen ber riellen Blatter, vieler Bureaufraten und von biefen ig gemachter Bürgermeifter bie Leute nicht gum Bablen ugen vermochten. In vielen Orten erschienen am ige die Babler zwar zahlreich, allein nicht um zu , sonbern um ber angebrohten Gelbstrafe zu entgeben ich um ausbrudlich zu erklaren aus Gewissensgrunden rem Bahlrechte teinen Gebrauch machen zu tonnen. in ben größern Stabten mahlten eben außer Abhanub Commandirten nur enragirte und bekannte Christusund Rirchenfeinbe. Sunberte von Gemeinben ließen fahlen, worin nach zwei bis feche und mehrmaligen den Wahlversuchen biefer ober jener Manschettenber Ortsbuttel, Genbarme, mitunter auch ber Lehrer tsichulrath kurten. Mehr als ein verkommenes Subnbe absichtlich in bas neu geschaffene Collegium ge-Riemals bekannte die Karleruher Zeitung, wie ben ierlichsten Minoritatswahlen bie amtliche Beftätigung g zu Theil wurde, und niemals gab fie die Bahl ber ten Ortsichulrathe an. In ihre Spalten verirrten Ramen ber in allen Theilen bes Lanbes gahlreichen anner nicht, welche bie auf fie gefallene Bahl allen gen und geset wibrigen Gelbstrafen zum Trope nicht Gelb ist Gelb, Herr Blech! In Ihrem Mufter= bftet ber Besit eines Privatgewissens berzeit 5 bis ben Strafe sammt Untoften. Sie tennen boch bie Ridenbach? Run, bas Staatsgewiffen besteuerte er Soulfrage ultramontan verstodten Privatgewissen inzigen Pfarrei mit nahezu 800 Gulben \*). Richt

le ber eble Freiherr Beinrich v. Anblaw ale Mitglieb ber erften

"Rarleruber Zeitung" in ihrem Schlugberichte über bie er mabnten Bablen: es hatten 35,996 = 27 Broc. fatholijde, 27,152 ober 30 Broc. protestantifche Babler und volle 52 Broc. Juben von ihrem Bablrechte Gebrauch gemacht. Wir wollen human fenn, herr Bled, und folden Zahlentroft bes officiofen Blattes nicht anzweifeln, fo wenig baffelbe bie Richtigfeit feiner Angaben jemals nachgewiesen bat und fo notorifch baffelbe langft auf bas Riveau eines felbft auf ben äußern Unftand vergichtenben Barteiblattes berabgefunten ift. Allein ich frage: wenn von 209,291 Bablberechtigten im Gangen nur 64,321 fich jur Bahl berbeiliegen, wie ftebt es benn ba mit bem politischen Leben, wie mit ber Popularität bes Schulauffichtsgesebes, wovon ber "ungeheuer populare" Minister Lamen ber Belt fo oft und fo granbios vorgerebet hat? Sind 27 Proc. fatholifche Babler in einem Lanbe, beffen Bevolferung gu zwei Drittheilen bem fatholifden Glaubensbefenntniffe angebort, nicht auffallend wenig ? Rommen Ihnen blog 30 Broc. Brotestanten (benen bie eifrig mablenben Gettirer aller Art beigegablt murben) nicht and noch als ein Dementi vor? Die 1173 ober 52 Proc. jubi icher Babler ben Procenten ber driftlichen Bevolferung bei gablen, beißt zwar profitabel abbiren, aber nichts beweifen. Richt um bie Schulreform war es ben Juben gu thun, benn biefe berührte ihre Jubenschulen blutwenig. Gie wollten herrn Lamen, ber gegen ben Willen ber ungeheuern Debrgahl ber babijden Unterthanen ihre vollständige Emancipation burchgebrudt hat, ihren Dant abstatten und die Ortofchulrathemahlen boten ihnen bie Gelegenheit zu einer angenehmen und zugleich wohlfeilen Sulbigung. - In bem ermabnten, bom 7. Januar 1865 batirten Schlugberichte fprach bie "Rarleruher Zeitung" fich weitern Troft ein mit bem naiven Geftanbniffe, in blog 95 fatholifchen Gemeinden fei eine Bahl (nach Ablauf von vier Monaten!) noch nicht gu Stanbe gekommen. Um bas Rührenbe solcher Aeußerun recht zu fassen, muß ich Ihnen sagen, Herr Blech, was die

a Bertrage Rechtsichut fuchen. Man bat es nicht ber Weg hatte in ber That seine bebenklichen Seiten. Desterreich als berufene Schutmacht bes latholischen pland seit langen Jahrzehnten auch anderswo als auf fchpapier ber Zeitungen feiner Gegner eriftirt, fo mar er vorauszuseben, bir im Interesse seiner Segemonie indestag lahm legende Preugen werbe bie Gichenheimer ichwerlich zur Wiege eines bem Karlsruber Sofe unbmen Beidlusses werben lassen. Aft boch bie neue e recht in gewissen Berliner Kreisen ausgeheckt worb bie Filiale Baben ber Tummelplat auf welchem ber je Beruf" ber protestantischen Großmacht in religios= jer hinficht unvergleichlich ungenirter fich geltenb tann. als in ben eigenen tatholischen Provinzen. Und are in ben Tuilerien von bem Manne zu erwarten , ber ben Bapft berauben ließ, Bolen mit Betteligen an bessen ungluckliche Flüchtlinge abspeist und rhaupt Berträge verabscheut und taum abgeschloffene io lange und so weit halt ale es ihm opportun vor= ! Aide toi et le ciel t'aidera! i all bem unaufhörlichen Phrasengeklingel von Freib Selbstftanbigkeit haben bie Freiheitsminister von d febr gebutet, bie burd und burch reaktionaren Beigen bes Breg =, Bereins = und Berfammlungegefetes ben ober burch beffere zu erfeten. Doch felbst auf ben biefer Befete ließ fich operiren. Bestimmte boch e Paragraph bes Bereinsgesetzes vom 14. Februar sörtlich: "Die Staatsangehörigen haben bas Recht, en 3meden welche ben Strafgeseben nicht zuwiber Bereine zu grunden und fich friedlich und ohne Waffen ımmeln." Gut, man ging endlich an bie Gründung her Blatter und Bereine. Tüchtige Laien (Kaufmann a und Dr. Biffing zu Beibelberg, Rechtsanwalt nel zu Karleruhe, Freiherr von Andlaw und Ober-Baber in Freiburg, ber vormalige Deputirte Riefer,

mahr, bas ift human, tolerant und freifinnig? Das Schonfte für Ihre mit "Gefebestreue" fo anmuthig um fich fachelnben Rreife burfte barin liegen, bag Gelbstrafen fur bas Richt wahlen ober Richtannahme ber Wahl bem Geifte bes taum aus ben Windeln gehobenen Schulauffichtsgesetes jowie ben Bestimmungen ber Bollgugeverordnung ichnurftrate wiber fprachen. Die Gefetesmächter ftellten biefen Umftanb feineswegs in Abrebe, allein bie rechtswidrig Bestraften waren beftraft, bie Strafgelber blieben in ber Straffaffe, bie Beftra: fungen borten auch nicht auf; einem ber gulet Beftraften wurde eine Ruh aus bem Stalle gezogen und verfteigert, um von bem Erlos bas rechtswidrige Strafgelb abzuziehen\*). Man muß ein enragirter Unbanger fenn, Berr Blech, um Angesichts folch einer Musterwirthschaft nicht in Bersuchung au gerathen, fich bireft auf ben Ropf gu ftellen und mit ben Rugen zu verwundern. Durch biefes Turnerftud maren bie babifden Buftanbe fehr treffend fymbolifirt.

Allein es kommt noch ungleich beffer. Giner folden Regierung gegenüber konnte die oberfte Kirchenbeborde beim beutschen Bunde und eventuell bei den Garanten der euro-

Rammer im April 1865 feine Anflage gegen ben Minifter Lamen wegen Berfaffungebruch und Amtemifibrauch begrundete, brachte berfelbe eine endlofe Lifte ber Orte und Personen, welche geseswibrig bestraft worben waren, sowie ber Straffummen.

<sup>\*)</sup> Den Behauptungen bes Scheerencorrespondenten ber "Allgemeinen Beitung", ber unter anderm versichert, bas Bolf lebe sich (1867) allmälig in das Schulgeseth hinein, muffen wir die that fachlichen Beweise ehrlicher babischer Blätter entgegenhalten, aus benen bervorgeht, daß die Ortsschulrathe sich als bas bewährt haben was von ihnen vorausgesagt wurde: als fünstes Rad am Wagen des Schuls wesens und als ein Joch für die Lehrer, ungleich ärger als das ber geiftlichen Schulinspestoren. Bon Wahlen in den Ortsschulrath nimmt man kaum Notig. Jüngft waren zu Thunfel im Breisgau nicht einmal die zum Wahlafte nothwendigen Urfundspersonen anfzustreiben.

Linie eine Bertretung in ber oberften Schulbes s diese konnte leicht augestanden werden, indem ber rath mertwürdig genug feineswegs burch ein Befet zur mittelft einer Berordnung in's Leben gefufen Ein provisorisches Befetz war bas naheliegende er Schulfrantheit rafch und grundlich ein Enbe gu Sogar einzelne tatholische Blatter begten gegen ehren ihrer Glaubensgenoffen in Baben conftitu= Bebenten. Allein provisorische Gesete wurden in mlich häufig und stets unbeanstandet gegeben. Auch : ber Berficherung jenes außergewöhnlichen Corret ber "A. Allg. Zeitung", welcher bem herrn von bach jum Erweis ber Wahrheit feiner Ausfagen Duell angeboten, unbedingt Glauben ichenten : provisorische Gesete gibt es im Experimentirftaate. berhaupt mehr als ein Gefet, welches niemals auch einen Tag in Bollzug getreten. Bas hatten auch ern ju thun, falls bem Reformiren und ber Gefets= n jemals ein Salt geboten wurde? Beim Dangel ungen arbeiten rubrige Geschäftsleute auf bas Lager.

bie prattifden Mergte Rees, Schachleitner im tiefften Unterland, Freiherr von Stobingen in ber Bobenfeegegenb u. a. m.) und Beiftliche brachten bie jogenannten "wanbernben Cafinos" in Bug, Bufammentunfte Gleichgefinnter balb an biefem balb an jenem Orte, burch Zeitungeinferate vor her angefünbiget, von tatholijden Mannern von nah und fern besucht. Der Binter mar ftreng, tropbem wuchsen mit unglaublicher Schnelligfeit biefe Cafinos gu Boltsverfamms lungen an, bie von vielen Sunderten, ja Taufenden befucht wurden. Die Cafinomanner hatten bas Richtige gefunden, was zum Biele führen tounte. Als Frucht ber Berfamm= lungen, von benen feine einzige auch nur um eine Saaresbreite bie Grenze anftanbiger und lonaler Saltung überfdritten hat \*), tamen Abreffen ber Pfarrgemeinden an ben Großherzog, worin um Bereinbarung mit bem Ergbifchof ober um Unterrichtsfreiheit gebeten und welche bem Großherzog burch bevollmächtigte Deputationen perfonlich überreicht murben.

Für Gewährung der Unterrichtsfreiheit war in Baben, dem verschulmeistertsten Theile unseres namentlich durch Schulmeister jeglicher Sorte elend und impotent gewordenen Deutschstands, vorerst sehr geringe Aussicht. Desto näher lag die Beseitigung des schweren Conslittes vermittelst einer Bereinsbarung der Regierung mit dem Erzbischofe. Die Borsehung selbst schien einen Ausweg offen gelassen zu haben. Für die Eurie war nämlich der Hauptstein des Anstohes der Kopf des so ungeschieft reorganisierten Schulwesens. Bitte, herr Rath, unter diesem Kopfe ja nicht den bereits zur Seite gesichobenen Oberschuldirektor Knies zu verstehen, wohl aber

<sup>\*)</sup> Die Katholiken Babens beurkundeten ihre politische Mundigkeit gang auf dieselbe Beife, wie bergeit die englischen Arbeiter burch bie ftreng gesehliche Saltung ihrer Monftre-Meetings. Bahrend aber die englische Regierung freifinnig gewähren [laft, ließ die badice ihrer liberalen Ratur vollen Lauf, fie griff zu Gewaltmagregeln.

bie Art und Weise ber Busammensetzung ber neuen theoretisch confessionslosen Oberschulbehörde. Die Kirche hat im Oberfoulrathe gar teine Bertretung; zwar fist ein Geiftlicher als Mitglied in biefem Collegium, jedoch teineswegs als ein Bertreter ber Kirche und katholischen Interessen, sonbern als Rachmann beifen langjahrige Erfahrung und Geschäftstuchtigleit nicht entbehrt werben tonnte. Die Rirche forbert aber in erfter Linie eine Bertretung in ber oberften Schulbebiche und biefe konnte leicht augestanben werben, inbem ber Dierschulrath mertwürdig genug teineswegs burch ein Gefet fenbern nur mittelft einer Berordnung in's Leben gefufen werben. Ein provisorisches Gesetz war bas nabeliegenbe Mittel, ber Schulfrantheit raich und grundlich ein Enbe gu bereiten. Sogar einzelne tatholische Blätter hegten gegen fold Begehren ihrer Glaubensgenoffen in Baben conftitutionelle Bebenten. Allein provisorische Gesetze murben in Baben ziemlich häufig und ftete unbeanftandet gegeben. Much berf man ber Berficherung jenes außergewöhnlichen Correfonbenten ber "A. Allg. Zeitung", welcher bem herrn von Roggenbach zum Erweis ber Wahrheit feiner Ausfagen ielbft bas Duell angeboten, unbedingt Glauben schenken: nicht bloß provisorische Gesetze gibt es im Experimentirstaate, jondern überhaupt mehr als ein Geset, welches niemals auch mer für einen Tag in Bollzug getreten. Was hatten auch ne Rammern zu thun, falls bem Reformiren und ber Gejets= Fabritation jemals ein Halt geboten wurde? Beim Mangel m Bestellungen arbeiten rührige Geschäftsleute auf bas Lager, nicht mahr, herr Blech? Und in Baben find fie rubrig, die herren ber Gesetsfabrit, bort erlebt man, daß ein und bieielbe "Bolkskammer" ihre eigenen Leistungen fort und fort wrrigirt und über ben haufen wirft.

Bum nicht geringen Aerger und Schrecken in ber Welt ber neuen Aera erschienen im Residenzschosse zu Karleruhe täglich zahlreichere Deputationen, um dem Großherzog ihre Abressen zu überreichen und bemselben klaren Wein bezüglich ber Stimmung und Buftanbe bes Landdens eingufche Dem Großherzog bie Mugen öffnen, hieß ber unerh Barteiwirthichaft ben Sals brechen, Gefahr lag im Bei bas erfannten bie Berren Dathy, Lamen u. f. f. wohl und trafen ihre Dagregeln. Um 14. Januar wies ber Borftand bes großherzoglichen Rabinetes ein ber beffifchen Grenze angelangte Deputation ab, indem ben Montag und Samftag aus ber Reihe ber Anbien gestrichen habe. Am 16. wiberfuhr baffelbe ber Deput ber Beibelberger Ratholiten. Ploplic wurde bie "Rarle Reitung" wieder einmal recht rebfelig gegen bas "wi Sauflein", eine "außerfte Richtung bes Ultramontanis ober wie man sonft bas firchentreue, vom Staatsn Lamen öffentlich als Gimpel bezeichnete Bolt zu nenne liebte. Am 17. Januar las man in ben Spalten bes ciofen Blattes bie langft abgebroschene Berficherung, bie gierung werbe bem Geifte ber Gefete von 1860-feiner untreu, es seien bieß Freiheitsgesete (!), gegen welche erhebliche ober gar eine berechtigte Opposition nicht bef und bergl. mehr, dießmal Alles mit unverhüllten Droht gewürzt. An bemfelben 17. Januar aber erfreute fie Heibelberger Deputation, welche nach ihrer Abweisur Folge einstimmigen Beschlusses ber tatholischen Burg sammlung sofort wiederum nach der Residenz aufgebri eines hulbvollen Empfanges. Aus bem Munde bes ( bergogs vernahm biefelbe ben Bunfch friedlicher Ausglei und nicht minder ben Rath gegen gesetwidrig querk Gelbstrafen ben Returs zu ergreifen. Um 18. Januar ben bei einem zu Bruchfal abgehaltenen Cafino De tionen ber Stadt und von über 20 Ortschaften ber Umg beschlossen. Am 19. vernahmen sieben Deputationen que Munbe ihres Fürsten Berheißungen ber Gerechtigteit Friedensliebe. Und fortan verging fein Audienztag, an dem nicht sechs, gehn und mehr Deputationen bagefte waren, die bei grimmiger Ralte felbft aus ben fernften &

gekommen. Bereits ahmten protestantische Orte, welche er dem Joche der ausgezwungenen Union ihres Christensbens noch nicht verlustig geworden, das Beispiel nach. Nebereinstimmung mit den 119 sogenannten Protestgeistsn, denen allein aus Preußen über 1600 Amtsgenossen zugestimmt und für deren Sache die Kreuzzeitung warm wirte, baten sie insbesondere um die Entsernung Schenzi, der sich in den jüngsten Jahren, wo an die Stelle Charafters die "Entwickelungen" getreten, zum Verner des Gottessohnes entwickelt hat, von der Stelle eines stors des evangelischen Predigerseminares. Es dürfte lauch Ihrer Einsicht nicht entgehen, herr Blech, wie Christusläugner an der Spize eines "evangelischen" digerseminares denn doch ungleich besser in die vertehrte lt als in einen Musterstaat paßt\*).

Die Gefahr für bas liberal = freimaurerische Parteiregi = it wuchs mit jedem Tage. Ilm fortherrschen zu können, ite dieselbe beseitiget werden, beseitiget um jeden Preis. rin liegt die einzige, allerdings nur scheinbare Entschulsung, welche der neuen Nera für eine lange Reihe em=

<sup>\*)</sup> Schentel ift noch beute, brei Jahre nach bem oben Befchriebenen, Seminarbireftor, ja er fteht fefter als je, benn am 18. Dai 1867 hat fich bie babifche Generalfynobe gang für ihn erflart und zwar mit 40 gegen nur 14 Stimmen! - Dan hatte eingewendet, feine Entfernung von biefer Stelle ichloge einen Gingriff in bas Gebiet ber freien Forfchung in fich. Allein einem Seminarbireftor ift wohl weniger freie Forschung benn bie praftifche Beranbilbung von Candibaten bes Bredigtamtes jur Aufgabe gestellt. Die Protefts Beiftlichen wurden bamit abgefpeist, bag ber evangelifche Dber: firdenrath erflatte, herrn Schenfel nicht beseitigen gu tonnen, weil berfelbe vom Minifterium angestellt worben fei, bas Minifterium bagegen betheuerte, in fraglicher Angelegenheit gleichfalls nichts thun ju fonnen, weil - ber Oberfirchenrath feinen Antrag ges Rellt habe! Sat boch ber Großherzog, welchem als Lanbesbifchof fieben Mitglieber in bie Generalfpnobe ju entfenben gufteht, au 6: nahmel . Shenfeligner ermählt!

pörender Intriten und versassungswidriger Gewaltschritte zu Gebote steht. Unterm 28. Januar dieses Gnadenjahrs 1865 erklärte ein amtlicher Artikel der "Karlsruher Zeitung" die wandernden Casinos und Deputationen als disher nur gebuldet, aber als — unschieklich! Er drohte mit Anticasinos d. h. indirekt wieder einmal mit einem Schisma. Diesem Artikel solgte auf dem Fuße ein Beschluß des Staatsministeriums, laut welchem der Großherzog bezüglich des Schulstreites keine Deputationen mehr vor sich zu lassen hatte. Damit war der persönliche Berkehr des Fürsten mit dem Bolke glücklich beseitiget, selbst das Petitionsrecht der Kathosliken annullirt. Gleichzeitig ergingen Weisungen an die Beamtenschaft und an die Getrenen des 1860ger Regimentes, deren ukasenhafter Inhalt auf dem Wege der Thatsachen bald ruchbar wurde.

Noch zahlreicher als bisher strömten die Deputationen in das Residenzschloß. Sie gaben ihre Abressen und Beschwerbeschriften in den Vorgemächern ab und trugen die Bestätigung der Märe, die Thüre zum obersten Schirmherren der Berfassung und des Nechtes sei den schwere Steuern zahlenden Bittstellern vor der Nase zugeschlagen worden, in ihre Heimathgemeinden zurück. Am 10. Februar standen die Abgeordneten von nicht weniger als 22, am darauf solgenden Audienztage von 12, am 16. Februar von 16 Stadtund Landgemeinden vor der geschlossenen Thüre des Audienzssaales.

Die Inftruktionen bes Ministeriums trugen Früchte. Zwar fielen die Anläuse zu Anticasinos kläglich genug aus. Schon das erste, vom Stuhlmeister Bluntschli in Heidels berg zusammengetrommelte, natürlich nur von enragirten Protestanten, katholisch getausten Freimaurern, Juden, Beamten und einigen abhängigen ober neugierigen Leuten bessuchte, nahm einen Berlauf der das Gelächter der Katholisen erregte. Bersuche in andern Orten constatirten klar, das leibhaftige und wirkliche Bolk wolle von den Christushassern

und Rieffenfchinbern ber neuen Aera immer weniger willen. Se m. Thiemasn im Rlettgan, fo ju Freiburg mo neben peligious lofen und beforberungefüchtigen Beamten und ben , enangipirten Gaften aus Borberafien bie ftabtischen Tage Emer in Gala frohnweise als Bublitum figurirten. Aber wite bas Ministerium von 1860 umsonst eine gange Frembeulegion in bas Land gerufen, bie Logenmanner als Schoofs finder gartlich protegirt, eine ebenso zahlreiche als zügellose Tagespreffe organisirt, eine Menge neuer Beamtungen und Grenamter geschaffen, die Schreier des Abvokatenstandes burch ungeheure Bebühren gegahmt, bie Gemeinbevorsteher burch reichliche Diaten gefobert, jebe Neugerung antichriftlider und antifirchlicher Gesinnung zu Gnaben angenommen, jeben Berbacht antiministerieller Meinungen und Bunfche als Anlaß ju Benfionirungen, Berfetungen und Burudsetungen benützt haben? Nein, bas Ministerium wollte leben, leben à tout prix; die ganze organisirte Macht des Staates lag ja in seiner hand, es schickte seine Truppen in's Feuer und schrieb auf beren Fahne anstatt Recht und Gerechtigkeit: ber Zweck heiligt bas Mittel!

Bu Walldurn schlossen zwei Genbarmen ohne Ausgabe eines Grundes eine katholische Versammlung — bewundern Sie die Macht zweier Genbarmen im babischen Unterland, eine auf nichts als zwei armselige Gewehre und amtlichen Hinterhalt gestützte Macht! Am 9. Februar dransgen großherzogliche Beamte mit gesinnungstüchtigen Subalternen, pseudodemokratische Schreier aus den Jahren 1848 und 1849 nebst Mitgliedern der in Constanz eben gegrünsdeten Loge "zum Wessenberg") und einigen Creaturen lärmend und tobend in das Lokal des Casino, welches zu Ras

<sup>\*)</sup> Der lette, jest bereite auch gestorbene Beffen berg hat öffentlich und energisch gegen folche Ehre Protest eingelegt und bezeugt, Bissthumeverweser von Beffenberg habe von ben Freimaurern febe geringschäftenb gebacht.

runben Sanbe über bem Ropfe gufammen mit ber Frage Ja, hat benn Oberbürgermeister Kauler folden Stanti gebulbet? Ja freilich, mein Lieber, benn bas Krantlein "muffet! ift ein bitteres Rrant. Der 14. Februar 1865 mag als ein ber faulsten Tage im Rauler'ichen Leben verzeichnet fleid weil ihm Alles miglang. Das würdige Mannchen mit seine Unbebingten that Alles, um bas Cafino innerhalb ber en bischöflichen Resibeng zu hintertreiben ober boch zu ftoren, bi Mues umfonft. Auf fein Betreiben bin wurde bie bete erfolgte Zusage ber Festhalle, die noch jeder Berfammi ober Kunstreitergesellschaft bereitwillig fich geöffnet & anrudgenommen, obwohl angefehene Burger biefelbe er Man wählte bie St. Martinstirche als Berfid lungsort, und auch biefe zu schließen mochte bem fafte herren als ein allzu gefährliches Wageftud erfcheinen. Sit liche Blätter ber Stabt mußten schmähen, lügen und sch Noch am Borabend brachten fle. nach Leibesträften. amtlich en Verfündungeblätter eingefchloffen, ein Aluebl welches jum Befuche, bas heißt zu Störungen bes Cafino ! Gewaltthaten aufforberte. Rach ausbrudlichem Sinweise Rabolfzell ermunterte bas Blatt zur Rachahmung mit Borten: "Dennoch hin! Rein wandernbes Cafino mehr i befucht! Das ift nunmehr ein erprobtes Mittel, bie gegnertf Sache in ihrer gangen Schwäche und Sohlheit zu zeige Am 14. Kebruar aber ftromten aus ber Stadt und U gegend, ftrenge Ralte und tiefen Schnee nicht achtenb, bestens 2400 warme Anhanger ber angeblich schwachen. 1 hohlen Sache in die Martinskirche. Zu spät mochte b Freunden bes Minifters Lamen beifallen, wie bie Freibus nicht leicht für ober gegen eine Sache, jum Glude am wen ften für bas Reuheiben- und Freimaurerthum zu fanatifim find, und wie in ber Dreisamstadt jenes Gefindel teinesmes massenhaft zu Gebote fteht, welches um einige Das Bie ober etwas Gelb heute zur Wonne eines religions und kirchenlosen Auftlärichts Rirchen schänbet und Priefter wif

theil in bieser Angelegenheit abgegeben. Der Beschluß bes Staatsministerinms, gerade in der so tiefgreisenden Schusstage den Zutritt zum Großherzog abzuschneiben, verlete versassungsmäßige Gerechtsame und schmälere das Petitionssecht. Mit allen gegen eine Stimme — es war die eines Redicinalrathes, der mit ungleich größerem Muthe als Takt nach Kräften apponirte und den man als lustige, Person der nemen Aera ungeschoren apponiren ließ — wurde eine Adresse and sen Großherzog um Gewährung des Petitionsrechtes auch sur Katholiken beschlossen, entworsen und unterzeichnet. Am selgenden Tage nahm der Großherzog die Abresse der Durlacher Bersammlung aus der Hand eines Mitgliedes des zu diesem Zwecke zusammengesetzen Comité (Rentier Fisch er von Karlsenhe, ein Antipode Ihrer Freunde und Brüder, Herr Blech!) entgegen.

Casinos im Unterland, Casinos in der Nahe der Resistenz, Casinos im Oberland, Deputationen vom Main dis zum Bodensee \*)! — Herr Blech, ich hege von unserm deutsschen Bolte mit all seinen Schützens, Turners, Sings, Arbeitersortbildungss und ähnlichen, zumeist von den Logens Männern als Mauerbrecher in's Dasenn gezauberten Bereinen und Schwätzerversammlungen teine große Borstellung, aber so tief scheint selbst Ihre Heinath noch nicht gesunten, so entnervt sind denn doch selbst Ihre Landsleute noch nicht, um auch in Angelegenheiten des Jenseits und des Gewissens, der Religion und Kirche sich stumpssinnig unter das Joch einer antichristlichen Clique zu beugen.

Roch zahlreicher als die Durlacher Provinzialversammiung war das Casino besucht, welches am 14. Februar in der St. Martinstirche zu Freiburg abgehalten wurde, in der That zu Freiburg, Herr Blech! Sie schlagen wohl Ihre

<sup>&</sup>quot;) Bis jum Maunheimer Chanbtage, 23. Februar 1865, hatten nicht meniger als 668 Stabte und Landpfarreien Deputationen nach Karles ruhe tipils entjendet theils angemelbet.

runden Sande über bem Ropfe gufammen mit ber Frage : Ja, bat benn Oberburgermeifter Fauler folden Stanbal gebulbet? 3a freilid, mein Lieber, benn bas Rrantlein "muffen" ift ein bitteres Krant. Der 14. Februar 1865 mag ale einer ber faulften Tage im Fauler'ichen Leben verzeichnet fteben, weil ihm Alles miglang. Das wurdige Mannchen mit feinen Unbebingten that Alles, um bas Cafino innerhalb ber ergbifcoflicen Refibeng gu bintertreiben ober boch gu ftoren, boch Alles umfonft. Auf fein Betreiben bin murbe bie bereits erfolgte Bujage ber Feithalle, bie noch jeber Berfammlung ober Runftreitergefellichaft bereitwillig fich geöffnet batte, jurudgenommen, obwohl angesehene Burger biefelbe erwirft hatten. Dan mablte bie St. Martinefirche ale Berfamm= lungsort, und auch biefe ju ichließen mochte bem ichlauen Herren als ein allzu gefährliches Wageftuck erscheinen. Gammtliche Blatter ber Stadt nußten fcmaben, lugen und fcuren Roch am Borabent brachten fie, bie nach Leibesfräften. amtlich en Berlundungeblatter eingeschloffen, ein Rlugblatt, welches jum Besuche, bas beißt ju Störungen bes Cafino und Gewaltthaten aufforberte. Nach ausbrücklichem hinweise auf Radolfzell ermunterte das Blatt zur Nachahmung mit ben Borten: "Dennoch hin! Rein wanderndes Casino mehr unbesucht! Das ift nunmehr ein erprobtes Mittel, die gegnerische Sache in ihrer gangen Schwäche und Hohlheit zu zeigen." Am 14. Februar aber strömten aus ber Stadt und Umgegend, strenge Ralte und tiefen Schnee nicht achtend, minbestens 2400 warme Anhänger ber angeblich schwachen und boblen Sache in bie Martinskirche. Zu fpat mochte ben Freunden bes Minifters Lamen beifallen, wie die Freiburger nicht leicht fur ober gegen eine Sache, zum Glude am wenigften für das Neuheiben- und Freimaurerthum zu fanatisiren find, und wie in ber Dreisamftadt jenes Gesindel keineswegs massenhaft zu Gebote fteht, welches um einige Dag Bier ober etwas Gelb beute zur Wonne eines religions = und tirchenlosen Auftlarichte Rirchen fcanbet und Priefter miß-

handelt, vielleicht mornen fcon im Dienfte sotialiftischer Demagogen-Rabrillen angunbet und feifte Chrenmanner burch prügelt. Wie ber Ruche ben Buhnerftall also umfchlich bei tatholifch getaufte Burgermeifter ber Refibeng bes Ergbischofs mit einigen Stanbhaften, worunter zwei Inben, bie Rirthe bes beiligen Martin. Gie brangen auch binein, boch waren fie rafch barüber in's Riare absett, wie bas bumme Boll ber "Cafinonier" bereits eine febr praftifche Cafino-Debnung bandbabte und Orbner aufneftellt batte, beren entschlossene Dienen für den Rothfall nicht das Angenehmfte erwarten ließen. Weil Borficht ben beften Theil ber Tapferteit ansmacht, befthalb wohl popen bit" bellen Chrennanner rechtzeifig und fomeigent fich gurud in bie bufterften Gemächer ber "fittlichen Entruftung". Auch für Rlapperbuben hatte man liebevoll Sorge getragen, leiber erwiesen auch biese sich als total un= brauchbar: ein erwachsener fab fich veranlaßt, ber Fahne bes Oberfeldherrn getreu ben Rudzug anzutreten, bie kleineren geftanden treubergig genug, fie mußten mit ihren Rlappern in bas Cafino, benn fie feien ja bagu tommanbirt, ließen fich aber rafc eines Beffern belehren.

So tagte bemnach das Freiburger Casino in Ruhe und Orbnung. Abelige, geistliche und bürgerliche Rebner erwärmten auch hier die Zuhörerschaft mit der Gluth ihrer Ueberzeusung, die Beschlüsse der Durlacher Bersammlung wurden aboptirt. Roch spät Abends, als die Massen der Casinos Ränner längst am heimathlichen Herbe saßen, freute man sich in harmlos fröhlichen Kreisen der sichtlichen Fortschritte, welche das katholische Bolks und Bereinsleben in dem dereinst so versumpsten und verrusenen Baden gemacht.

<sup>9)</sup> Bargermeifter Fauler rachte fich für die Rieberlage feines Allmachts bandels vom 14. Februar. Geiner Energie gelang es, am 24. Fesbenar zwar tein Anticafino, aber boch ein antitatholisches Concil ber "Achten Breiburger Ratholiten" im Raufhaussaale zu Stanbe zu Gringen. Daffelbe war nicht bloß wur Gemeinberathen, Auss

Am 15. Februar großes Casino zu Achern unter bem Prasibium bes ebenso energischen als politisch gebilbeten Rechtsanwaltes Brummel. Gleiches Ergebniß wie zu Freisburg bezüglich ber Störungsversuche von Seite einiger ministeriellen Lohnfnechte und religiös- firchlich verlumpter Mensichen, sowie bezüglich ber Beschlüsse. Um 19. Februar zahlereich besuchtes Casino im tiesen babischen Unterlande, im Ballsahrtsorte Ballburn. Der Oberamtmann erschien mit Genbarmen und erklärte die Bersammlung auslösen zu müssen, salls man nicht die Gegner ebensalls zu Worte kommen lasse. Solchem in Staaten, wo wirtliche Bersammlungsfreiheit besteht, unmöglichem Ansinnen ward geduldig nachgegeben, doch sand sich keiner welcher den Gründen des wackern Arztes

Miles activities and made

fcusmitgliebern, ftabtifchen Arbeitern und petuniar abhangigen Burgern befucht, fonbern in Folge eines befondern Aufrufes auch vom Arbeiterfortbilbungsverein, von Juben, Protestanten, Freimaurern und von Staatsbienern, wobei benn mit angemeffener Buth wiber bie "fcwarze Rotte" gebonnert wurbe.

Der in großbeutschen Rreifen ruhmlichft befannte Rechteanwalt und Bublicift Dr. v. Banter hatte gelegentlich bee Freiburger Cafino ben juribifchen Rachweis geliefert, ber Schulftreit tonne burch ein proviforisches Befet raich und mubelos erlebiget werben. Er fprach mit ber ihm eigenen eifernen Rube, Rlarbeit und Dbieltivitat. herr v. Banter mar 1848 unb 1849 ale Staatsanwalt mit einem Muthe fur bas monarchische Brincip und ben Groß bergog eingestanden wie fein Zweiter im Lande, er hatte bem Staate ale Fistalanwalt 26 Jahre hindurch die beften Dienfte geleiftet. Als er wenige Bochen nach bem 14. Februar aus bem Gerichtshofe zu Conftang trat, worin er foeben wieberum einen Prozes gu Gunften bes Staates gewonnen, ba überrafchte ihn bie Botichaft : er fei feines Amtes als Fistalanwalt entfest. Er for: berte öffentlich bie Angabe irgend eines Grundes folcher Behands lung, bas Freiheitsminifterium aber mar - offenherzig genug ju erflaren, es habe ihn abgefest, weil er in religibe firchlicher Begiebe ung wie in politifcher nicht mit ihm gebe. Irgend eine Thatfache mußte man nicht vorzubringen, Fiefalanwalt wurde ein Intimus bes Bürgermeiftere Fauler.

Dr. Schachleitner und ber übrigen Rebner die abgebrosschenen Tiraden des landläusigen Liberalismus entgegenzussehen sich getraute. Fast zu gleicher Zeit wie in Walldurn stellte ein Bezirksbeamter zu Boxberg das gleiche Ansinnen an eine katholische Bersammlung. Zu Walldurn dasselbe Erzebniß wie zu Durlach, Freidurg und Achern, eine durch ihre lekonische Kürze beredte Adresse an den obersten Schirmherren der Verfassung. Am 20. Februar bereits wieder ein von 880 Theilnehmern besuchtes Casino zu Ballenberg, auf den 23. ist ein solches nach Mannheim, auf den 27. nach dem nahen Ladenburg ausgeschrieben.

herr Rath, ich schließe für heute meine babische Svecialgeschichte, die minbestens mir ebenso pitant und lehrreich zu sehn scheint als irgend eine Specialgeschichte aus ber Zeit ber sogenannten Reformation ober ersten frangosischen Revos lution, welche gegenüber ber gewissenlosen und tenbenziösen Gefchichtsbaumeisterei bes Gothathums bie nüchterne ehrliche Geschichtschreibung berzeit emfiger als je bem Dlober ber Ardive entreißt. Gines scheint sicher bevorzustehen, herr Blech : bas mit allen officiellen und minifteriellen Berficherungen im greuften Widerspruche ftebenbe Anschwellen bes Cafinothums im beutschen Irland, die "Ausbauer in der gesetlichen Arbeit für bas Recht", wie der Wahlspruch der Katholiten Babens bergeit lautet, muß bem Spude ber neuen Aera mit ihren burch und burch antichriftlichen und freiheitemorderischen Tenbenzen balb ein Enbe machen. Die Bewegung ift teine tunft= lich hervorgerufene, teine burch löschpapierne Gluthen angefacte; fie quillt aus bem Innersten bes brutal verletten Bolksgemuthes. Recht und Bernunft, Berfassung und Gefet, die hochste Autorität der Kirche wie die wohlverstandenen Bolleintereffen fteben auf ber Seite ber Cafinomanner, let. tere haben burch ihre ftreng gefemäßige Saltung politische Reife und sittlichen Tatt beurfundet.

Und die Träger und Handlanger ber neuen Aera? Sie haben bem Korpphäen ber aufgeklärten Geschichtschreibung, w. 20

Rarl von Rotteck, ein ehernes Denkmal gesetzt. Allein sie haben Grund genug zum Erröthen, so oft der Rame dieses Mannes genannt wird. Zwar schried Karl v. Rotteck der Hierarchie gegenüber seine Geschichte mit stets geballten Fäussten, allein er war bei allem Borurtheil ein Mann des Rechtes, er stellte sich als solcher auf die Seite, wo seiner Ueberzeugung nach das Recht zu sinden war; Parteiabsolutismus war ihm ein Gräuel. So kam es denn, daß er am Ende der Joger Jahre für den Erzbischof von Köln in die Schranken trat, daß er den katholischen Charakter der Universität Freiburg gewahrt wissen wollte, daß er ein Gegner der Juden-Emancipation war. Er meinte es ehrlich mit dem Rechte und der Freiheit Aller; er war kein Liberaler im heutigen Sinne des Wortes, wohl aber ein steisinniger Mann.

Zwischen liberal und freisinnig bestehen Unterschiede, herr Blech! die ich Ihnen benn doch furz andeuten will als Beweis, wie schwer Ihre Partei an der Sprache sich verfünbigt, fo oft fie ale freifinnige gelten mochte. "Der Freifinnige will die Freiheit auch für andere, ber Liberale nur für sich; ber Freisinnige erachtet es für möglich, daß er in seinen politischen Ansichten sich täuscht, ber Liberale halt sich stets für unfehlbar; der Freisinnige schont, ja schütt die Minoritat, ber Liberale tritt sie mit Fugen, sobald er selbst nicht mehr bazu gehört; ber Freisinnige achtet religiose Ueberzeugungen selbst wenn er bieselben nicht theilt, der Liberale sieht auf jede positive Religion, gang befonders aber auf den posi= tiven Offenbarungsglauben mit souveräner Berachtung herab - mit Ginem Worte: ber Liberale fieht und sucht nur fich; was seinem Bortheil und seiner Ansicht wiberstreitet, muß mit allen Mitteln niedergehalten werben." Bas biefer Kenner bes Liberalismus gesagt, wird burch Ihre Bartei Tag für Tag burch Thatsachen ber betrübenbsten und empörenbsten Art illustrirt. Ob dieß nicht auch in Baben in sehr hohem, vielleicht im höchsten Grabe ber Fall sei, können Sie aus biefem Briefe entnehmen.

Doch jeht muß ich schließen, es ist die höchste Zeit. we noch eine einzige Notiz. Soeben fällt mir die "Karlsster Zeitung" vom 18. Februar in die Hände. Dieselbe hält ein vom 15. Februar 1865 batirtes Handschreiben der Großherzog sein calvinistisch spreimaurerisches interium ober vielmehr Herrn Lamen beauftragt, die laschen Bittsteller "über den Ungrund etwaiger Besorgnisse Berlehung der Gewissenssseit zu belehren." Herr ken möge auch die Petitionen und Deputationen verbesten, er, der Großherzog, überlasse Alles der Kammer und Tuna.

Sute Nacht Statthalter Christi in Rom, gute Racht Eschof Hermann mit all beinen Denkschriften und Hirtensten, gute Racht babischer Klerus mit all beinen Kundstegen, gute Racht ihr schwere Abgaben leistenben und Recht und Gerechtigkeit schreienben Casinomänner, gute hi, du Sprache ber Thatsachen! Herr Blech, ich muß kub scheiben, ich sache bag mir die Augen überlausen!

### XIX.

# Bur Geschichte ber Philosophie.

:

ş: F

Die Bipchologie bes Ariftoteles, inebesonbere feine Lehre vom povs mointexo's von Dr. Frang Brentano, Privatbocent ber Philosophie an ber Universität zu Burzburg. Maing, Kirche beim 1867.

So sehr eine einläßliche Kritik specifisch philosophischer bemate jenseits ber Grenzen biefer Blätter liegt, konnen

wir boch nicht umhin vorliegende Schrift zur Anzeige bringen, weil sie einen ebenso wichtigen als schwierigen genstand behandelt. Der Bersasser, ein Nesse unseres Dick Clemens Brentano, hat sich bereits durch eine frühere Au "von der mannigsachen Bedeutung des Seienden nach Anteles" (Freiburg 1862) als einen scharsstnnigen Kenner Aristoteles und der Philosophie im Allgemeinen dem Wir glauben uns jene Leser, die sich nicht zu den Eweihten zählen, zu verpflichten, wenn wir statt krit Nagelproben nur im Allgemeinen auf die Wichtigkeit Eragweite des Thema's ausmerksam machen, das in der wärtigen Schrift behandelt wird.

Es ift bieß gerabe jenes Problem, bas im Ditt in ber Hand ber arabischen Philosophen zur princh Bestreitung ber driftlichen Lehre von ber Perfonlichteit und bes Menschen biente. Mit Beziehung auf Alexander Aphrobisias beuteten bie Araber, besonbers Ibn Sina cenna) und Ibn Roschb (Averroes) die Lehre des Arif bahin, bag bie in Wirtlichkeit ertennenbe Bernunft bes! fchen (rorg nointixog) nicht etwas Perfonliches jum bes Menschen Gehöriges, sonbern eine von bem Befei Menschen getrennte, auf ihn von Außen her einwir Substanz, nämlich bie allgemeine göttliche Intelligens fei. Daß bamit bie driftliche Lehre von einem Bejend schiebe bes gottlichen und menschlichen Geiftes, also ber puntt ber driftlichen Philosophie angegriffen war, ve fich von felber. Die Confequenzen bie bamit gegeben w liegen nahe. Ariftoteles galt ber arabifchen Scholaft ber Reprafentant der Philosophie überhaupt, als ber foph schlechthin. Diefe, die Philosophie, war somit im of Widerspruche mit dem Christenthum, falls bie Ansle der Araber die richtige ist. Die Bertreter bes mobe Pantheismus, Renan, Zeller u. A. Schließen fich ber & sache nach auch heute noch an die Deutung ber Araber Es war also eine ber hauptsächlichsten Aufgaben fin

ristliche Philosophie seit dem 12. Jahrhundert, aus den driften des Aristoteles selber darzuthun, daß die Deutung Araber eine unrichtige und sich widersprechende ist. Dastam es, daß die hristlichen Scholastiter ein so ungeses Material von Erklärungen der Schriften des Aristos aufgehäuft haben, weil die antichristliche Philosophie Araber nur mit ihren eigenen Wassen erfolgreich zu despien war. In neuester Zeit haben die bedeutendsten der des Aristoteles, wie Brandis, Trendelendurg, sich die Deutung der Araber ausgesprochen.

Wenn vielleicht Aristoteles uns nicht mehr in ber Weise Mittelalters als der Philosoph erscheint, so ist seine esophie zweifelsohne bas eigentlich klaffische Erzengniß bilosophirenden Menschengeistes für alle Zeiten. Aus Srunde haben biefe Fragen für uns nicht etwa ein bifterisches, sondern ein sachliches Interesse. Runachft wirb es die Aufgabe ber gegenwärtigen Kritit senn, ben steles aus sich selbst zu erklären. Diesen Zweck setzt ber Berfasser. Mit scharfem fritischen Blide übersieht immtliche Momente, welche zur Auftlärung bieses schwie-Bunttes bienen; und in ber Darftellung felber ertennen , daß er seinen Stoff beherrscht. Nachdem er auf bie btigteit ber Lehre von den Erkenntnißkräften und ber enntniflehre für jedes philosophische System hingewiesen, k er die Gründe an, warum gerade dieser Punkt bei Ari= teles eine besondere Bebeutung hat.

Rach einer historischen Uebersicht über die vorzüglichsten Marungsversuche aus alter, mittlerer und neuerer Zeit ter an die Untersuchung selber, beren große Schwierigkeit wicht verkennt. Er weiß die spröden Stoffe mit sicherer und zum Flusse zu bringen, und gerade in den vorhandenen Bersprüchen sich die Materialien für sein Endresultat zu winnen. Zuerst werden die allgemeinen Grundlagen der sphologie bei Aristoteles erörtert, nämlich die Beziehungen welchen die vegetative, sensitive und intellektive Seele steht.



302. Brentano: Pfpchologie bes Ariftoteles.

Besonders klar und einfach ist die Aristotelische Lehre von der Geistigkeit und beziehungsweise Unsterdlichkeit der intellektiven Seele dargethan (S. 120 ff.), und der scheindare Widerspruch in der Aristotelischen Aussallung gelöst. Bon da aus geht dann der Weg zur eigentlichen Lösung des besonderen Theiles, nämlich der Erklärung des fünsten Capitels im dritten Buche von der Seele (S. 165 ff.). Hier wird auch der Gegner der Endresultate die Gründlichkeit und Objektivität einer meisterhaften Kritik anerkennen, auf welche jede künstige Behandlung wird zurücktommen müssen.

Wir freuen uns, daß gerade ein katholischer Gelehrter sich an dieses Thema gemacht hat, in einer Zeit in welcher die Ignoranz und der Unglaube Hand in Hand den Herentanz eröffnet haben. Zu wiederholten Walen ist in der katholischen Presse und in den Versammlungen der Katholischen der Aufruf ergangen, daß eine gründliche philosophische Bildung der Jugend eines der vorzüglichsten Heilmittel gegen die geistige und religiöse Verkommenheit ist, wie dieselbe gegenwärtig so allgemein die sogenannten Gebildeten angesteckt hat. Wie lange noch wird man der Kirche den Vorwurf machen, daß sie die Wissenschaft hasse und knechte?

XX.

## Biener Briefe.

П.

Anfange Februar 1868.

Seitbem ich Ihnen die letzten Nachrichten vom Donaufrande gesendet, haben wir wieder bei uns ein Stud Geschichte erlebt. Wir haben endlich, wornach sich die Völler Desterreichs angeblich gesehnt, ein aus der Majorität des Abgeordnetenhauses hervorgegangenes raditales Ministerium. Einige Grasen mußten aus Gefälligkeit (gegen wen?) oder aus irgendwie verstandenem Patriotismus Namen und Person herleihen, um dem ganzen Apparate in den Augen der großen Renge ein minder demokratisches Ansehen zu geben.

Es war eine schwere Geburt um bieses parlamentarische Kabinet. Die ersten Geburtswehen zeigten sich schon im Frühjahre 1867; aber die Frucht war eben noch nicht reif und das verheißene Kindlein wollte noch nicht zur Welt kommen. War es Furcht vor den bösen Wenschen welche sich mit herodischen Gedanken hätten beschäftigen können, oder hatte diese Verzögerung der Geburt in einem organischen Fehler der Partei ihren Grund, wir wissen es nicht, weil wir uneingeweiht sind in die Geheimnisse der Partei. Allein das wissen wir, daß es eine schwere Geburt war; deun

manche Glieber bes neuen Ministeriums mußten mit moralischen Zangen aus ihren Berstecken geholt werben. Es bewährt sich eben wieber bei biesem Anlasse ber alte Ersahrungssat, daß es leichter ist zu zerstören als zu schaffen. Wir haben wahrlich keine Ursache die ekelhasten Schmeicheleien zu wiederholen, mit welchen die neueste Nera von unsern gesinnungsküchtigen Journalen eingeläutet wurde, nachdem Geld bei den einen und Parteizweck bei den andern diese Lobeshymnen hinlänglich erklären. Wir werden uns nach dem Grundsahe richten: "aus den Thaten werdet ihr sie erkennen"; und wir werden daher die ersten Manisestationen dem Bublikum gegenüber, welche wir der neuen Regierung verdanken, hier in's Ange sassen.

Bas bie einzelnen Berfonlichteiten anbelangt, fo find biefelben, insoferne es sich um die haupttrager bes neuen Ministeriums handelt - benn bie llebrigen sind eben nur als Figuranten angestellt — auch in Deutschland so betannt, daß eine weitere Berfonalbeschreibung überfluffig ware. Daß Dr. Breftel ein Demofrat vom reinften Baffer ift, bag bie herren Berger und herbst sich stets als Bortampfer ber negativen Rritit hervorgethan haben, bag Gistra trot feiner rabitalen Gesinnung sich mahrend ber preußischen Invasion im Jahre 1866 als Burgermeifter in Brunn burch feine charaktervolle Haltung bas Wohlgefallen Wilhelm bes Eroberere und seines Großveziere erworben hatte und hiefur auch belohnt wurde, bas weiß eben die ganze Welt. Weniger bekannt durfte bezüglich diefes jest vornehmften Rathes ber Krone die Anetdote seyn, welche mir einer meiner Freunde, ber ben Bewegungen bes Jahres 1848 ziemlich nahe geftanben ift, erzählte. Gistra habe nämlich in Frankfurt, fei es in der Paulsfirche, sei es in einer Clubversammlung, in prophetischem Beifte bie bentwürdigen Worte gesprochen: "Deutschland wird nicht früher einig fenn, bis nicht alle Diademe erbleicht und alle Throne gestürzt sind." neue Minister heute noch so bentt, weiß ich freilich nicht.

wiß aber ist, daß die gescheidten Leute lange schon darüber ig sind, daß Wilhelm der Eroberer nur den Pionier für große deutsche Republik mache.

Bas nun ben politischen Stanbpunkt bes newen binets anbelangt, so ift es felbstverftanblich bag berfelbe Grunde ber rabitale ift, und jene große Angahl von foannten Zahmliberalen, welche aus Furcht vor den Ratio en und Rleritalen fehr bereitwillig ben Ruden bergegeben en um ben gegenwärtigen Machthabern eine Brude in's misterium zu bauen, wird sehr erstaunt senn fich so balb tholt zu feben. Bas aber ben tichlichen Standpuntt belangt, so ist es ber prononcirte Bruch mit ter Berigenheit, das völlige Aufgeben aller Traditionen welche im ife Habsburg-Lothringen so sorgfältig und wahrlich nicht n Schaben ber Krone und ber Bolfer gepflegt worben b vom ersten Rubolf angefangen bis auf ben heutigen erscher, ber noch bei ber Unterzeichnung jenes berühmten natevertrages mit Rom bie Worte beifügte: er werbe als ann halten was er als Raifer versprochen.

Rach diesen beiden Richtungen hin wird bas Ministerium ch eine traftige Stute bei der Regierung jenseits der Leitha ben, und diese Stute wird um so mächtiger werben, je br die Deatpartei im Lande der Magyaren an Boden vers rt und die ungarische Linke bafür Terrain gewinnt.

Bur Signatur ber neuen Aera möge auch noch ein beres Faktum bienen, welches in unscheinbarer Form an's ht getreten ist und von den wenigsten beachtet worden seyn este. Ich meine die indirekte Sanktionirung der Freimausrei durch die allerhöchste Entschließung vom 19. Januar Is., womit bezüglich der bestehenden Formen des Dienstedes bei Beamten mehrere Abanderungen angeordnet worst sind. Die Motivirung des vom Ministerrathe hierüber kellten Antrages geschah dadurch, daß "Angesichts des neuen weinsgesetzes und der hierauf bevorstehenden reformirenden kimmungen des künftigen Strasgesetzbuches die Unthun-

tichkeit, in die Diensteide der Bollzugsorgane der Staatsverwaltung die disher übliche Beschwörung der Richttheilnahme
an geheimen Gesellschaften für die Zukunft aufzunehmen,
sich herausgestellt habe." Es erfolgte sonach sud lit. D in
obiger allerhöchsten Entschließung die Weisung, daß die disherige Clausel in den Eidessormeln über die Richttheilnahme
an geheimen Gesellschaften zu entsallen habe, an deren Stelle
jedoch nachstehende Clausel zu setzen sei: "Auch werden Sie
beschwören, daß Sie einer ausländischen, politische Zweise
verfolgenden Gesellschaft weder gegenwärtig angehören noch
einer solchen Gesellschaft in Zukunft angehören werden."

Daß bas Maurerthum bei uns schon seit langer Beit faktisch besteht, baß es seit bem Jahre 1860 mehr in ben Vorbergrund und in die Attion getreten ift, daß seit iener Zeit ein großer Theil ber Machthaber ben Logen angehörte und andere welche augerhalb bes Bundes stehen, von einflußreichen Stellen beswegen entfernt wurden, bas find zwar in ben Augen ber nicht sehen Wollenden Verläumdungen, in ben Augen ber Sehenden aber Thatsachen bie aber freilich nicht bewiesen werben konnen, weil es eben ein Geheimbund ift und bie Mitalieber, wenn sie Beamte sind, fich bes Gibbruches schuldig gemacht hatten. Man ist beghalb bei ber Aufnahme mit ber größten Borsicht vorgegangen, und mußte bas Geheimniß im Interesse ber Betheiligten mit aller Strenge bewahrt werben. Nun aber, nachdem die Herren vom Stuhle jich dem Throne genaht haben, waren fie ihren Obern gegenüber verpflichtet jene Schranken zu entfernen welche ben Gintritt in den Orden bisher zu einem Berbrechen gestempelt hatten, und sie haben ihrer Pflicht, wie wir oben gesehen, Schleunigft und volltommen Genuge geleiftet. Jeder Beamte tann nun in legalfter Beise in ben Orben treten, und wird es in seinem und seiner Familie Interesse wohlweislich thun, benn es handelt sich eben um seine Beförderung, wo nicht um eine Eristenz. Go sieht sich bei uns biese wichtige Angelegenheit an.

Als fernern Beweis, wie weit wir es schon in ber neuen Freiheit gebracht haben und wie wir uns als freie Staatsburger fühlen, mögen zwei Parallelen bienen und baraus mag Jeber sich die Schlugfolgerung nach bem alten Grundfate "comparando discimus" felbft entnehmen. Betanntlich hat in den ersten Tagen dieses Jahres im Theater porte St. Martin in Paris ein kleiner Standal ftattgefunden. Den befannten und bezahlten Claqueurs gegenüber haben andere von ihrem Rechte ber Diffallensbezeugung burch Bfeifen Gebranch gemacht; einige ber untern Polzeiagenten benahmen fich rudfichtelos gegen einzelne Larmmacher und erzwangen mit Gewalt die Arretirung. Obwohl fouft im Allgemeinen bas Parifer Publitum ben Bolizeiorganen gegenüber feit 17 Jahren in einer guten Schule erzogen worben war, fo wer es boch im vorliegenben Fall von ber Ungerechtigkeit bes Borgangs fo überzeugt, daß es in entschiedener und bemon-Arativer Beife für ben arretirten Sandlungsgehilfen Langlois Partei nahm. Die Borftellung mußte unterbrochen, ber icon auf bem Bolizeiposten befindliche Arrestant freigegeben ja fogar auf seinen Plat im Theater gurudgebracht werben.

Wir haben einen ähnlichen Fall in letzter Zeit bei uns erlebt, nur mit einem etwas verschiedenen Ausgange. In Bohen wurden zu wiederholten Malen unter dem Beisalss gejohle der aufgeklärten Menge auf der dortigen Bühne von einem Romiker derbe Späße und geradezu Beschimpfungen gegen die Kirche und ihr Oberhaupt in Form von Couplets zum Besten gegeben. Einigen von den Sutgesinnten wurde dieses ekelhafte Treiben doch zu start und sie vereinten sich mit etlichen bäuerlichen Grundbesitzern aus den Nachbarzgemeinden, um im Wiederholungsfalle eine Gegendemonstration in Scene zu sehen, was auch wirklich geschah. Als nämlich an einem der darauf solgenden Abende diese Aergerniß errezgenden Gesänge wiederholt wurden, erschollen aus allen Räumen des Theaters Ruse, der Komiker oder Theater. Direktor solle sur seine Unverschämtheit, womit er Personen

und Begriffe die dem Tyroler Bolle heilig feien, in den Roth 30g, Abbitte leiften. Bas war bas Resultat biefes Borgangs, gegen ben fich nach bem Grunbfate: "was bem Ginen recht ift muffe bem Anbern billig fenn", nichts einwenden ließ? Die einzelnen Bauern wurden von einer Misitar-Batrouille wie Berbrecher aus bem Theater geftogen und in ben Gemeinbearreit geschleppt; brei von ben Gerren welche gu biefer wohlmotivirten Diffallensbezeugung ben Anftog gegeben hatten, mußten fich einer richterlichen Unterfuchung und Berurtheilung unterziehen und wurden gum Lohne bafir, bag fie bie Religion ihrer Bater nicht mit Roth bewerfen laffen wollten, mit Gelbftrafen von 50, 30 und 15 fl. belegt. Das erftere Fattum gejchah im gefnechteten Boligei-Staate Frantreich, bas zweite im freien Rechtsftaate Defterreich. Sapienti sat.

Der zweiten Parallele begegnen wir auf bem Gebiete ber außern Politit. Raum war gegen Enbe bes vorigen Jahres burch Deutschlands Gauen ber Ruf erklungen, bag ber heilige Bater und die weltliche Herrichaft bes Bapftthums burch bie perfibe Politit ber italienischen Regierung und bie Garibalbijden Rauberhorben abermals in bringenber Gefahr schwebe, als sich allerorts Bereine bilbeten und bereits bestehende Vereine sich zusammenschaarten um mit Wort und Schrift ihre Anhanglichkeit und Berehrung fur ben Rachfolger Petri an den Tag zu legen. Sie ließen aber auch ben Worten Thaten folgen; reichlich flogen die Liebesgaben, gesammelt von frommen Frauen; die Wiener fetten fich jum Biele Streiter für bie Unabhangigkeit bes Bapftthums bem heiligen Bater zur Berfügung zu stellen, und ein edler Wetteifer beseelte Private sowohl als Corporationen. Dem Rheine entlang und im Lande ber rothen Erde war das Losungswort gegeben "auf nach Rom!" Um aber in biefer Frage bie ernst tatholische Gesinnung auch ber Regierung gegenüber ju manifestiren, entfendeten fie Deputationen an ihren Konig nach Berlin, nicht etwa um die Erlaubniß zum Sammeln

n erbitten - bie war icon langft im Gefonbern um ihn als Beherricher von acht Batholifen gu begrugen und ben Gegenftanb ihrer Der Daben unter feinen Cout zu ftellen. Und te ber protestantische Ronig feinen tatbolijden Burbe und Unabbingiafeit mpte ber tatholijden Rirde ftete einfteben": fo Ronig ber fich gang offen fur ben Bortampfer mtismus in Deutschland ertlart bat. sas geichieht bei uns? Rachbem einige mutboolle gewagt hatten bem Sohne und Spotte ber Breffe eten und ungeachtet mannigfacher Ginichuchterung bes Bublifums fich an ben Cammeltifch ju feben, nem Obermanbarin in einem Ihnen benachbarten un biefes Cammeln zu verbieten, ohne bag ce bidanbigen Menge gelungen mare eine Manterung gu erwirfen. Conberbar, follte bas mas am nbe erlaubt ift, an ben iconen Ufern ber Galgad enn? Ertlaret mir Graf Derinbur zc.! Als aber nlicher Beife wie in Frantreich, Belgien, Solland eutschland fich auch in Defterreich Manner verm in werfthatiger Beije burch Sammlungen und n für bie papftlichen Eruppen ben beiligen Bater ibalbi's Rauberhorben zu ichuten, ba erfolgte ber d ber Behorbe, bag berlei Berbungen unter bas verfallen, und bie Regierungspreffe bewies in Artifeln, bag ber Beberricher von 26 Millionen fich gar nicht um bie Unabhangigfeit bes beiligen fummern habe; bag im Begentheil hierin eine für jenen Ronig und Chrenmann gelegen mare

taifer seine italienischen Länder geraubt und dem e, daß er sich zweimal von uns zu Wasser und zu igen ließ, eine schöne Provinz zum Geschenke machte. ieht in dem alten Oesterreich, das bis in die jüngste war als katholische Großmacht zu gelten — unter einem katholischen Herrscher! Man hat eben mit Rom abgi schlossen, man hat es zu ben Tobten geworfen. Aber wer wit lebenbiger seyn?

Trot ber Siegeshymnen, welche jett angestimmt werbe — freilich etwas voreilig, benn bie Kämpfer sind ja erst ber Arena erschienen und haben nur Bersprechungen gegete — fehlte es doch auch nicht an Mißtönen, welche gar bei harmonisch hineinklingen. Ich will vorerst nur zwei dawi berühren.

Nachbem die rettende That des Herrn von Benft beri bestand ben Dualismus pur et simple in feiner fcroff Form einzuführen — und wir wollen ihm bie Genugthal nicht versagen, bag unter ben gegebenen Umftanben als er Bügel ber Regierung übernahm, taum etwas anderes an ti übrig war - fo mußte er boch auf irgend ein Binbent bedacht fenn, welches neben bem golbenen aber gebrechtig Reife ber Krone die beiben großen Lanbergruppen biefie und jenseits ber Leitha zu einem wiberstanbsfähigen Sta vertitten tonnte, wenigstene ber Moglichteit nach. sprüngliche Ibee eines Reichsparlaments konnte gar keli weitern Erwägung unterzogen und mußte gleich beim Begiff ber Transaktionen mit Ungarn verworfen werben, weil bamals tonangebenbe Deatisten = Partei sich von vornebei bagegen aussprach. Denn fie fah hierin eine Gefährt ber Selbstftanbigkeit ber jüngst sanktionirten ungarischen 8 falfung. herr von Beuft war aber Staatsmann genug i einzusehen, daß bei ben centrifugalen Bestrebungen ber Mi ber und Nationen bes öfterreichischen Raiferstaats ein Bil mittel geschaffen werben muffe, wenn nicht ber Dualita zur reinen Bersonal=Union heruntersinken ober etwa gar ber Folge einem Staatenbunde Plat machen follte, und tam benn bie Ibee ber Delegationen gur Belt, welche gwa in eine so complicirte Maschinerie eingeschachtelt find, be fie sehr wenig prattischen Rugen schaffen, wohl aber Regierung und felbst ben beiben Reichsvertretungen Berleges iten genug bereiten werben. Allein die Institution ber elegationen ist boch von einer staatsmännischen Grundibee tragen, nämlich von der Hoffnung ihrer Entwicklungs-higkeit zu einem Reichsparlamente.

In diesen Tagen nun traten die Delegationen beiber eichshälften zur ersten Berathung in Wien zusammen. tahrend die cisleithanische fich ruhig an ihre Arbeit sette to mit Fleiß bemüht ift die Borlagen ber Regierung ihren ommittenten verbaulich zu machen, erweisen sich die Ungarn is weniger gefügige Leute. Hatte es schon Dube genug ge= ftet fie gur Reise nach Wien — bem Site bes ihnen fo zhaßten Centralismus - ju bewegen, so fanden fie, bort mm angekommen, schon beim erften Busammentritte eine Renge formeller Bebenten. Sie wollten weber von einem Reiche"=Bubget noch von "Reiche"=Dinistern etwas wissen, eil die ungarische Berfassung nur "gemeinsame Angelegen= iten für die Lander bieffeits und jenseits ber Leitha" und Rinifter für biefelben tenne. Bon einem "Reichstriegeminifter" outen fie ichon gar nichts boren, weil im Gefete bievon ichts erwähnt sei. Ueberhaupt scheint ihnen die Idee eines aiserthums Desterreich auf bem Wege von Besth nach Bien völlig abhanden gekommen zu fenn. Auch jede sociale maberung an ihre cieleithanischen Collegen scheinen fie naftlich vermeiden zu wollen, benn eine von ben lettern usgehende Ginlabung zu einem gemeinschaftlichen Mittagswhle wurde von der ungarischen Delegation in ziemlich proffer Beise abgelehnt; noch bagu mit ber fur bie Ginibenben nicht fehr verbindlichen ironischen Bemertung, bie mgarischen Delegirten seien nicht nach Wien gekommen um emeinschaftlich zu effen, sondern um gemeinschaftlich zu areiten.

Dieses kleine Gewölke wurde nun zwar momentan burch ie Erklarung ber Regierung zerstreut, baß sie burch ben kusbrud "Reichsministerium" burchaus keine Ueberschreitung er ihr verfassungsgemäß zukommenden Besugnisse beabsichtiget

habe. Diese Erklärung sieht aber einer Entschuldigung so gleich wie ein Ei dem andern, und ist eben nichts anderes als eine jener tausend Concessionen, wovon eine die andere erzeugt, dis endlich die kaiserliche Regierung gar keinen Stoff mehr zu Concessionen an die ungarischen Parteien haben wird, und die magyarischen Delegirten werden durch solche Manisestationen der Schwäche am Sibe der Centralregierung eben auch nicht gesügiger und lenksamer gemacht werden.

Gerabezu hochkomisch, wenn nicht entwürdigend muß es aber genannt werden, daß sich der Neichssinanzminister herbeiließ seine Muttersprache und die Reichssprache zu verstängnen, um den paar Ungarn in der Delegation ein Compliment zu machen mit einer mühsam eingelernten Phrase von sieben ungarischen Worten, mit welchen er der Delegation das Reichssudget übergab. Für derlei Sensationssessesset ist die Zeit doch zu ernst; man würde nicht einmal die Lacher auf seiner Seite haben sur die Produktionen eines Reichspapagei.

Geruchtsweise verlautet bereits, bag ungarifcher Geits auch eine Conberftellung bezüglich ber biplomatischen Ber tretung nach Außen angeftrebt werbe und bag bie Forber ungen ber magyarifchen Delegation fur bie nachfte Beit babin zielen eine ungarifche Armee gu ichaffen. Im "Reiche" jenfeits ber Grengen werben gar viele es gang unbegreiflich | finden, bag bie cieleithanischen Provingen, welche boch an -Bevolferung, Lanberflache und Steuerleiftung gut zwei Drits | theile ber Monarchie ausmachen, fich von ben Bertretern bet | Lander ber Stephansfrone bis zu biefem Grade Gefete bor be fchreiben laffen und fie ruhig annehmen follen. Dan wird nicht verfteben, wie es fomme bag ber Berricher ber Donars die unter feinen Mugen bas Gefammtreich formell in gwei Balften gerfallen laffe, ja bagu mertthatig mitmirte. Run, = hierauf lagt fich freilich nur bie wenig troftreiche Antwort geben, bag auch bei une viele gescheibte Leute, ehrliche Defter reicher und aufrichtige Patrioten, welche noch vor einem

ecennium bas Reich ihrer Bater groß und einig geseben iben, an dieser "Begriffftutigkeit" leiben, und ich werbe beubt fenn in einem ber nachsten Briefe Ihnen ein wenig n Schleier zu luften; benn bie Geschichte bieser anormalen richeinung spielt leiber größtentheils hinter ben Coulissen.

Rebst ber ungarischen Frage ist es aber noch eine anbere ngelegenheit welche jest zwar noch bloß in Form von Bespenstichen auftritt, aber gang barnach angethan ift sich ber turz ober lang in Reulenschläge zu verwandeln. d bie Arbeiterfrage. Für ben Augenblick behilft fich bas ditale Ministerium mit einigen scharf geschriebenen Artiteln brer bezahlten Febern, um ben Uebermuth ber Arbeiter abmablen, um ihnen begreiflich zu machen, bag es für ihr tutereffe am besten sei einstweilen Rube zu geben und bie Regierung für ihr irbisches Glud und ihr Seelenwohl forgen n laffen. Das Erftere geschehe burch weise Befete über Beperbe und Industrie, das zweite burch confessionslose Schulen ind die Civilehe, wodurch manniglich ber Herrschaft ber ,Schwarzen" entzogen und auch die Arbeiter sich als freie fückliche Staatsburger entpuppen wurden.

Die Zeitungen haben bereits über bie jungften Greiguffe in ben hiesigen Arbeiterfreisen ausführliche Berichte ge= Im Momente ber Entwicklung biefer Frage gab es mei Barteien: folche welche fich fur bas Princip Schulze, wb folche welche sich für bas Princip Laffalle entschieben. bift nun in hohem Grade für die öfterreichischen Berhalt= uffe und speciell fur ben Typus der Wiener-Arbeiter beeidnend, bag icon in ben erften Berfammlungen bas Princip Schulze mit großem Getofe über ben haufen geworfen und 1008 Princip Lassalle acceptirt und als Parteiparole ausgeichen wurde. Bon ferne besehen mochte man glauben, bag unfere Arbeiter sich schon lange mit diefer Frage beschäftigt, eingebende Studien gemacht und endlich nach reiflicher leberlegung die Ueberzeugung gewonnen hätten, daß sich das

Princip Schulze überlebt habe und bas Princip Laffalle mehr bem herrschenden Geiste entspreche.

Ber bieß glauben murbe, befanbe fich aber in einem großen Jrrthume und fennt unfere Berhaltniffe nicht. Die fragliche Ericheinung bat einen viel prattifcheren Grund. Beibe Bortampfer für bas Wohl ber Arbeiter wollen bie Arbeiterwelt verebeln, um eine Stufe hober heben und ibr Loos verbeffern. Schulge will bieg burdy bas Princip ber Gelbithulfe welche burch bie Sparjamteit bedingt ift, und Laffalle burch bie Staatshulfe woburch bie Gefammtheit ber Staatsburger verhalten werden foll einen Theil ihrer Mitburger helfend zu unterftugen. Run muß man aber wiffen, bag bei ber grengenlofen Genugjucht welche alle Schichten unferer Gefellichaft wie corrofives Gift burchfreffen bat, bem Biener Arbeiter nichts obiofer fenn fann als ber Gebante bes "Sparens" b. h. ber Gebante fich Benuffe verfagen gu follen, wenn er bie flingenben Mittel zu beren Befriedigung in ber Tafche tragt. Es wurde in fruberen Jahren Bien "bas Capua ber Beifter" genannt; in viel hoberem Grabe tonnte man es jest "bas Capua ber Leiber" nennen.

Sobald sich nun erleuchtete Freunde des Arbeiters an ihn herandrängten, um ihm eine Berbesserung seines Looses in Aussicht zu stellen, ohne daß er zu dem verhaßten Sparssysteme zu greisen brauche, war der Sieg der Lassallischen Theorie von selbst entschieden. Die Wiener Arbeiter sind auch durchaus nicht zur philanthropischen Einwendung derechtigt, daß ihr geringer Lohn kaum zur Deckung der dringendsten Lebensbedürsnisse genüge; denn wenn die Wiener Industrie blüht, so sind sie gut bezahlt und sie können bei gutem Willen und Entsagungskraft allerdings sparen. Freilich gehört dazu auch ein klein wenig Religion; die hat man ihnen aber schon so lächerlich gemacht und den religiösen Sinn so gründlich ausgetrieben, daß die Herren sich im

runde gar nicht wundern follten über den Anblick ber rucht aus ben Drachengahnen, die fie gefaet haben.

Wie ganz anders und leicht ließe sich die Arbeiterfrage jem, wenn die schönen Worte Kettelers zum Ausgangsmete und zur Basis von derlei Bestrebungen genommen erben könnten. "Aur der christliche Arbeiter hat für seine tellung in der menschlichen Gesellschaft einen hinreichenden rund der ihn beruhigen kann; nur er hat bei seiner Arbeit weggründe die ihn sittigen können; nur ihn tragen dei Kurbeit Ideen die ihn mitten in der Entbehrung aller kuchsigen können. Das alles sehlt-nothwendig dem unschlichen Arbeiter. Er muß das blinde Schicksal versluchen kinne bei denselben Bedürsnissen nach irdischen Genüssen kinne Stelle der menschlichen Gesellschaft gestellt hat, die m alle Genüsse verwehrt. Sein ganzes Leben ist ein unsstriedigter Hunger."

... Um aber wieber auf unsere österreichischen Arbeiterveriftniffe zurud zu tommen, fo ftelle ich bie Behauptung auf, if bie Möglichkeit ber Ersparung vorhanden ift. Ich weise t biefer Beziehung nur auf jene Arbeiterklaffe bin, welche n Schweiße ihres Angesichts und oft mit Lebensgefahr sich Brod verbienen und nebenbei wod ihren Nothpfennig ereren; ich meine bie große Angahl von Bergleuten und Menarbeitern. Schon seit uralten Zeiten besteht in allen imbern wo die Berg- und Gifeninduftrie blubt, in Bohmen, labren, Schlesien, Stepermart und Karnthen bas Institut p fogenannten Bruberschaftslaben. Jeber ftabile Arbeiter it wochentlich ober monatlich ein bestimmtes Prozent seines mer verbienten Lohnes zurud, wodurch ein Fond gebildet theile ju feiner und feiner Familie Unterftugung im ielle ber Ertrantung, wenn er momentan erwerbsunfabig the , theils auch für ben Fall, wenn er altershalber bie hwere Arbeit nicht mehr verrichten tann. Die Berwaltung

und Gebahrung steht einem von den Arbeitern frei genten Ausschusse zu, und nur in jenen Fällen wo der Faller von der Faller einen Beitrag leistet, was wohl in der Regel der sift, nimmt er auch einen Einstuß auf die Berwaltungs Bruderlade. Uebrigens wird diese bei uns erst im Reimer Entwicklung begriffene Frage noch Stoff genug geben, Ihnen mit fortwährender Rücksichtnahme auf die österreicht Berhältnisse Mittheilungen zu machen.

Rach biefen Mustrationen, bie ich Ihnen gur Be lichung unserer neuesten Mera gegeben habe, birfitt und taufenbe ihrer Gefinnungsgenoffen in Rorbe und beutschland une beiftimmen, wenn wir ertlaren, & ehrlichsten und zwedmäßigften, bag bie glaubenstren tholiten und confervativen Staatsburger für bie nich tunft jebe Soffnung auf eine Befferung ber Berbaltuil auf eine gunftigere Conftellation in Defterreich al So lange man in ben maßgebenben Regionen 16 folden Rathen und Organen umgibt und von ihren schlägen und Beschluffen bas Beil ber Monarchie en fo fehlt eben die Erkenntnig ober ber Bille ober beibel gleich. Leuten von unserer Gesinnung innerhalb ber fon gelben Schranten bleibt für ben Augenblick nichts an übrig als sich zu sammeln, sich näher aneinander zu schlie und die homogenen Glemente zu einem geschloffenen Gan zu vereinen, damit die Zeit der That — und sie wird **t** men früher ober fpater - une gefraftigt finbe. Beber zelne wirke in seinem Kreise, bamit die Doppelflamme tot lischer und conservativer Treue brennend erhalten und at facht werbe.

Daß berlei Bestrebungen, wenn sie im rechten Mome von rechten Männern unternommen werben, von bestem folge gekrönt sind, hievon haben wir in den jungsten Est einen erfreulichen Beweis aus Ungarn erlebt, mit bestritheilung ich biegmal mein Schreiben schleßen wer Am 24. Janner b. 38. tagte in Debenburg im bortigen Conitatsbause eine Bersammlung von 4000 Katholiken aus bem Rern bes Boltes und aus gebilbeten Rreisen. Fünf Stunden auerte bie Berfammlung, die nichts anderes zum Ziele hatte ils fich "bie Freiheit bes firchlichen Lebens im freien Staate" u erringen. Mit Stimmeneinhelligfeit wurden folgenbe brei Beichluffe von ungeheurer Tragweite gefaßt. Erftens: Berundung eines fatholischen Bereines fur Bolfsergiebung betebend aus geiftlichen und weltlichen Mitgliebern. 3mei= ens: Mutonomie ber fatholischen Rirche in Ungarn b. b. reie Bermaltung ihrer Angelegenheiten und ihrer Schule, leichzeitig Ruderwerbung bes Rirchenvermogens welches gejenwartig fich noch in ber eigenmachtigen Berwaltung bes Staates befindet. Drittens: Feierliche Unerfennung bes taholischen Charafters biefer Bersammlung und Unterordnung brer Befchluffe unter ben Epistopat und ben beiligen Stuhl.

Es ist zu hoffen, baß bieses Beispiel von Muth und knergie auch biesseits ber Leitha Nachahmer finde; an ußeren Beranlassungen sehlt es schon gegenwärtig nicht und weselben burften noch häufiger werben.

Common Termination of the common and the common and

ä.-

And the second of the analysis of the second of the second

uber Jorg's "Gefdichte ber focial-politifchen Barteien".

Es hat ber Schrift Jorg's an publiciftifchen Beurtheilun von ben verschiebenften Standpunkten aus nicht gefehlt. verkehrteften fielen naturlich bie Sentenzen aus, welche in Organen bes vulgaren Liberalismus jum Beften gegeben # ben. Die "Breslauer Beitung" und die Biener "Neue ? Breffe" waren von Anfang an darin volltommen einig, bal fich in bem Buche Jorg's um einen Schlachtruf banble gur & nichtung ber liberalen Bourgeoiffe mit revolutionarem 9 und Brand. "Die Ultramontanen", fagt bas gebachte Bi Blatt (1867 Rr. 1076), "zeigen weffen fie gegen ben Lib lismus fabig find; fle wollen gegen Bernunft, Sitte und # die Bestie im Menfchen loslaffen; fle broben mit bem Rr gegen bas Eigenthum, mit furchtbaren Revolutionen." In a Organen biefer Bartei erfcbien bas Jorgifche Buch, neben befannten Schrift bes Bischofs von Daing, lediglich als weiterer Beweis von ber finftern Alliang bes Ultramontanis mit ber focialen Demofratie.

Befanntlich hat der Liberalismus im Beginn felbft ! Gerrn Schulge-Deligich beghalb hart gegurnt, daß er die foc

nge spitematisch, wenn auch in seiner Beise, zur Sprace note, und ber bekannte Agitator wurde erst bann von der timber, und ber bekannte Agitator wurde erst bann von der timben Bourgeoisie zu Gnaden ausgenommen, als sie seiner im Dienste gegen den ungleich gesährlicheren Lassalle bedurfte. Inlige hat nämlich an Grundlehren des liberalen Oekonomistische hat nämlich an Grundlehren dassalle himmel und Erde Sturze derselben in Bewegung setze. Diese Grundlehren Sturze derselben in Bewegung setze. Diese Grundlehren in aber für die fragliche sociale Classe vollkommen das Gewicht un unsehlbaren göttlichen Offenbarung. Es gibt für diese mit seine Blasphemie mehr außer der Anzweiselung der Lehre mit seine Blasphemie mehr außer der Anzweiselung der Lehre mit seine der vom demokratischen Standpunkte aus begangen we, das macht für die Partei nicht den mindesten Unterschied.

Daß ein solcher Ton hauptsächlich in der dierreichischen bestervertrat, ist bei dem bekannten Charakter derselben bestelich. Der modetne Liberalismus hat ja nirgends sonst is so große Macht wie in Desterreich. Doch meinten ein paar it der bürgerlichen Demokratie als der liberalen Plutokratie weigte Organe, daß sich von der Studie Jörg's immerhin isch profitiren lasse. So erklärten die "Mittheilungen des sins für volkswirthschaftlichen Fortschritt" (1867 Nr. 30): wich sei dieselbe allerdings "für unsere liberalen Worthelden für die zahlreichen Consortien des gegenwärtigen Bourgeoisteniments." Auch die "Desterreichische Gartenlaube" (1867 31) war der Meinung, um dem "socialen Dünger der seiter-Classen" annehmbare Früchte zu entloden, sei "manches we Unkrant, wenn es auch scheinliberal dustet und blüht, rebittlich auszujäten." Darin müsse man Gerrn Jörg Recht

Man hatte sich in Desterreich bis bahin um die sociale wegung wenig gefümmert. Darum wurde man auch von der thalt, welche das Auftreten der Arbeiter bei ihrem ersten Erichen in Wien jüngst angenommen hat, vollständig überrascht wo verblüfft. Schon in den ersten Versammlungen des Wiener keiter-Vereins wurde die Theorie Schulze's mit ihren bokto-then Wortführern schimpslich auf's Saudt geschlagen, und ging

sich die blinde Gehässigfeit des mot wie überall gleich. Aber die Bar allein das Wort, das Eis des Breußen gebrochen und das Publ andere Stimmen zu hören. Bei fund die Schrift Jörg's eine über nahme, und zwar in den Organen weniger, als in zwei hervorrage lichen Demofratie einerseits und be andererseits.

Alle biefe Organe haben mit wenigstens Eines gemein, ben Ge Dekonomismus, und fie haben at gestellten Terminus als ben practiven Richtung sich angeeignet. Emahlig eine antiliberale Aerminole batin liegt schon ein sehr wichtiget

Das erfigebachte Organ\*) für folgenben Borten an: . Gefchicht Deutschland: ift ber Titel eines Buchhandlung in Freiburg erschier verfehlen wird bei allen benen wungen ihre Mufmarklamente

titel uber bie focial - bemofrattiche Bewegung, welche von it zu Beit in ben . Differifch politifden Blattern"" erienen und von une abgebrudt murben. Der Berfaffer biefer tifel bat nunmehr feine Beobachtungen und Gebanten über focial - politifche Bewegung in Deutschland ausführlicher gu pier gebracht und hieraus ift bas vorliegenbe, giemlich ums greiche Buch entftanben. Daffelbe wird uns gu noch einigen tifeln Stoff geben, indem in bemfelben alle einfchlägigen igen behandelt find." THE STATE OF STATE

Bang befonderes Intereffe nabm die "Deutsche Gemeinbeitung" bes Dr. Stolp in Berlin an bem Borgifden Buche. e genannte Beitidrift barf ale Organ ber burgerlichen Defratie betrachtet werben und führte als folches, ohne mit ben itiven Borfchlagen Laffalle's einverstanden gu fenn, einen thigen Rampf gegen bie focialen Principien ber Bourgeoifterricaft. Bon diefem Standpunfte aus befprach die Gemeinde= trung bie Schrift Borg's in einer ausführliden Abhandlung, mir Folgenbes entnehmen.

"In bem Rampfe gegen bie beftebenbe Rechts- und Gefellafteorbnung trat ale einer ber genialften Agitatoren ber uzeit Laffalle auf, und es mar baber naturlich, bag auch wir bie Bebeutung feiner gewaltigen Erfcheinung nicht nur fot ein willigeres Berftandnig ale viele Andere batten, fonn auch feinen riefigen Erfolgen bet ber Berftorung althergeichter Borurtheile und feinen ", Reulenichlagen"" gegen bas tebenbe machtige Bebanbe ber Gelbftfucht und Saufdung eine onbere Aufmertfamteit und ein gang vorzugliches Intereffe enften."

-Leiber berricht über bie Birffamfeit und Bebeutung Walle's, wie ebenfo und namentlich auch über bie gangliche maltbarfeit und unbedingte Rothwendigfeit der völligen Reuib Umgefialtung unferer herrichenben Rechte- und Gefellichaftethnung noch eine fo grenzenlofe und faft unglaubliche Berendung und Unwiffenheit, daß es erft wiederum eines gemal= tigen Gewitterflurmes beburfen wirb, um bie große Babl ber laffigen Schlafer aus ihrem leichtfertigen Traum gu weden."

"Bir muffen es baher als ein nicht hoch genug anzurechnentes Berdienst bezeichnen, daß fürzlich ein achtungswerther Gelehrter von großer intelleftueller Befähigung, sittlicher Matellosisteit und angesehener Lebensstellung es unternommen hat, über Lasfalle sowohl, dem er mit und in der Regative sich völlig anschließt, wie über die gesammte Bewegung der letten Jahre ein helleres Licht zu verbreiten, und dem gebildeten Publifum in einem fürzlich erschienenen Berte welches den Titel führt: Geschichte der social-politischen Parteien in Deutschland von J. Edm. Jörg — Gelegenheit zur klaren Einsicht und Urtheilsbildung über die jüngsten socialen Kämpfe und die in denselben hervortretenden Gegensähe darzulegen."

"Auf biefes Jorg'iche Wert als eine jedenfalls beachtungsvolle Ericheinung ber Gegenwart besonders aufmertfam ju machen, foll daber der hauptzweck unferer heutigen Darlegungen fenn."

"Der bochft begabte Berfaffer ift Berausgeber ber Siftor. polit. Blatter fur bas fatholifche Deutschland und fomit fein religiofer Standpunkt ale firchlich glaubiger Ratholif binlang. lich gefennzeichnet. Wir fteben nicht auf feinem religibfen Standpunkt; weil wir aber auch nicht ber noch ftrengeren und verbreitetern Orthodoxie bes modernen Liberalismus und Dammonismus bulbigen, und uns in bem Streben nach Recht und Berechtigfeit mit ihm Gine fühlen, find wir febr wohl im Stande ihm bie volle Anerkennung zu Theil werben zu laffen, bie ibm, bem ""Ultramontanen"", für feine verbienftvolle Arbeit gebührt. Der Berfaffer ift ferner confervativ und biefet Umftand in Gemeinschaft mit ben übrigen ift es gerade, welcher feinem Buche gleichfalls einen gang befondern Berth verleibt, weil baffelbe baburch gegen ben fo gefliffentlich verbreiteten Berbacht geschüt wird, ale existirte bie fociale Frage überhaupt nur in ben Ropfen bestruftiver, aller sittlichen und religiofen Grunbfage baarer öffentlichen Schreihalfe und Unifturgmanner."

"Richtig ift es allerdings, daß sie in ben unreinen Ganpolitischer Charlatane und socialer Schwindler eine hochte inchbare und sehr gefährliche Wasse werden kann. Aber um mehr ift es die Bslicht aller Bessehrlenden sich ihrer völlig bemeistern, und gerade ber wirkliche und ächte Conservatisns, dem als conservativ die Aufrichtung und Besestigung ewig pernder und wahrhaft sittlicher Grundsähe gilt, wird bei ber keinden Lösung der socialen Frage, wenn er erst zu voller sicht über die gegenwärtige sociale Bewegung gelangt ift, beidet mehr "umzustürzen" bereit sehn und sich gedrungen ich als der gegenwärtige sogenannte Liberalismus und polisiertschritt").

So urtheilte das Organ der burgerlichen Demofratie in untbeutschen Sauptstadt. Endlich hat sich aber auch daslige der conservativen Organe in Berlin, welches sich am einstudsten der Behandlung der socialen Frage widmet, nämlich
schrbücher" des Brosessor Dr. Glaser, in einem ausfrlichen Artikel über die Schrift Idrg's ausgesprochen. Der
ker Bersasser ist selber als Mann vom Fache bekannt; benn
kabister Unterschrift beutet auf den Abgeordneten herrn
kabergne Beguilhen. Ueber die Borlage äußerte er sich
ker Anderm wie folgt:

"Die endliche Vernichtung des liberalen Defonomismus erjeint nur noch als eine Frage der Zeit, um so mehr als die
uch Laffalle angeregten Rampse einen historiser gefunden
wen, der mit bewunderungswürdiger Schärse den Kern der
petigen Fragen auszusondern, die von beiden Theilen, wie
w den conservativen Socialpolitisern hervorgehobenen Thatden und Argumente darzustellen gewußt hat, so daß das
ühere Chaos dem Lichte gewichen ist, sernerhin nicht mehr
weisel über die Ursachen der socialen Krantheit bestehen können.
bie weit der Kamps gediehen, läßt sich schwer übersehen, da

<sup>\*)</sup> Berliner "Deutsche Gemeinde Beitung. Organ ber beutschen Bers waltunges und Stäbtetage." Rr. vom 27. Sept. 1867.

überall nur einzelne Erfolge erfochten worben. Es ift beswegem ein außerordentliches Berbienft, welches fich fr. Edmund Jorg burch seine soeben erschienene Schrift erworben hat, die Resulstate der Bewegung mahrend der letten brei Jahre zusammen zu fassen. Sie liesert den Beweis, wie ernstlich die deutsche Biffenschaft bestrebt ist das Gebiet der Abstraktionen zu verlassen, mit ihrer altbewährten Gründlichkeit die Interessen der Gegenwart in's Auge zu fassen. Der Bersasser verhält sich lediglich als historiter; er enthält sich in Betress der Lösung der socialen Frage des eigenen Botums, will fein neues System aufstellen; aber er wendet bei seinen Bersuchen eine Methode an, welche schließlich zur Entwicklung des wahren Systems führen muß."

"Bekanntlich krankt bie moderne Biffenschaft an ber maßlosen Arbeitstheilung. Sie übersteht, baß Staat und Gesellschaft ben organischen Gebilden angehoren, die nicht im Bege
bes Specialismus zu erforschen sind, und eben darin liegt bie
Erklärung ihrer Sterilität. Der Versaffer vermeidet diesen Fehler,
indem er die auf dem volkswirthschaftlichen, dem socialen und
dem staatlichen Gebiete in den letten Jahren hervorgetretenen Erscheinungen im Zusammenhange ersaßt. Neben dem Ernste
welchen derselbe seiner Aufgabe widmet, sind insbesondere der Anwendung dieser Methode die überraschenden und wichtigen Aufschlüsse zu danken, welche die vorliegende Schrift so bedeutungsvoll erscheinen lassen. \*\*

<sup>\*)</sup> Die Arbeiterfrage. 3m heft vom Rovember 1867 ber Glafer'iden "Jahrbucher fur Gesellichaftes und Staatewiffenschaften."

#### XXII.

## Möbler's Rirdengefdichte \*).

Obidon unfer heuriger Oftertag bie breißig Sabre erfullt bie feit bem Tobe Dobler's verfloffen find, fo ift boch die Grinnerung welche fich in- und augerhalb unferer Rirche an biefen Ramen fnupft, im Gangen feither nicht geschwacht worben. Alle welche biefen bervorragenben Beift perfonlich ober aus feinen Werfen ober burd bie Schilberungen Unberer tennen gelernt baben, werben in fich bas Bilb einer großartigen und boch liebenswurdigen Ericheinung befestigt haben, einer Ericheinung in welcher fich Gigenschaften und Gnaben bereint fanden, bie fonft nur vereingelt und vertheilt angetroffen werben: ein fonnentlarer, Alles icharf und richtig anffaffenber Berftand verbunden mit einem feinen, auch fur bas Bartefte empfanglichen Gefühle, ein grundliches, nicht blok fachmakiges, fonbern weit barüber bingusreichenbes Biffen gepaart mit einem nach ber Tiefe gerichteten Ginn ber ibn nichts vereinzelt, nichts nur von ber Oberflache, fon-

<sup>\*)</sup> Rirchengeschichte von Johann Abam Mohler. herausgegeben von Bius Bonif. Gams, O. S. B. Bb. 1 und 2. Regensburg, Mang 1867.

Zeugniß zu vindiciren" \*\*). ( Symbolit, von welcher felbit bekennt, daß "so lange ber Ge wohl teine Schrift aus bem Lage ber Protestanten folche Bewegung habe wie biefe, wenigstens teine bie Symbolit verbantt wohl ihr stande, daß Möhler die frühere eine neue, vorzugeweise geschid versuchte, wie benn auch Ber Symbolit fagt: novam quippe 1 acatholicos profligandi aperuit. V. 1. p. 40). In ber That mac aller noch lebenben Schuler Diof Bortrage bes unvergeflichen Le auf seine Zuhörer, baß viele Jahren fich an ber blogen Eri geiftig aufrichten tonnten und 1 baß sie bamals zu wenig Sora in bas Berg Geschriebene auch maß forgfältig aufzuzeichnen unt hattian Marattian

jujuschreiben, baß jebe wenn auch noch so fragmene Mittheilung aus bem geiftigen Nachlaffe bes allau früh gegangenen allerwärts mit größter Freude und Bietat ommen und als tostbare Reliquie aufbewahrt wurde. de Biftor. = polit. Blatter, an beren Genefis fich auch rauf bas angelegentlichfte betheiligte, obicon er nur uren erftes Heft als Lebenber begrüßen tonnte, machten ud ben Anfang mit ber Publicirung folder Möhler'schen ien. So wird Bb. 1 S. 132 fla. b. Bl. eine Stigge milt welche ben ersten Ginbrud und bie erften Reffesie durch die Letture von Straug "Leben Jesu" in the Mobiler's hervorgerufen und von ihm als "erfter rf ohne alle weitere Ueberarbeitung" zu Papier gewurben, wiebergibt. Bb. 2 G. 186-200 enthalt eine dung Möhler's über bas Heibenthum, von welcher mit n ber Einleitung bemerkt wirb, bag man in ihr jenen milben, von Oben erleuchteten Geift wieder ertenne er goldgeflügelten Lichtbiene gleich, überall auch in ben n des Todes und in der Nacht des Heibenthums voll ie verlornen Strahlen bes gottlichen Lichtes fammelte rous eine Opferflamme jum Preis Gottes bereitete. ı folat im 4. Bbe. S. 1-12, 65-77, 129-138 nleitung, welche Dobler feinen firchengeschichtlichen en voranguichiden pflegte. Richt lange nachher er-Dollinger die theologische Welt mit ber Berausgabe fammelten Schriften und Auffage" (Regensb. 1839, feines verewigten Freundes welche, obschon fie nicht ibebingte Bollftanbigfeit Unfpruch" machte, boch ben den Rachlag Dobler's im Befentlichen erschöpfte. mungeachtet beftand bei Bielen bie Gehnfucht fort 's geifterfüllte Bortrage burch ben Druck firirt zu be-Dieser Wunsch wurde theilweise befriedigt burch die Lung einiger Fragmente in von Besnarb's "Reper= für tatbolisches Leben, Wirten und Wissen" (Bb. 3, welche ohne Zweifel vom feligen Domcapitular

Dr. Biebemann berrubren\*). Letterer war es auch, ber fich viele Dube gab Dobler's firchengeschichtliche Bortrage nach eigenen und ben Aufgeichnungen anderer Buborer gufammen gu fchreiben. Daß Mobler's eigene firchenbiftorifde Manufcripte, welche Biebemann erbte, einen erheblichen Ginfluß, wenigstens mas ben Text ber Bortrage betrifft, auf biefe Sammlung ausgeubt hatten, burfte wohl aus bem Umftanbe bezweifelt werben, bag fich gerabe bie bieber bezuglichen Bapiere nicht mehr unter ben ber Bibliothet bes Beorgianums einverleibten Dobler'ichen Manuscripten befinden, wie ja auch befannt ift, bag Dobler feine wohl nur ihm verftanblichen und verwerthbaren Stiggen und Materialien erft im freien Bortrage und gang mit Rudficht auf bie gu= gemeffene Beit und bas großere ober geringere Intereffe feiner Buhörer sprachlich zu gestalten pflegte. Wie bem aber auch fei: bem ftillen, bescheibenen Sammlerfleiße bes seligen Dr. Wiebemann ift es zu verbanken, bag Möhler's tiefe Gebanken über bie Geschichte ber Kirche vor bem Untergange bewahrt wurden.

Daß aber tieses geistige Capital aus bem Schweißtuche, in welches basselbe zu Lebzeiten Wiedemanns eingewickelt und im Pulte vergraben war\*\*), herausgenommen und durch Bervielsältigung gemeinnützig gemacht wurde, das verdanken wir dem rastlos thätigen Landsmanne Möhler's, dem durch seine kirchenhistorischen Leistungen bereits genugsam bekannten P. Pius Sams, Prior des Benediktinerstiftes St. Bonisazu München. Er hat unter dem Titel "Kirchengeschichte von Johann Adam Möhler" bereits zwei ziemlich starke Bände, welche die alte und mittlere Kirchengeschichte umfassen, vers

<sup>\*)</sup> Es find bieje Auffate wortlich biefelben wie bie einschlägigen Carpitel bes vorliegenben Berfes (Bb. 1).

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht hielt Biebemann jene Lude, welche bie Borlefungen über neuere Rirchengefchichte enthalten, von beren Gerausgabe ab.

ffentlicht, und in nicht allzuferner Zeit steht auch ber britte, ie neuere Zeit behandelnbe Band in Aussicht.

Man hat bei Beurtheilung biefer Arbeit ben Antheil es Herausgebers von dem des autor principalis wohl zu Bollte Gams basjenige was ber Titel bes ntericheiben. buches fagt, Möhler's Rirchengeschichte barbieten, bann tonnte g an bem ihm vorliegenden Texte feine wesentlichen Beruberungen vornehmen. Daß ein Wert, welches vor breißig ab mehr Jahren aus freien akabemischen Bortragen entand, welches, wie sich gang von selbst versteht, nicht in Ken einzelnen Partien eine gleich tiefe und felbstiftanbige erichung zur Grundlage haben tann, und vielleicht auch ba w biefes ftattfand, von neueren Untersuchungen bereits berholt wurde, anders beurtheilt werden musse als bie Areit eines lebenben Schriftstellers, ber aus freier Selbstbeimmung eine reife ober wenigstens reif scheinenbe Frucht ines Geistes in die Deffentlichkeit gibt und in Folge bessen s bie volle Berantwortlichkeit für bas Dargebotene eintritt, ürfte wohl keinem Zweifel unterliegen. Wo immer also im erte Unrichtiges ober Ungenügendes vorkommen follte, fann iefür weber Möhler noch sein Berausgeber verantwortlich rmacht werben. Indeß hat Gams auch hier geholfen, fo eit es ging, vor Allem burch bie Angabe ber einschlägigen eneren Literatur, die fich bier in einer Bollftanbigfeit finbet ne nur felten. Es wird wohl teine theologische Differtation, ine irgendwie bedeutendere Abhandlung in einer theologischen protestantischen und tatholischen) Zeitschrift erschienen senn, elde Bams nicht gewissenhaft am betreffenben Orte anihrt. Dadurch und bag offenbare Luden burch Bufape g. B. ber bie Gnostiter Bb. 1 S. 298, Die Manichaer S. 315, en Dreicapitelftreit S. 521, im 2. Bbe. S. 526 - 584 bie beschichte ber tirchlichen Wiffenschaften \*) u. A. ausgefüllt mrben, hat bas Wert außer seiner primaren conservatorischen

<sup>\*)</sup> Bon Dr. Fr. Brentano.

Bebeutung auch Beziehung zum bermaligen Stande ber ist chengeschichtlichen Wissenschaft gewonnen, westhalb es nie bloß ben ehemaligen Schülern und Freunden Möhler's et liebe Gabe sen durste, sondern auch jüngern Theologen erbauendes und zugleich wissenschaftlich förderndes Buch uches, soweit sein Inhalt theilweise veraltet sehn sollte, die Wege die seither zurückzelegt, und auf die Resultate auf denselben gewonnen wurden, hinweist. Indes wickspüngere Theologe auch im Terte des Interessanten und regenden noch genug sinden.

Mohler's Einleitung jur Kirchengeschichte, feine Ge anschauung von bem Wefen und Biel aller Gefdicht. mentlich ber tirchlichen, feine oft trefflichen und talb Bemertungen und Krititen gur firchenhiftorifchen Site werben bem Anfanger Leitsterne fenn auf bem von bie burchichreitenben unermeglichen Gebiete ber hiftorifden ! logie. Ginigen Wiberschein jener wirklichen, nicht affett Rührung, bie in ihm die geschichtliche Betrachtung ber nischen Christenverfolgungen und die babei offenbar geword Rrafte unferer Religion hervorzurufen pflegte, gibt B S. 197 — 252, wobei charakteristisch für Mobler's lan Gemuth bie Borte finb: "Bei ber Betrachtung ber Dan habe ich wenigstens gelernt bie Beiligen anzurufen. 36 oft weinend vor ihren Alten gefeffen, mitfühlend ihre & bewundernd ihre Thaten, ergriffen von ihrem gangen 28 Ich glaube, baß es wohl ben Meisten so gehen wirb, bie? bie Muhe nicht reuen laffen biefe herrlichen Dentmelt alten Christenzeit gleichfalls zu lefen." Der Paragraph "Entstehung und Fortbilbung einer driftlich Fatholif Wissenschaft" S. 368 — 375 enthält sehr fruchtbare, in: Tiefe gehende Gebanken über biefes geschichtliche Brit und bekundet bas hiftorische Talent Möhler's, bas if bahin strebte, anstatt tobter Begriffsformeln von ben Din ben lebenbigen Prozeß ihres Geworbensenns fich zur Anfor ung zu bringen.

٧<sub>4</sub> .

Bie bekannt, geborte es ju ben literarischen Planen bhler's, eine ausführliche Geschichte bes Monchthums au reiben. Er ftarb vor ber Ausführung besselben und mas im Bbe. seiner gesammelten Schriften und Auffage G. 165-5 bievon bargeboten wird, ift nur ber Anfang, ober viels bt beffer ein Stud bes Anfangs biefer großartigen Arbeit. ich ber 1. Bb. feiner Rirchengeschichte enthält biegu einiges mmaterial. In Bezug auf die Frage, ob es sittlich zu btfertigen sei, daß sich bie Monche, besonders die bem conwlativen Leben hingegebenen, bem außern gesellschaftlichen ben entziehen? gibt er bie tiefsinnige Antwort: "Wir muffen e boppelte Geschichte unterscheiben, eine außere und eine were. Die außere tennen wir jest; bie innere aber werben r bort erft tennen lernen. Biele bie jest ein gewaltiges Meben machen, werben, wenn einmal die innere Beschichte wortritt, unendlich tlein fenn gegen folche von benen wir it gar nichts wiffen. Diefe find gleich fam bie Belt= halter. Sieher gehören freilich nicht blog bie Donche; d ber Rirchhof bes tleinsten Dorfes hat solche Manner. er boch gehoren jetenfalls auch bie Monche bagu, und bie rchenvater haben biefes wohl auch eingesehen." Die sinnige ee stimmt gang mit bem zusammen, was Joh. Suber \*) at: "Unfere gegenwärtige Geschichte ift nur eine empirische ille, hinter welcher sich eine andere und innerliche vollzieht, 16e nicht geschrieben werben tann. Reiner lebt blog nach then, in Jebem ereignet sich noch mehr, als was in bie icheinung tritt. hinter einer unscheinbaren, burftigen rifteng verbirgt fich oft eine reiche Geelengeschichte." Der erfaffer fügt bem noch bie schonen Worte Carlyle's bei: Die großen ftillen Menschen! Umberblickend auf die ge= inschvolle Leerheit ber Welt, mit Worten von geringem Sinn, Thaten von geringem Werth, wendet fich ber Gebante

<sup>\*)</sup> Die 3bee ber Unfterblichfeit (Manchen 1864) G. 156.

gern zu bem großen Reiche bes Schweigens. Die eblen und stillen Menschen hier und ba ausgestreut, jeber in seinem Gebiete, still benkend, still wirkend, von denen keine Zeitung melbet — sie sind das Salz der Erde... Wehe uns, wenn wir weiter nichts hätten, als was wir vorzeigen und sprechen können. Schweigen, das große Reich des Schweigens: höher als die Sterne, tiefer als die Todtenreiche! Dieß allein ift groß; alles Uebrige ist klein."

Den 2. Band eröffnet eine Ginleitung gur mittelalter lichen Rirchengeschichte, welche auch biefe Blatter ihren Lefern mittbeilten (Bb. 10 G. 564 fig.) und zwar furg bor Aufftellung bes Monumentes auf bem Rirchhofe, bamit "ber fanfte Mund ber gut frube verftummt ift, gerabe bann wieber fich offne, wenn bas Dentmal, welches bie Berehrung und Dantbarteit feiner Schuler und Freunde ihm grunden will, feiner Bollenbung genaht ift, und wo ber Tag ber bem Inbenten aller Berftorbenen geweiht ift, fie baran erinnern wird, baß fie fur alles Schone und herrliche, was fich an feine Erinnerung fnupft, feiner Geele in bem Bebete bantbarer Erinnerung gebenten mogen." In biefer gang gewiß wortlichen Darftellung tritt Dobler's univerfeller Beift, fein milber, jebes Berdienft wo es fich auch finde mit Rubrung und Dant erfennender Charafter recht lebendig vor bie Geele bes Lefers. Entgudt von ben Fruchten bie bas Chriften= thum unter ben germanischen Bolfern bervorreifen ließ, fann er es bod nicht gelten laffen, bag biefe auf Roften ber orientalischen Kirche, beren Bebeutsamkeit von ba an allerbings jurudtrat, überschätt würden. Möhler's Bericht über bie Erneuerung bes abendlanbischen Raiferthums, wenigstens fo wie ihn ber Text (S. 147) barbietet, ift ben Anforderungen ber Wiffenschaft allerdings nicht mehr genügend, wie ja überhaupt diese Frage und was mit ihr noch zusammenhängt: bie Stellung ber Bapfte ben Longobarben gegenüber, bie Bebeutung bes Patriciats, bas Verhaltnig bes westromischen Raifers zum oftrömischen, ber sich boch allein nur als legi= nen Eräger bes Imperiums anfah u. f. w. noch lange fr zu bichterischen Gestaltungen und Utopien als zu quellenssigen historischen Forschungen ben Stoff abgab, und auch Kefultate Döllingers in seinen zwei Abhanblungen über ist Kaiserthum Karls bes Großen und seiner Rachfolger") It ohne Wiberspruch geblieben sinb.

Um so befriedigender aber lautet die Kritik, welche Mir über bie Principien Gregor's VII. und Beinrich's IV. k. Bas Möhler hierüber (S. 383—393) fagt, bürfte be-Det aukerhalb ber Kirche, wo man von bem Borurtbeile ta Ratholicismus seiner wesentlichen Ratur nach Uni= Merschaft anstrebe, t. i. barauf ausgehe alle weltliche d burch die kirchliche zu absorbiren und jene nur aus abzuleiten, nicht ablaffen will, recht beherzigt werben. winde zu viel Raum erfordern, um die fo klaren und migen Erörterungen Möhler's über biefen Buntt mit= Milen. Die Leser können es selbst finden. Das aber ist Mi, daß, wenn diese Anschauungen allgemein würden, bes bedauerliche Digverftandniß schwinden müßte! Ein htenswerthes Capitel ist auch bas über bie Zeiten bes L Bernard und das Censoramt welches er in denselben Wite (S. 393 — 405). Hiebei wird besonders Bernards be Schriftwert, die ebenso freimuthigen als sprachlich Rerhaften fünf Bücher: de consideratione sul an den M Gugen III. als vorzüglichste Quelle, aus welcher man Renntnig ber bamaligen firchlichen Bu = und Dligstande icopfen bat, berücksichtiget. Bernard verlangt barin "gemit bem größten Rechte, daß ber Bapft perfonlich ein wild für alle Priefter, die romifche Gemeinde ein Borbild alle Gemeinden und ber Kirchenstaat ein Vorbild aller taten fenn folle. Leiber fand Bernard nicht, daß Rom trgend einer biefer Beziehungen wirklich ein wahrhaftes

<sup>\*) 3</sup>m Randener biftorifden Jahrbuch 1865.

Borbild für bie Gefammtfirche fet. Befonbers verbreitet er fich uber ben romifchen Rlerus auf eine fur biefen nicht bor: theilhafte Beife. Er vermißt bei ihm fittlichen Eruft und fittliche Burbe. Muf ber anbern Geite wirft er bemfelben auf bas freimutbigfte Chrgeis, Sabjudt, Beftechlichteit, bie lettere besonbers gar oft und in ben icharfften Musbruden, bann Rantemachereien und bergleichen vor." Inbem Dobler and noch bie übrigen Rlagen Bernards, namentlich über bie au baufigen Appellationen nach Rom, bie Exemptionen ber Mebte und vieler Bifchofe und befonbere über bas unlautere, habfüchtige und beftechliche Wejen fo vieler papftlicher Legaten giemlich eingebend wurdiget, weiß feine maß = und rudfichtes volle Auffaffungsweise in biefen troftlofen Berhaltniffen bod auch wieder belle und freundliche Buntte gu entbeden. Gei ja bod bas icon ein erfreuliches Beichen, bag fo freimuthiger Tabel von benen bie er anging ertragen wurbe. Dit Behobenheit ruft er barum aus: "Das find nicht die ichlechteften Beiten, in welchen man folde Ruge, Die ausgesprochen murbe in ber Art, anerkannte. Webe aber ber Rirche in jenem Momente ber Beit, wo Stimmen diefer Art unterbrucht murben." Er fest bann allerdings bei : "Aber merfen muffen wir es und: wer fprechen und tabeln will, wie ber beil. Bernard, muß auch ein beil. Bernard fenn; er muß gelebt und erfahren und Berbienfte fich erworben haben, wie ber beilige Bernard!"

In Beziehung auf die Grundtenbenz der hohenstausischen Politik, dem deutschen Reiche seine Unabhängigkeit dem Papste gegenüber zu versechten, das ursprüngliche von Karl dem Großen geschäftene Berhältniß zwischen Papst und Kaiser, welchem gemäß dem Raiser die Landeshoheit über den Kirchenstaat zustehen sollte, wieder zu erneuern — äußert sich Möhler sehr besonnen: "Richt Friedrich I. war es allein, der Heinstich's IV. Grundsätze erneuerte; sämmtliche deutsche Fürsten, weltliche und geistliche, nur mit ganz unbedeutender Aussnahme standen auf seiner Seite ober munterten ihn gar noch

Hanbhabung jener Grunbfabe auf, wenn es anders bei noch ber Aufmunterung bedurfte." Raiser Friedrich's I. her mit ihm einverstandenen Fürften religiöse Gesinnungen mgend bemertt Mohler: "Sonft barf man nicht verbaß Friedrich, sowie bie beutschen Fürsten überhaupt, aeiftliche und weltliche Stand burchaus ber Rirche angefen. ). In Friedrich floß keine Aber, welche irgend ein kchliches Element aufgenommen hätte . . . Es ift ber pf über bas Berhältniß zwischen Staat und Kirche, **ber** allerbings verschiebene Ansichten geltenb gemacht find, und zwar durchaus innerhalb bes Kreises bes **ichen** Dogma und der katholischen Brinciplen über-📂 (S. 407 fig.). Daß Möhler bamals, wo Hurter's Menbes Wert über Innocenz III. so allgemeines Aufsehen k, biefer großen Berfönlichkeit bes Mittelalters besonbere vertsamteit und Bewunderung zollte, ift nicht anders zu meten. Freilich hat fich ber Enthusiasmus für biefes Wert für die in demfelben gepriefenen firchlich = politischen tanbe feither mehr abgefühlt, wie man es auch ichon bier anmertt, bag er bei aller Berehrung gegen biefen ien Bapft boch seinen tiefften Grunbanschauungen gemäß einer "unbegrenzten Machtfülle" bes Papftthums nichts ites anfangen konnte. Möhler sieht sich balb veranlagt mf hinguweisen, wie ichon nach einem Menschenalter bie mathien für die Principien Innocenz III., die bas birette mtheil ber hohenstaufischen waren, immer talter wurben, n Antipathien umschlugen und zwar bei Fürsten, gegen t tirchliche Gefinnung tein Zweifel erhoben werden tann. : es boch ein von ben Bapften selbst Beiliggesprochener, beil. König Ludwig von Frankreich, ber feierlich erklarte, j bas Königreich Frankreich nur allein unter bem Schute tes stehe, daß es als solches von keinem Menschen ab=

<sup>1)</sup> Achnlich Defele, Concilien: Gefchichte Bb. 5 6. 470.

hangig fei, alfo auch vom Bapfte nicht." In gleichem Gi iprachen fich auch Alfons (el Sabio) von Caftilien und Si rich III. von England ans, obicon ber Bater bes Lett von Innoceng III. genothigt worden war, England Arland bem papitlichen Stuhle als Leben gu übertrag Inbem Mobler auf ben eigenthumlichen Contraft \*) binm ber zwifden ben beiben Zeitgenoffen Friedrich II. von Deutschl und Ludwig IX, von Franfreich ftattfant, will er boch a Uebereinstimmenbes an beiben berausfinden, wogu nament Friedriche Unichauungen und Bestrebungen binfictlich fei politischen Stellung zu ben Bapften gehörten. Ludwig ftan lange auf Geite Friedrichs, ale er fich bon bem biefem i geworfenen Unglauben nicht überzeugen fonnte. "Gregor hatte Ludwig bem Beiligen ichon die faiferliche Burbe ar tragen, auch Reapel und Sicilien; er verschmabte aber bam biefe Antrage und meinte, alle Berfolgungen Friedriche tommen nur bon ber Unbeugfamteit und Sarte Gregors Er bemuhte fich felbst noch auf bem Concil zu Lyon In ceng IV. mit Friedrich II. auszusöhnen."

Möhler's geschichtliche Unbefangenheit gibt sich bei bers in seinem Urtheile über Thomas Becket kund: "Es zugestanden werden, daß Thomas nicht eigentlich zu großen kirchlichen Helben dieser Zeit gehörte. Er vers mit seiner Festigkeit ungeachtet seiner strengen Bußübum noch nicht jene innere Demuth und weise Mäßigung, die: Oberhirten unter allen Umständen zieren soll" (S. 427)

Meber Bonifag VIII. läßt fich Möhler fo vernehm

<sup>\*)</sup> Bgl. Kaiser Friedrich II. von Dr. C. höffer (München 1841) S. hier wird eine mehrgliedrige Parallele zwischen Friedrich und wig gezogen. Daß Ludwig, wie höfter a. a. D. meint, durd pragmatische Sanktion "allen Streit mit der Kirche sammi Burzel entsernt" habe, möchte aus dem Umftande bezweiselt we daß ja die pragmatische Sanktion Grundlage des gallifant Kirchenrechts geworden ift.

hat fehr oft ben Uebertveibungen Bonifag VIII. bas zugeschrieben, welches bas Papftthum unter ihm und m traf; bieß war teineswegs ber Kall. Was er en wollte, lag in ben Brincipien ausgesprochen nach bie Bapfte feit langer Zeit hanbelten. Richt in ihm Miglingen seiner Plane, sonbern in ber in beben-Beränderungen begriffenen Reit. Dan muß im Bapftund unbewegliche unerschütterliche Element von bem ben wohl unterscheiben. Das erste wird hauern, so le Lirche bauert; bas bewegliche geftaltet fich nach meiniffen und Berhaltniffen ber Zeiten. Das mittels e Bapftthum war eine Zeitbilbung unter gottlicher mi, eine besondere zeitliche Gestaltung bes Brimates. gettlichen Geftaltung war teine ewige Dauer perbatte begonnen, und barin lag, bag es wieber Ftonne, wenn ber Charafter bes Mittelalters fich Die wilben Elemente ber Zeit banbigen, war die Auf-Bapftthums, und über fle flegen, seine Glorie. Satte telalterliche Papstthum diese Aufgabe erreicht, dann fich auch wieder einschränken, es sollte mehr und leber in seine ursprüngliche Gestaltung gurudtreten. baber nicht befremben, wenn wir von nun an bas in einer bedeutenden Abnahme von Macht be-Gerade unter Bonifaz VIII. war der Reitit gang befonderer Entschiedenheit hervorgetreten, wo ge eine folche Wendung nehmen follten" (G. 473). bar Möhler ber Ansicht, baß, wenn bas Papftthum Höhe die es im 12. und 13. Jahrhundert erftieg, erabsteigen soute, dieses auf teine ehrenvollere Beise t habe tonnen, als eben unter Bonifag VIII. und : Art und Beife, wie er fich mabrend feines Pontimahm.

tonnte nicht fahlen, daß die feit Gregor VII. gur getommenen Exambfabe von Schriftstellern spstemas twickelt bis aufnite Spipe getrieben und auf alle Einzelfälle angewendet wurden. Möhler nennt bier vor ! Augustin Triumphus und Franzistus Avarus und 1 bagu: "Wenn man bie biblifden Stellen betrachtet, biefe und andere Gelehrte für ihre Behauptungen an muß man die Zuversicht bewundern, mit der fie ihrenfteme anhingen, und ihre feste Ueberzeugung muß und bie größte Achtung gegen fie abnothigen, wenn an Uebertreibung noch so groß ift. So g. B. beriefen auf bie Stelle Chrifti : "Mir ift alle Gewalt geg Dimmel und auf Erben"; ber Papft ift ber Sten Christi, also bezieht sich seine Macht nicht blos-Himmel, sondern auch auf alles Arbische; ferner Stelle: "Alles was bu auf Erben binden wirft, foll himmel gebunden fenn", obicon biefe Stelle etwe Anberes bebeutet." S. 493. Unter ben Bertheitig gegentheiligen Theorie von ber weltlichen Obright Möhler hervor ben Erzbischof von Bourges Megidius M und noch mehr ben Dominitaner Johann von Paris fessor der Theologie an der Universität Baris. "Dien wir", fagt er von bem letteren, "einen überaus g ten, besonnenen Gelehrten; er fchreitet gang rubig im Erorterungen fort, und weit entfernt gegen ben Ba seine Anhanger zu schmaben, unterwirft er vielmehr. 3es Buch bem Anfehen ber Kirche. Er geht von Betrad über ben Urfprung bes Staates aus und zeigt, bag bur einen andern Ursprung habe als die Kirche; bann be er ben Zwed ben Staat und Rirche haben, und leitet ab, bag ber Zweck bes Staates und ber Rirche denfe schieden seien als ihr Ursprung u. f. w. Go gewinnt Refultat, daß beibe Gewalten einander coordinirt fei die Kirchengewalt allerdings höher stehe, weil fie einen 3wed habe, aber bag fie nicht eine 3wangsgewalt ! Staat üben burfe." Bon bem Franzistaner 2811. ber guerft mit Aegibius Romanus für Ronig Will bann für Lubwig ben Bayer fcrieb, berichtet

s er weniger ruhig versahre als Johann von Paris, baß "aber, wenn man seine Schriften mit feiner Lage verkoe, vielsach zu verwundern sei, daß er so schreiben konnte
ker geschrieben hat.

P. Andeß war bamals bas Ende biefes großen langen tteltes zwischen Rirche und Staat gekommen. "Es beginnt k Rampf zwischen Spiscopat und Brimat, worüber ber tit zwischen Kirche und Staat vergessen wurde." Dieser kit tam mit bem großen abenblänbischen Schisma 1378, **No** dadurch für die Dauer zu befestigen schien, daß gleich bem Tobe bes einen Bapftes ihm immer ein Rachfolger en wurde. "Traurigeres", sagt Möhler, "gibt es in der n Geschichte nicht als bie Bereinigungsverfuche biefer de. Sie mußten, burch bie Fürsten gezwungen, öfter Bereinigung versuchen, gingen aber mit Raubern und Detwillen baran. Ging einer einen Schritt vorwarts, fo ber andere wieder zurud; es war tein Ernst auf beiben ten." Der Zustand ber Kirche während ber Schismas b S. 501 — 504 in wenigen aber traftigen Zugen gebuet. Indem sobann Möhler bie Männer nennt, welchen bon ber Borsehung gegeben wurde ba helsend und ordnend mareifen, wo die ordentlichen Gewalten in der Rirche fich it mehr zu rathen und zu helfen wußten, die Theologen kns ab Alliaco, Nikolaus a Clemangis, Johannes Gerfon unter ben Deutschen Heinrich von Langenstein, Theoborich Riem, fett er bie Grundfate bes Papal- und Episcopalftems auseinander. Ohne entscheiben zu wollen, welches richtige Anficht fei, bemerkt er, bag in ben erften Jahrberten beibe Begenfate nicht vorhanden gemesen seien. ster einem allgemeinen Concilium bachte man fich ein kilium wobei ber Papft ohnehin icon ift. Er ftebt er über noch unter, sonbern in ber Mitte besselben. Man te noch nirgends: ber Papst ift infallibel, sonbern ber heopat mit bem Primate. Reine Scheibung, feine Trenng war verhanden. Bas soll bas haupt ohne Glieber,

was die Glieder ohne Haupt? In historischer Beziehung ist noch zu bemerken: jedes dieser beiden Systeme washolut ausgesaßt, irrig scheinen, hat sich im Berlaufg Zeit nützlich erwiesen. Ohne die große Centralisation Rom wäre die Kirche im Mittelalter nicht gerettet was und ohne die Grundsätze des Episcopalsystems wäre die Kom Schisma nicht. befreit worden." S. 507.

Rach einer bunbigen Darftellung ber sogenannten matorifchen Synoben von Bifa, Conftanz, Bafel und Ja Alorena und ber Ergebniffe berfelben wirft Möhler noch: turgen Blid auf die Bapfte, die unmittelbar auf bick noben folgten, wie Nitolaus V., Bius II., an bem q am meisten belobt was von andern historitern an getabelt wurde : feine Retraktationen. Sixtus IV. Ben findet er im Sangen boch ehrenvoll und wohlthatig "Bollte Gott", fahrt er fort, "wir tounten. Rirde. auch von Innocenz VIII. fagen, und wollte Gott, & ein Alexander VI. in die Reihe ber Bapfte getreten ! Seine Berson war gewiß noch bas Unbebeutenbite: ben furge Beit fag ber Ungludliche auf bem papftlichen & und biefen konnte er natürlich nicht befleden. Das Schl aber ift bieg, bag ein Carbinals-Collegium vorhanden welches einen solchen Papft mablte" (S. 522 ff.). 31 wird gut charafterifirt als "ein tuchtiger, ja ein große gent, aber nur groß zu nennen in Bezug auf bie B tung bes Rirchenstaates. Dafür war er in ber Bei eignet und eingenommen, bag er feinen Blid von ben burfniffen ber Gesammttirche zurudzog und alle seine tigleit auf ben Rirchenstaat verwendete. Er war viel an Italiener, als bag er ein Papft in ber vollen Bebeutun Wortes hatte fenn tonnen. Gein Beftreben ging an nur dahin, die Frembherrichaft in Italien au verbri Italien in sich abzuschließen, wodurch er in immer fich! berholenbe Streitigkeiten mit ben machtigften europ Fürsten verwidelt wurbe. Eben bie Streitigfeiten men

pe mit andern traurigen Berhältnissen zu der traurigsten jenspaltung führten." Hätte, so meint Möhler, die von 1612 berusene lateranensische Synode die allgemein schrochenen und gewünschten Resormen ernstlich durche jet, so wäre vielleicht dem Ungluck der nächsten Jahre vorsnet worden.

Die von Dr. Franz Brentano nach ben Borlagen Mer's verfaßte "Geschichte ber kirchlichen Wiffenschaften" 186 — 584 läßt im Ungewissen, was in berselben als k Möhler's ober bes Herrn Herausgebers zu gelten E-Dankbar für viele schone Bemerkungen welche bieses kbarbietet, können wir es boch nicht unterlassen, unser Ben zu äußern über folgendes ben Franzistaner-Dottor Scotus betreffende Urtheil: "Gerade das was Scotus Mile Bewunderer verschaffte (nämlich seine scharffinnige imit gegen Thomas von Aquin) war auch bas was am den zum Berfalle ber Wiffenschaft beitrug, und was bis beutigen Tage die ganze Spekulation der mittelalter= ■ Schulen in einen üblen Ruf gebracht hat" S. 567. stantt, daß es nicht ber Scharffinn des Duns Scotus "ber die mittelalterliche Spekulation in einen üblen Ruf icht hat, sondern neben andern auch der Umstand, daß r bie Lehrspfteme ber beiben großen Denter Thomas und Scotus nicht wie etwas Organisches, ber Fortentwick-Sahiges und Beburftiges, sondern wie etwas Fertiges 108 von Generation auf Generation tradirte, wie ja i67 die genannte Abhandlung felbst von Anton Andrea, größten Stotiften ergablt, daß er und andere feiner ale gar tein Geheimnig baraus machten, daß fie blind bas Bort bes Meisters schwören und bag, wenn irgend= eine Abweichung von feiner Lehre in ihren Schriften fich m follte, dieß unbedentlich auf Rechnung ihrer Untenntniß zu n fei. Ueberhaupt schiene es uns recht wünschenswerth, bag migen theologischen Capacitaten ober wenigstens ein Theil selben, welche mit soviel Erfolg schon die thomistische Theo= ш

logie und Philosophie behandelt haben, ihre Kraft auch emal den Werken des doctor subtilis zuwenden möchten. Ab dings wird ein solches Unternehmen seine Schwierigke haben, namentlich die kritische Sichtung der Werke Sa Dennoch wäre eine solche Anstrengung einem würdigen St gewidmet und würden wohl bessere und befriedigendere theile über diesen "objektivsten Theologen, dessen Personlich nur äußerst selten in kleinen individuell gesärbten Ab durch die strenge Haltung seiner Werke hindurchschmment vernehmbar werden, als sie bisher in sonst sehr geless Arbeiten wie z. B. in Städl's Geschichte der Philosoph des Mittelalters angetrossen werden.

Zum Schlusse wird noch der mittelalterlichen De Setten, Kirchengebräuche, namentlich der Inquisition in Algebacht, und so können wir die bereits vorhandenen zwei Bl der Kirchengeschichte Möhler's nicht anders als im Gel der Freude über das viele Schöne und Wahre, welchet als Erinnerung an diesen edeln Geist in demselben danzt wurde, aus der Hand legen. Wir haben nur den derst wurde, das der Hand legen. Wir haben nur den derst Wunsch, daß der gelehrte Herausgeber dieser kirchengelt lichen Borträge, der es bisher bewiesen hat, daß er int teresse der Kirche und kirchlicher Wissenschaft keiner und keinem Tadel furchtsam aus dem Wege geht, und balb mit der Beröffentlichung des dritten und letten Rerienen und daß die Theilnahme für dieses Wert in weitesten Kreisen sich kundgeben möge.

<sup>\*)</sup> Dollinger im Art. aber Duns Scot. Rirchenlexiton.

: :

the and are supplement than the The manufactural of the first the fi कार कार्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या A THE STATE OF STREET AND A STATE OF STREET Different for the maker as your The state of the same of the state of the same Contributed and limiting special ( redric pengingles, montros and any appliff werder our i ... The stable of th o lide ball od in the life of a

## lleber eberne Pforten.

Empfehlung von Ergthuren fur bas Sauptportal ber Liebfrquen: Rirche ju Dunden und - ben Rolner Dom.

Bortrag im driftlichen Runftverein von Brof. Dr. Cepp.

Bier Sahrhunderte find feit ber Grundfteinlegung bes Runchner Liebfrauen = Münfters verfloffen und wir begeben m 9. Februar 1868 bie Gatularfeier, wie gehn Jahre über bas fiebente Gatularfest ber Stabtgrunbung. Damals atte ein Geschichtsfreund und altbaprifcher Bartifularift ben en angegeben und zum Andenken ein altbeutiches Welfenus mit bem Wandbilbe Beinrichs bes Lowen im Rampf mit m Drachen als bes Stadtgründers erbaut - wie burfte Subilaum unseres Dombaues ohne bleibendes Monument rübergeben?

Wir fprechen heute über die ehernen Bforten unserer sbifchöflichen Kathebrale zu München. Wer bie Ankunbigung 8, mochte sich fragen: wo find biefe Erathore? wir erinnern B nicht fie gesehen zu haben. — Wir auch nicht! Aber ben wir benn nur barum einen so bedeutenden Berein, um 8 Runftfreunde die Luft jum Studium zu befriedigen, um & Architekten, Maler, Goldschmiebe und Bilbhauer ober Agieger Renutnig von bestehenden Runstwerten zu nehmen

heißt es boch schon Genes. IV. 22: "Tubalkain war Meister in allerlei Erz und schmiebete in Eisen." Die machen Sarepta im Lande Kanaan heißen Schmelzen, weber für Erz oder für Glas. Auch der große Temps! Melkart in Tyrus war mit ein paar ehernen Colonnent vielleicht noch mit Erzthüren geschmückt, sowie der Lebes babylonischen Odacon oder Dagon zu Asbod.

Haben biefe gulbenen Pforten ober vergolbeten Gu außer bem Borzug ber Solibität bei ihrer allgemeinen breitung vielleicht eine höhere Bebeutung? Unstreitiele wir errathen fie ficher. In ben Tempelbauten war fählich Alles symbolisch, und das steinerne Gotteshaus follte nur bas Miniaturbilb bes Gottestempels im Unit Rach ber Ibee von ben sieben himmeln fun senn. goldene Pforte zum Empyreum oder Allerheiligften, Sipe ber Gottheit. Es ift bie Sonnenpforte in ber netenwelt, burch welche bie Seele nach ber Bollenbung irbifchen Wanderung zufolge ber altreligiöfen Ibee gur bit Region zurücktehrt, nachdem sie burch die Mondpforte in Welt ber Feuchte herabgeftiegen. Durch bie fieben I legitimirt sich Theben, wie Damastus als beilige (es Scham), die sieben Mauern ber Burg von Etbel trugen hinter einander fogar die Farbe ber Planeten innerste war goldstrahlend. Diefer Borstellung von ber 6 Gottes, bem himmlisch en Berufalem entsprechent Mubschirebbin bie beilige Sage: "Um Tage bes Get werben fich fieben Dauern jum Schute Jerusalems ert eine von Gold, die andere von Silber, die britte von Ba bie vierte von Rubin, die fünfte von Smaragb, bie fel von Licht, die siebente von Wolken." Sier ift die 2 über ber Bunbeslade im Abnton bes Tempels gemeint, ! selber sieben Raume gahlte: ben Borhof ber Beiben, Frauen, ber Fraeliten, ber Briefter, bie Borhalle, bes 4 lige und Allerheiligste. Die Araber nennen bie portn an noch bazu bas ewige Thor (Bab ed Dahartzeh) ebet 1

## XXIII.

## lleber eherne Pforten.

Empfehlung von Ergiburen fur bas Sauptportal ber Liebfrauen: Rirche zu Manchen und - ben Kolner Dom.

Bortrag im driftlichen Runftverein von Brof. Dr. Cepp.

Bier Jahrhunderte sind seit der Grundsteinlegung des Münchner Liebfrauen = Münsters verstossen und wir begehen em 9. Februar 1868 die Sätularfeier, wie zehn Jahre früher das siebente Sätularsest der Stadtgründung. Damals hatte ein Geschichtsfreund und altbaprischer Partitularist den Lon angegeben und zum Andenken ein altbeutsches Welsen-hans mit dem Wandbilde Heinrichs des Löwen im Kampf mit dem Drachen als des Stadtgründers erbaut — wie dürfte das Judiläum unseres Dombaues ohne bleibendes Monument vorübergehen?

Wir sprechen heute über die ehernen Pforten unserer erzbischöflichen Kathebrale zu München. Wer die Anfündigung las, mochte sich fragen: wo sind diese Erzthore? wir erinnern uns nicht sie gesehen zu haben. — Wir auch nicht! Aber bilden wir denn nur darum einen so bedeutenden Verein, um als Kunstfreunde die Lust zum Studium zu befriedigen, um als Architekten, Maler, Goldschmiede und Bildhauer oder Erzgießer Kenntniß von bestehenden Kunstwerten zu nehmen

heißt es boch schon Genes. IV. 22: "Tubaltain war Meister in allerlei Erz und schmiedete in Eisen." Die machen Sarepta im Lande Kanaan heißen Schmelzen, weber für Erz ober für Glas. Auch der große Tempels Meltart in Tyrus war mit ein paar ehernen Colonnens vielleicht noch mit Erzthüren geschmückt, sowie der Labes babylonischen Odacon oder Dagon zu Asbod.

Haben diese gulbenen Pforten ober vergolbeten & außer bem Borzug ber Solibitat bei ihrer allgemeinen breitung vielleicht eine höbere Bebeutung? Unstweite wir errathen sie ficher. In ben Tempelbauten werfählich Alles symbolisch, und bas fteinerne Gottesha follte nur bas Miniaturbilb bes Gottestempels im Un Rach ber Ibee von den sieben Simmeln fil golbene Pforte jum Emphreum ober Allerheiligfte Sige ber Gottheit. Es ift bie Sonnenpforte in b netenwelt, burch welche bie Seele nach ber Bellenbu irbischen Wanderung zufolge ber altreligiofen 3bee zur Region zurudlehrt, nachbem fie burch bie Mondpforte in Belt ber Feuchte herabgeftiegen. Durch bie fieben legitimirt sich Theben, wie Damastus als beilige (es Scham), die sieben Mauern ber Burg von E trugen hinter einander sogar bie Farbe ber Bland innerfte war goldstrahlend. Diefer Borftellung von ber Gottes, bem himmlifden gerufalem entfpreden Mubschirebbin bie beilige Sage: "Um Tage bes & werben fich fieben Mauern jum Schute Jerufalems & eine von Gold, die andere von Silber, die britte von Die vierte von Rubin, die fünfte von Smaragb. Die von Licht, die siebente von Wollen." Bier ift bie über ber Bundeslade im Abyton bes Tempels gemei felber fieben Raume gahlte: ben Borbof ber beibe Frauen, ber Fraeliten, ber Briefter, bie Borballe. 4 lige und Allerheiligste. Die Araber nennen bie part noch bazu bas ewige Thor (Bab od Dahertsch)

im Rillande zu feiner Zier und Bracht und zum Sinnbilbe, baß hier ter alltägliche Bertehr ausgeschlossen sei, majeftätische Ergthore. Die Griechen, Meister in aller Runft, tonnten hinter ihren Lehrmeistern, ben Megoptiern nicht guruckbleiben, und so erfahren wir aus Aristophanes aves 615 f., baß bie Athener ben Gottern Tempel mit golbenen Thuren weihten. hier scheint von einer Bergolbung bie Rebe, wie es im zweiten Buche ber Konige XVIII. 17 von Konig Siftias beißt: "Er rig von ben Thurflugeln bes Tempels bie gulbenen Platten, welche er felbft hatte anfolagen laffen, und lieferte fie bem Raifer von Affprien and." Im Alterthum handhabte man überhaupt vielmehr ben Ergang, ber geringere Sipe ale bas Gifen zum Schmelzen erforberte. Salomo hatte eine Erzgießerei zu Succoth, eine Fleine Tagreise sublich von Kapharnaum in ber Jorbanau errichtet. Der Rame feines Erzgießers vor fast breitaufend Jahren ift Biram, sein Grabmal ober bas bes gleichnamigen Königs von Thrus steht noch heute bei Rana Sur. Go wurde bas eherne Meer mit ben gwolf Stieren als Trägern, die ehernen Säulen Boas und Jachin, achtzehn Ellen boch, die an unserem Dom zu Burzburg nachgeahmt worben find, sobann die Rulle von Schaalen, Rauchfässern und anderem Tempelgerathe, nur ber fiebenarmige Leuchter war von geschmiebeter Arbeit. Die ehernen Schilbe hing man in jener Zeit nicht in Arfenalen, sondern ringsum an ber Stadtmauer, in Jerusalem an ber Burg Sion auf, was einen ftattlichen Anblick geboten haben muß. Go beißt es im Hohenliebe IV. 4: "Taufend Schilbe hangen am Thurme Davids, bazu allerlei Waffen ber Starten." Bilatus felbft ließ nach Philo's Bericht an bem vormals herobischen Königs-Schloffe, bem Pratorium ober Richthause, wo Christus verurtbeilt wurde, ebenfalls vergolbete Schilbe aufhangen. Gine eigentliche Schildburg. Wir empfangen an ber Wand moberner Gebäube nur ben Einbruck von gupfenen Schilbereien. Die Technit bes Erzgusses handhabten vor allen bie Phonizier; heißt es boch schon Genes. IV. 22: "Tubalkain war ein Meister in allerlei Erz und schmiedete in Eisen." Die mehr sachen Sarepta im Lande Kanaan heißen Schmelzen, entweber für Erz oder für Glas. Auch der große Tempel des Melkart in Tyrus war mit ein paar ehernen Colonnen und vielleicht noch mit Erzthüren geschmückt, sowie der Tempel des babysonischen Odacon oder Dagon zu Asdod.

Saben biefe gulbenen Pforten ober vergolbeten Erathen außer dem Borzug der Solidität bei ihrer allgemeinen Ben breitung vielleicht eine bobere Bebeutung? Unstreitig!. und wir errathen fie ficher. In ben Tempelbauten war grund fählich Alles symbolisch, und das steinerne Gotteshaus felle sollte nur bas Miniaturbilb bes Gottestempels im Universus fenn. Nach ber Ibee von ben sieben himmeln führt bie goldene Pforte jum Emphreum ober Allerheiligften, bem Site ber Gottheit. Es ift die Sonnenpforte in ber Blanetenwelt, burch welche die Seele nach ber Bollendung ihrer irdischen Wanderung zufolge der altreligiösen Idee zur höheren Region zurucktehrt, nachdem sie durch die Mondpforte in biefe Belt ber Feuchte herabgestiegen. Durch die sieben Thore legitimirt fich Theben, wie Damastus als heilige Stabt (es Scham), die sieben Mauern ber Burg von Etbatana trugen hinter einander fogar die Farbe ber Blaneten, bie innerste war goldstrahlend. Dieser Borstellung von der Stabt Gottes, bem himmlischen Jerusalem entsprechend bietet Mubschirebbin die heilige Sage: "Am Tage bes Gerichtes werben fich sieben Mauern jum Schutze Jerufalems erheben, eine von Gold, die andere von Silber, die britte von Perlen Die vierte von Rubin, die fünfte von Smaragd, die fechete von Licht, die siebente von Wolken." Sier ist die Wolke über ber Bundeslade im Abyton bes Tempels gemeint, ber selber sieben Raume gahlte: ben Borhof ber Beiden, ber Frauen, der Jraeliten, der Priefter, die Borhalle, bas Beis lige und Allerheiligste. Die Araber nennen bie porta aurea noch bazu bas ewige Thor (Bab ed Daharizeh) ober bas

h bie noch robe Behandlung jebenfalls ein hohes Alter Inspruch. Das Allerherrlichste aber sind bekanntlich bie itthore von San Giovanni in Florenz, beren Bollung bie Signoria bem unerreichten Reifter Shiberti, ider im Wettstreit über Brunelleschi triumphirte, mit ber mkunung auftrug: nachdem er burch bas eine Flügel-Ralle bisber gewesenen Runftler übertroffen, moge er m zweiten sich auch noch selbst übertreffen. Sie follten n den ehernen Thoren des Hauptportals von Andrea None in die Angeln einer Seitenpforte des Baptisteriums imen werben, haben aber ben Blat gewechselt. Die Oft-Inte zeigt Bisano's Wert, die Westpforte ist von Shiberti, be Rordpforte, und vierzig Jahre hat er an beiben Mitet, aber im Alter fich teineswegs felbft übertroffen. be Giegerei befand fich gegenüber von St. Maria Ro-An diesen Brachtthoren hat Dichel Angelo sich im bend ber Rraft für seine bramatifche Malerei geschult, er durfte fagen, sie seien wurdig die Pforten bes Para-# zu fenn. 3m Grunde follten alle ehernen Bortale und wenen Pforten eben die Thore bes verlorenen und wieber erten Barabiefes vorstellen.

Sollen wir noch mehr biefer Prachtthüren von Erz auf italischen Halbinsel aufzählen, so scheint es, daß Amalsi Salerno schon aus Wetteiser mit Visa und Venedigt nicht zurückbleiben wollten. Palermo stund dem nt, dem Ausgangspunkt dieser Kunstbewegung näher. Die rst zierlichen Erzthore von Loretto rühren von Sanno. Noch solgen Atrani, Canossa, die Kathebrale Trani, Benevent, Navello und Monreale, wo an einen Flügel (wie zu Trani) der Erzgießer Barisanus, dem anderen Bonannus genannt wird. Und so noch Anzahl.

Auch Deutschland hat sich ben ehernen Thoren nicht hlossen. Schon Karl ber Große versah seinen Dinster Aachen mit neuen erzenen Gußthuren. Darnach ließ 25 Jahre vor bem Papste und bem Carbinal - Collegium Weihnachtsvorabenbe geöffnet werben, um nach bem Se bes Festes abermals vermauert zu werben. Ginen filb Hammer, womit ber beilige Bater bei biefer Gelegenbe bie Mauer pocht, verwahrt als ein Meisterstud von & nuto Cellini's Hand und zugleich als Geschent bes B an einen bayerischen Herzog jest bas Nationalmuseu München. Die Basilita im Lateran hat, außer ben thuren am Baptisterium von ben Blacentinischen Br Subertus und Petrus 1203, jugleich eine golbene & welche nur zur Gnabenzeit fich aufthut, also ein Th Barmherzigkeit, wie bie Muhammebaner bas Golbth Jerusalem bis heute Bab er Rachme nennen, wie Grabmoschee bes Propheten zu Mabina. Das Pant ju Rom, nun die Kirche Allerheiligen, hat breißig Fuß Ergthuren, aus Ginem Guffe, wer fagt aus welcher 3

Bei ber Ursprünglichkeit und tiefen symbolischer beutung der ehernen Portale begreifen wir leicht beren Berbreitung in ber driftlichen Zeit. Mit Erzschilden pi bereits die hauptpforte ber berühmten Rathebrale Thrus aus bem 4. Jahrhundert. Chenfo mit Ergthur Johannistirche zu Damastus, beren Flügel ber C Walid in die Pfoften feiner Ommiabenmofchee Eherne Pforten bilben ben Stolz ber Aja Sophi Stambul wohl seit Justinians Tagen. Wie die Sophier ju Nowogrob sie von baber entnommen, so be Markusbom in Benedig; aber man entführte fie wie ber Glaube ging, sondern copirte fie nur. Die B Thuren von St. Paul in Rom sind ber Inschrift "Staurakios ben Gießer" nach 1070 aus einer Ber in Constantinopel hervorgegangen, leider aber burch be glückseligen Brand 1823 verschwunden. Pisa rühm baß bie Erzflügel seines Brachtthores am majestätischen bereits aus bem 4. Jahrhundert sich herschreiben (?). Broncerelieffe am Portal St. Zeno in Berona n

d bie noch robe Behandlung jebenfalls ein bobes Alter Anfpruch. Das Allerherrlichfte aber find befanntlich bie eisthore von San Giovanni in Floreng, beren Bollung bie Signoria bem unerreichten Meifter Shiberti, icher im Bettftreit über Brunelleschi triumphirte, mit ber erkennung auftrug: nachbem er burch bas eine Flügelm alle bisher gewesenen Runftler übertroffen, moge er m zweiten fich auch noch selbst übertreffen. Sie sollten ien den ehernen Thoren des Hauptportals von Andrea fano in die Angeln einer Seitenpforte bes Baptifteriums angen werben, haben aber ben Blat gewechfelt. Die Ofterte zeigt Bifano's Bert, bie Beftpforte ift von Shiberti, nso die Rordpforte, und vierzig Jahre hat er an beiben abeitet, aber im Alter fich teineswegs felbft übertroffen. ine Gießerei befand fich gegenüber von St. Maria Nola. An diesen Prachtthoren hat Michel Angelo sich im sbruck ber Kraft für seine bramatische Malerei geschult, b er durfte sagen, sie seien würdig die Pforten bes Para= fes zu fenn. Im Grunde follten alle ehernen Portale und Wenen Pforten eben die Thore des verlorenen und wieder berten Baradieses vorstellen.

Sollen wir noch mehr bieser Prachtthuren von Erz auf italischen halbinjel aufzählen, so scheint es, daß Amalsi de Salerno schon aus Wetteiser mit Pija und Benedig ein nicht zurückleiben wollten. Palermo stund dem rient, dem Ausgangspunkt dieser Kunstbewegung näher. Die sperft zierlichen Erzthore von Loretto rühren von Sandino. Roch solgen Atrani, Canossa, die Kathedrale Erani, Benevent, Ravello und Monreale, wo an meinen Flügel (wie zu Erani) der Erzgießer Barisanus, bem anderen Bonannus genannt wird. Und so noch me Anzahl.

Auch Deutschland hat sich ben ehernen Thoren nicht sichlossen. Schon Karl ber Große versah seinen Münster 1 Nachen mit neuen erzenen Gußthuren. Darnach ließ querft Bijdof Billigis 1014 burch Beringer") bie Thurflügel bes Dainger Domes giegen. Die ehernen Thore bee Doms von Silbesbeim rubren vom Jahre 1015 ber und find wie bie Menge ber bortigen Bronce : Gugwerte von Bis fchof Bernward bergeftellt. Die übergolbeten Ergreliefplatten an ber Rathebralpforte gu Mugeburg \*\*), jest an ber Seitenpforte, fcmudten am alten romanifden Dom, beffen Reuban 995 begann, bas Sauptportal zwifden ben Thurmen, bis burch ben gothischen Borbau bie Rathebrale eine ent= gegengesette Drientirung erfuhr. Gie beißt noch bagu bie "fcone Pforte" im Rudblick auf die porta speciosa auf Moria, und fie find bochft mertwürdig wegen ber gang alterthumlichen Zeichnung, und weil fie nach ber Ueberlieferung in Tegernfee gegoffen worben fenn follen, wie jene in Berona: ber Gieger war Dlond und gog ebenfo Gloden. Die golbene Pforte gu Freiberg tragt wenigftens noch ben Ramen. Das Gegenstud bilbet bas Fürstenportal am Dom gu Bamberg. Unter ben gothischen Munftern aber hat guerft Erg= thuren bie weltberühmte Rathebrale gu Strafburg.

Ift nun ber Gedanke zu fühn, der Borichlag zu gewagt, wenn wir für das Weltwünder unserer Zeit, den der Bollendung, selbst durch den Ausbau des pyramidenhohen Thurmpaares, entgegensehenden Kölnerdom eherne Thore als unserläglich erklären? Daß sie in München für den Frauendom hergestellt werden, scheint so selbstverständlich, daß die Unterslassung dem hohen Klerus und der Bürgerschaft zum ewigen Borwurfe gereichen würde. Gerade Bayerns Hauptstadt, zugleich der

<sup>\*)</sup> So hieß um diese Beit ein berühmter Tegernseer Golbschmied, ber wahrscheinlich auch die Augeburger Thuren, und nach einer Sage auch jene von Berona goß. Gottschalt von Freifing († 1004) schidte seinen eigenen Erzgießer bahin. Sighart Beschichte ber bilbenben Künfte in Bapern S. 119.

<sup>\*\*)</sup> Eine ausgezeichnete Monographie ift Allioli's Broncethure bes Do: mes ju Augeburg. Augeburg 1853,

rzbischoses, erfreut sich einer Erzgießerei, aus welsem Menschenalter Gußwerke auf Gußwerke nach theilen wandern, und man sollte sich damit best bie Thore der Glyptothet mit ehernen Platfen sind? Oder hat die Stadt nicht Bildhauer aufzusche tief durchdachte Modelle zu den Gußplatten vermöchten, und würde der Meister der Erzgießerei das Beste thun, um die Aussührung des Werkes zur herrlichen Zier, den Bürgern zum Stolze und zum christlichen Gedächtniß unter Bedingungen zu, wie sie zu keiner andern Jeit, an keinem andern ch wären!

welche Bilber follen biefe Ergpforten fcmuden? urger Domthuren enthalten fünfundbreißig Quan einem Rahmen mit gebarteten und fonstigen Die Bilberreihe ftellt theilweise ben Urzustand bes ar: es ift Abam und bie Schöpfung ber Eva, bie , ber Teufel als brullenber Lowe, ein Baum mit ben Früchten lufternen Baren, ein Mann Trauein anderer eine Trintschale frebengenb, ein Lowe ier verschlingt. Manches biefer Bilber mochte man ie Merowingerzeit hinauf batiren, ja fie zeigen tive mit einer gewissen reizenben germanischen hier folgt Simson im Rampf mit bem Lowen, em Gfelstinnbacken. Gine Frau mit einer Lilie, : Huhner futternd; bann ein strafenber und ein ber Lehrer, ein Centaur, ein Beib geschreckt von nge, baffelbe mit einer Frucht, ein Dann mit ber ampfend, wieder bann mit Schild und Dolch, ein : Schild, ein Schlangenträger, ein frontragender em Schwerte, ein Gefronter mit befahnter Lange. scheinen aus ber Reihe gekommen, jum Theil ein Rünstlerlaune, wo nicht aus zwei Portalen zust; benn mehrere biefer Bilber wiederholen fich. thuren Staliens enthalten anfangs Niellen, Figuren in Schmelzwerk von Gold- und Silberfaden, die späteren ziemlich barbarische Reliesse. Die Broncethüren Andrea Pisan zeigen in achtundzwanzig Feldern Scenen aus dem Leben Läusers, unterhalb in acht weiteren Quadraten die allege schen Figuren der Haupttugenden mit dem Namen des groß Meisters und der Jahrzahl der Bollendung der Modellirart 1330. Der berühmte Ghiberti stellt auf seinen Thüren zwan Scenen aus dem neuen Testamente dar, dazu die Prophe und Evangelisten 1402—1424. Die Auswahl erscheint zie lich willfürlich, wie an den Thoren von St. Zeno in Bero

Hängigkeit Compositionen früherer Meister zu copiren, weld unsere heutige Totalanschauung unmöglich eigen war. Bi mehr gilt es neue selbstständige Entwürse zu treffen, und scheint rathsam, im Bilde der Thüre zu bleiben. Bersuch wir einige Reliesse vorzuzeichnen.

- 1) Platte: Berweisung ber Stammeltern aus den Thor bes Paradieses. Der Allmächtige mit erhobener Rechte Halbstigur aus den Wolken hervortretend, der Erzengel mit bFlammenschwerte vor dem Eingang in der Mitte, Adam r Eva von der Schlange verfolgt.
- 2) Die Arche Noah, als Bild ber Kirche, nimmt die rettenden Menschen auf, wobei die Thiere nicht die Han sache sind.
- 3) Loth sist unter ber hohen Pforte von Sod zu Gericht, als die Engel eintreten, und eine neue Sunbfisiber die Landschaft hereinbricht.
- 4) Jakobs Gesicht von ber Himmelsleiter nach b Ausspruche Genes. XVIII. 17: "Hier ist Gottes Haus v bie Pforte bes Himmels."
- 5) Simfon mit ben Thoren von Gaza auf t Schultern eine schwierige Composition, boch tenne u besite ich selbst einen Kupferstich von Sabeler, ber bie A gabe glücklich löst.
  - 6) Der Tempel Salomons, welcher bei ber Gi

jung knicend burch bie geöffneten Pforten in's Innere

- 7) Der Stall zu Bethlehem mit ber Geburt Chrifti magleich als Sinnbilb bes Schafftalls ber Kirche.
- 8) Maria Reinigung und die Darstellung Christik ber "großen Pforte" am Eingang zum Frauenvorhof, bie Wöchnerin ehebem vor der Thüre des Zeltes des misses und noch vor der Kirchenthüre ihrer Einführung innsieht.
- 9) Die Taufe Johannis ober die Aufnahme der sounten Proselyten des Thores in der Kirche des neuen 14. Johannes selbst ist der Thürsteher, der zum Eintritt 15. himmlischen Hochzeitsaal mahnt, nachdem er die alts inentliche Kirche als Braut dem göttlichen Bräutigam
- 10) Bertreibung ber Wechsler und Opferthiers Mer aus bem Tempelthore, jum Symbol, bag nur solche reinen Herzens sind, jum Altare treten sollen.
- 11) Chriftus überreicht bem Simon Betrus die Schluffel Rirche, zugleich zu ben Pforten des himmels.
- 12) Der Palmeneinzug bis zur geheiligten Tempels ke. Christus erscheint als Triumphator, und dieser Fests zugleich als Borbilb ber kirchlichen Prozessionen.
- 13) Chriftus am Kreuze: burch bie Seitenwunde ich bie Pforte seines Herzens. Dieß ist die uralte einzig zu billigende Borstellung des mit seiner Opferliebe umfassenden Herzens Jesu, sowie das theilnehmende Herziä in der schmerzhaften Madonna ihren Ausbruck sand.

  14) Jesus steigt durch die Thore des Habes in die
- 14) Zelus steigt burch die Lhore des Habes in die Amelt hinab zur Erlöfung der alttestamentlichen Gerechten.

  45) Christus invenat in der Auferstehung die Rigarten
- 15) Christus sprengt in ber Aufer stehung die Pforten Brabes.
- 16) Christus geht durch die verschlossene Thure zur ammlung seiner Apostel in das Conaculum ein.

- 17) Petrus und Johannes Beilen ben Lahmen vor ber forinthifden Pforte, welche bie fcone bieg.
- 18) Stephanus ber Protomartyr sieht im Moment ber Steinigung bas himmelsthor aufgethan und den Menschensohn zur Nechten Gottes stehen. Apostelg. VII. 55. Statt dieses Tableau's ware auch bas Gesicht in der Offenbarung Johannis IV. 1 am Plate, wo es heißt: "Sieh eine Thüre ward aufgethan im himmel."
- 19) Kaiser Heraklius trägt bas von ben Persern zurückeroberte heilige Krenz burch bas goldene Thor.
- 20) Einzug Gottfrieds von Bouillon mit ber Dornenkrone, und Petrus des Einsiedlers der auf einem Gsel reitet, durch die gesprengte vermanerte Pforte als Borsspiel bes Sieges der Christen und ihres einstigen Wiedereinzuges in die heilige Stadt und das himmlische Jerusalem.

Endlich im Thursturze: Christus mit ber Umschrift: "Ich bin bie Thure! wer burch mich eingeht, wirb selig." Joh. X. 9.

Έγω είμι ή πύλη της ζωίς. Clement. III. 52.

So ungefahr bente ich mir in zwanzig Reliefbilbern bie ehernen Pforten bes Liebfrauen : Munfters in Munchen gefchmudt. Und wir benten bamit ernftlich an's Wert ju gehen: schon biefe Ankundigung foll als ein Aufruf an ben hohen Rlerus und die wackere Bürgerschaft betrachtet werben, welche bie Restauration bes Domes zu Ende führen wirt. Es muß eine wahre Freude fenn, sie fo fertig vor Augen 30 schauen! Roln wurde in feinen Dompforten 30 Borgange aus ber beutschen Rirchengeschichte, wie bie llebertragung ber berühmten Reliquien ber brei Könige barftellen, wenn nicht bie Scenen bes jungften Gerichtes, welches an ber Weftpforte am Plate ift. Nach ben Runftlern zur Modellirung bes porgeschlagenen Bilberchklus für biese Säkularpforte, und nach bem Meister welcher sie gießen foll, brauchen wir in Dunchen nicht lange zu fragen, nicht weit zu suchen. Wie vollendet schön und sogar von Kindeshand beweglich sind nach ben

Entwürfen bes Amerikaners Rogers vor erst sechs Jahren bie durchaus massiv gegossenen Pforten des Rapitols von Bashington ausgefallen, die aus unserer weltberühmten Kunstanstalt hervorgegangen! Sie stellen Amerika's Entbedung in reizenden Bildern dar.

Jahrhunderte lang sind biese ehernen Thore vernechlässigt worben: welche Ehre für unfere Stabt biefen Aunftzweig wieder in's Leben gerufen ju haben! Die Ausfibrung wird fich einfach fo geftalten, bag im Giebelfelb ber Thure Chriftus thront, von Engeln getragen. Die Breite bes Bortales zu zwölf Fuß labet zu einer Zweigliederung ices Thorflugels ein, so bag zwei Bilber auf jebe Thure neballinander zu stehen tommen, beren jedes vier Quadratfuß umfaßt, da ber übrige Raum für die breiten, fraftig gelaltenen Friese in Anspruch genommen ist. So gliebern sich bie Satularpforten nach ber Breite in je vier, nach ber Bobe in fünf Bilber, zusammen zwanzig. Die Umschrift burfte lauten: Porta saecularis in memoriam quarti ex fundatione seculi celebrati, civium pietate erecta MDCCCLXVIII. Der Rostens veranschlag zu 30,000 Gulben vertheilt sich auf die zwanzig Bilber mit je 1500 Gulben. Die herstellung wurde gemache lich vier Jahre erfordern.

So ware eine Krantung zu zweiseln, daß Munchen nicht zwanzig Shrenmanner zählte, beren jeder mit Freuden die Rosten eines solchen Erzreliesbildes tragen wurde. Alsbenn, wenn wir anders noch Bayern zu heißen verdienen, wollen wir mit Frohloden singen: "Thut euch auf ihr Fürstenpforten, öffnet euch ihr Sätularpsorten, ber König ber Herrlichteit hält seinen Einzug!"

Mitteln ber Wahlbeherrschung greifen muffen, nur ihr tante Nieberlage in einen verächtlichen und tropbem weniger als vollständigen Sieg umzuwandeln. Doch jet lich zur Schilberung des Mannheimer Schandtages, n solche nicht aus katholikenfreundlichen sondern gegne Blattern, sowie aus Privatbriefen entnommen, deren Sch mit ihren Ramen öffentlich aufzutreten auch heute noch stehen.

Für ben 26. Februar mar ein manbernbes Cafine Labenburg, für ben 23. aber ein foldes nach Dann ausgeschrieben. Der Gebante, im Urfite ber liberale pfeubodemofratischen Bestrebungen, in ber Metropol babifden Bewegungspartei eine fatholifche Berfammlun guhalten, batte etwas Berlockenbes. Allerbings ift nur bie Salfte ber Bevolferung Mannheims tatholifch ge anblreicher als irgendwo find die Auchkatholiken, Auch gelischen, Freimaurer und Schweinefleischjuben - um i etwas grobtornigen aber treffenden Sprache ber tathol Breffe Babens zu fprechen. Gin ebenfo gablreicher als i und Angefichts reeller Gefahr febr feiger Bobel ift unte Namen "Redarichleim" landbefannt. Wollte man bi fenn, herr Bled, fo tonnte man fich ju ber Supothel fteigen, biefer "Neckarichleim" fei bie in bas Leben getr Frucht ber vielerlei Theorien, beren Samen bie Belle Redars aus manchen Borfalen ber Dinfenftabt Beid in bie Sandeloftadt Mannheim tragen. Doch ich bin boshaft, wie Sie am beften wiffen, mein lieber Blech! be wollen wir bei ber Wahrheit bleiben; bas taum 31 Seelen gablenbe Mannheim berge in feinen Gingeweiben im Bergleich ju Großftabten gang unverhaltnigmäßige I Maffe, Washington Town

Und in biesem Mannheim sollte ein tatholisches C tagen! Die Beranstalter besselben mochten gutmuthig legt haben, Baben sei ein constitutioneller Staat und pr bire unter ber Führung ber Herren Lamen, von Rogger

und anderer Chejs sogar an ber Spite ber parlamentarischen Entwidlung Deutschlands zu marschieren. Die Casinos ftunden ' burchweg auf bem Boben ber Berfaffung und bes Gefetes. Die Agitation beschränkte sich auf das Schulgeset, die Haltung war bisher so mufterhaft gewesen, bag nirgends auch mur ein Scheingrund zum Ginschreiten im Ramen bes Gefetes gefunden worden war. Allerdings hatten die Freiheits= manner ber neuen Mera, die Lobredner Englands ihre polis tifche Unmundigkeit und Intoleranz bereits mehrfach confatirt, indem fie die Meetings ber tirchentreuen Ratholifen auf bie unmannlichste Weise von ber Welt ftorten. Richt von irgend einem Bobel gewöhnlicher Art, sondern von grofferzoglichen Beamten, von Bezirterathen, Burgermeistern und fogenannten Boltsvertretern waren Störungen in Scene Doch bie Beranftalter bes Mannheimer gefest worben. Cafino mochten nicht glauben, baß man zu Gunften ber Barteiwirthschaft bas Acheronta movebo systematisch bes treiben und eine wehrlose friedliche Bersammlung ber blinden Buth eines burch alle erbenklichen Mittel aufgehetten Bobels mit und ohne Glacehandschuhe preisgeben würde. 23. Rebruar aber follte ihnen und ber Welt fund werben, wohin ber unaufhörlich gelobhubelte Parlamentarismus im Mufterstaate ber Freiheit und Selbstverwaltung sich veriert babe.

Der Tag siel auf einen Donnerstag. Schon unterm 20. schrieb ber Mannheimer Tallenrand ber A. Allg. Zeitung wörtlich: "Bei ber Berfäuerung ber Gemüther ist ber Fall nicht undentbar, daß man die Interessen des Staates und der Resigion ber Liebe durch ein Stück den Faustrecht zur Geltung bringen und badurch die Schließung der Berssamlung von Seite der Staatsbehörbe hervorrusen werde." In demselben Tage prophezeiten in Mainz anwesende Mannstäner: man werde in ihrer Stadt das wandernde Casino ihrer empfangen und demselben etwas bereiten. Das Leibstigen des Herrn Lamen wie jedes Ministeriums, die von

Mitteln ber Wahlbeherrschung greifen mussen, nur ihre ditante Nieberlage in einen verächtlichen und tropbem nis weniger als vollständigen Sieg umzuwandeln. Doch jeht lich zur Schilberung des Wannheimer Schandtages, wie solche nicht aus katholikenfreundlichen sondern gegneris Blättern, sowie aus Privatbriefen entnommen, deren Schulmit ihren Namen öffentlich aufzutreten auch heute noch bei stehen.

Für ben 26. Februar mar ein manbernbes Cafino d Labenburg, für ben 23. aber ein folches nach Manntd ausgeschrieben. Der Gebante, im Urfige ber liberalen pseudobemotratischen Bestrebungen, in ber Detropple babischen Bewegungspartei eine tatholische Bersammita guhalten, hatte etwas Berlockenbes. Allerdings ift nur bie Salfte ber Bevolkerung Mannheims tatholifch getal zahlreicher als irgendwo sind die Auchtatholiten, Aucht gelischen, Freimaurer und Schweinefleischjuben - um it etwas grobkörnigen aber treffenben Sprache ber tatholi Preffe Batens zu fprechen. Gin ebenfo gablreicher als fol und Angefichts reeller Gefahr fehr feiger Bobel ift unter Namen "Recfarschleim" landbefannt. Wollte man bo fenn, Herr Blech, so könnte man sich zu ber Hypotheis fteigen, biefer "Neckarschleim" fei bie in bas Leben gett Frucht ber vielerlei Theorien, beren Samen bie Bellet Rectars aus manchen Sorfalen ber Musenftabt Beitel in die Handelsstadt Mannheim tragen. Doch ich bin boshaft, wie Sie am besten wissen, mein lieber Blech! be wollen wir bei ber Mahrheit bleiben: bas taum 30,1 Seelen gablente Dannheim berge in feinen Gingeweiten im Bergleich zu Großstädten gang unverhaltnigmäßige Bil Maife.

Und in bicfem Mannheim follte ein tatholisches tagen! Die Veranstalter besselben mochten gutmutige legt haben, Baben sei ein constitutioneller Staat und bire unter ber Führung ber Herren Lamen, von Regis

ungen aber scheiterten an ber gemessenen Beisung, welche Beamten zugetommen war.

Oberburgermeifter Achenbach, jugleich auch Bolteverer. leitete ben Borabend bes Mannheimer Tages ein. In Statt und Umgebung verbreiteten Dienstmanner Bettel Renge, wodurch im Ramen eines aus befannten Perfoneiten bes liberalen und rabitalen Lagers zusammengesetzten ité au einer Berfammlung aller Confessionen" eingem wurte. Bohl 3000 Menfchen, fast lauter confessions= Brotestanten, Freigemeinbler\*), Juben, Auchtatholiten Freimaurer füllten am 22. Februar ben Concertsaal bes itergebaubes. Dr. Achenbach eröffnete bie Berfammlung Enfthieben im Style bes ercommunicirten Scheerenefpontenten ber Augeburger Allgemeinen und ber Rarler Reitung, bie unter ber Laft ben Schein außern Unwes wahren zu muffen, fo oft und gerne zusammenbricht. vieser Berjammlung "aller Confessionen" erklarte er hier= mit ber Salbung feines würdigen Collegen Fauler: "er Me teinen Augenblick, bag bie Dlannheimer Ratholiten und vernehmlich ihre Stimme erheben und nicht bulben ben, baß bie Cajinoherren ben Ausspruch einer verführten (!), allen Eden zusammengetriebenen (!!) willenlosen (!!!) ige für ben Ausspruch ber fatholischen Bevolkerung ausben fich erdreisteten." Run zog ber Christusläugner und melifche Stadtpfarrer Schellenberg weidlich wiber ben oft und bie Ultramontanen los, verficherte (und von feinem

<sup>&#</sup>x27;) 3m Mai 1867 haben biefe ausgebienten Rongeaner, auf benen bereinft bie hoffnung einer beutichfatholischen Rationalfirche ber tubte, ber Bahrheit endlich auch bie Ehre gegeben. Sie petitionirten in Ratioruhe um Befreiung von ber Eideoleiftung, da fie an teinen perfonlichen Gott glauben tonnten, der Eid somit für fie teinen Sinn babe. Sie wurden abgewiesen, weil nur ein Gesch ihrem Gesuche willfahren tonnte, welches nicht in naher Aussticht Rebe.

einem Lehrer ber Humaniora redigirte und von Berlin auf angeregte "Lanbedzeitung", welche einige Monate früher # burren Worten zur Ermorbung ber Ratholiten aufgeforten gab die perfide Berficherung, die Polizei muffe befond Schutzmagregeln für die Cafinobefucher ergreifen. ber 23. Februar heranrückte, besto wüthender brobte, scim und hette die Presse Mannheims wie die der naben Mujenk Beibelberg. Das von katholischen Stiftungsgelbern geben "Mannheimer Journal" bewilltommte bie Beiftlichen voraus als "ehrwürdige Revoluzzer". Am 21. Februar brachte ber "Mannheimer Anzeiger" folgende ,Sammtliche Buben find eingeladen, fich mit frijch gebrat ten Klappern Donnerstag Mittag um 1 Uhr an ben 3 1 ren ber Stadt einzufinden, um bie erwarteten Bafte in führen. Der Generalklappermeister." Die "Stabtbas"! all ihren Knoblauchwit auf, um die Klapperbuben recht instruiren und ben Neckarschleim wider die abnungslo Cafinomanner, großentheils Schlichte Burger und Bat welche firchenfeindliche Blatter am wenigsten lefen, an Gleichzeitig verlegte man fich auf heimtudifche 3 beten. Man wußte bas Localcomité burch allerlei Ra trifen. nationen zu fprengen, fo bag bie Orbnung bes Cafins bem Zufalle überlaffen war. Die Berfammlung hatte in. sogenannten Aula stattfinden sollen, plötzlich war die I jage biefes stäbtischen Lokales zurückgenommen. Run bin fich ein großer Saal im "schwarzen Lamm"; boch ber Giad thumer wurde bermagen bearbeitet und eingeschüchtert, be auch er bie faum ertheilte Bufage wiederum gurudnahm. De 23. Februar stand vor ber Thure, es war rein unmöglich bas Cajino jest noch mit bem nöthigen Erfolge abzufegen Es jollte nunmehr in einer ber fatholischen Rirchen Mann heims abgehalten werden. Ebenfo unerwartet als recht widrig ward die Abhaltung innerhalb einer Rirche vom zirtsamte verboten. Die fatholische Stadtgeiftlichkeit fann teineswegs, gegen bas Berbot Protest einzulegen. Alle Be zen aber scheiterten an ber gemessenen Weisung, welche eamten zugekommen war.

berburgermeifter Achenbach, zugleich auch Boltsverleitete ben Borabend bes Mannheimer Tages ein. In abt und Umgebung verbreiteten Dienstmanner Zettel nge, woburch im Namen eines aus befannten Berfonen bes liberglen und rabitalen Lagers gusammengesetten , zu einer "Bersammlung aller Confessionen" eingepurte. Bohl 3000 Menschen, fast lauter confessions= rotestanten, Freigemeindler\*), Juden, Auchtatholiten reimaurer füllten am 22. Februar ben Concertsaal bes mebaubes. Br. Achenbach eröffnete bie Berfammlung Athieben im Style bes ercommunicirten Scheerenwnbenten ber Augsburger Allgemeinen und ber Karls-Zeitung, bie unter ber Laft ben Schein außern Unwahren zu muffen, so oft und gerne zusammenbricht. fer Berfammlung "aller Confessionen" ertlarte er biert ber Salbung seines wurdigen Collegen Fauler: "er teinen Augenblick, bag bie Mannheimer Ratholiten to vernehmlich ihre Stimme erheben und nicht bulden , daß die Cafinoherren den Ausspruch einer verführten (!), en Eden zusammengetriebenen (!!) willenlosen (!!!) für ben Ausspruch ber tatholischen Bevolkerung ausfich erbreifteten." Run jog ber Chriftuslaugner und ifche Stadtpfarrer Schellenberg weiblich wiber ben nd die Ultramontanen los, versicherte (und von seinem

n Mai 1867 haben biese ausgebienten Rongeaner, auf benen reinst die hoffnung einer beutschstatholischen Rationalkirche beshte, ber Wahrheit endlich auch die Chre gegeben. Sie petitiozeten in Karlsruhe um Befreiung von ber Eibesleistung, da sie a keinen perfonlichen Gott glauben könnten, der Eib mit für sie keinen Sinn habe. Sie wurden abgewiesen, weil nur i Geseh ihrem Gesuche willsahren könnte, welches nicht in naher ussicht kehe.

abhielten, fündigte ber "Mannheimer Anzeiger" in allen Birthohaufern und an allen Straßeneden an, Nachmittage werbe "eine Partie Schwarzwildpret zum Aushauen einstreffen." Diefer Wit ward toftlich gefunden, mit Recht faste ber Pobel benfelben als eine für heute gültige bill of indemnity für sich auf\*).

Und das "Schwarzwildpret" tam, arglos, ahnungslos, zahlreich. Schon am Morgen des 23. Februar bemerkte man festäglich gekleidete Landleute aus der Umgegend. Gin haust Medarschleimes versuchte einigen Casinomännern bereits an der Kettenbrücke den Gintritt in die Stadt zu verwehren, de gnügte sich jedoch mit Drohungen und Schimpsereien, da er keine zehn und zwanzigsache Uebermacht für sich hatte. Meußerungen, die jeder Casinomann dutenbiach hören mußte, d. B. heute werden die Pfassen gesteinigt! — heute wird Keiner arretirt! — warsen Streislichter auf das abgetartete Spiel. Gine in Geschäften durch die Straßen gehende Dame aus der Umgegend hörte Schuljungen, ihre Bücher

rathe haben Mannheimer Schulbuben in den Strafen Mannheims ihre Rolle eingenbt und bis heute find die herren jede Antwort auf die einfache Frage schuldig geblieben: woher benn am 23. Februar die Bubenschaaren gesommen, welche von Taufenden gesehen und gehort wurden.

<sup>\*)</sup> Daß obige schändliche Aufforberung auf jede Art verbreitet werden fonnte, ohne daß die Staatsanwaltschaft eine Spur von "Gefähre dung der öffentlichen Ruhe und Ordnung" barin zu erblicken vermochte, ist für Baben selbstverständlich. War es doch eine der ersten Thaten der neuen Nera, gegen die katholische Geistlichkeit gerichtete Ausnahmsgesetz zu fabriciren und wird neben biesen noch heute der famose Ministerialerlaß Ar. 7009 vom 3. August 1865 gehandhabt, laut welchem gegen katholische Geistliche gerichtete Chrenfrankungen nur nach vorangegangener Erlaubniß des Ministeriums des Innern von den Staatsanwalten geahndet werden burfen (Offic. Aktenstücke II. heft S. 84 ff.) Der in deutschen Landen unerhörten Preßordonnanz vom 29. Juli 1866 haben wir schon früher Erwähnung gekan.

der bein Arm ober Rangeben auf bem Ruden, politifiren: fute werben alle kathalischen Mucker umgebracht, wie sie nmen!" Richt sowohl auf die Laien, die herren Lindau b Brummel ansgenommen, als auf bie Geiftlichen hatten bie Bater bes Mannbeimer Schanbtages abgefeben. bem Oberlander Aug eingetroffener Geiftlicher ergablte: ines Geschäftes halber begab ich mich vom Bahnhof weg in in bie Stadt. Saft teinen Schritt tonnte ich geben, min's Gesicht hinein ausgehöhnt und mit finstern unden Bliden von Ropf bis au Buß gemeffen au werben, monben sprangen um einen herum, Blousenmanner m mit brobenben Geberben blutgierige Berwünschungen bidenliche Boten bervor." Zwei Falle find befannt iben, baß Geiftliche beim Aussteigen aus bem Waggon n Bahnhofe sofort thatlich mißhandelt wurden; der eine it einen Stockschlag in bas Besicht, bem anbern wurde bruchtige Ohrfeige von hinten applicirt. Die Thater ' En Juden, die fich nach vollbrachter Belbenthat fofort aus b Staube machten. Erop des §. 13 des babischen Prejbes, welcher bas öffentliche Austheilen ober Saufiren mit Michriften ohne obrigkeitliche Erlaubnig verbietet, vielkmit folder Erlaubniß ausgerüftet, jedenfalls unbehelligt p biefen ober jenen mußig juschauenben Bachter bes ches theilten Dienstmanner und Schulbuben Zeitungen, Abreife, Reben und ben Aufruf von geftern an Cajinomner que.

Mittags sammelte man sich am Bahnhose, die Gisenp brachte ben letten und stärtsten Zuzug. Wohl 3000
meer entschlossen sich zum gemeinsamen und georhneten
siege in die Metropole der Humanitätsritter und Freiskunder Badens. Man kannte die Vorkommnisse der En Tage, die Aufregung des systematisch gehetzten Pöbels,
Berbot in der Lirche sich zu versammeln. Allein man ate nicht minder die Feigheit dieses Pobels, man vertraute ben Schutz einer durchaus gesetlichen Bersammlung, man glaubte an die Zurucknahme des Berbotes. Der Zug sehte sich in Bewegung, umschwärmt, empfangen und gefolgt von einer anschwellenden Menge Gesindels in Herrentracht wie in Blousen. Wildes Geschrei, gellende Pfiffe, Capriolen der Klapperbuben, dumpfer Lärm. Die Casinomänner nahmen dieß Alles gemütheruhig, ja heiter hin.

Inbeffen waren bie Gingange ber tatholifden Rirden, inobesondere ber Sefuitentirche, in ber man bas Cafino-abanhalten beabsichtigte, von Gendarmen und Boligeibienern befest worben. Beiftliche und weltliche herren fanden fic im Pfarrhofe. Der übergroße Diensteifer eines Boligeibiener fuchte einem Geiftlichen fogar ben Gintritt in bas Bfarrbaus ftreitig zu machen, boch wirfte bie angerufene Intervention bes in ber Rabe ftebenben Polizeicommiffare. Der Bug naberte fich ber Resuitengaffe, bie Berren Brummel, Linban und greife Detane an ber Spite. Man hoffte guverfichtlich bie Burucknahme bes Berbotes, laut welchem bie fatholifden Rirchen ben Ratholiten von einer angeblich confeffionslofen Staatsbehorde verschloffen worben waren. Aller bings ftutte fich bas Berbot auf einen Baragraphen bes Bereinsgesetes, allein es widersprach bem Geifte ber 1860ger Gefete, bem unaufborlich betonten Grundfate ber Freibeit und Gelbftverwaltung. Die Leute waren einmal ba, es war von Geite ber Behorben burchaus nichts geschehen, um recht: zeitig bas Cafino abbestellen zu tonnen\*).

<sup>\*)</sup> Die officiose "Karleruher Zeitung" entblobete fich nicht, in ihret peinlichen Berlegenheit ber Belt und insbesondere auch bem Augeburger Weltblatt nachträglich vorzuschwindeln, die Abhaltung bes Casino überhaupt sei gemäß §. 7 des Bereinsgesegese (von 1851!) bezirfsamtlich verboten worden. Das Bezirfsamt hatte bloß und zwar ganz auffallend spat die Abhaltung in einer der Kirchen untersagt. Dieselbe Karleruher Zeitung aber, welche sich sehr hütelt auf eine gerichtliche Untersuchung der Borfalle vom 23. Februat zu dringen, behauptete in dem elben Athemzuge mit unnachahmbaret — Recheit: nur etwa 500 Casinobesucher seien gesommen; es sie

Immer größer warb ber Larm, immer frappanter einer raßenrevolution ähnlich die "öffentliche Ruhe und Ordna" in ben Stragen Mannheims. Links und rechts, vorkilend und nachbrangend, gut getleibete Schulbuben und eblaßte Seitenstücke ber Pariser Gamins mit Ratschen b Pfeifen larmenb; verhette Arbeiter, Baffermann'iche falten, theilweife mit Bengeln bewaffnet, brullend und denb: bazwischen betenbe Juben und fonftige Elegants, f gesinnungstuchtige Damen neben Geftalten ber Demipabe. Alle Thuren geschloffen, alle Kreugftode mit lachen-Lober Schimpfenben Buschauern jebes Alters und Geschlech-Infanterie und Dragoner in ben Rafernen k besett. Manirt, die Hauptwache und andere Militärposten so schwach fart wie an jedem gewöhnlichen Tage, von ber so zahl= ben Schutmannschaft taum eine Spur, ausgenommen vor Bortalen ber katholischen Kirchen. Immer größer bie imge, immer lärmender und brobender beren Haltung, mer frecher und blutdurstiger bie Schimpfreben, Bermunngen und Drohungen. Mit einer nur aus ber weltbe= mten beutschen Gebuld zu erklarenden Raltblutigfeit ließen | Cafinomanner - worunter fo viele handfeste Landleute Mes über sich ergeben, ba bie Bobelrotten trot ihrer uth keinen thatlichen Angriff wagten. Mit richtigem Intte fühlten die katholischen Manner heraus, fie seien in k großartige Falle gerathen, man wolle eine tüchtige tagenprügelei. Sie ahnten, teineswegs zu ihrem Schute abe bie bewaffnete Dacht in ben Rafernen bereit. the den katholischen Steuerzahlern selbst gerechte Noth=

ben Behorben gelungen, insbefondere bie Geiftlichen ju fchugen, - ber Umficht und Energie berselben fei es zu verbanten, "wenn bie Aufreizungen ber Beranftalter bes Cafino (!) nicht zu größeren Erzeffen gefährt haben"; man habe "von ben geweihten Raumen ber Kirche die argerlichsten Borfalle fernhalten wollen" und bers gleichen mehr.

wehr zum Verbrechen gegen ben Staat stempeln und bavon Anlaß nehmen, bas Recht ber Kirche noch schamloser als bisher zu unterbrücken, die Katholiken des Landes noch stärker als bisher in die Fesseln der schenkelischestreimaurerischen Parteiwirthschaft schlagen.

Der Zug machte Halt in ber Nahe ber Jesuitentirche, empfangen von einer neuen Masse gebungener und freiwilliger Lärmmacher, welche sich unbehelligt von den Wächtern der öffentlichen Ruhe und Ordnung auf dem Plate vor derselben ausgestellt hatte. Die Führer begaben sich sofort in den Pfarrhof. Auf den Antrag des Rechtsanwaltes Brummel ward ein neues Lokalcomite constituirt. Ein von sammtlichen im Pfarrhof anwesenden Herren unterzeichnetes Gesuch, die Jesuitentirche der Bersammlung mindestens zur Berrichtung eines kurzen Gebetes zu öffnen, worauf man dieselbe in Ruhe entlassen werde, wurde von den Geistlichen der obern Stadtpfarrei schleunigst dem Stadtbirektor überbracht. Bon diesem brachte man ein entschiedenes Nein zurück. "Zeht sort auf bayerischen Grund und Boden, auf über den Rhein nach Ludwigshafen!"

In ber Zwischenzeit maren beim letten Quabrat vor ber Zesuitenfirche bie Daffen ungeheuer angeschwollen, bie Sintenftebenben brangten bie Borbern. Ginige Boligeibiener machten ben lacherlichen Berfuch, Taufende gurudgubrangen. Daburd wuchs bie Aufregung. Die Reihen ber Cafinomanner wurden burchichnitten, bereits tam es gu einzelnen Buffen und Stogen. Jest öffnete fich bie Thure bes Bfarrhauses. Man fah zwei Geiftliche ber Jesuitenfirche guschreis ten; bie Führer abermale an ber Spige, fuchte ber Rug fic burch ben Schloggarten in Bewegung zu feten. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich bas Gerücht, bas Cafino foll nun: mehr im Schloßgarten abgehalten werben. Rest ward bas Signal gegeben, ber Tang ging los; bas "Stucken Faust recht", wovon der Bfaffe der Allg. Zeitung so bamifch prophezeit, ward in Scene gefett, das "Aushanen bes Schwarz-

#### Der Cafino: Sturm in Mannbeim.

s" begann. Das einem fürchterlichen Sturmwinde Bifchen, Klappern, Pfeifen, Schreien und Toben im beftialischen, höllischen Buthgebrülle. Die Geister stulotten und Hallenweiber von 1793 schienen ber lt entstiegen zu senn. Der Schlofgarten war beest. Steine, Roth, Eisstude hagelten besonders auf lichen. Wie burch ein Wunder gelangten Brummel, und mancher geistliche Herr ohne erhebliche Ber-: nach Ludwigshafen hinüber. Weitaus die große I ber Casinomanner vermochten nicht mehr ihnen zu te wurden abgeschnitten, gerftreut und beeilten sich Metropole ber babischen Intelligenz, Bilbung und hinauszukommen. Dag keine blutigen Scenen in Manftabe und tein Morb burch Steinwürfe ober ebe vorgetommen, wird ben Zeugen bes Mannheimer iges steis unerflärbar vorkommen.

Schloßgarten Auflösung, Gedränge, Flucht, schreckurcheinander. Hier war es, wo ein Greis einen ch bekam, natürlich in den Hinterkopf, denn die des 23. Februar zeigten durchschnittlich bloß den eimtückischer Meuchler. Der Thäter suchte sich durchet, doch die Seinen hielten ihn für einen "Casinonier", tie ihm nach, er erhielt Fußtritte, taumelte und ward. Der Berwundete war ein Mitglied der Stiftungsson des benachbarten Eppelheim\*). Zur Ehre des

i bie allerbings genugsam befannte Mahrheitsliebe ber liberalen rabifalen Journaliftit boch burch ein Beispielchen zu illustriren, hier ber "Mainzer Zeitung" gebacht, beren Correspondent verserte: "ein Mitglieb bes Casinos zog ein Meffer, war jedoch unvorsichtig (!) statt bes Angreifers (?) einen Collegen zusmen zu stechen, ber sogleich in's Spital verbracht werben fite. Der Thater wurde von handseften Fäusten in Empfang gesumen und nur einer Abtheilung Colbaten war es möglich mit gefälltem Bajonett zu befreien und in haft zu beingen"!

rung fei es gejagt, bag eingelne Gegner bes Cafinos ihren

Entruftung ob ber an einem wehrlofen Greife verübten Frevelthat Luft machten, boch ihre Stimme verhallte im Buthgebeul ber Beftien in Mannheimer Menichengestalt, bie im Mufterftaate and einmal handelnb auftreten burfte. "Unter Buthgebeul" (fo ichrieb ein fouft febr rubiger Beiftlicher) "unter Buthgeheul brangen Schulbuben, Spanner und Bader, Fabritarbeiter, Baffermann'iche Geftalten jeber Sorte, namentlich auch buntelbartige Jubenbuben, die als Aufheger unermudlich waren und im Bewugtfenn völliger Sicherheit und handgreiflicher Broteftion aud einmal ihr Muthchen tublen wollten, auf und ein. Gie be warfen uns mit Roth und Steinen, Stode wurden erhoben, verborgene Sammer tamen jum Borichein und wurben gut Buchtigung bes Ultramontanismus benütt. Belde Gefühle uns bestürmten, lagt fich nicht in Worte faffen. Dannheim glich etwa Jerufalem am Charfreitag vor 1832 Jahren." -"Dort wird (also ichilbert ein anberer Augenzeuge bie baarftraubende Scene) ein Pfarrverwefer, mir perfonlich ale ein milber und friedfertiger Charafter befannt, von einer Rotte pormarts gestoßen, große Steine ichleubern fie aus einer geringen Entfernung auf ben Ruden bes Diffhanbelten. Bleb den Angesichtes breht er fich um; es hagelt Stockichlage auf ibn berab, man reißt ibm ben Sut bom Ropfe, gertritt ibn. Einige Schritte weiter ichlagt man einem mit Orben geichmudten Geiftlichen ben But vom Ropfe und ein halbfauft großer Stein trifft feine Stirn, gleichzeitig fliegen viele Steine auf, ber alte Berr fturgt gu Boben, er foll von ben Solbaten am Bollhaufe, welche bem Morbfpettatel bieber mit verschränften Armen mußig und ordregemäß zugeschaut, weggetragen worben fenn. Ginem anberen Beiftlichen ichlagt ein Jube bie Sand ins Geficht und gertrummert beffen Brille. Bon allen Geiten gellte ber Ruf: Schlagt fie tobt, bie Sunde! - werft bie Pfaffen in ben Rhein! - hinaus mit tuheftörern! Als viele Cafinomanner über die Brude ten, brulte man ihnen nach, fie sollten nicht über den ;, sondern in den Rhein. Und nur mit knapper Noth ig ein Seistlicher diesem Schickfale, indem er im letten iblicke von Casinomannern gerettet wurde."

Bir haben ein Stud Culturgeschichte bor und. Derr

! ein Stud Culturgeschichte aus ber liberalen und but Welt, ben Anfang vom Ende bes Liebes ber "freiben Entwickelungen" sowie ber "forglichsten Wahrung tholischen Intereffen", wovon Minister Lamen mit Boltstribunen ber aufgeflarten Stupibitat ichon fo o laut und so rührend vorbeklamirt hat. In Jyren n redet man bereits nicht mehr gern vom 23. Februar, nochte Gras barüber machfen laffen, bie Saat bat eben 6 anbere als die erwarteten Früchte getragen. Allein üffen und wollen bavon reben, fo lange und laut als d, mehr als ein Wedauf thut bem fatholischen Deutsch= Der Mannheimer Schandtag tann als Beweis noth. , daß tie moderne Cultur mit ihrer burch und burch enen Freiheitsliebe und Boltsliebe auf bem biretten zu allen Gräueln ber erften frangösischen Revolution In Baben ift bie Zeit ber Spigonen eines La-: und Mirabeau langst vorüber; die Epigonen ber ts, Heberts, Saint Just burften nach Geltung und n. Bum gewaltigen Unterschiebe von bamals gilt bie bes gefnechteten und verarmenden Bolfes nicht sowohl untern und Pfaffen, als bem Raubritterthum ber Fa-, ben Souveranen ber Mafchine. Die Berren feben ochl ein und barin liegt ein Hauptgrund für die un= en Bemühungen, ben terngefunden Inftintt ber Maffen s leiten, damit bie herangiehenben Ungewitter aber= ob ben Sauptern ber tatholischen Beiftlichen und ihrer

ager sich entlaben. Der "Ultramontanismus" soll bie ze eines Bligableiters verrichten. Wie viele beutsche länder gibt es, in benen nicht mindestens die im Dun-

geistlicher herren, beren Rame Freunden noch sonst Jemanden man Luft trüge ernstlich barnach

Der Pfarrer bes kaum ein entfernten Ortes Raferthal, reiches Gefecht ber Aufständischen truppen einigermaßen bekannt ge lichen aus dem benachbarten hafalls in die Stadt begeben. Int bei einem Optikus noch Einkausich und konnten dem Zuge der Canschließen. Bereits auf dem L die "Pfassen" insultirt, ausgepfi Als sie dem Optikus ihr Leid klereabscheue berartige Rohheiten, e

.. .**.** ..**.** 

<sup>\*)</sup> Seit bem trauervollen Bruberfri mofratifche Blatter auch bezug vielfach ber Bahrheit die Ehre gi lich auch ein ehrlicher Demo gegangen, Riffe in bas ungeheure 1860 über Raben geinannen

un er feines Lebens ficher fenn wolle." Um bie Geiftm wenigstens vor Thatlichfeiten ficherer gu ftellen, beglei-Er biefelben in eine Schreibmaterialien-Banblung, in ber Medhfalls Gintaufe machten. Der Bug ber Cafinomanner pte numöglich mehr eingeholt werben. Beim Austritte dem Laben beriethen sie was nun anzufangen sei — Missing genug, benn bie Antwort war bereits ba: eine **Notte Schwarzwildpretaushauer war ber Schwarzröcke** Franklichtig geworden, so stürmte sie schreiend und tobend defelben los, raich zu einem Haufen von mehr als 100 Bienschwellenb. Unter beftialischem Gebrull wurden bie eiklichen burch die breite Strafe der Rettenbruce juge-Alle Thuren links und rechts verschloffen, die r won Schaulustigen besetzt. "Haben wir die Pfaffen-Erux einmal vor ber Stadt, bann werben wir balb imen fertig sevn!" Derlei Aeußerungen gellten in bie ber Gehetzten, mahrend im Gefchrei bes anwachsenben Manfens mit ben Ausbrüchen bes Tobsüchtigen bas ber bes Schweines, bas Geplarre bes Ralbes, the bes Ochsen und bas Geheul bes Schafal hundertfach wifchte. In folder Begleitung gelangten bie Aermften ber Sauptwache foutlos vorüber bis jum "rothen en", beffen Thure ausnahmsweise offen ftanb. ige Schritte und - Rettenbrude und Martyrium waren it gewefen. Da warbs bem alten Bfarrer von Rafermit feinen langen schneeweißen haaren, als fluftere ihm :Stimme ins Ohr: fpringt eilends ba binein, sonst seib berloren! Er that's mit feinen Gefährten. "herr Lang, ber Bfarrer ben ibm wohlbefannten Gigenthumer an. sie uns, Sie feben unfere Lage!" Ra, was in meiner bt fteht, foll zu Ihrer Rettung gefchehen! erwiberte ber bere Mann. Augenblicklich ließ er bas Ginfuhrthor fchliefoidte nach Polizeimannschaft und führte die Geift= n in ben obern Stock seiner Wohnung. Der gegen rlofe Priefter fo übermäßig tapfere und morbfüchtige 26



Ein nach Ludwigshafen fchrieb einem Freunde: "Gin f unmenschliches Gebrull mag no und unheimlichere Gefühle habi bewegt als auf bem Wege durch von unferm Cintritte in ben S schwebten wir in bestänbigen Ti hinter Mauern hervor flogen E Buthenbften mit Rnitteln und Steinen Gingelne, bie nicht rafe vermochten, ju Boben folugen : gen nur mit Dube von unser meten Leuten von ber Maffatrit "Berr - Pfaff! - ba, Bfaff brullten bie Unmenfchen unb. bi Prügelhiebe über Kopf und Schi ich mich vor ben Steinen gu fch maßen zerqueticht und zugerichte mit Muhe und Schmerzen gu fd Pfarrer, ber einen mit einem Di warb mit Steinwürfen am Ropf fturate. Er mußte in bas Dat

mi altere Beifliche (ber Rammerer von Doffenheim und iDetan von Biefenthal) fcritten vom argften Tuthe etwas entfernt rubig ber Rheinbrücke zu, als auf eine & withend auf fie losgehämmert wurde. Der Eine von trug ohnehin schon in Rolge eines Steinwurfes eine prohe Beule am Ropfe. So gelangten wir in steter lgefahr und nach Erbulbung abscheulicher Brutalitäten die. Rheinbrücke und bamit auf neutrales Gebiet. Run E Sie erstannend fragen: Wo blieben benn die in ideine so gablreichen Bachter ber öffentlichen Sicher-E-Beiß man boch, daß bie "öffentliche Ruhe und Orbe amaenblicflich als gefährbet erachtet und mit Gefäng-Lnicht unter 4 Wochen" gefühnt wirb, sobalb einem **Michen Blatte ein nicht genngsam überlegter und ge**der Ausbruck ober einem Katholiken eine Wahrheit in Berm entschlüpft! Run, ber großartigften Storung dentlichen Rube und Ordnung, welche in ihrer Art E beutschem Boben bisher vorgetommen, faben Polizeis Genbarmen, Grenzwächter und Solbatenposten mußig 12 9830 ist der Dummkopf in Europa, der sich vormalen he. all viese Leute hatten ohne besondere und strenge Inittion ihrer Obern folche Reutralität beobachtet? Haben bem Massacre ber sprifden Christen bie turtischen Golben nicht ähnlich sich benommen? Hatten wir einen etwas meren Weg zurückzulegen gehabt, so waren wir am bellen Itina in einer vollreichen Stabt, unter ber Aegibe einer wierung, bie von Lohnschreibern feit Jahr und Tag als beterregierung ber Freiheit . und Selbstverwaltung fich be-Anbeln lagt, mahrenb bes Beftanbes einer Berfaffung Baragraphen Gewissensfreiheit, die Rechte ber Kirche bie Bleichberechtigung aller Staatsburger garantiren bie vom gangen Beamtenheer von zu oberft bis zu

man får einen Cafinomann gehalten und laufen gelaffen fobalb ber Srrifum aufgeflart war, tein Zumultuant arretirt.

unterft beschworen ifter im Rapon einer gehlerichen fon, Angesichts ber gumeist von fatholischen Steuer zehrenden Sicherheitsmannschaften elendiglich ermorbet n

Dem Pfarrverweser von Waldmühlbach wa mittelst einer von hinten, höchstwahrscheinlich von j Hand applicirten Ohrseige der Hut vom Kopse ges Momentan ausgeregt und seiner Körperkraft sich tehrte er sich um mit der Aussorderung, wer etwas haben wolle, möge vortreten. Die Wichte stutten, trat vor. Beim Weitergehen warf man den Geistlie Steinen und schlug ihm den Hut nochmals und a von hinten vom Kopse. Seines Heilandes, der katt Interessen und der entsessellen Bestie eingedent, di teinerlei Schranken zu beachten hatte, verzichtete Gegenwehr und erreichte verwundet aber doch noch die Rheinbrücke.

Gin gebürtiger Mannheimer fdrieb: "Zweim ich in Lebensgefahr. Rasche Entschloffenheit rettete n erste=, schlaue Flucht bas zweitemal aus ben Hanber Kerls nebst etwa 20 Buben. Ich war allein und f aller Ruhe bie Brude ju gewinnen. 3ch weiß m Tobesangst schmeckt. Du kennst keine Furcht an mi was anfangen wiber solche Uebermacht? Unser gute auch übel zugerichtet wieder heim. C . . . von h ausgezeichneter Ratholik, wurde zuerst beschimpft, ban Steinwürfe im Gesicht und am Ropfe verwundet, ausammengerissen und im Kothe herumgezerrt. Ich f auf bem Boben liegen, ob lebendig ober tobt, w mehr zu unterscheiben. Biele Geiftliche wurden fe mißhandelt. Die Sande über bem Ropf geschloffer Berwundung ausgesett, bat ein Pfarrer nur noch Leben, ich fah feine Finger bluten. Ginen beleibter lichen fah ich zu Boben werfen und ihm die Rleit Leibe reißen" u. f. f.

herr Blech, wunschen Sie noch mehr zu boren !

landtundigen Geheimnissen des 23. Februar, von "Männern der Spannerstadt" ober dem badischen Damastus? Ich könnte dienen, vielleicht gerade deßhalb am besten dienen, weil meine Benigkeit sich nicht in der Lage befand Mannheim zu bessuchen oder irgend einem der in Baden abgehaltenen Casino's anzuwohnen. Allein ich will nicht. Der moralische Eckel de solchem Treiben hält mich davon ab, er verleiht meiner Icher Flügel, damit ich zu Ende komme.

Dit dem Schlachtenruf: Schlagt fie tobt, die Hunde! welchen Monate zuvor die in nächfter Berührung mit dem jeweiligen Ministerium stehende "Landeszeitung" angestimmt hatte"), suchten Bobelmassen den Casinomannern auch über

<sup>\*)</sup> MILe Bormarfe, welche ber geniale Laffalle ber liberalen Fortidritts: preffe gugefchleubert, treffen bie von einem Lycealprofeffor Saufer in Rarleruhe redigirte "Babifche ganbeszeitung", baß fie bereinft fur bas "gute Recht" bes "alleinberechtigten" Augustenburgers fowarmte, am "Junter Bismart" fein gutes haar lief und wiber Breufen und Defterreich auf ihrem Lofchpapier viele taufenb Freis willige entfendete, heute aber, allerbinge von Berlin aus "anges regt", nicht blog bie Annexionen vertheibigt, fonbern um Anglies berung Babens an ben norbbeutichen Bund unaufhörlich winfelt und bettelt, vor bem großen Realpolitifer Grafen Bismart webelnb im Ctaube liegt. - Diefelbe "Babifche Lanbeszeitung" welche fcon im Spatjahr 1864 wieberholt, ftraflos und mit barren Borten gum Tobtfclagen ber Ratholifen aufgeforbert, war im porlegten Some mer von Berlin aus faum recht "angeregt", fo brachte fie Artitel mit ber infamen Befculbigung , es habe ein Blan beftanben, fur ben Jall bes Sieges ber öfterreichifden Baffen bie Broteftanten in Baben ju plunbern und ihnen bie Balfe abzuschneiben. Die fatho: lifde Preffe forberte Beweise und als biefelben leicht begreiflich nicht geliefert wurben, fo ichleuberte fie ber Canbeszeitung ben Borwurf "ehrlofer, bubenhafter Berlaumbung" entgegen. Das Blatt hat biefen Schimpf bis beute auf fich figen laffen. Ber aber Bartei far baffelbe ergriff, mar ber "evangelische" Dberfirchenrath gu Rarlerube. Derfelbe ließ namlich fich im amtlichen Befcheibe auf bie 1866 abgehaltenen Diocefanspnoben unter anbern alfo vernehmen : "Bir fonnen nicht gang mit Stillichweigen übergeben,

bie Rheinbrucke nachzubrangen, boch bieg warb nicht gebulbet. Auf babischem Grund und Boben mochten babische

> bağ in einer giemlichen Angahl von Berichten ermahnt wirb, wie im Laufe bee Jahres 1866 bie confeffionelle Gereigtheit wieber eine Sobe erreicht habe, bie in manchen ganbeetheilen bei ben Brotes fignten ernfte Befürchtungen hervorrief. Bir muffen Renntnig von biefen Meugerungen nehmen. Wir berauern ernftlich, wenn bet Streit ber Confeffionen fich wieber in einer Beife vericarft bat, wie wir es por Jahren faum mehr fur möglich gehalten hatten, Bir haben Gott bafur ju banten, bag bie Befahr ichnell porüber Bor Allem aber wollen wir unfere Gemeinden an bie Musfpruche ber beiligen Schrift erinnern: Bergeltet Diemanden Boid mit Bofem (Rom. 12, 17). Lag bich nicht bas Boje überwinden, fonbern überwinde bas Bofe mit Gutem (Rom. 12, 21)." Alfo ber evangelifcheproteftantifche Dberfirchenrath in Rr. IV feines Berorb nungeblates vom 12. Marg 1867. Raturlich ichlug bie fatholijde Breffe fofort garm und forberte auch vom Dberfirchenrath Bemeife, Untersuchung, Rechteschut miber berartige Rrantungen. Unterm 21. Darg bemerfte bas ergbifcofliche Orbinariat bem Oberfirchen: rathe, obige Bublifation begrunde in ber öffentlichen Meinung bie Annahme ale feien bie Ratholifen verbrecherifcher Abfichten wiber ihre protestantifchen Ditburger bezüchtiget worben. Das Drbinariat fei verpflichtet, einerseite bie Ehre und Die Rechte ber Ratholifm gegen jeben wiberrechtlichen Angriff gu vertheibigen, anbererfeite aber auch wirflichen Greeffen berfelben und inebefonbere Storungen bet confeffionellen Friedens entgegenzutreten und vorzubeugen. Der Dber firchenrath icheine im Befige ausreichenber Beweismittel fur bie von ihm behauptete Wefahr ju fenn. Er moge entweber biefe Beweismittel balbgefälligft mittheilen ober erflaren, bag von Seitm ber Ratholifen ben Angehörigen ber evangel. : proteft. Confeffion feine Befahr refp. nichte Bofee gebroht habe. hierauf erwiberte bet Dberfirchenrath unterm 9. April: bie betreffenbe Stelle grunde fich auf Mittheilungen aus ben verschiebenften Theilen bes Lambes "auf welche wenigftens im Allgemeinen eine furze Erwiberung gegeben werben mußte." Bu einer weitern Berfolgung ber Cache habe man feine Beranlaffung gehabt, ba nach bem Rriege bie Rube wieber eingetreten fei, man tonne es im Intereffe bes confeffionellen Fries bens nicht für geeignet halten, jest wieber barauf gurudgutommen. Die Didcefanprototolle und Berichte fonne man einer Beborbe für

teuezabler bem süßen Plebs preisgegeben werben, ähnlich ie bereinst im Circus zu Rom die Christen ber ersten Jahrmberte ben sustematisch gereizten und ausgehungerten Bestien 
e Büste. Aber neutrales Gebiet verlehen, den Standal 
f baperischem Boden fortsehen, ward als nicht im Interesse 
debischen Staates liegend erachtet. Dieß mußte verhinwerden. Genau wie 1849 schrie der standalsüchtige 
det breunt den Brückentopf ab! doch jeht versperrte die 
demannschaft den Weg und der Andlick einiger Gewehrke war volltommen genügend, das Bolt der Herren Achenh, Schellenberg und Compagnie schleunigst abzusühlen und 
kuntehr in die Metropole der badischen Toleranz zu 
kapen.

tinige 100 Casinomanner hatten um geistliche Herren, k Andau und Brummel im Dauth'schen Saale zu Ludwigs= En sich gesammelt. Aber eine Anzahl ber Berfolger war

welche biefelben nicht bestimmt feien, nicht mittheilen, und gur Abs gabe ber gewünschten Erflarung fei man außer Stanb. Schon am 11. April erwiderte bas Ordinariat, es nehme Aft bavon, bag ber Dberfirchenrath bie fo fcwer wiegenbe und weittragenbe Befculbi: gung ber Ratholifen zwar wieberholt, ben Thatbeftanb aber feines: wege begrundet und bie Beweismittel feineswege mitgetheilt habe. Benn gu einer weitern Berfolgung ber Sache feine Beranlaffung vorlag, fo fei eine öffentliche und firchliche Behorbe nicht bes rechtigt gemefen, tropbem und zu einer Beit in welcher wieberum Rube eingetreten fenn foll, bie fragliche Befculbigung offentlich auszusprechen. Solche öffentliche Berbachtigungen feien ber Bah: rung und Bestigung bes confessionellen Friedens wenig forberlich, in beffen Intereffe allein eine Erklarung verlangt worben fei. Da lettere nicht erfolgte: "fo erflaren wir hiemit öffentlich bie ermahnte, öffentlich erhobene Befdulbigung gegen bie Ratholifen in Baben als burchaus unbegrunbet und unmahr." Die gange Correspondeng in biefer Angelegenheit wurde fofort im Anzeigeblatt ber Erzbiocefe Freiburg Rr. 6 vom 17. April 1867 veröffentlicht. Der evangelischsprotestantische Obers firmenrath hat bieß flumm hingenommen.

nachgebrungen, und auch hier brangen Tumulmanin bekannte Geftalten, einzelne barunter einft in conton schwer verurtheilt aber von der neuen Aera somvathis neftirt, endlich confiscirte Gefichter aller Art. Ihre in Rufe: Casinobier ber! und ihre Unbeil verfundenden I verriethen beutlich genug, was fie im Schilbe fuhrten, por mir liegende Schreiben eines wackern Laubpfarrent; übereinftimmenb mit allen fonftigen Ausfagen : "Bewund würdig war bas fraftige Auftreten und ber tobesten Muth ber herren Linbau und Brummel, auf be ben es offenbar abgesehen war. Gie imponirten & bungenen Meuchlern bermagen, bag Reiner fie ann wagte. Die baverische Behorbe verschaffte uns enblich bie Kratehler mußten bengelag raumen. Ron w verlaure! hohnten einige abziehende Juben einem gen Thure hereintretenben Geiftlichen entgegen. tommiffar ertlarte, nur mit besonberer Erlaubnif ber lichen Regierung burfte von Auslandern eine Berfan abgehalten werben. Solche Erlaubniß batte man m nicht eingeholt und konnte auch nicht mehr eingeholt w Die Mehrzahl begab sich auf ben heimweg; man te behelligt burch Mannheim, beffen tunftlich gemachte An fich bereits gelegt hatte. Biele Geiftliche jeboch bie fam erlannt hatten, fie feien in erfter Linie als Du Rramalles auserlesen gewesen, übernachteten in . Lubwigshafen und fehrten erft am andern Tage # Heerben gurud. Sie haben wohl baran gethan. R Abend bes 23. Februar pacten einzelne Schurten im hofe Reisenbe an, in welchen fie verkleibete "Pas mutheten und ohne bas energische Dazwischentreter Bahnbeamten wurde es einigen Angefallenen fcblimm ergangen fenn.

Also ber Berlauf bes 23. Februar 1865, ber ] schichte ber vorgeblichen Freiheitsmanner und bie Gi ber Stadt Mannheim langer brandmarten burfteer abifiche Minifter gibt. Um 23. Rebruar ift ber Ginn ber muteln Rebe bes Minifters v. Roggenbach: "fcon ber eiftige Conner zwischen Baben und Jungitalien erbeische ne Amertennung bes neuen Ronigreiches," fo recht tunb umorben. Wie bie Geheimen im Laube ber Citronen und Pomerangen mit bem Schlagworte libora chiese in libero nto ben driftlichen Glauben und jegliche Moral fostematifc untergraben, bie Rirche ihrer Rechte und Guter berauben. de Geiftlichen und Glaubigen vogelfrei und felbst bas Junere ber Rirchen jum Schauplate organifirter Standale machen, wat barauf hinarbeiten ihren Grofmeister auf ben Stubl Butei gu feben, alfo foll auch im Garten Deutschlands abnud gewirthschaftet werben. Schabe, daß alles Buhlen und Standalmachen nach jungitalischem Muster auf bentichem Beben die ersebnten Früchte nicht so rasch und üppig tragen will ale bie Rornphäen bes Reuheibenthums wünschen. Selbst ber Mannheimer Schandtag hat seinen Zweck verfehlt und ben Urhebern wohl Berachtung und Schmach, aber fehr geringen Rugen gebracht. Mit einer mabren Befeffenbeit verherrlichte bie servilliberale Presse ben 23. Februar, forberte offen und energisch zu Rachahmungen auf und brüllte ihr iden oft gehörtes Lieb von ber Rothwendigkeit bes Abfalles von Rom und vom Freiburger Rirchenregiment. gang unbeftraft. Die Preflataien, manche Bollstribunen, ingenbliche Agitatoren im Staatsbienerrock, notorische Logenmanner, enragirte Chriftushaffer im "evangelischen" und reform= itbischen Lager sind fehr unschuldig baran, bag Baben nicht fofort ein erweitertes Mannheim wurbe, in beffen Stabten bie Scenen vom 23. Februar fich wiederholten. Denfelben herren gebührt jeboch bas unfreiwillige Berbienft, erheblich bagu beigetragen zu haben, baß feit 1860 in teiner einzigen tatholischen Gemeinde bes Landes auch nur eine handvoll Ratholiten von ihrer Rirche abgefallen find. Selbst bie abgestanbenften und verlommensten scheuten vor ber Lächer= lichteit gurud, burch bas Geschreibsel und Geschrei notorischer

Meuheiben, Freimaurer, Kirchenschänder und zweier de fallener Pfaffen zum "wahren Katholicismus" sich beiden zu lassen.

Re auslichtslofer bas wuthenbe Gebahren ber Die manner ber neuen Nera, befto größer bie Energie bes on feffionslofen Staates gegenüber ben Betennern ber tatel ichen Confession. Bahrend auswärtige Gefanbtichaften veranlagt fühlten in Rarleruhe bezüglich ber Mannhim Schandthaten Aufschluß zu begehren und mahrend groffe zogliche Beamte, Burgermeister, Bezirkerathe aus allen Rraft Anticasinos zusammentrommelten, wurde ber "Babische & obachter" wegen eines turz vor bem 23. Februar erfcienn Aufrufes ber "Gefährbung ber öffentlichen Ruhe und Di nung", ja im ersten Gifer fogar ber Dajeftatsbeleibigm angeflagt und rigoros verurtheilt \*). Ratholische Caffel wurden auf bas ftrengste verboten, bie Freiheitsmanner 1860 entlarvten sich fast ausnahmslos vom Wirbel bit Rehe als grimmige Policemen. Schon bas leere Gent mitunter bie Erfindung eines mußigen Ropfes ober G vogels, es gebenke irgendwo ein katholisches Casino zu to war hinreichend um Genbarmen und Grengwächter ju M meln, mit scharfen Patronen zu versehen und militär Kräfte in Bereitschaft zu seten. So im Kinzigthal. 🗲 hinter bem Patrocinium bes hl. Fribolin, bas zu Säcking

<sup>\*)</sup> S. die meisterhafte Bertheidigung bes Rechtsanwaltes Brumm in dem lehrreichen Schriftchen: "Eine Anklage der großt. In Staatsbehörde gegen Rechtsanwalt Brummel u. R. B. Schöchlis Gedruckt bei J. Kreuzer in Stuttgart 1863. Auswärtige Blidwurben verboten, die "Kölnischen Blätter" und fogar die "Am zeitung" wurden in contumaciam schwer bestraft wegen "Gest dung der öffentlichen Ruhe und Ordnung", weil sie über die zu artige Ruhestörung vom 23. Februar sowie andere landlich Bahrheiten aus und über Baben berichteten, die allerdings allen officiösen und ministeriellen Kundgebungen im schrinds Biderspruche ftanden und stehen mußten.

erhalb Bafel allichrlich unter einem großen Anbrange von allfahrern und Betern abgehalten wirb, argwöhnte burch atholitenbaß gesteigerter Diensteifer ein wanbernbes Cafino. um erstenmal wohl feit bem Jahre 514 nach Christi Geut, im Jahre 6 ber großherzoglich babischen Aera ber Freis M und Selbstverwaltung, fühlten die Berehrer dieses Apo-16 ber Dentiden von gablreiden Bachtern bes "Gefebes" id wen Spihlugeln fich bebroht. Und als an Oftern 1865 FShlofhofe bes Freiherrn von Dorth zu Reckarsteinach Mer bem Brafibium bes Freiherrn B. von Anblaw ein Molifches Cafino wirklich tagte, ba zeigte es fich, wie "bie Weimen" Beibelbergs und Mannheims bas Ihrige gethan, Wen Stanbal auch auf heffifden Boten zu verpftangen \*). Bermuthlich weil man einfah, wie brutale Gewalt im when Mafftabe angewendet benn boch ju fpat ober noch M ju frühe tomme und ju recht schlimmen Saufern führen bunte, befleißigte man sich balb wieder ber Leisetreterei. Dan ter gunachst unverschämt genug, eine Abreffe ju fabriciren an colportiren, vermittelft welcher "gefehestreue latho-Ade Staatsburger" à la Fauler und Conforten ben Erge Moof Hermann gar füßlich und beweglich ersuchten, die-Wen Seiftlichen welche mit so gewaltigem Etlat vor Kurzem me ber Boltsichule hinausbetretirt worben waren, jum Ginwitt in bas Inftitut ber Ortsschnlrathe zu commandiren.

Das Bubenftud ichlug fehl, weil bas gebungene, berauschte und fanar tiffete Gefindel nicht zahlreich genug, die Gebuld der Casinomanner aber erhebtich kurzer zugeschnitten war als in Mannheim. Beil aber bas Geoßherzogthum Gesten fein Rusterstaat und das hestliche Geses für Alle vorhanden ift, so wurde die Sache sehr gründlich und unparteitsch untersucht. Einschückerungsversuche blieben erfolge los, ber bekannte Rationalvereinler Meh aus Darmstadt geberdete sich als Bertheibiger umsonft wie unfinnig, 41 ber angeklagten Unhestere kamen für längere ober Arzere Beit hinter Schloß und Riegel.

1

----an Rarleruhe felbft burfte ma Ausnahme allerdings abgerechn halt das Ministerium in ber B Dagegen war taum rucht (46. April) wurben bie Ramme und auch bie Schulfrage abern vathungen ziehen, ba entstand gegen bie neue Schulorbnung. mit ber Curie ober Unterrichtsfri in dem durch landesherrliche B 1862 errichteten "confessionslof meilige Orbnung bes Boltsichul leitung von Seite ber Rirche. Deputirter im Bollgefühle bes f von vornherein ertlarte, man fei eine entscheibenbe Bichtigfeit beign regen tropbem täglich stärker. E als — ben lebergang zur Tag möglich zu beschließen. Und bieß ging bie erfte Rammer nach einer batte mit 11 gegen 5 Stimmen

t über bie Aufsichtsbehörben für die confessionellen Boltsen ist in Bolzug getreten. In opferbereiter Theilnahme treuer Pflichterfüllung haben die Ortsschulräthe unter weise schwierigen Berhältnissen sich des werthvollen Rechtes dig gezeigt, welches das Gesetz den Bätern und Bürgern ehen hat."

Dit vollstem Rechte hat ber Hirtenbrief, welchen ber Hoof hermann bezüglich bes Mannheimer Attentates i-und bessen Sprache Bluntschli in ber Rammer geint fant, von "Religioneverfolgung" in Baben gefprochen. merlich weit muß es wohl in einem Lande gekommen , beffen Oberhirt fich zu ber Erklarung gebrangt fieht: m mag von Une für bas Wohl ber Une anvertrauten len Blut und Leben forbern, nur nicht bag Bir einer hen Zeitströmung zulieb an ber Grenze bes Lebens Unoberhirtlichen Pflichten ungetreu werben". Bon vielen kn tamen Abressen besonders aus Rheinland und Weft= 1 — bagegen teine einzige aus Desterreich ober Bayern velche ber Emporung bes fittlichen Gefühles ob ber mbeimer Schandaeschichte Ausbruck verliehen und ben, daß man boch nicht überall bie Bebeutung ber babi-Schulfrage und Kirchenverfolgung unterschätt und Hat in ber ersten babischen Kammer auch ber terechtslehrer v. Dohl für Tagesorbnung bezüglich ber lpetitionen gestimmt und zwar einzig um bes Principes t, inbem ber Schulftreit teineswegs bloß ein babifcher t, sonbern eine Spisobe im welthistorischen Rampfe jen Hierarchie und Staatsgewalt sei, so hat anderseits ntlich ber Trierer Generalversammlung Raufmann Linaus Beibelberg, biefer achte Boltsmann, bas Geinige n um bas tatholische Deutschland über bie babischen legenheiten zu orientiren. Das breifache feierliche Pfui, es bie Versammlung ber Karleruhe-Beibelberger Wirth-: gewibmet, hat boses Blut gemacht; es war ein ein= liches Beto gegenüber ben planmäßigen und gutbezahlten

Lobhubeleien und Schönfärbereien ber in Chriftushaß und Rirchenstürmerei machenden Tagespresse.

Db biefes feierliche Pfui nicht ein mehr als wohlverbientes gewesen, ftelle ich Ihrer Ueberzeugung anbeim, werthefter Berr Rath, indem ich einem Buniche Ihres Mann: beimer Freundes Artaria nachtomme. Diefer hat fich in ber Rammer nämlich babin geaußert, man moge bie Mann: beimer Borfalle vom 23. Februar nicht bloß ftrenge unter fuchen fonbern bas Ergebniß ber Untersuchung befannt machen. Diefelbe Juftig welche bie "öffentliche Rube und Ordnung" fofort als "gefährbet" erachtet, falls ein tatholifches Blatt einen verfänglichen Ausbruck gebraucht ober falls ein tathe lifder Staatsburger mit einer migliebigen Wahrheit berausplatt, diefelbe Juftig hat die Mannheimer Rubeftorung, von ber bie Bliefe ber gesammten Culturwelt für einen Mugenblid auf Baben gelentt worben, wirklich untersucht. Dan hat lange untersucht und - bas Ergebnig ber gangen Unter fuchung, die Gubne ber großherzoglich babifchen Inftitution für eine in Deutschland unerhorte Rubeftorung mitten im tiefen Frieden? Dun, ein einziger Menfch, ein einziges Ditgieb bes fouverinen Bobels vom 23. Februar, ein jubifder Biebhandler ward fur einige Tage in's Loch gesprochen. Es war gar zu evident bewiesen, bag er einen fatholischen Beiftlichen bis auf bas Blut mighanbelt hatte!

# XIV.

# Mus bem Prebiger : Orben in Defterreich\*).

Det geistreiche Sebastian Brunner meint, wenn man alten handschriftlichen Chroniken, besonders in Rekrolosien (Todtenbücher oder Sterbkalender) hernmblättere, so die man disweilen das Gefühl, als ob man in einem ottesader spazieren ginge. Zu einem solchen Spaziergang, f dem man viele einzelne Gedenksteine und Inschriften wet, ladet er seine Leser ein. Diesmal gilt der Spaziergang den Dominikanern oder den Monchen des Predigertens, ehedem weit verbreitet und von ausgezeichneter irksamkeit im kirchlichen Leben, von welchem Orden sich die einzelne blühende Uederreste in Desterreich sinden. Freis ist sein ganzer Bestand klein, denn er zählt nur 62 riester oder mit Novizen und Laienbrüdern 111 Personen.

m so reicher ist die Zahl der Bollendeten, deren Ramen, ie man wohl hossen darf, nicht bloß im Buche der Todten

<sup>\*)</sup> Der Prebiger-Orben in Bien und Defterreich. Regeften, Collettaueen, Refrologien, Epitaphien, Universitäts-Angelegenheiten, Profes und Bruberschaftsbucher, biographische und hiftorische Sligen. Aus bisher unebirten hanbschriften mitgetheilt u. erläutert von Geba ft ian Brunner. Wien 1867. X. und 94 Seiten.

sondern, wenn auch dem Erbenleben mit seinen Mahm Leiden längst entfrembet, "im Buche der Lebendigen" funden werden dürften.

Brunner führt bie Spazierganger hauptfachlich Tobtenbuch bes Wiener Brebiger-Conventes bin. "Es iff eigenthumliches, toloffales Buch in form eines an bie ! befestigten Schrantes von 4 Schub Bobe und 3 Schuh Br Die Blatter befteben aus bunnen eingerahmten Solta welche auf beiben Seiten mit feften Bergamenthanten i gogen find. Diefe Tafeln werben von ber Mitte aus in genthumlich conftruirten Angeln wie eine Reihe von Ih auseinander geblattert. Das Buch beginnt mit ben Ich liften von 1410 ... . Daffelbe wurde beim Gingang in f Chor binter bem Sochaltare befestigt, in welchem bie ! nifden Taggeiten abgehalten werben. Es follen biefe tentafeln bie vorüberichreitenben Bruber gum Gebet in Singeschiebenen auffordern." An biefes offene Bud Brunner feine Befer bin, inbem er bas "Calendarium Domino defunctorum Patrum et Fratrum in et ex hoc yentu Viennensi tem Filigrum quam Assignatorum, in praesens tempus" abbructen läßt.

Die Devise bes merkwürbigen Buches ist aer Sam hl. Augustinus, daß der Tod berjenigen ein seliger g sehn dürste, deren Leben ein lobenswürdiges war! mors beata vidotur, quorum vita laudabilis suit". "I wan nun die Hunderte von Ramen, von denen die welt nichts mehr zu sagen vermag, als daß ihre seinst in den Klosterräumen gelebt und gewandelt, si man allerdings an die Kirchhostrenze erinnert, von jedes predigt: Hodse mihl cras tibl! Und bennoch sin Predigermänche jene von denen die Geschichte se "Strenge der Kirchenzucht und ein reicher Kranz

Wir treffen hier in Wien Lehrer ber Theologie, il uur als Theologen zu ihrer Zeit sich einen Und :est

it über Deutschlied hinausging, sonbern bie fich um ben Dien felbft bie anertannteften Berbienfte erworben haben. de finden fich Franzistus von Arpa und sein ihn weit lierragenber in ber Literatur bes ausgehenben Mittelalters trifunt getwerbener Schaler Johannes Riber († 1438), weiche beibe. C. 36 ff. fich Brunner eingehenber ver-Da flubet fich eine auschaliche Reihe Professoren wlogie and bem Dominitaner Drben an ber Wiener tillt, deren Solug im vorigen Jahrhundert ber bee Dominitaner Petrus Maria Gazzaniga machte, weler wegen Gefundheiterudfichten fein Lehramt nieberlegenb ne Benfton von - fage breihundert Gulben erhielt und bis ifeinem Tob im J. 1800 bezog. Bahrlich ein Unterintegroifchen sonft und jest, noch mehr hervortretenb, mn man auf die alten Professorengehalte ber Biener aiversität fieht, wie folde Brunner in einem eigenen Abmitte bespricht! Die alte Biffenschaft war wirklich beutend wohlfeiler als die beutige sogenannte "beutsche"!

In neuester Zeit wurden durch seine Eminenz den H. urbinal Fürsterzbischof von Rauscher wieder Dominitaner & Dogmatikprofessoren an die Wiener Universität berusen, tiche sich früher auf den Lehrstühlen von Universitäten und idensichnen Italiens einen Ruf erworden hatten. Der ke war der gegenwärtige Cardinal und Erzbischof von slogna, Dr. Philipp Maria Guidi, Professor der Dogmatik ter Wiener Universität von 1857 bis Ende 1862.

Auch eine ansehnliche Reihe Dominikaner versah von 136 (Johannes River der erste Dekan!) bis 1772 die telle und Würde eines Dekanes der theologischen Fakultät, 16 der überdieß eine zahlreiche Reihe von Doktoren der heologie des Predigerordens im Wiener=Convente herzeging, als deren erster Franziskus de Reha im Jahre 1388 scheint. Auch des berühmten Polemikers und Bischofs von lien Johannes Faber gebenkt Brunner, sich denen ansum.

schließend, die ihn dem Dominitaner-Orden beigählen\*). "Faber war ein glänzender Geift, ebenso reich an Wissensichaft als dialettisch gewandt, scharf und schlagfertig in Wort und Schrift. Seine Werte" — sie erschienen noch bei seinen Ledzeiten zu Goln in 3 Foliobänden in den Jahren 1537, 1539, 1541 — "waren für sein Jahrhundert eine Fundsgrube von schlagenden Argumenten gegen die Verdrechungen, Lügen und Schmähungen des Anhanges der Reformatoren und der Händer der Resormation." So bezeichnet Brunner die Wirksamkeit des Bischoss sener Zeit, der nur mit einer Resormation zu kämpsen hatte. Heute wäre es anders! Heute würde er gegen die Destruktion alles Christlichen anskämpsen müssen, da gegen das Christenthum und seine Institutionen die halbe Welt anstürmt von Oben und Unten!

Auch zu ben Tobten bie ihre Ruhestätte in ber Dominitanertirche zu Wien gefunden haben, führt Brunner feine Lefer. In ber Gruft vor bem Altare des heil. Dominitus rubt bie in ihrem 23. Lebensjahre verftorbene Raiferin Claudia Felicitas, zweite Gemahlin Raisers Leopold I. Ihre Mutter Anna aus bem Medicaer-hause zu Floreng ruht neben ihr. Beide Sarge find aus Binn und haben ihren eigenthumlichen Glang noch erhalten. In ben andern Gruften ber Dominifaner Kirche ruhen über 300 im Tobtenbuche mit Namen aufgeführte Leichname außer ben in ber "Presbyterialgruft" bit mit ber Steinaufschrift: "Sepultura Fratrum Praedicatorum" bezeichnet ift, bis 1782 beerdigten Orbensprieftern, beren Bahl ficher an 200 beträgt. Mit ben Grabern ber Entichle fenen fteben in inniger Berbindung die fur beren Seelenruhe So stiftete Raiser Leopold I. für gemachten Stiftungen.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche gegenüber ber Brunner'ichen Darftellung bie Bebenten, welche ber berühmte M. Denis in "Biens BuchbruderGeschichte" (Wien 1782) S. 266 vorträgt. Selbst ber Umftand,
baß bas Wiener Dominitaner : Nefrologium ihn umgeht, spricht
gegen Quetifs Annahme, ber Bischof sei früher Dominitaner gewesen, welche Meinung Brunner aboptirt.

٠.

Rafferin Claubia i. R. 1676 eine tagliche Messe mit Rabr-Leberhaupt bieten folche Anniversarien oft Erinnerhaemarten an Manner, beren Wirtfamteit ehebem eine belitende war. So findet sich am 16. März ein Jahrtag iro reverendo Wolfgango Gaga Bischofen von Hyppon und habbtschofen zu Passau, vorher des Klosters Priore". Eine Kung vom J. 1472, in dem also dieser Dominitaner starb. Brunner beschräntte inbessen seine Thatigfeit nicht auf Meransgabe bes Biener Tobtenbuches; er führt noch ein Efteres vor, nămilá bas "Necrologium O. Praedic. Conbutus Rotzonsis" welches mit bem Jahre 1309 beginnt. wirklich merkwürdige Gintrage vom XIV. und XV. Jahrindert enthält. Daffelbe ergangt bas Wiener Tobtenbuch, mal seine ersten Einträge weit ausführlicher sind als jene Biener Retrologiums. Wie fehr ift es übrigens zu betnen, bag bie Schreiber ober hiftoriographen jener Reit h fo turg zu faffen pflegten! Wie wird oft nur mit brei Borten angebeutet, worüber bie heutige schreiblustige und breibefertige Zeit ein ganges Buch fertigen konnte und arbe! So wird die sicherlich mertwürdige Erscheinung bes t Michael be Anaso, ber seinen Convent burch bie Suffiten nafchern sab, ihn bennoch wieder errichtete und ihm bann D Jahre lang vorftand, bis er am 29. Ott. 1485 als Greis m über 90 Jahren ftarb, nur mit wenigen Beilen abge-Belden Reichthum von Erfahrungen und Beimfuch= ngen mochte fich ber alte Dominitaner erworben haben! n kommen auch Männer vor, beren bis zum Opfertobe Benbe Menschenliebe mit ben wenigen Worten angebeutet arb: "per 20 hebdomadas pro salute pestiferorum se expnens eadem lue correptus fuit . . 7. Aug. 1680."

Der jüngste Eintrag bes Rekrologiums ist vom 8. Mai 863 und gilt bem Anbenken bes im 66. Lebensjahre verberbenen P. Ignaz Lamatsch, eines fleißigen Sammlers, ber 108 Buch: "Beiträge zur Geschichte bes Dominikaner- ober Brebiger-Orbens in allen Orbensprovinzen" (Debenburg 1855) veröffentlichte und eine massenhafte Menge von Collektaneen hinterließ, an beren Berarbeitung ihn ber Tob hinderte. Und doch welchen Reichthum historischen Wissens bergen oft solche Collektaneen, wovon eben die vorstehende Brunner'sche Schrift ein sprechender Zeuge ist! Sie selbst bietet auch (S. 47) Auszüge aus den Kremser Collektaneen, d. i. aus einem Manuscripte welches im Ordens. Archive zu Wien ausbemahrt wird, und aus dem von Kaiser Joseph II. ausgehobenen Kloster zu Krems stammt, dessen reicher Urkundenschaft seit jener Zeit verschwunden ist.

Da findet fich auch die Rachricht von bem 1315 ermorbeten Dominitaner und Inquifitor P. Arnold. Die Annalen fagen: 1315 invalescente haeresi Bohemorum et Calixtinorum in hac urbe Crembsensi P. F. Arnoldus insignis concionator et Theologus huc mittitur ut periclitanti ecclesise suppetias ferret et contra haereticos inquireret; sed hi eum aggressi multis vulneribus affectum trucidarunt." Man darf wohl nicht zu laut bavon reben, sonst konnte ber "frantische Beiftliche" (?) ber in jungfter Zeit mit Berferkerwuth über ben armen Inquisitor haerelicae pravitatis Don Arbues in ber "Allgemeinen Zeitung" herfiel, sein Spiel auch gegen ben P. Arnold wiederholen, beffen Grab übrigens 1639 geöffnet wurde, wie authentische Mittheilungen es bezeugen: "Anno 1639, an dem Fest bes heil. Bartholomai, hat ber hochwurdige Bater Provincial Frater Georgius de Herberstein in dieser unserer Rirchen eröffnen laffen ein gewisse mit einem rothen Marmorftein bedectte Begrabnuß mit uralten Buchftaben folgenber Schrift: Frater Arnoldus etc. . . . Unter biefem Marmorftein ift gefunden worben ein gant ftainerner Sarg, in ber lange haltend 3 Schritt, in ber breite aber einen Elbogen. In biefer Sarg ist gefunden worben bas haupt mit ben größten Theil beren Bainern, welche ein menschlicher Corper zu haben pflegt. In bisem Haupt ist gesehen worben ein überauß große Wunden neben ben rechten Ohr gegen ben hintertheil bes Haupts, und neben benfelben auch etliche

•

swarze Fleck und Zaichen von priglen; in den großen lemb. Bain hat man auch wahrzenommen einen merkligen ib, so unsehlbar mit einen Schwerd geschehen; neben disen ninern seinen duch gesunden worden vil stud von einen issen, ja auch etwelche von einen schwarzen Zeug, gleiche bie Dominicaner zu tragen pflegen, welche aber schon wershalber gant verborben gewesen."

Roch gibt der Berfasser seinen Lesern historische Rotigen er verschiedene Condente des Prediger-Ordens in der österschisch-ungarischen Proding, welche oft von wirklicher Wichseit sind, schließlich aber immer das wiederholte Zeugniß Broßen wie im Rleinen ablegen, daß Gott stets mit seiner wie war, in welcher oft scheindar kleine Wertzeuge die undervollsten moralischen Werte volldrachten.

Soviel von diesen Brunner'schen Collettaneen, die in ver scheinbaren Abgerissenheit bennoch mehr werth sind als mahes dickleibige Buch, und einen bleibenden geschichtlichen werth behaupten.

### XXVI.

## Beitlänfe.

Preugen in Guropa und bei fich ju Saufe.

Der Frühling kommt, ob auch ber Krieg? Es ist wahr, is ber äußere Anblick Europa's zur Zeit ein eminent friedster ist, weil eben jeber ofsicielle Mund, selbst ber bes "gesmmelten" Woskowiterthums, von Friedensliebe überstießt. nzwischen wird nun bald jede große und kleine Wacht des ontinents ihren Armeebestand nach dem Muster Preußens rboppelt haben. Dieser thatsächliche Zustand widerspricht nen gleißenden Worten; die letzteren können demnach nur

so verstanden werben, daß jede Macht vor dem ersten Schritt zurückbebt und Einer dem Andern das Odium der Initiative zuschieben möchte. Reiner will ansangen: darin besteht bie Friedensbürgschaft für Europa, also eine Bürgschaft von heute auf morgen.

Bei ber Berathung bes Militärgesetzes wodurch die Stärke ber französischen Armee auf mehr als eine Million Soldatus hinausgeschraubt wird, hat der Berichterstatter im gesetzeten ben Körper geäußert: "bas europäische Gleichgewicht werde nicht durch friedliches Uebereinkommen der Bolker wieden hergestellt, sondern könne nur das Ergebniß eines Kriegestenn." Der Herr Reserent hat da aus der Schule geschnäßt. Aber was er sagte, das denkt man in allen Kabinetten der Welttheils und die Börsen geben sich vergebliche Rühe das Gegentheil glauben zu machen.

Die Frage ist nur, wie lange es ben bochsten Leiten ber großen Politit noch gestattet senn wirb, sich angstlich m besinnen und bie Spannung vor bem furchtbaren Brud # bewahren. Der sociale Nothstand ber gerabe in ben am meifen jum Rriege gerufteten Lanbern, in ben Lanbern zwifdet welchen zunächst ber Krieg wirb entstehen muffen - immet gewaltigere Dimenfionen annimmt, stellt mit Schicksalegemalt die Frage: wie lange noch? Es wird täglich klarer, daß bas entsetliche Glend viel weniger eine eigentliche Sungersuch als vielmehr eine Arbeitsnoth ist, welche in ber allgemeinen Unficherheit ber politischen Berhaltniffe ihren Grund bat. Auch die reichste Ernbte könnte ba nicht helfen. jellschaft selber geht ber tiefsten Erschütterung entgegen, went bas europäische Provisorium seit 1859 nicht endlich wieder einer befinitiven Ordnung und Beruhigung in ben großen Machtverhaltnissen weicht.

Entwaffnung vor bem Kriege ober Entwaffnung nach bem Kriege: so lautet bas sociale Gesetz welches sich nicht lange mehr umgehen lassen wirb. Wer an die Erhaltung bes Friedens glauben will, der muß glauben, daß die leiter m und maßgebenden Machthaber der Gegenwart im Stande ten die enormen Rüftungen die sie soeben mit Aufgebot ker Kräfte durchgeführt, wieder rückgängig zu machen und we überzähligen Schwerter in Pflugschaaren zu verwandeln. der aber glaubt dieß vom französischen Imperator? Und mm man es selbst von Dem noch glauben könnte, wer wes glauben vom Grafen Bismark an der Spipe des musischen Militärstaates?

priberleglich, daß die Monarchie Friedrichs des Großen im siende und Wesen die Monarchie Friedrichs des Großen im simbe und Wesen die antisocialste Macht der Welt ist. somm ist es auch ein Weltungluck, daß durch die böhmisten siege gerade diese Macht und ihre innerste Staatsschenz sich zum Muster der Nachahmung und Nacheiserung e alle Nachbarstaaten erhoben hat. Hätte Desterreich gesut, so wäre der antisociale Militarismus zurückgedrängt seden, austatt Alles mit sich sortzureißen gerade in dem bewent wo die socialen Zustände Europa's empfindlicher dals je.

Der Sieg Preußens war noch bazu nur ein halber ica: Graf Bismart mußte einhalten auf bem halben Darum ift auch die Lage Preußens bis auf biefe tunbe ein in die Lange unerträgliches Mittelbing zwischen nebe und Krieg, und von Berlin aus verbreitet fich die Unerbelichteit ber Situation natürlich über ben gangen Welttheil. atte Preußen gang gefiegt, fo wurbe fich in biefem Staats= ten boch allmählig ber Gebante Bahn gebrochen haben, f ber Staat noch andere Zwede habe als alle Boltstrafte chnfangen, um mit militarischer Uebermacht bie politischen nengen bes Staats zu erweitern und bie erreichte Beriherung ber Hausmacht zu behaupten. Die Monarchie riebrichs bes Großen hatte bann vielleicht ben Charafter tilitärifcher Fistalität allmählig ausgezogen, sie ware mit wern Worten wirklich "beutsch" geworben. Wie aber bie dinge jest stehen, so ist tein Rachlassen bes Militarismus

möglich. Preußen ift nur mehr ein Feldlager. Wenn auch bas halbe Bolk verhungern mußte, die im Staatsschat liegenden Millionen Kriegsgelder burfen um keinen Silbergroschen verkurzt werden. Das ist die Staatsraison, mit der Preußen ganz Europa anstecken muß.

So erklärt sich bas Schauspiel welches soeben die Welt mit sprachlosem Erstaunen erfüllt hat. Ganze Provinzen bes preußischen Staats leiben unter dem entsetlichsten Nothstand, die gesetzgebenden Faktoren aber sahren ruhig in ihrer Tagesordnung fort als wenn nichts geschehen wäre. Die Todesnoth ganzer Bevölkerungen ist und bleibt für die Träsger der preußischen Politik eine bloße Nebensache. Ber hätte ein solches Ueberwiegen von Hausmachtspolitik und Militarismus im 19. Jahrhundert noch für möglich gehalten? Daß es in Preußen in so schreiendem Maße möglich wurde, ist eben der klarste Beweis, daß das neue Preußen trot alles kriegerischen Glanzes doch zu den Mächten der unterzgehenden Weltperiode gehört. Denn die Zukunst Europa's wird nun einmal eine wesentlich sociale und von socialen Mächten getragen sehn.

An biefe Bahrnehmung fnupft fich fur und eine eigenthumliche Bemertung. Mus bem gleichen Grunde nämlich ift unter ben großen Barteien Deutschlands und ber gangen civilifirten Belt bie ber herrichenben Bourgeoifie biejenige Partei, welche augenscheinlich ber untergehenden Beltveriobe angebort. Und fonberbar, gerabe bei biefer focialen Claffe tritt die innige Sympathie mit ber neupreugischen Politit ober fagen wir ber Rurge wegen lieber gleich mit bem Grafen Bismart - täglich beutlicher hervor, nicht nur in Breugen, sonbern überall in Deutschland. Auch bei ber Bourgeoisie als Partei geht eben Gewalt vor Recht, und auch fie nimmt gegenüber ben Regungen bes "vierten Standes" bie ausgesprochene Stellung bes Casarismus ein. Die materiellen Intereffen find für bie Bartei ebenfo allein maggebend wie für ben Grafen bie Nothwendigkeiten ber Sausmachtspolitit.

Die innere Wahlverwandtschaft ist somit unverkennbar, wenn sie auch jüngst erst offentundig wurde, wo in den Berhandslungen der preußischen Kammer sich der viel verschrieene "Junker-Winister" von ehedem dei Einem Haare und urspöhlich als Bourgeoiste-Minister vom reinsten Wasser entspept hätte.

Die fraglichen Borgange in ber preußischen Rammer beben große Sensation verursacht und fast allgemein wollten Re unbegreiflich erscheinen. Uns nicht. Wie befannt ift bei jenen Borgangen eine tiefe Berftimmung zwischen bem all= mwaltigen Minister und ber conservativen Gesammt-Bartei servorgetreten, so daß ein ganglicher Bruch als unmittelbar bewerftebend erschien. Die Entwicklungsmomente biefes Zwiehaltes liegen allerbings auch jest noch sehr im Dunkeln; ie Spannung stand auf einmal gewaffnet wie Minerva aus Impiters Haupt vor dem verblüfften Publikum ba, ohne baß wie Genefis berfelben klar geworben mare. Wir unfererfeits aber wundern uns nur, wie die Solidaritat zwischen ber Politit bes Grafen Bismart und zwischen einer Partei, bie ja boch auf ewigen und allgemein gultigen Principien, also nicht bloß auf specifisch preußischen Dachtvergrößerungs= Been, zu stehen ftets behauptet hat - wie eine folche Solibarität auch nur so lange zu bestehen vermochte.

In der That kann man dem Abgeordneten Aegidi nicht Kurecht geben, wenn er in der Sizung vom 6. Februar den vonservativen Mitgliedern zurief: "Bedenken Sie doch, Sie haben die Politik der Regierung in einer Weise unterstützt die in ganz Europa Erstaunen hervorgerusen hat. Sie haben Konige mit entthront, Länder erobert, das allgemeine Wahlencht eingeführt. Jeht nun, wo Sie an eine weitere Conservativ ist, machen Sie plöhlich: Rechts schwenkt. Das ist vollständig insvonsequent. Es ist gewiß von der Regierung im höchsten Grade vonservativ gehandelt, wenn sie von ihrem Eroberungsrecht leinen Gebrauch macht und die Provinz als in jeder Beziehe

ung selbstständig behandelt." So sprach Dr. Negidi, und wie will ber preußische Conservatismus jenen schweren Bormal von sich abwälzen?

Allerbings war es eine etwas eigenthümliche Beraul fung bei ber einem Theil ber Conservativen bie Geduld a zugehen begann. Es handelte sich um ben hannomisch Brovingialfonds, unter welchem Ramen bie Regierung Berlin bem ehemaligen Königreich bas Capital ober we ftens bie Rente feines Attivvermogens zur felbftfind Berwaltung guruckgeben wollte. Der Ministerprafibent w biefür nebst allgemein politischen Grunden insbesonber Ibee ber Decentralisation geltenb. Run ist die becente firende Politit immer und überall bem confervativen 64 buntt freundlich. Nichtsbestoweniger zeigten gerede unabhängigen Elemente ber conservativen Fraktion eim! briegliche Difftimmung gegen ben minifteriellen Boff Die Grunde bieses Benehmens sind auf den ersten Blid ! recht burchfichtig, aber es brachte ben Grafen Bismart start in Harnisch.

Der Minifter erhob gegen die Partei mit ziemlich lichen Worten ben Vorwurf ber Untreue, ba hiefelbe ge fei um bie Regierung zu unterftugen, und nun gegen # gierung stimmen wolle. Er ließ sobann bie verftanblice D ung fallen, daß das Ministerium sich unter solchen Umfi genothigt feben tonnte fich andere Stugen und zwar! ben Gegnern seiner bisherigen Freunde auszumählen. vertenne", sagte er, "ben Anspruch nicht, ben bie ide Bartei auf die Mitwirtung an der Staatsverwaltung kann." Am andern Tage modificirte er zwar biefen Ansfra aber auch in ber abgeschwächten Fassung lauten seine B immer noch sehr bedeutsam: "Ich habe gestern schon ermiss bağ wir eine Majorität bedürfen, wenn wir conftitution regieren wollen. Berweigert sie uns die Seite die ft geben bestimmt ist, so folgt baraus, bag bie Regierung nothigt ift, sich auf andere Barteien zu ftuten mit bett innerlich nicht so Gins ist, wie sie es mit der conservaen Partei zu seyn glaubt. Daraus solgen alle Schwanngen eines Coalitions-Ministeriums welches verschiedenen eiten Rechnung tragen muß." So sprach er und machte sort Anstalt sich grollend in die Zelte des Achilles zurückziehen.

Darans ergibt sich nun erstens, daß die conservative Partei ihrem bisherigen Umfange nur dann fortbestehen könute, enn sie im Ganzen zu einer ministeriellen Partei sich umsstalten würde, mit Einem Worte zu einer Imperialistenstatei. Wenn man bisher gezlaubt hat die conservative intei. Wenn man bisher gezlaubt hat die conservative intei habe den Grasen Bismart geschaffen, so hat der letze num ganz vernehmlich gesragt: was wäret Ihr in der kummer ohne und? Läßt sich ein Theil der Partei eine läche Abhängigkeit nicht gesallen, hat der Kern der Partei – woran man zweiseln darf — noch die Krast die goldenen sessen man zweiseln darf moch die Krast die goldenen sessen sich spalten, das Ministerium aber wird sich mit ational-liberalem Zusat eine reine Regierungspartei schaffen.

Zweitens ergibt sich aus ben Neußerungen bes gewaltigen Rinisters, daß er eines unüberwindlichen Gegensates zu der scialen Classe der Bourgeoisse, welche die Mutter aller öchattirungen liberaler Politik ist, nicht mehr geständig ern will. Er der vor wenigen Jahren der Abscheu aller iberalen Parteien war, für den kein liberaler Mund ein inderes Bort hatte als den Fluch des Ingrimms — er pricht nun mit größter Gemüthsruhe von der Möglichkeit berale Clemente in sein Ministerium auszunehmen. Wenn x sich heute zurückzöge, so würde fast schon nicht mehr das "Junkerthum" ihm nachweinen müssen sondern die Bourgeoisie.

Man wird nun sehen, was die Männer ber conservativen Partei thun werden, sie die bisher mit so überzeugter Salbung auf ihre ewigen und allgemein gültigen Principien pochten. Daß Graf Bismart von solchen Principien nicht zenirt und geplagt ist, sondern seine Politik auf bloßen Bweckmäßigfeits-Rudfichten beruht und je nach ben Umftanden sich richtet: das weiß nun wohl Zeder der es bisher noch nicht gewußt haben sollte. Es ware daher auch gesehlt, wenn man in den fraglichen Borgangen aus der preußischen Kammer ben Beweis einer befinitiven und grundsählichen Wendung in der Politit des Grafen Bismart sehen wollte. Aber für den Augenblick dürften dieselben allerdings einen starten Schritt von der großpreußischen Politit weg und zu ber national-liberalen Politit hin signalisiren.

Die eigentliche Entstehung bes Berbruffes zwifden bem Minifter und ben Confervativen icheint ichon auf bie Berhandlungen ber Rammer vom 1. Februar gurudgeführt werben gu muffen. Es handelte fich bort um bie Entichabigungs: Bertrage welche Breugen mit ben vertriebenen Gurften beguge lich ihrer Privatguter abgeschloffen hatte. Bei biefem Unlaffe erplicirte ber Graf feine Gelegenheits-Bolitit allerbings in einer folden Beife, bag fich ein confervatives Berg, bas für Konigetreue, Recht und Bertrage fchlagt, im Leibe hatte umtehren mogen. Der Minifter gefteht, bag es im Bert gewesen fei bie öfterreichischen Anspruche auf Schleswig-Bolftein mit Gelb abgutaufen, bag man in Berlin bis auf 80 und 100 Millionen gegangen mare, und bag ber Rrieg nur beghalb entstanden fei, weil Defterreich auf ber Abtretung von Land und Leuten, inebefondere ber Grafichaft Glat be ftanden habe. Er gefteht ferner, bag es auch nach ber Schlacht von Roniggrat als ein febr erheblicher Gewinn be trachtet worben ware, wenn Preugen nichts weiter genommen hatte als Ditfriesland und bie Berbindung mit ben weftlichen Provingen. Warum nahm bann aber Preugen bennoch Alles?

Darauf antwortet ber Minister: "Wir betrachten bie Einverleibung bes Königreichs Hannover, namentlich wegen seiner Gemeinschädlichkeit fur Deutschland, die sich unter allen Berhältnissen geoffenbart hat, als eine Erpropriation, als einen einer — Erpropriation analogen Att und bas Recht

und zwingt auch Preußen besselben zu spotten ob es ober nicht. In der beutschen Politit ist man in Berlin viel weniger frei als vor dem Kriege. Graf Bismart sich drehen und wenden wie er will, er muß den Ges Großpreußens noch einmal daran setzen um Alles zu wober nichts. Das ist die Lage.

Das ift auch ber Sinn ber neuesten Beröffentlichungen derreichischen Rothbuchs. Defterreich gehört nicht mehr en Mächten von welchen Krieg und Frieden abhängt; A in die aweite Reihe gurudgetreten hinter Frankreich, fo ungefahr wie Rugland hinter Preugen fteht. Miche Anitiative, ben Ruhm bes alten Raiserstaats, hat im Bien verloren. Dieje fecundare Stellung hat aber bem on Beuft ein Dag biplomatischer Offenberzigkeit geftattet, fich ber Wiener Staatstanglei früher naturgemäß vern hatte. Es ist nicht mehr fo, daß ein unvorsichtig vermes Wort ber öfterreichischen Politit ben Weltfrieben n tonnte; barum tonnte Baron Beuft feinem Talent biplomatischen Kritik unbeforgt vor der Deffentlichkeit die el schießen laffen. Die Welt weiß nun aber auch, woran mit ben verschiebentlich verbreiteten Sagen ift, bag man Bien allen Schritten Preußens in Deutschland ruhig fauen werbe und unter teiner Bedingung an Ginmischung e. Wer baran glaubte, ber hat sich mit grundfalschem te getäuscht.

Es zeigt sich im Gegentheil, daß man nicht nur in Paris neißige Notizen macht über das preußische Verfahren dem Prager Frieden sondern daß man sich auch in Wien sauber in's Kerbholz schneidet. Es sind an beiden Orten iben Punkte des Friedensvertrags aus dem verlogenen e 1866, über deren Verletzung durch Preußen sorgsam geführt wird, wenn auch Frankreich sein Augenmerk: auf die unerfüllte Bedingung wegen Nordschleswig, erreich das seinige mehr auf die vertragswidrige Mediatis ver füddeutschen Staaten gerichtet zu haben scheint.

Luremburg bem frangofischen Imperator gu überlaffen und fich auf Grofpreugen gurudgugieben. Dann fcrieb er wieber feine Girtular = Depefche bom 7. Ceptember v. 38. gang im Sinne bes Rationalvereins. Es hanbelte fich himwieber um bie Aufnahme Babens in ben norbbeutichen Bund, als im Dezember v. 36. bie große Aufregung im gesetigebenben Rorper Franfreiche entstand mit bem Schlagwort: "Lagt uns wieber Frangofen fenn!" In Confequeng feiner Depeide batte ber Graf bie babifden Antrage mit offenen Armen aufnehmen muffen; anftatt beffen foll er erffart haben: hobere politische Grunde machten es rathfam bie noch beftebenben Dynaftien zu ichonen. Es wird auch glaublid berichtet, bag Breugen bas Bollparlament nur gujammen berufen werbe, um bemfelben jebe leberfdyreitung feiner gefehlichen und vertragemäßigen Competeng ftrengftens gu Mitten binein aber verfundet Graf Bismart verbieten. wieber bas preugische Erpropriationerecht in Deutschland. Dan fpricht von einer "boppelten Moral", bier icheinen fogar boppelte Geelen gu wirfen.

Mit einer folden Politit ift augenscheinlich fein Friedt in Europa möglich, weil fie einen ehrlichen Bertrag bei ihrer personificirten Zweibentigfeit gar nicht gulaßt. Die Erifteng einer Dacht in folder Lage ift ein auf bie Lange unerträgliches - ichon aus focialen Grunden unerträgliches - Mittelbing zwifden Friede und Rrieg. Das Schlimmfte aber ift, bag Preugen fich von biefer zweibeutigen Schankels politit heute beim beften Willen nicht mehr befreien tonnte. Die Moglichfeit bagu bat man fich in Berlin felber burch bas unfelige Unnerionsinftem benommen. Wenn man fich jest auch begnügen wollte bei ber erreichten Bergrößerung ber Sobengollern'iden Sausmadt: man fann und barf nicht. Denn ber Ginheitsbrang ber beutichen Ration ift nun einmal zu einer allzu gewaltigen Macht angewachsen, zu einer Macht bie fich nothburftig vertroften, die fich aber nichts abfclagen lagt. Diefer Ginheitsbrang fpottet bes Brager Frieeripruch noch bedeutend verschärfen und vollständiger gur beinung bringen wurbe. Bon einem fübbeutschen Staatenin, wie er nach bem Brager Bertrage zwar in eine naale Berbindung mit Nordbeutschland eintreten, aber neben jelben in volkerrechtlicher Unabhangigkeit bestehen foll, ift en banerisch-wurtembergischen Bunktationen teine Spur Statt beffen ftellen biefelben einen Organismus in welchem - mit ober ohne gemeinsames Parlament selbstständige Regung ber vereinzelten subdeutschen Staaregelmäßig in bem Willen ber norbbeutschen Bunbesmacht Das Berlangen, bag bas taiferliche dwinden muß. tinet ben Allianzverträgen, welche es bis jest stillschwei= bingenommen bat, und selbst noch weiter gebenden Beringen bes Prager Bertrags feine Zustimmung ertheilen , babe ich unumwunden als unerfüllbar bezeichnet und uf hingewiesen, daß Desterreich in seiner Lage vielmehr forgfältig huten muffe, irgendwie burch Wort ober That bes Rechts zu begeben auf bie Berfügungen bes Prager benstraktats zu gegebener Zeit sich zu berufen."

Das war beutlich gesprochen. Es leuchtet auch auf ben n Blid ber bebeutsame Umftanb ein, bag biese Ertlajen von Wort zu Wort gerabe so gut auf ben frangosis a Standpunkt paffen und ebenfo wohl in Paris hatten prieben fenn konnen wie in Wien. Defterreich nahm ba= völlig bie Stellung einer fremben Dacht ein. nister bes Kaisers äußerte gegenüber ben bayerischen Zuhungen seine ironische Berwunderung, daß man sich bort tafc wieber an jenes Defterreich wende, bas man foeben 4 feierliche Bertrage aus bem Bunbe hinausgeworfen. wieberholte, bag man sich in Wien nur gegen fehr folibe rantien und vollste Gegenleiftung in eine Verbindung ein= in tonnte, welche bem Kaiserstaat wieder Lasten und Berbind= kiten Deutschlands wegen auferlegte. Er bemerkte schließ= , daß man ja in Munchen schwerlich im Stande sei De Garantien zu leisten, daß man sich aber in ben füb-LII.

So ift es. Wie nahe nun aber bas Berhaltniß zweier Machte, bie fich über bie gleichen Uebergriffe einer britten Macht zu beflagen haben, ber eigentlichen Allianz tommt: bas bebarf wohl einer weiteren Ausführung nicht. hier liegt bie große Gefahr.

Bleich nach bem Befanntwerben ber Berliner Anguft: Bertrage conftatirte ber öfterreichifche Minifter ben "tiefen Ginbrud ben bieje Thatfache in ber gefammten politifden Belt zurudgelaffen habe." Er wollte zwar teine eigentliche Ginfprache in Berlin erheben; aber er wollte "auch nicht ben Schein entstehen laffen, ale murbe ber Wiberfpruch in Wien nicht erfannt, welcher zwischen bem Artitel IV bes Brager Friebensvertrages und ben Schut = und Trutbunbniffen Breugens mit Bayern, Burtemberg, Baben und Seffen unleugbar beftebt." Der öfterreichische Minifter fabrt in unmigverftanblicher Beife fort: "Gine nicht auf beftimmte 3mede beidrantte, fonbern permanent für jeben Rriegefall abgefcbloffene Alliang zweier Staaten, namentlich eines fcmadern Staates mit einem ftarteren, bebt ohne Zweifel jum Rachtheil bes erfteren ben Begriff einer unabhangigen internationalen Grifteng faft völlig auf, und in bem Brager Traftate tonnte baber, nachbem ihm die Berliner Bunbniffe vorausgegangen waren, bie Beftimmung bag ein fubbeuticher Staatenverein in volterrechtlicher Unabhangigfeit befteben werbe, nicht mehr mit Rug eine Stelle finden."

Noch schärfer äußerte sich Baron Beust aus Anlaß ber bayerischen Mittheilungen über bas Hohenlohe'sche Programm und die baselbst in Aussicht genommene Allianz zwischen ber preußisch-sübbeutschen Bereinigung und Desterreich. Allen biesen Bestrebungen, sagt ber Minister, "stehen die Bestimmungen des Prager Friedensvertrags entgegen." "Die Allianzverträge der sübbeutschen Staaten mit Preußen haben diese Bestimmungen, noch ehe sie geschrieben waren, verletz und ich habe unmöglich verkennen und verschweigen können, daß das Projekt welches die Unterschriften des Fürsten von Hohenlohe und bes Freiherrn von Barnbüler trägt, diesen

berfpruch noch bebentenb verschärfen und vollftanbiger gur deinung bringen wurbe. Bon einem fübbeutschen Staatenein, wie er nach bem Prager Bertrage zwar in eine nanale Berbindung mit Rordbeutschland eintreten, aber neben nfelben in völkerrechtlicher Unabhängigkeit bestehen foll, ift ben baperifc-wurtembergischen Punttationen teine Spur Mieben. Statt beffen ftellen bieselben einen Organismus f in welchem — mit ober ohne gemeinsames Barlament e felbstftanbige Regung ber vereinzelten subbeutschen Staat regelmäßig in bem Billen ber nordbeutschen Bunbesmacht Das Berlangen, bag bas taiferliche schwinden muß. winet den Allianzverträgen, welche es bis jest stillschweibingenommen bat, und selbst noch weiter gehenden Berungen bes Prager Bertrags feine Zustimmung ertheilen le, babe ich unumwunden als unerfüllbar bezeichnet unb ranf hingewiesen, daß Defterreich in seiner Lage vielmehr i sorgfältig huten musse, irgendwie burch Wort ober That bes Rechts zu begeben auf die Berfügungen bes Prager ichenstraktats zu gegebener Zeit fich zu berufen."

Das war beutlich gesprochen. Es leuchtet auch auf ben den Blick ber bebeutsame Umstand ein, daß biese Ertlaneen von Wort zu Wort gerabe so gut auf ben frangosie en Standpunkt paffen und ebenfo wohl in Baris batten drieben sehn konnen wie in Wien. Desterreich nahm ba= i vollig die Stellung einer fremben Dacht ein. imifter bes Raifers außerte gegenüber ben bayerischen Buathungen seine ironische Berwunberung, daß man sich bort rafch wieber an jenes Defterreich wende, bas man foeben rch feierliche Bertrage aus bem Bunbe hinausgeworfen. t wieberholte, bag man fich in Wien nur gegen febr folibe arantien und vollfte Gegenleiftung in eine Berbindung einffen tonnte, welche bem Raiserstaat wieber Laften und Berbind-Steiten Deutschlands wegen auferlegte. Er bemertte schließ= b, baß man ja in Munchen schwerlich im Stanbe sei iche Garantien zu leisten, bag man sich aber in ben füb-M.

beutschen Resibengen huten moge burch noch weitere Abweichungen vom Prager Bertrage ben faum wieber gesicherten Frieden abermals zu gefährden.

Als ber banerische Agent Graf Tauffirchen - fo wirb ergablt und bie Ergablung entspricht genau bem fonitiaen Inhalte bes "Rothbuche" - um biefelbe Zeit in Berlin auf eine Annaherung an Defterreich brang, benutte Graf Bismart bie Belegenheit und ichidte ben banerifchen Unterhand: ler gleich felber nach Wien in ben Upril. Die Boridlage bie letterer mitbetam, liefen ungefahr auf eine preufifche Garantie fur bie beutschen Provingen Defterreiche binaus. Allein auch er erhielt bie Antwort: bag barin eine wirtliche Gegenleiftung für bas Opfer ber frangofifchen Freunbichaft und für eine Alliang welche Defterreich abermals mit ber frangofischen Ration verfeinden murbe, nicht erkannt werben tonnte. Ueberbieß foll fich herausgestellt haben, bag Graf Bismart Defterreich nur batte gewinnen mogen, bamit es ber Dritte fei im Bunbe mit ihm und Rugland. Dit anberen Worten: nicht nur ben Intereffen Breugens in Deutich: land, fonbern auch ber mostowitischen Bolitit in ber Turfei hatte man fich in Wien bienftbar machen follen um ben Breis iconer Borte. Go ware freilich bie preugifche Bolis tit gegen jebe frangofijche Unfechtung volltommen ficher ge wefen; ber Bebante mar aber gu icon fur biefe arge Belt.

Seitbem das öfterreichische Rothbuch vorliegt, ist teine Täuschung mehr möglich über unsere Lage. Sind die Empfindungen mit welchen Oesterreich und Frankreich gemeins sam auf die Gestaltung der deutschen Dinge seit dem Prager Frieden hinschauen, im Wescutlichen ganz identisch, so wird diese Joentität noch gefährlicher durch die natürliche Gemeinssamkeit der Interessen beider Mächte im Orient. Ohne Rückssicht auf den Orient wird heutzutage keine Allianz der Mächte mehr geschlossen; das ist unzweiselhaft. Darum ist auch der zwar für die Dessentlichkeit verläugnete, aber nur um so ges wissere Zusammenhang der geheimen Absichten Preußens und

inflands nur ein weiterer Sporn, um Desterreich wohl zer übel in die Arme Frankreichs zu treiben.

Für Prenßen ist es unfraglich mit jedem Tage schwerer worden dieser unheilvollen Entwicklung durch einen enersischen Entschluß zuvorzukommen, seitdem es sich auf die nachronistische Basis der Annexions- und Hausmachtspolitik estellt. Prenßen müßte zu dem gedachten Zwecke zurücksehen dis hinter die beliebten Deutungen des Prager Friezens. Bor Jahr und Tag hätte das noch leicht geschehen dunen, wie Graf Bismark in seinen Erklärungen vom 6. jedenar selber thatsächlich zugestanden hat. Seit diesen Borzingen aber in der Berliner Kammer dürste jedes Zurückzeichen Preußens als eine politische Unmöglichkeit dastehen. Nan hat die Brücke abgebrochen hinter sich.

Benn aber ber preußische Minister keinen andern Ausveg tannte als es auf ben großen Strauß antommen zu affen, bann erhebt fich immer wieber bie Frage, warum er enn nicht aus Anlag ber Luremburger Affaire und somit als Bertheibiger einer eminent beutschen Sache, ben Bruch gevagt bat? Allerbings hat Baron Beuft bamals, bie Chancen ines preußisch = frangofischen Rrieges abmagent, in Berlin olgende merkwürdigen Warnungen zu bebenten gegeben: Sine Explosion ber feither mubfam gurudgebrangten Unguriebenheit ber frangofischen Ration ift mit ben größten poliifden und socialen Gefahren verbunden, und wenn auch iefe Gefahren allgemein europäische sind, so wurde es boch Breugen fenn, welches fich ben erften Wirtungen bes heftien Sturmes entgegenstellen mußte. Ginen entschiebenen Borheil hat zweitens Frankreich burch seine Flotte voraus, welche biegmal ungehindert vom englischen Dreigacte, eine in en frühern beutsch-frangofischen Rriegen nicht vorgetommene Rolle spielen und einen nicht geringen Theil ber Streitfrafte Breugens beschäftigen wurde. Durch biefe Diversion wirb Breugen brittens gehindert fenn, den subbeutschen Staaten ven Schut ben es ihnen burch formelle Bunbniffe jugefichert

hat, zeitig und ausreichend zu gewähren, und zugleich sind alle diese Gesahren und Nachtheile von der Art, daß se durch eine Allianz mit Rußland nicht im entscheidenden Augenblicke von Preußen abgewendet werden können." So warnte damals Baron von Beust. Wenn sich aber Preußen wirklich durch derlei Erwägungen zum Nachgeben bestimmen ließ, so fragt es sich um so mehr, in welchen Punkten dem seine Bedingungen jest besser geworden sind?

Gewiß nirgenbs; umgekehrt haben sich bie Chancen Frankreichs seitbem viel gunstiger gestaltet. Italien, ber natürliche Allirte aus bem bohmischen Feldzug, fiecht lang fam bahin und wird sicher keinen Alliangkrieg mehr führen In Subbeutschland verschwindet ber Druck ber Einschüchterum aus ben gewaltigen Schlagen von 1866 mehr und mehr, und bie Reaktion erhebt täglich gewaltiger bas haupt. Defterreid schreibt und liest Rothbucher, und bas ift immerhin ein Gegenbeweis bes politischen Tobes zu bem man ben Raifer staat vielfach verurtheilt glaubte. In Rußland wird 🙀 sociale Lage fortschreitenb trüber. In Preußen rath ber en settliche Nothstand zu Allem eher als zum Kriege, ein Sin berniß bas man in Berlin vor Jahr und Tag taum bi rechnen konnte. Frankreich aber war bamals nicht, was jett ift: nämlich geruftet bis an bie Bahne mit ben nem Waffen.

Wir haben uns jüngst gegen die Zumuthung verwaßtst Alles was dem Grafen Bismart zu thun beliebt, für two sach national-deutsch halten zu müssen. Wir fürchten sak daß in nicht langer Zeit sein Stern auch in anderen Anges erbleichen wird; benn wenn nicht Alles täuscht, so hat se den rechten Oloment gegen Frankreich verpaßt. Unter biese Bedingung aber ist eine Politik um so schuldbarer, die nie und nimmer einen andern Ausgang haben konnte und kant als den großen Krieg.

## XXVII.

## Die französische Presse.

IV. Die Provinzialpreffe, bie Revaen und bie "fleine Preffe". - Schluß: Ueberficht.

Mit ber französischen Provinzialpresse hat es eine tizene Bewandtniß. Auf teinem Gebiete burfte sich wohl die aus's äußerste getriebene Centralisation Frankreichs beswerklicher machen als hier, und nirgends durften so nachtheilige Folgen eingetreten seyn. Denn wenn man in Franksteich von einer Provinzialpresse spricht, so kann darunter nur verstanden werden, daß es Blätter gibt die in den Provinzen gedruckt werden. Geschrieben werden dieselben zum größten Theile, wo nicht ausschließlich in Paris. Es herrschen auf diesem Gebiete ganz merkwürdige Gewohnheiten.

Es gibt in Paris außer ber Havas'schen Agentur, welche auch für die Provinzial-Zeitungen das auswärtige Material und die telegraphischen Nachrichten liefert, mindestens ein Duzend eigens für die französische Provinzialpresse eingesichtete Correspondenzanstalten. Natürlich arbeitet jedes dieser Institute in einer bestimmten Parteisarbe und wird auch hiters von der betreffenden Partei auf verschiedene Weise unterstützt. Zedes versorgt stets mindestens ein halbes Duzend und mehr Provinzialblätter täglich mit der gleichen durch und

Steinbruck vervielfältigten Correspondenz. Selbstverständlich bleibt es dann jedem Blatt selbst überlassen ganz oder zum Theile davon abzudrucken was seinen Zwecken entspricht. Meistens sind die Provinzial Beitungen auf mehrere dieser Correspondenzen abonnirt und können demnach beliedig auswählen, so daß es fast wie eigene selbstständige Arbeit ausssieht. Tropdem wird man aber beim Bergleiche einer Anzahl derselben Farbe angehörender Provinzialblätter sosort die einsörmige Gemeinsamkeit der Quellen erkennen. Nur die Ausordnung des Materials und dann die paar sehr spärlichen Provinzialnachrichten bringen eine kleine Abwechslung hervor. Die Armuth solcher Blätter ist meist so groß, daß sich die Pariser Zeitungen oft das ganze Jahr nicht veranlaßt sinden, einen einzigen Artikel aus den größten Provinzials Blättern zu entnehmen.

Neben biesen fabritmäßigen Correspondenzen haben nun freilich die größern Provinzialblätter auch noch einen oder dem andern Specialcorrespondenten und Mitarbeiter in Paris, von wo aus ihnen so ziemlich der ganze Stoff zugeht. Selbst die auswärtigen Nachrichten beziehen sie fast ausschließlich aus Paris. Nur einige wenige der größern Provinzialzeitungen, namentlich die katholischen, haben Correspondenten im Auslande, d. h. in Rom und in Italien. Dagegen besteht die eigentliche Redaktion an Ort und Stelle meist nur aus einer einzigen untergeordneten Persönlichkeit, die außer der Anordnung des täglich von Paris eingehenden Stoffes und einigen Provinzialnachrichten höchstens sich soweit versteigt eine Art Bulletin an der Spihe des Blattes zusammen zu stellen.

Das Feuilleton erhalten bie Provinzialblätter auf eine ganz ähnliche Weise geliesert. Es besteht hiezu in Paris bie Agentur ber Schriftstellergesellschaft (Société de gens do lettres) welche die Arbeiten ber Mitglieder lithographiren läßt, um sie dann den verschiedenen Blättern zuschieden zu können. Ratürsich können diese letztern unter dem zuge-

Material nach Belieben auswählen. Der Preis baarifmäßig nach bem Werth ber Schriftsteller abgeib in verschiebene Classen gebracht. Ein Blatt bas l ausgeben kann ober will, läßt sich nur Waare ber britter Classe zuschicken. So kommt es, baß bernan oft gleichzeitig in einem Duzenb von Provinrn erscheint.

e burchgangige von Paris aus unterhaltene Gint ber Provinzialzeitungen ist bas getreueste Bilb ber ben Centralisation. Gin solcher Rustand ift aber baburch möglich, bag bie meiften biefer Blatter in rbreitung auf die Stadt wo fie erscheinen, und auf ffenbe Departement, je auf einen einzelnen Bezirt sement) beschränft finb. Babrenb eines mehrjährigen Ites in einer ziemlich großen Departemental-Haupte ich nie eines ber in ben kleinern Stabten bes cents ober in ben benachbarten hauptorten erscheis Blatter gefunden. Selbst in ben größten Raffeewelche so ziemlich in gang Frantreich bie Stelle mmer vertreten, fant ich außer einem halben Dutenb Zeitungen faft stets nur eines ber beiben am Orte cheinenben Blatter. Rur einige wenige, besonbers e Provingialblatter haben es zu größerer Verbreitung ge Departements hinaus gebracht. Auch bie in genanbels = und Seeftabten erscheinenben Zeitungen genanchmal ihrer Handelsnachrichten halber zu einer Bebeutung und Berbreitung. In Paris finbet man nur felten ein Brovingialblatt; in ben Raffeehaufern n viel eher eine ober mehrere beutsche Zeitungen als ben Provingen. Rur bin und wieber läßt fich eine aus der Proving ihr heimathliches Blatt nach Paris Die Provinzialpresse hat überhaupt nur als Echo fer Presse und besonders auch als Echo bes amtlichen eaus einige Bebeutung. Ihr ganger geiftiger Stoff ift m von Baris in die Provinzen geleiteter Ausfuhrartitel.

Neben ber Parifer Presse erscheint bie Provinzialpresse überhaupt nur als eine Art untergeordneter Ableger. Ge gibt beshalb auch nur wenige Provinzialblätter die es über 2 bis 3000 Abonnenten bringen. Ueber 5000 hinaus burste es wohl taum eine oder die andere Provinzialzeitung geben. Auch erscheinen nur die wenigern Provinzialblätter täglich. In einer Stadt von etwa 35,000 Ginwohnern erschienen im Ganzen zwei Blätter, wovon das eine viermal das andere sünsmal wöchentlich ausgegeben wurde und jedes 7 bis 800 Abonnenten hatte. Aehnlich verhält es sich überall. Rur in größern Städten gibt es eine größere Anzahl Blätter die dann auch täglich erscheinen. In kleinern besonders Unterpräsekturstädten muß man sich sast immer mit einem einzigen begnügen, das eine bis viermal wöchentlich erscheinen mag. Diese Wochenblätter baben meist nur 3 bis 500 Abnehmer.

Wo nur ein Blatt erscheint, ist es officios und völlig von ben Behörden abhängig, indem dieselben die amtlichen Bekanntmachungen dort erscheinen lassen; wo mehrere Blätter erscheinen, ist wenigstens eins berselben officiell. Die Zuwendung der amtlichen Anzeigen ist an sich schon eine bedeutende Unterstützung, welche außerdem eine bestimmte Abonnentenzahl sichert. Außerdem erhalten noch viele dieser Blätter beträchtliche Zuschüssen erhalten noch die unabhängigen Blätter einen viel schwerern Stand haben als in Paris, und die daher mindestens drei Viertel aller in den Provinzen erschwinenden größern oder tleinern Blätter mehr oder weniger in den Händen der Regierung sich besinden.

Einige ber unabhängigen Provinzialblätter erhalten auch Zuschüsse von den Parteien benen sie angehören. Es bestehen Bereinigungen von einer Anzahl Familien, welche sich verpflichten ein Gewisses zur Deckung des etwaigen jährlichen Ausfalls beizutragen. Dagegen ist die Provinzialpresse ziemlich frei von jenen schändlichen Börsenbestechungen, bie siemlich frei von jenen schändlichen Börsenbestechungen, bie siemlich ja das Börsenspiel und die Spekulation des ganzen Law-

n Paris concentrirt. Höchstens mögen die Pariser spondenten manchmal bestochen seyn oder die Blätter en von den Pariser Annoncen-Agenturen Anzeigen auf, af solche Unternehmungen berechnet sind. Wer in den ingen spekulirt, der hält auch ein Pariser Blatt um sich die Verhältnisse zu unterrichten. Bedenkt man diese Ums. so muß man sich sast wundern, daß es in den Prosundh soch so viele Blätter gibt und daß die bedeutendern die wie Lyon, Bordeaur, Marseille sieden die acht tägspeitungen haben.

Provinzialzeitungen die Farben nicht so scharf hervornekbunen, wie dieß bei der Pariser Presse der Fall ift.
liberalen Blätter lehnen sich so ziemlich an die Bariser
Men Blätter an und entlehnen benselben sast der Reihe
köpre Urtheile. Die katholischen und conservativen stehen
den genau in demselden Berhältniß zu den fünf kathoden und legitimistischen Zeitungen in Paris. Sie sind
balb fast zu gleicher Zeit strengtatholisch, legitimistisch
midderalizierend. Hervorzuheben ist auch, daß bis auf drei
keier sämmtliche katholischen und gutgesinnten Blätter
Provinzen in den letzten fünfzehn dis zwanzig Jahren
denden sind. Die Fortschritte der katholischen Presse sind
denne als sehr bedeutend zu bezeichnen.

In Folgendem will ich versuchen eine Uebersicht ber tas lichen Provinzialpresse zu geben, so weit dieß bei dem fange des Gegenstandes möglich ist.

Das kirchlich so thatige Lyon besitzt ben Courrier do in, ber so ziemlich die Erbschaft ber 1860 unterbrückten inte de Lyon angetreten und nicht unbedeutenden Einsi besitzt. Warseille hat die verhältnismäßig alte Gazotto Midi, der es nicht an Original-Correspondenzen aus Rom Paris sehlt und die als eines der best redigirten Prospialblätter angesehen werden muß. Nantes besitzt die ieraco du Pouplo, Rennes (Bretagne) das Journal da

Rennes, Lille ben Propagateur du Nord und Borbeaux bi schon nahe an vierzig Jahre bestehende Guienne. Besonden reich an Originalarbeiten ist die Union de l'Ouest zu Angers welche beschalb auch ziemlich viele Leser außerhalb bes De partements besitzt. Ja man kann sagen, daß das Blatt ir allen Departementen einige Leser hat, namentlich unter den geistlichen Stande. Das Journal de Toulouse erscheint in de gleichnamigen Stadt.

Minber bebeutenb und auch nicht alle taglich ericheinenb wenngleich fonft oft febr tuchtig find bie folgenben Blatter Union franc-comtoise zu Befangen; l'Espérance zu Rangia Memorial d'Amiens in ber Sauptftabt ber Picarbie; Voet national in Det; l'Emancipateur in Cambran; l'Ordre et le liberté in Caen; Courrier de la Vienne in Boitiers; Journal de Vannes in ber gleichnamigen alten Bijchofftabt l'Indicateur in Tourcoing; Courrier des Alpes in Cham bern; France centrale in Blois; Mémorial des Pyrénées i Pau; Foi bretonne in St. Brieuc; l'Ocean in Breft; See tinelle du Jura in Lons-le-Saunier; Mémorial de l'Allier i Moulins; Courrier du Jura in St. Dibel; Petites Affiche in Banonne; Memorial de la Loire in St. Etienne: Journ de l'Ain in Bourg; Messager de la Provence in Air l'Ordre zu Arras; Opinion du Midi zu Nimes zeichnet fit burch eigene Arbeiten aus. Dehrere biefer fatholischen Blatte sind zur Aufnahme der amtlichen Anzeigen bestimmt, also ge Wie man sieht, vernachlässigt bie wiffermaßen beeinflußt. bie napoleonische Regierung nichts und weiß auch mandmi ben Ratholiten Rechnung zu tragen.

In Algerien hat bis jest ein katholisches Blatt noch nicht gebeihen wollen, tropbem schon Bersuche gemacht wurden. Dagegen besteht seit längern Jahren in St. Denis an der Insel Reunion ein katholisches Blatt, la Malle, das freilich eines jährlichen Zuschusses von 10 bis 11,000 Frankt bedarf, der von sieben Familien geleistet wird. Erwähnt mag hiebek auch werden, daß zu Montreal, der Hauptstad

8 französischen Canaba, zwei große katholische Blatter nerve und Nouvenu-Mondo erscheinen.

Es mögen außerbem noch einige kleinen Blatter in ben mzösischen Provinzen eristiren, auf beren Namen ich mich cht mehr besinne. Obige Angaben genügen aber jedenfalls, um zen ausreichenden Begriff von der katholischen Provinzialzesse zu geben, welche im Allgemeinen genommen etwas thr selbstständiges Leben zeigt als die liberalen Gegner. weige weiteren Einzelnheiten muß ich noch nachtragen.

In Strafburg ift ber tatholische, in beiben Sprachen foriebene "Elfaffer" (Alsacien) eingegangen, wogegen ber Imparteiische am Rhein" (l'Impartial du Rhin) neu ent= mben ift. Derfelbe ift Brafelturblatt, hat 1100 bis 1200 bnehmer, und trägt ben katholischen Interessen ziemlich wi Rechnung. Reben ihm erscheint feit mehr als achtzig ihren baselbst ber "Nieberrheinische Rurier" (Courrier du s-Rhin) welcher bie protestantische Tenbeng vertritt und pa 2300 bis 2500 Abnehmer gablt. Dieg ift alles für e Stadt von 70 bis 80,000 Einwohnern. Mehrere Stadte iben übrigens bem genannten "Unparteiischen" abnliche ils liberale theils Regierungsblätter, welche fich ebenfalls ftanbig gegen bie Rirche benehmen. Das bebeutenbste biefer t ift ber Nouvelliste de Rouen, der mehr als jedes andere mierungeblatt in ben Provingen die Absichten ber Regiena vertritt und im voraus anbeutet. Ich febe benfelben shalb als eines ber wichtigsten Provinzialblätter an, bem d feine Berbreitung entspricht. Unbere Blatter welche gu r fatholischen Rirche eine abnliche Stellung einnehmen, ib Courrier du Havre, in ber bekannten hafenstadt erscheis mb, Aube in Tropes, Journal de la Champagne in Reims . f. w.

Rechnet man die Regierungsblätter ab, so durfte fast ehalfte der unabhängigen Provinzialblätter der katholischen lichtung angehören. In den großen Städten stehen nun wilch je vier dis fünf liberale Blätter einer einzigen kathos lischen Zeitung gegenüber, bagegen steht in manchen mittlern Städten bas tatholische Organ ganz allein bem Präfetturblatt entgegen. Oft sogar hat das tatholische Blatt die größere Berbreitung wie z. B. in St. Brieuc, Rennes, Tousouse, Angers, Blois und Moulins. Bringt man außerdem die Zeit bes Bestehens dieser Blätter in Anschlag, so muß man wirklich schon sehr anspruchsvoll seyn, um nicht beren Ersolge bedeutend und befriedigend zu sinden. Geht es auf biese Weise sort, bann bedarf es gar nicht so langer Zeil mehr um in den meisten Provinzen die tatholische Presse zur vorherrschenden zu machen.

Es wird nicht nothig senn die liberalen Provinzialblätter einzeln aufzugählen. Ich begnüge mich einige ber bedeutendesten zu nennen. Salut public und Progres de Lyon zu Lyon; Gironde und Journal de Bordeaux in Bordeaux; Semaphore, Courrier de Marseille und Phare de la Méditerranée zu Marseille. Der Phare de la Loire zu Nantes ist in den letzten Jahren zu einer bevorzugten Ablagerungsstätte der Pariser Demokratie geworden und hat dadurch sehr an Berdreitung gewonnen; er hat täglich mehrere Originalartike aus Paris. Echo du Nord und Progrès du Nord zu Likk sind ebenfalls ziemlich scharf. Außer einigen politischen Handelszeitungen der Seestädte sind dieß so ziemlich alle Provinzialblätter welche auch außerhalb ihres Departements Leser haben.

Eine große Rolle spielen in Frankreich die sogenannten Revuen, welche größtentheils halbmonatlich, seltener bloß monatlich in starken Heften erscheinen und meistens noch umfangreicher sind als die Histor.=polit. Blätter. Hinschtlich bes Inhaltes und der Art ihrer Bearbeitung sind sie übrigens den gelben Heften so ähnlich, daß es unnöthig wird weiter barauf einzugehen. Nur ist hervorzuheben daß die meisten Revuen auch noch philosophische und naturwissenschaftliche Erörterungen bringen. Eine Auszählung der wichtigsten mag genügen.

Erft bie tatholifden, beren altefte und bebeutenbfte ber Correspondant ift. Seine Auflage burfte etwa 4500 betragen. Das Blatt ift Eigentbum bes Grafen von Montalembert und bem entsprechend ziemlich liberal gefärbt, im lebrigen idoch sehr tüchtig. Die wissenschaftlichen, besonders die bfterischen Arbeiten haben burchgebenbs Werth. Gigentlicher Diretter ift Br. Laveban. Es ware ichwer eine llebernicht ber Mitarbeiter zu geben, ba, wie bei allen Revuen, bie Ans jabl berjenigen welche Beitrage liefern ftete fehr groß ift. Der "Correspondant" ift die einzige katholische Revue die sich mit Bolitit beschäftigen barf. Dehrere andere sonst fehr tichtige Revuen haben bis jest bie Erlaubnig nicht erhalten fonnen politische und sociale Fragen zu behandeln. Besonders bei ber von Eugen Beuillot geleiteten ftreng tatholischen Revue du Monde catholique ist bieß sehr zu bebauern . Roue besteht erft feit einigen Jahren, bringt gute geschicht= lice und literarische Arbeiten und hat etwas über 2000 Abnthmer. Die Etudes religieuses, historiques et littérnires, von ben Parifer Jefuiten unter Leitung bes P. Patin herande gegeben, bringen ausgezeichnete wiffenschaftliche Abhandlungen und Rritifen und haben es in ber furgen Zeit ihred Beftehens ebenfalls auf etwa 2000 Abnehmer gebracht. speint noch Le Contemporain, Revue de l'économie chrétienne. mit 12 bis 1500 Abnehmern, welche fich hauptfache lich mit ben Werten ber driftlichen Rachstenliebe beschäftigt und ber beghalb bie Richtgestattung politischer und socialer Arbeiten fehr hinderlich fenn muß. Ohne biefes Sinderniß Mirfte bie Zeitschrift fur bie socialen Fragen von großer Bebentung werben. Die Revue des Sciences occlésiastiques, von Abbe Bouir geleitet, ift ebenfalls fehr tuchtig und ber Stoff bem Titel entsprechend.

<sup>\*)</sup> hat foeben bie Erlaubniß erhalten fich mit Politit beschäftigen ju barfen und eine Caution zu erlegen.

Gine gang befonbere wichtige tatholifde Reitidrift ift auch bie feit zwei Jahren bestehenbe viertelfahrig ericheinente Revue des Questions historiques; biefelbe wird von herrn bon Beaucourt und G. Dumont geleitet und gablt fait fammtliche fatholijden Geschichtsgelehrten ber jungern Beriobe gu ihren Mitarbeitern. Die Revue beschäftigt fich, bem Titel entiprechend, mit ber Mufflarung zweifelhafter ober abfichtlich gefälfchter hiftorifchen Thatfachen und ift eine Art Arfenal ber bebeutenbiten Ergebniffe aus ben quellenmäßigen Ferichungen ber tatholifden Gelehrtenwelt in Franfreich. Dio genbe ale in Paris mit feinen reichen Archiven und Biblio thefen, feinen vielen und ftrebfamen jungen Rraften geiftlichen und weltlichen Stanbes mar ein berartiges Unternehmen mehr am Plate. Die Revue ift eine Fundgrube für ben Geschichtschreiber, ben fie mit ben Fortschritten ber Biffenschaft in Frantreich am ausgiebigften befannt macht.

In den Provinzen erscheinen ebenfalls einige kleinern Revuen, alle nichtpolitisch. Ich nenne davon die Revue de la Bretagne et Vendee zu Nantes und die Revue historique der Kirchenprovinz Auch. Die Revue d'Alsace zu Straßburg ist zugleich eine Art Diöcesanblatt, ebenso wie verschiedene andere. Für lokale Geschichtssorschung, für das wissenschaftliche Streben in den Provinzen überhaupt sind diese meist in den letzten Jahren entstandenen Zeitschristen von Bedeutung und als ein Zeichen des wiedererwachenen provinzialen Lebens anzusehen.

Der Liberalismus ist auch hinsichtlich der Revuen viel besser baran als die Katholiten. Wenigstens ist es demselden in den letzten Jahren gestattet worden mehrere politischt Zeitschriften dieser Gattung zu gründen. Wenn sich die Partei hierin und überhaupt hinsichtlich der Presse wegen schlechter Behandlung seitens der Negierung beklagt, so ist dieß fast nur der anspruchsvollen Ungenügsamkeit, Herrschissucht und Anmahung zuzuschreiben. Wenn der Liberalismus nicht völlig alleinherrschend geworden, wird er sich immer

och über Unterbrückung beklagen, benn Herrschaft und Unterückung ist ja sein einziger Zweck. Sicher hätten die Rapoliten viel eher Ursache zur Klage, da sie seit der napoleoischen Herrschaft noch keine einzige politische Revue haben nunden dürsen, was dagegen den Liberalen wiederholt geattet wurde.

Die bedeutenbste und zugleich alteste ber liberalen Resen ist die allbefannte Rovue des Deux-Mondes, von Buloz deitet und fo ziemlich von allen namhaften Schriftstellern a verschiebenen liberalen Schattirungen unterftugt. Gelbst miffe tatholische ober vielmehr tatholistrende Mitarbeiter ab nicht immer ausgeschloffen. Ueber auswärtige Berhaltiffe ift die Revue vermöge der Berbindung mit ausgezeich= eten Gelehrten stets ziemlich gut unterrichtet. Sie gilt als deanistisches Organ, macht begreiflicherweise fehr ftart in obernen Principien, Rationalitätsschwindel, Trennung ber irche vom Staat und abnlicher Tendeng. Ranche Artitel trathen babei einen gemiffen fatholischen Sinn, mahrenb tberntheils bie platteste Bewunderung für Renan und verandte "Gelehrten" geprebigt wird. Die Zeitschrift glaubt sf biese Weise ihre Unparteilichkeit zu bezeugen und sich bei atholifen und Freidenkern zugleich unter bem Borwande r Wiffenschaftlichkeit zu empfehlen. Wegen ihres bestechenn gespreizt miffenschaftlichen Tones ben fie ftete innehalt, irb auch wirklich Mancher getäuscht und nimmt bie Zeit= brift für ein unparteiisches Blatt. Ueberhaupt verstehen es e liberalen Rebatteure auf diese Weise ben "Borurtheilen" echnung zu tragen und gewinnen baburch an Berbreitung ab Ginfluß felbit bei benen, von welchen fie befampft wern mußten. Go lange bas Journal des Debats ftets einen er einige Beiftliche unter seinen wissenschaftlichen und terarischen Mitarbeitern zählte, wurde es auch ftart von kistlichen gelesen, die baburch die Schlange großziehen alfen. Die Abonnentenzahl ber Revue des Deux-Mondes sith verschieden von 12,000 bis zu 16,000 angegeben, ift in jedem Falle aber so bedeutend, daß das Unternehmen ein sehr einträgliches ist und manche Arbeiten bis zu 500 Franke für den Bogen bezahlt werden können.

Neben ihr burfte wohl die Revue moderne, vor acht ober neun Jahren unter dem Namen Revue germanique ge gründet und später Revue germanique et srançaise genannt, als die bedeutendste unter den liberalen Zeitschriften diese Gattung betrachtet werden. Sie beschäftigt sich ziemlich wir wirthschaftlichen Verhältnissen und socialwissenschaftlichen der wirthschaftlichen Fragen. Direktor ist Herr Dollsuß, ein gelehrter protestantischer Essässer, der dabei von seinem Landemann Scherer unterstützt wird. Die Revue moderne steht überhaupt in engster Verbindung mit dem Temps, durft aber taum einige tausend Abnehmer haben.

Imperial = bemokratischer Richtung ist die Revue contemporaine, in letzter Zeit durch die berüchtigten Kerartyschen Arbeiten über das merikanische Kaiserreich und die deript Geistlichkeit bekannt geworden. Ihre Berbreitung ist sont gering, ebenso wie diesenige der Revue nationalo, die sein demokratischerepublikanisch ist und jeht alle Wochen erscheint. Außer diesen durfte noch die nichtpolitische Philosophie positive, d. h. atheistisch = materialistische Revue der Herrn Littel und Wyroudoff genannt werden. Die andern nichtpolitischen widerchristlichen Zeitschriften dieser Gattung übergeben wir.

Fast hatte ich vergessen die politisch-sinanziellen Bocker blätter hier zu erwähnen. Ich nenne die Semaine sinanciers, Journal des Actionnaires, das Journal des Chemins do ser und den Moniteur des tirages sinanciers, von denen ein jede im Dienste irgend einer Finanz = d. h. Ausbeutungsanstallsteht. Als unbestechlich und völlig unabhängig gilt nur die Finance, die aber in Brüssel gedruckt werden muß, obwehl sie in Paris redigirt wird. Durch den samosen Kerveguer Guervult'schen Streit wegen Presbestechung hat das Blatt eine neue Bedeutung und größere Berbreitung erhalten. Givertritt dabei die katholische Richtung in diesem Literaturzweis.

Einige andern politischen Wochenblätter verdenen bloß ter Merkwürdigkeit halber angeführt zu werden. Da ist "B. das Mémorial diplomatique, welches als Organ des kierreichischen Botschafters Fürsten Metternich gilt und auch nirklich von dorther materielle und sonstige Unterstühung zu chalten scheint. Dieß verhinderte jedoch nicht daß das Blatt und sich von Seite der italienischen Regierung besonderer kusmerksamkeit sich erfreute. Hiebei mag erinnert werden, us auch la France auf zutem Fuße mit der genannten buschaft zu stehen scheint. Auch Dänemark ist durch die kochenschrift Mouvement vertreten; das Blatt scheint sich de Wiederschrift mouvement vertreten; das Blatt scheint sich der Wiederschrift mouvement vertreten; das Blatt scheint sich der Wiederschrift mouvement vertreten; das Blatt scheint sich der Wiederschrift mouvement vertreten; das Blatt scheint sich

Gine unenblich große Bichtigfeit bat bingegen bie fomaunte fleine Presse (la petite presse) seit etwa einem Whrzehnt erlangt. Unter biefem Ramen verfteht man bie Migern zum Theil illuftrirten, aber immer nichtpolitischen bechen = und Tagesblatter, bann auch bie Bigblatter und iche bie es ju fenn vorgeben. Die ber großen b. b. polis ichen Preffe auferlegten Beschränfungen, namentlich bie Erimerung bes Erscheinens neuer politischer Zeitungen finb i bie erfte Urfache ber Entstehung ber meiften biefer Blatter nausehen, die jest zu einer vor wenigen Jahren noch taum abuten Bebeutung gelangt find und zu ben einträglichften berarifden Unternehmungen gehören. Selbstverftanblich üben efe Blatter einen nicht zu unterschätzenden Ginflug auf fast mmtliche Claffen ber Bevölferung und ebenfo leuchtet ein, is biefer Ginflug fein guter genannt werden tann. Die eine Preffe bie nur bis ju einem gewiffen Grabe eine Bestigung hat, ift ein Zeichen ber Zeit. Sie befundet eine wiffe Erfchlaffung bes Strebens nach hoherer Beschäftigung & Geiftes, an beren Stelle fleinliche Gelbstfucht, Drang ach Berftreunng und Frivolität getreten find. Die fleine Preffe bi hamptfächlich von schlechten Romanen und schmubigem

Stadtklatsch, sie signalisirt eine moralische Bersunkenheit und einen Leichtsinn wodurch das gesellschaftliche Leben aus seinen Fugen gebracht werden muß. Es ist kaum zu viel gesagt, wenn man die Blätter dieser Gattung ober wenigstens den größten Theil berselben geradezu als Organe der Berbreitung sittlicher Fäulniß und Auflösung bezeichnet.

Die "fleine Preffe" ift im Jahre 1856 gewiffermajen als Graebniß ber bamaligen Industrie-Ausstellung entstanbel Buerft tam bas Journal pour tous, bas wochentlich in entel Doppelbogen erschien und gewöhnliches Romanfutter ud Mustrationen brachte. Es erreichte in wenigen Bochen in Auflage von 120,000 Eremplaren, wovon ber größte Tha nummerweise, ju 10 Centimen bas Eremplar, abgesett wurte Ghe zwei Monate verfloffen, hatte baffelbe in bem Journ du Dimanche einen Rebenbuhler, ber wochentlich nur eine einfachen Bogen gab, babei aber blog bie Balfte toftete mi befihalb seine Auflage sehr balb auf 100,000 brachte. Som war bie größtmögliche Wohlfeilheit mit einem Schlage d reicht, benn unter einen Sou (fünf Centimen), ber bie Mein Scheibemunge barftellt, ift ce wohl nicht mehr möglich fo unterzugehen. Bon nun ab war bald bie Anzahl berartigt Wochenblatter gar nicht mehr zu bestimmen. Es entfland jeben Augenblick neue und jebes fuchte wieber etwas Beim beres zu bieten; manche aber, wo nicht bie meisten, w schwanden auch wieder ohne besonders bemerkt zu werte Eines biefer Blatter gab allwöchentlich einen guten großt Holzschnitt als besondere Beilage, andere gaben Lithographie und sogar Farbenbrucke und Kupferftiche nach ben beft Meistern, und setzten sich so bie Berallgemeinerung ber Meiste werke ber Kunft zum Biel. Andere gaben vor bie Berbn tung ber Naturgeschichte und anbern nützlichen Wiffenschaft förbern zu wollen. Das Bezeichnenbfte aber ift, bag gere diejenigen Blattchen welche fich ein folches höheres Biel fest und beghalb günftig auf die Bilbung bes Boltes hatten wirt konnen, am ehesten wegen Mangel an Abnehmern eingche mußten. Das gewöhnlichere ungesunde Futter behauptete den Markt und bereicherte diejenigen welche dasselbe bereiteten und verbreiteten.

Etwas mehr Glud hatten bie Ratholiten in ihrem Berfuche bem bereinbrechenden literarischen Strome, ber wegen feiner popularen, unschuldigen und anspruchslosen Form um fo gefährlicher erscheinen mußte, einen Damm entgegen zu feben. Sie grundeten nach und nach zwei folcher Blatter: Pouvrier ter es auf 30,000 Abnehmer ober gar noch mehr buchte, und ben Messager de la Semaine mit etwas weniger Monnenten. In letter Beit ift ein brittes gebiegenes Blatt, ber Clocher erschienen, ber alsbalb auf 10,000 Abnehmer lan und jebenfalls ein boberes literarisches Streben befundet. Rehrere ahnliche Blattchen übergehe ich. Fast jede ber vielen fatholifchen Buchhandlungen in Paris verlegt irgend eine latholische Zeitschrift, sei es nun eine rein theologische ober wiffenschaftliche, eine Revue ober eines biefer kleinen Blatter. Man begreift es beghalb, bag in Baris über fünfzig tatholifche nichtpolitische Zeitschriften erscheinen.

Der große Wurf aber in tiefer Art Literatur geschah im Jahre 1862 burch die Gründung des Petit Journal. Dassselbe erscheint täglich, kostet nur fünf Pfennige oder Censtimen die Nummer, und ersetzt dabei saste eine politische Zeistung. Gründer desselben ist der trotz aller Schönfärbereien der känslichen liberalen Presse schon mehr berüchtigte als deskihmte Bantier Millaud der den Schriftsteller Leo Losges als Hauptredakteur bestellte. Letzterer nahm eigens für das Blatt den Pseudonym Timothee Trimm an und seinen Leitzuntieln ist es hauptsächlich zu verdanken, wenn das Blatt den ganz ungewohnten Ersolg hatte. Ich sage "Leitartikel", denn obwohl durchaus nicht politisch, hat das Petit Journal dennoch ganz das Aussehen, die Einrichtung und Eintheilung tines solchen und bringt somit bei dem Leser eine wahre Täuschung hervor.

Zuerft also tommt eine Art Leitartitel von allen mog-

lichen Gegenständen bes täglichen Lebens, ber Biffenichaft, Literatur, Runft und Gefellschaft hanbelnd, in angiebende oberflächlicher, feicht = popularer, furzweiliger Form gehalten, faft ein Gefprach bas fich fogufagen von felbft abwidelt und ben Lefer einlullt. Dieß ift ber Leitartitel von Timothee Trimm, ber für jeben berfelben 100 Franten erhalt. Dann folgen in besondern Rubriten und bubich geordnet eine Menge ber verschiebenften fleinen Tagesnachrichten, Renigfeiten und Anefbotden aus allen ganbern und Beiten, Correspondengen aus ber Proving, Artifel über ftabtifche Berfconerungen, Reues aus bem Gewerbsleben, Erfindungen, Reuerungen u. f. w. Dann Theaterberichte, Gerichtsverband lungen, auf welch lettere befanntlich bas Parifer Bublitum fo febr erpicht ift, bağ es als eine haupturfache ber geringern Berbreitung ber fatholifden großen Zeitungen angefeben werben muß, weil diefelben die Beichreibung aller ichmutigen Brogeffe vermeiben muffen. Gin regelrechtes Roman-Feuilleton nimmt bas Erbgeschoß ber beiben erften Geiten ein. Der Raum unter bem Strich ber britten Seite ift einem naturgeschichtlichen Urtifel gewibmet, ber ftete in fo leichter popularer Form gehalten ift bag babei faum noch von Biffenschaft bie Rete fenn tann. Unten auf ber vierten Seite tommt bezeichnenber Beife ber Borfenbericht nebft ben Theaterangeigen. Gelbfpekulation und Genuß reichen fich alfo hier bruderlich bie Sand. Much ber Lefer Diefes billigften aller Blatter geht in bas theuere Theater und fummert fich um Gelbaeicafte Der Gigenthumer Milland hat bas Borfengeschaft noch nicht aufgegeben und bieg macht es wiederum begreiflich, warum bas fleine Journal ben täglichen Borfenbericht bringen muß.

Wie man sieht, ist die ganze Einrichtung berjenigen eines großen politischen Blattes getreu nachgeahmt und dar auf berechnet, daß das kleine Blatten ganz den Eindrud eines politischen Blattes macht. Sind nicht gerade einige großen politischen Tagesfragen auf dem Tapet die das Publitum in Athem halten, dann muß das Petit Journal vermöge

efer Einrichtung und seiner vielen kleinen Rachrichten für m Meisten ein volitisches Blatt fast volltommen ersetzen ober eniaftens vergessen machen. Alles ift darin vorgesehen, geduet und auf ben leichten Geschmad bes großen Saufens wechnet. Es ift beghalb nicht zu verwundern, wenn bas Matt es in fo gang turger Zeit auf nabegu 250,000 Abwhere gebracht und seinem Gigenthamer mehrere hundertmfende eingetragen hat. Diefer baut inbeg teineswegs auf Rutunft bes Blattes, fonbern bat im Jahre 1867 eine bene Altiengefellschaft mit einem Rapital von zwei Millionen mentabet, welcher bas "tleine Journal" nun gehört. Der Bucis ift gang ungehener; benn bei ber erften politischen Bindeftaltung welche in Frankreich unter ben jehigen Um-Minben jeben Augenblid eintreten tann, wird ben gutmuthigen Mitionaren wenig mehr bleiben als bie Druderei und ber Balaft worin das Blatt angefertigt wird, und ber außerlich id prächtiger aussieht als manche europäischen Königspaläste Miland hat beghalb bei biefem Bertauf, ber ihm etwa eine milion eingetragen, ein fehr gutes Befchaft gemacht.

Reben bem Petit Journal sind als Rebenbuhler die Erhaltung der Rebenbuhler Republiken Republi

Bon illustrirten Withlättern ist ber täglich erscheinende, ster bosartige, dabei aber oft mehr dumme als gescheibte Amivari das bedeutendste, obwohl derselbe eigentlich nur ein paar tausend Abnehmer zählt. Der Charivari hat seinerzeit mach Geld von Italien und Preußen angenommen und erstitt jedensalls noch italienische Subsidien. Die andern meist wer wochentlich erscheinenden Blätter dieser Gattung, la den, le Bousson, le Hannoton, Tintamarre, Nain jaune und viele andere, von denen manche colorirte Julustrationen haben, erspenen sich tropdem einer viel geringern Berbreitung. Der hungtsächsichte "With" dieser armseligen Blätter besteht in

tölpelhaften Angriffen auf die Kirche und hervorragende Bersonlichkeiten des Klerus. Bezeichnend ist, daß die sonst so thätigen französischen Katholiken es meines Biffens nie versucht haben ein Wighlatt zu gründen. Es beweist dies, daß dieselben ein solches noch nie für nöthig gehalten um den Einfluß der bestehenden Blätter dieser Sattung zu bestämpfen. Für ihre Person brauchen die Katholiken kein Wighlatt, da sie ohnehin stets fröhlich und guter Dinge sind.

Bon illuftrirten großern Wochenschriften find brei ber vorzuheben welche fammtlich biefelbe Ginrichtung wie bie Leipziger Muftrirte Zeitung haben. Die politische "Illustration" besteht am langften. Gie ift febr antitatholifch, gang im Dienfte bes italifden Raubritterthums und bat zwifden 20 und 30,000 Abnehmer. Der nichtpolitische Monde illustré hat noch viel mehr Abnehmer, ift gang vorzüglich redigirt und beftrebt nirgendwo fittlich zu verleten. Dan fonnte ibn faft als ber tatholifchen Gache zugethan anfeben Befonbers gelegentlich ber letten Fefte in Rom babe ich Abbilbungen barin gefeben welche von einem erflart fatholifchen Blatte nicht beffer hatten gegeben werden tonnen. Der viel weniger verbreitete Univers illustre ift bagegen febr antifatholifch. Daneben ift noch bas Journal amusant ju nennen, welches als eine Art von Bigblatt in Zeichnung von Parifer Gitten und gefellichaftlichen Buftanben gang Besonderes leiftet. Biel fcmutiger gehalten ift la Vie parisienne, beffen Dulbung ber fonft fo ftrengen Bregbehorbe feine besondere Ehre macht. Daneben noch eine Menge Blatter und Blattchen bie bes Erwähnens nicht werth find.

Das allgemeine Ueberwuchern biefer Unterhaltungs: und Withlätter jeder Gattung und jedes Preises, wie es sich in den letten Jahren besonders bemerklich gemacht, muß jedenfalls als ein bedeutsames Zeichen der Zeit angesehen werden. Größtentheils ist das in diesen Blättern Gebotene nur Lese sutter der niedersten Gattung und unterscheidet sich untereinander bloß durch die größere oder geringere Geschillichteit

nit der es zur Anreizung der Sinnlichteit berechnet ift. Es ind fast immer nut Personen, Leidenschaften der untergesabnetsten Art, welche darin auftreten. Rur die tatholischen Mätter, welche schon erwähnt sind, machen selbstverständlich ine rühmliche Ausnahme.

21. Auf ber anbern Seite ift nun freilich eine Art Umlimmen angebabnt, ber aber felbstverftanblich au nichts Befferen fabren tann. Es erfcheinen jest namlich mehrere Meinannte popular-philosophische Wochenblatter, beren Ramen Mon fo giemlich bezeichnend für ihre Bestrebungen find. 3. B. Mittaée nouvelle, Libre conscience, Morale indépendante, Horinouvenn. Alle biefe Blatter haben bie letten Rudfichten Mer Borb geworfen und predigen bie offenfte rabiatefte Berbilimma und einen gerabem teuflischen Saft gegen bas Christen-Ben. Sie betennen fich babei entweber zu einem unbeftimmten Beismus ober zum plattesten rohesten Materialismus. Na-Melich geschieht bieß alles im Ramen bes Fortschritts ober mehr im Ramen ber Moral, welche fich biefe Blatter wich Gutbauten gurecht gu legen wiffen. Es ift etwas gang Melouberes um biese materialistische und rationalistisch beistische Moral und Boefie, benn die Aftertirchen haben auch schon ihre chenen Dichter ober Dichterlinge. Bahrend bas eine biefer Matter ben Materialismus und so bie Berftorung aller be-Menben gefellichaftlichen und firchlichen Ordnung prebigt, bemute fich bas andere bas Chriftenthum im Namen ber dinig wahren Raturreligion, welche im Innern bes Saufes and ber Familie geubt werden foll, zu bekampfen ober vielmehr gewaltsam zu vertilgen. Rur in Ginem Puntte, bem der gewaltsamen Unterbrudung bes Christenthums und ber Giklichen Weltorbnung find fie alle herglich einig.

Ift and die Berbreitung solcher Blätter gerabe nicht iche bebentend, so find doch die barin im Namen des Fortsischtes dem beschrändten Bolle gepredigten Lehren der Art, wie auch schon das schleichende Uebel als eine große Gefahr ihr die Gesellschaft bezeichnet werden muß. Es ist die blut-

rothefte Revolution bie bier aus jeber Zeile aufleuchtet. Benn man nun einerseits bie Rlagen über Bregbeschrantung bort und bann biefe Blatter liest, fo muß man boch bebentlich ben Ropf icutteln und fich fragen wie es möglich ift, bag bier unter bem Bormanbe ber Biffenichaftlichteit alles Ethabene in ben Schmut gezogen, alle focialen Grunbfage mit faltem Sohn übergoffen und lacherlich gemacht werben und fegliche bobere Weltordnung auf eine Beife verneint wird, wie es gerade auf ben beichranttern roben Berftand ber Maffe ben meiften Ginbrud macht. Unfere gange moberne Befet geberei wird bier auf bie fcmablichfte Beije gu Schanben, indem fie fich nicht im Stande zeigt gerade eine fo bochit gefährliche Propaganda zu hindern, mabrend fie fich anderer feits viel barauf einbildet einen armen Teufel wegen eines falich ausgelegten politischen Ausbruckes auf bie Galeere gu fchicfent.

Seitbem bas Chriftenthum nicht mehr bie Grundlage für die Gesetzgebung bildet, mußten solche Berhältnisse einstreten. Man hat die Freiheit aller Culte, aller philosophischen und sonstigen Begriffe und Systeme protlamirt und badurch die Lüge auf gleiche Stuse mit der Wahrheit gestellt. Deßhalb darf man heute die gefährlichsten Grundsäte verbreiten ohne irgendwie behelligt zu werden, während das unbedeutenoste Bergehen gegen ein Sigenthumsrecht sofort das hochnothpeinliche Ginschreiten herausfordert und man als Berbrecher eingesperrt wird, wenn man einem Gendarmen oder Polizeidiener gegenüber nur ein schiefes Gesicht schneidet. Die moderne Gesetzgeberei ist einfältiger und beschränkter als der Bogel Strauß, der doch wenigstens noch für seinen Kopf zu sorgen sucht.

Es geht hier bezüglich ber Preffe gang fo wie hinfichtlich ber Diebstahlsgesetze. Dant ber fortschrittlichen Boltswirthschaftslehre ift bas Borsenspiel, ber Schwindel und bie Spetulation zum regelrechten Geschäft geworden, gegen welches tein Geset mehr angewendet werden tann. Es ift erlaubt burch betrügerische Unternehmungen bieser Art Millionen und abermals Millionen zusammenzuscharren b. h. feinen bei ber alten Chrlichteit ftebengebliebenen Mitburgern wegzuftehlen. Anstatt gestraft zu werben, wirb man als großer Geschäfts mann bewundert und durch Titel, Orben und Wahl in die nesethgebenben Bersammlungen ausgezeichnet und obenbrein nech als ebler Menschenfreund gepriesen, weil man bie Rlugbeit befitt ein paar elende Brofamen von bem zusammenges rafften Gut abzulofen und ber ausgebeuteten Menschheit zus Dagegen wirb ber arme Schluder welcher ein Brob entwendet um seine verhungernden Kinder zu befriebinen. ohne Barmherzigkeit burch Gefängniß und Ehrenverluft ebrandmartt. Richts ift bezeichnenber fur unfere Buftanbe als gerabe biefe erschreckenben Begenfate ber fogenannten Gerechtialeitspflege. Und ba wollen fich bie Bollblutburger noch in sittliche Entruftung versetzen, wenn sie bie bebrobenbe Ansbreitung bes Socialismus feben, welche fie im Genuffe ihrer Reichthumer ftort, mabrent fie baneben unbebingte Freibeit für jeglichen Gebantenwahnsinn verlangen? machen biefe beschränften Beifter ftete babei ben geheimen Borbehalt, bag teines biefer Spfteme gegen ihren Gelbtaften eerichtet fenn burfe.

In den letten Monaten ist diese Art Presse einen Schritt weiter gegangen. Es sind tägliche Blätter entstanden welche dieselben verderblichen Lehren vertünden. Das des tannteste oder berüchtigtste darunter ist unstreitig der Corsaire, welcher eine widerlich materialistische Moral predigt und gleichsam den nichtpolitischen Spießgesellen des Courrier srancais abgibt. Es ist eine schaubererregende chnisch rohe Moral oder vielmehr Immoralität welche das Blatt vertritt. Der wohlberechnete teussische Haß gegen das Christenthum geht schon daraus hervor, daß es bei der vor Kurzem in Folge eines Preßprozesses angedrohten Unterdrückung anzigte, das Blatt werde unter dem Namen Salan weiter erzsischen. Ein ähnliches Blatt der Gottlosigkeit ist la Rus,

welche ebenfalls jeglichen Schmut aufwühlt und ichon einige Prefprozesse bestanben bat.

Es muß hier noch hervorgehoben werben, baß seit Sabowa die gesammte frangösische Presse eine Sprache suhrt die sich nach und nach zu einer unglaublichen Heftigkeit gesteigert. Man begreift kaum, wie dieser Umschwung in so kurzer Zeit und in solchem Umfange eintreten konnte, daß er die Regierung gleichsam entwassnet und ohnmächtig gemacht hat. Es ist soweit gekommen, daß die Unterdrückung einer größern Zeitung für die Regierung schon fast als ein Wagniß erscheinen muß. Tagtäglich sprechen die Zeitungen aus, daß die gegenwärtige Lage mit derzenigen von 1847 zu vergleichen sei, und knüpsen daran Erörterungen welche höchst empsindlich für die Regierung sehn müssen, indem sie das Bolk aufregen ohne daß man von oben das Mindeste das gegen thun kann oder zu thun sich getraut.

Doch hatte ich balb einen Zweig ber Tagespresse vergessen der auch seine Wichtigkeit hat und der in den letten Jahren einen ganz bedeutenden Ausschwung genommen. Ge sind dieß die kirchlichen Wochenblätter, deren gegenwärtig schon gegen sechzig bestehen, mahrend alljährlich noch mehren neue erscheinen.

Gleich ben Kirchenblättern ber beutschen Diöcesen sind bieselben stets für je eine ober mehrere Diöcesen bestimmt und eingerichtet. Sie werben theils durch die Post und Abonnement verbreitet, theils nummerweise an den Kirchthüren verkauft. Die Auslage derselben ist sehr verschieden und wechselt zwischen 500 bis über 12,000 Exemplaren je nach der Zeit des Bestehens und dem Umfang der Diöcesen. Die Pariser Semaine religieuse dürfte wohl die verbreitesse und älteste sehn. Semaine religieuse, Revue catholique, Semaine du Fidèle, Echo religieux und ähnlich lautet salt gleichsörmig der Titel all dieser Blättchen, die sich untereinander hauptsächlich durch den auf dem Titel beigesügten Ramen der Diöcese unterscheiden. Die rasche Bermehrung der

gofichen Moradus ift jebenfalls ein Zeichen immer größerer apfamileit auf tem birchlichen Bebiete.

Mes den seit sechs ober sieben Jahren in Straßburg erzeinenden "Bolksfreund", der es schon auf mehr denn 9000 insehner gebracht und in allen Dörfern und Städten des sassen und der dentschen Gegenden Bothringens gelesen wird. is Werbreitung dieser Wochenschrift erklärt sich übrigens ih durch die Trefsichteit seiner Redaktion, die ich manchem nichten Kirchen- und Bolksblatt als Muster anempsehlen diese Ueberhaupt habe ich schon östers gefunden, daß die Molischen Gesklichen des Elsasses mehr Geschicklichteit in westellsteratur und als Bolksredner entwickeln als manche ergeiehrten Geistlichen Deutschlands.

Euser viesen Diocesan-Rirchenblättchen gibt es noch eine mes Reihe ähnlicher kleiner Zeitschriften, welche als Organe Sgidser Bereine und Bruderschaften bienen und oft in vielen ensenden von Exemplaren verbreitet sind. Gine der bedeus when dieser Zeitschriften ist der Rosier de Marie, welcher 1:20 bis 25,000 Exemplaren verbreitet, in Paris exscheint. de St. Bincenze und ähnliche Bereine verbreiten die Petitos setures, ein dem deutschen St. Josephsblatt (von Dr. L. mg) entsprechendes Monats-Hestichen, in mehreren Hundertsmend Exemplaren jährlich unter den Armen.

Bum Schlusse noch eine amtliche Uebersicht ber geminten französischen Preise. Am 1. Januar 1867 gab es:
16 politische Zeitschriften, bavon 62 in Paris und 272 in
16 Provinzen. Am 31. Oktober besselben Jahres war diese
16 auf 384 augewachsen, bavon 74 in Paris und 310 in
16 Provinzen. Während berselben Zeit hat sich die Zahl
16 michtpolitischen Zeitschriften von 1435 (wovon 710 in
16 mich und 725 in den Provinzen) auf 1691 vernichrt. Es
16 minen jeht 886 dieser Zeitschriften auf Paris und 805
16 die Provinzen. Die starte Vermehrung der in Paris
16 sie Provinzen. Die starte Vermehrung der in Paris

Theil ber Weltausstellung juzuschreiben, biesem jest mit moglichstem Achselzucken zu Enbe gespielten social = politischen Schauftuck.

Diefe große Angahl ber fogenannt nichtpolitifchen Beitichriften überhaupt erflart fich burch bie Sinberniffe melde ben eigentlich politischen Blattern in ben Weg gelegt werben. Doch ift biefe Beschränfung nur mehr eine scheinbare. Geichichtliche und philosophische ober biefen Ramen tragenbe Arbeiten erfegen vielfach febr vortheilhaft bie politifchen Artitel über Tagesfragen; und die Berbreitung atheiftischer und materialiftifcher Lehren in ben verschiebenften Formen ift jebenfalls viel gefährlicher als ber Tabel ben man etwa gegen einen Fehler ber Berwaltung und ber beftehenben Orbnung ausspricht. Gine verftanbige politische Freiheit mare geras thener als eine folche Beschränfung welche bas Boje nicht hindert fondern nur noch gefährlicher macht, und bas Gute nicht forbert. Freilich, seitbem bie gesellschaftliche Orbnung burch bie Revolution aus ben Jugen gegangen und alles in Fluß gerathen ift, fann von einer folden Freiheit nicht mehr bie Rebe fenn. Seitbem bie Gefellichaft ju einem porfunds fluthlichen Urbrei gujammengefloffen ift, muß bie bestebende Regierung ftets mit ben außerften Mitteln verfeben fenn, um nur einigermaßen bas Bestehenbe aufrecht zu erhalten.

Unter den nichtpolitischen Zeitschriften sind auch die so genannten Fachzeitungen zu erwähnen. Fast jedes Handwerk besitht eine solche, ja oft eine ganze Anzahl wie z. B. die Schneider in ihren Modezeitungen; die Schuhmacher, Weinhändler und Weinbauer, Bauarbeiter, Bäcker und Müller, Buchhändler, Hutmacher, kurz alle Geschäftszweige besitzen ein oder mehrere eigene Blätter. Dazu kommen noch sech bis acht Organe der Gesangvereine und einige Zeitungen sür die alten Schützengilden und neu entstandene Freischützen. Also so ziemlich dasselbe was man ja auch in Deutschland hat.

Der Protestantismus ift auf bem Gebiete ber Preffe in

ligemeinen außerorbentlich thatig. Allein in Paris ersteinen 25 bis 30 protestantische Zeitschriften und Blattsjen, von denen fast jedes eine besondere krichliche Partei ertritt. Man findet mehrere derfelben in Kaffeehaufern und efekabineten aufgelegt, weil sie umsonst dazu hergegeben exden.

Als ich eben meine Sendung abgehen lassen wollte, lese b in ben Zeitungen, daß die Gläubiger ber aus Abonnenten= nangel eingegangenen Nation ben ruffifchen Botichaftsrath Efcitscherin wegen Bezahlung von 208,000 Franken merbings gerichtlich verfolgen, da sich aus Bavieren bes mminellen Direttors und Eigenthumers ergeben, bag bas manbeundliche Blatt bem gebachten Beamten ober vielmehr er ruffischen Regierung als Miteigenthumer gehörte. Ebenfo rinnert biefer Tage auch bie Finance baran, bag vor einigen Dieen ber Annoncenpachter ber Opinion nationale ben Eigen-Miner bes Blattes, Gueroult, wegen Wiebererstattung von 16.000 Frs. vertlagte, welche berfelbe für Retlamen eingestrichen. beer an erster Stelle als Leitartitel abgebruckt, und so bas lefcaft bes Annoncenpachters beeintrachtigt batte. Der Dwzeß wurde gütlich ausgetragen um größeres Aufsehen zu itmeiben, liefert aber nebst bem Borhergehenben einen be-Abnenten Beitrag zur Geschichte ber Corruption ber Pariser Blätter.

Einige Büge and ber Sefi in ben lesten ju

Bor zwei Jahren, in Ban schrift pag. 644 ff., gab ich ein unseres bekanntesten Ministers, Jahre 1848 bas Staatsruber thatte, und unter bessen Leitung vielen, Protestanten und Ungläubizu. Stanbe gekommen sind. Ein Geundsähen, ber nicht mit Leis ober andern Kirchengemeinschaft i von Ehrlichkeit besaß, war der Eidamit machen konnte die niederlichenuß der Freiheiten zu setzen, bes Staatsgesehes von 1848 (",) allen Riederländern zugedacht war

ieben sein warbe, als welche er unmittelbar bei ber onbesteigung bes ersten Königs Wilhelm 1. im J. 1815 Kamirt worden war. Die Katholiten haben benn auch guten Folgen jener burch Thorbecke erwirkten Revision Berfassung erfahren.

Ich habe Ihnen ferner geschilbert, was während ber pen zwanzig Jahre von Thorbede hauptfächlich in's Wert int worden ist; wie er aus eigenem Antrieb 1865 abgeden und wie boch sein Einfluß noch so groß war, baß se sein abermaliges Auftreten von mehreren Seiten erwetete. Das Lettere ift jeboch nicht geschehen. Besonbers Matholiten die ihn während seiner Regierung unterstützten, die Ursache bavon, daß seine Gegner bis beute im Stande ibre Stellen zu behaupten. Man sehe gleichwohl tein Schwanten ber Ansichten, teinen Mangel an voun Grundsähen der Katholiken, o nein! Solange Thor-Beweise bavon gab, daß er bie Ratholiten in ben wirt. Eefit ber Freiheiten setzen wolle, welche ihnen burch Frenibirte Staatsverfassung verburgt werben, konnte er tall auf ihren Beiftanb rechnen, obicon fie nicht blind wa gegen bie Uebergriffe welche ihn sein Liberalismus in Men Dingen begeben ließ. Und nicht allein, bağ fie bem tane in benjenigen Fragen ihr Bertrauen schentten, aus tein Rachtheil für fle entfpringen ju tonnen fchien, bern einige sehr gutgläubige Katholiken waren selbst ber Acht, baß bas Gefet über ben Elementarunterricht, sowie bas für den mittleren Unterricht (middelbaar onderwys), Befet vermöge beffen jeber Religionsunterricht von ber fale ausgeschloffen werben follte, unter Thorbede's Ginb mit foviel Chrlichkeit, gutem Glauben und Aufrichtigkeit the in Auwendung gebracht werden, daß sie beruhigt ihr egel barauf bruden tonnten. Sie glaubten bas um fo neil baburch in ben tatholischen Provinzen Rorbbraund Limburg wurde vermieben werben, bag wegen Ber Protestanten regelmäßig ein, zwei ober brei calviniftische, lutherische ober remonstrantische Geistliche in Schulen von %, Katholiten Unterricht geben könnten. Hierbei mag die Bequemlichkeitsliebe ber Katholiten bieser Provinzen wohl einigen Antheil haben; die Concurrenz wurde wenigstens das durch vermieden, um so mehr weil die protestantischen Geistlichen in den katholischen Provinzen verhältnismäßig wohl breimal so zahlreich sind als die katholischen Priester oder die protestantischen Geistlichen in protestantischen Provinzen.

Doch was ift feit biefer Beit geschehen? 3ch habe Ihnen mitgetheilt, bağ ber Ausbrud "opleiding tot christelyke deugden" (Ergiehung zu driftlichen Tugenben) in bem Gefet beis behalten blieb. Thorbede bat felbft nicht eingesehen, bag "driftliche Tugenden" ohne positives Christenthum nichts als ein schönklingenbes Wort ift. Er hat fich in biefer Begiebung oft genug ausgesprochen und behauptet, bag ein allgemeines Chriftenthum gelehrt werben tonne, wenn auch alle Unfpie lung auf Dogma und Rirchengeschichte aus bem Unterricht verbannt werbe; ja, er hat felbft bie Meinung ausgesprochen, bag nicht allein profane Geschichte, sonbern auch Rirchenge-Schichte gelehrt werben tonne, ohne bag ber Glaube bes Lebrers fich babei im geringften barguthun brauche. Die Folgen welche ich Ihnen in meinem vorigen Artifel über bas Unterrichtsgeset prophezeit habe und welche Thorbecte, wie wir uns versichert halten, felbit nicht vorausgesehen bat, treten jest jeden Tag mehr hervor.

Die Schulbucher, welche in Menge erscheinen, werden von Tag zu Tag rationalistischer (wenn auch die Katholisen in den Geschichtsbüchern etwas weniger als früher zu leiden haben). Den kleinen Kindern wird oft in der Zoologit von dem Menschen nichts anderes gesagt, als daß er "ein Säugethier" sei. Bon Adam und Eva sprechen heißt Kirchengeschichte oder auch "Kirchensabel". Die Lehrer, auferzogen in dem Geist der Smancipation vom Christenglauben, werden jeden Tag übermuthiger, sie pochen auf ihre "Intelligenz", und mit dem Geset in der Hand machen sie eine recht gute

Right. So ift es in bem Elementarunterricht, so auch in ben Anftalten bes mittleren Unterrichts, bie in Menge ent-Reben, bis die Bahl 15 erreicht fenn wird, für welche jahrlich ungefähr eine Million Gulben auf bas Bubget geseht wirb: Drei Inspettoren muffen lestgenannten Unterricht int mugen Reich beauffichtigen. Auch hier zeigen fich die Rob in Betreff beren ich meine Befürchtung ausgesprochen fale. Fir's Cofte ift Reiner von biefen Infpettoren Ro-Mell, also auch berjenige nicht welcher an ber Spite bes Muterrichts in ben tatholischen Provingen steht. Zwar verrathen biefe Manner öffentlich teine Boswilligfeit gegen bie Intholifchen Lehrer, qualen fie aber boch insgeheim mit fo Milen Rergeleien und Beweisen von Kalte, daß diese, unt wirwarts zu tommen, im Anrathen von Lehrbüchern und in ber Behandlung irgend welcher Wiffenschaft confequent fo hanbeln muffen, als legten fle keinerlei Gewicht auf die Leis ftengen ihrer eigenen Glaubensgenoffen. Große Dube und großen Rampf toftet bie Einführung eines von einem Rathos Men gefdriebenen Buches felbft in ben Schulen ber tatho-Migen Provingen. Und einige tatholischen Schulbirettoren idweigen bazu nur allzu häufig, um bei bem Juspettor einen Stein im Brett zu bekommen. Go verfinten benn auch unfere öffentlichen Schulen sowohl die der katholischen als end bie ber übrigen Provingen alle Tage tiefer im Rationas Bonns. Die Gebäude welche von bem Staat fur ben mittlenen Unterricht hergestellt worden sind, die Rabinette mit Mufitalischen Instrumenten, Chemitalien u. f. w. find babei 🙀 fcon und zweckmäßig, daß keine Privatanstalt damit metteifern tann. Dabei wird Art. 194 bes Gesethes, in welchem gefagt wirb: "Der öffentliche Unterricht ift ein Gegenstand ber anhaltenden Sorge ber Regierung", und "es wird überall im Reiche von ber Obrigfeit für genügenben iffentlichen Elementarunterricht geforgt", fo ausgelegt als ob ber Staat mit feinen Untertichtsanftalten ben Bribateinrichtungen weans febn muffe, und nicht vielmehr alsbann und ba erft

einzutreten habe, wo bie letteren bem Beburfniß nicht ge-

Das gegenwärtige confervative Minifterium, welches ben Ratholiten injofern einige Gerechtigfeit hat wiberfahren laffen, als es einen gutglaubigen Ratholiten, Beren G. Borret (fürglich im Alter von 51 Jahren geftorben) ale Auftigminifter in bas Rabinet aufnahm, bat auf wieberholte Anfrage einiger Rammermitglieber in Betreff ber Unterrichts: frage immer ausweichend geantwortet\*), fo bag bie großen und fleinen Belaftigungen in biefer Begiebung fortbauern. Bir befigen wohl ein fatholifches Organ, welches zu wieberholten Dalen beleuchtet, wie fehr bie Schule ohne Religions Unterricht zum reinsten Materialismus führt. Doch es feblt uns ein hinreichend angesehenes Blatt, um alle unsere in Unterrichtsfachen taglich vortommenben Beichwerniffe fundguthun, mabrent bie Antifatholifen genug Spielraum haben, um auf jebe Beife bie rationaliftifchen Lebrer und bie firchen feinblichen Lehrbücher hervorzuheben.

Was nun unsere katholische Presse im Allgemeinen betrifft, so besitzen wir einige katholische Tagesblätter, und wir haben alle Ursache uns über die Theilnahme zu freuen, welche diese sinden. Die katholische Presse hat sich in jeder Hinsicht in den letten 25 Jahren sehr gehoben. Bor dieser Zeit bestand kaum hier und da ein kleines vegetirendes Blättchen. Heute haben wir wenigstens vier die fünf Zeitungen, die einen angemessenen, wenn auch nicht außergewöhnlichen Gewinn abwersen. Sie sind jedoch auf der einen Seite zu klein an Umfang, als daß alle Tagessfragen welche mit Religion oder Politik zusammenhängen, in benselben besprochen werden könnten, auf der andern Seite wird recht oft in ihnen der Bertheibigung der eigentlichen "Farbe" bes

<sup>\*)</sup> A. van Gestel, S. J. De'Nederlandsche schoolwet, getoeist aan het Christelyk beginsel.

Blattes zwiel Raum gestattet, b. h. ben mehr ober weniger gut zusammenhängenben Borstellungen bes Rebakteurs über Kirche und Staat.

Ferner besteht besonders in ben nordlichen Provingen bas tatholische Bublitum außer ber Geiftlichteit großentbeils ans ben allereinfachften Burgern. Unter ben bemittelten unb gebildeten Raufleuten und Beamten von einiger Stellung findet man febr wenige Ratholiten. Die Burgerschaft bie mit Leib und Seele ber Rirche und bem Papft jugethan ift und bafür große Opfer bringt, wie bie papstlichen Ruaven und bie jahrlichen Beitrage von mehreren hunderttausenben ans holland beutlich beweisen, verlangt benn auch von ber tatholifden Preffe welche fie bagu anspornt, einige Erfenntlichleit. Diese muß sich in ihrem Ton und in ber Wahl ibrer Zeitungenachrichten nach biefem Theil ihrer Lefer richten. Benn bann nun in ihren Spalten bie Roth ober bie Rettung bes Papftes und ber Zuftanb von Italien ausführlich beschrieben ift, bleibt außer einem Blid auf ben Ruftanb anderer Lander wenig Blat mehr für andere Fragen übrig, besonders nicht für solche für welche etwas mehr gehört als Beitungeletture. Alle Fragen bie nicht unmittelbar gegen unfere Gegner gerichtet find, bleiben also ben Lefern fremb. Die Anficht über Bolitit wird felbft von unserem meift verbreiteten Blatt in ber Nummer vom 25. November v. 38. fo betrachtet, als ob bie hochfte Politit barin beftanbe teine au haben, und es theilt bem Leser gemuthlich mit, bag Bius IX. teine andere Politit habe, als wie fie in ben Worten bes "Bater unfer" ausgebrückt fei. In bemfelben Sinne wird es von tiefem Blatt übelgenommen, bag irgend ein Schriftsteller ben beil. Bonifagins einen großen Staatsmann nennt, wie Professor Janffen noch unlängst gethan in seiner Broschure "Rarl ber Große", wo er ben beil. Bonifagius auch in ber Gigenfcaft bes Staatsmanns als "eine ehrfurchtgebietenbe Erfceinung" bezeichnet. Man hat fogar, burch biefe Anficht geleitet, einen Rettberg über Gfrorer erhoben! Durch eine

gludliche Inconfequeng wirten aber biejelben Manner gleidermagen mit ber Feber wie mit bem Gebet und fie ichreiben zuweilen recht gute politische Artifel.

Mufter ben Tagesblattern befigen wir nun auch noch bier Monatofdriften. Doch auch biefe find entweber ber Rovellenliteratur gewibmet, ober fie behalten bei mehr wiffen: Schaftlidem Beift bod eine gewiffe Scheu ober etwas Achn: liches, bas fie fowohl bei ben inlanbifden ale auslanbifden tatholifden Schriftstellern weit eber bie fleinften Brrthumer ale bie großen Berbienfte erfennen lagt, wovon jeboch bie archaologische Zeitschrift de Dietsche Warande eine Musnahme macht. Enblich befigen wir feit wenigen Monaten auch noch eine fatholifde illuftrirte Zeitung in Groffolie, welche 15,000 Abonnenten gablt, fich aber wieberum bauptfachlich nach bem Gefchmad ber Debrgahl richten muß, welche von Liebe und Gifer fur die beilige Rirche befeelt, aber weniger im Ctanbe ift bie Berausgeber burch ein gebilbetes Urtheil nach bem Schonften in biefer Gattung publiciftifder Birtfamfeit ftreben gu laffen. Bir feben jebody Bertrauen genug in die Berausgeber bag fie, nachbem fie icon von Anfang an ihre Unternehmung von folch einem Gegen begleitet gefeben haben, in bem Erfolg auch einen Sporn feben werben fowohl ben guten Gefdymad als auch ben Ginn ihres Bubli: fums fur Runft und Biffenschaft fei es gu wecken, fei es gu befriedigen.

Erot aller Gebrechen unserer katholischen Presse können wir den katholischen Tageblättern, besonders benen im Norben, das Zeugniß geben, daß sie bei allen Betrachtungen die Interessen des Christenthums berücksichtigend ohne Zögern immer ihr Urtheil hiernach abgeben und so dem Katholicismus manchen guten Dienst leisten.

Weil es nun das oben und früher von uns besprochene Unterrichtsgesetz ist — das Unterrichtsgesetz und die Colonialfrage — um welche sich die Bewegung in unserer politischen Welt gegenwärtig breht, so sind die katholischen Organe ugenblicklich von großem Rugen unter ben Aweistern. Das Streben ber Katholiken in ben meisten Provinzen bat baurch ziemlich ein gleiches Ziel gewonnen. Bertrauend auf as gegenwärtige conservative Ministerium, welches wieberholt as Bersprechen gegeben bat bie Beschwerben ber Ratholiten und glaubigen Protestanten gegen die confessionslosen Schulen derzigen an wollen, baben bie meiften Ratholiten von Un. an die neuen Minister unterftust. Es sind seither awei latre verflossen; man ift zwar mit ber Ausbreitung unb Rervollfommnung bes mittleren Unterrichts von Staatswegen upangegangen, aber bie Regierung hat bie Unterrichtsfrage it von neuem an die Kammer gebracht. Im Monat Mtober 1866 ift bie Rammer aufgelost worden, zufolge iner Interpellation bie Ernennung bes Gouverneurs von icherlanbisch Oftindien betreffend, ber als Minister für bie Kolonien bie Berficherung gegeben hatte, bie Coloniefrage mit er Rammer jum Abschluß ju bringen. Das Ministerium per ber Ansicht, bag bie Kammer ihr Recht überschritten pbe, infofern fie hierin eine Beranlaffung fuche, bem Mini= berium ein Migtrauensvotum zu geben, um fo mehr als bie irnennung auf Grund eines toniglichen Beschlusses erfolgt Das Ministerium hatte allerbings fo fprechen tonnen: ie Rammer überschreitet bas Recht, welches Abgeordnete aben; fie fpricht also wie ein gewöhnlicher Burger, und wir etummern uns nicht um ihr Botum in biefer Angelegenheit. Diefes ware vielleicht consequent gewesen. Doch bas geschah icht; die Rammer mußte auseinandergehen, und ber Wieber= rahl welche am 30. Ottober 1866 ftattfanb, ging ein Auf= ne bes Ronigs an fein Bolt voraus, wobei bie Regierung, en ben Ratholiten unterftutt, wirklich eine kleine Majoritat chielt. Doch bie Antiministeriellen welche sich "Liberale" ennen, unterminirten allmählig bas Terrain. Befonters merben einzelne Stimmen nach ber Luremburger Frage bem Ministerium abtrunnig. Durch die Theilnahme an der Lonomer Confereng und an ber Garantie die in Folge bessen

bem Großbergogthum Luremburg gegeben murbe, hatte ber Minister bes Auswärtigen, fo fagte man, biefe Angelegenheit, welche Wilhelm III. allein als Großbergog von Luremburg anging, ju einer hollanbischen gemacht und bamit bas Land in Gefahr gebracht. Ingwischen wiffen unfere Lefer, wie wenig biefe Garantie auf bem Papier bebeutet; benn in ibr fteht burchaus nicht ausgebrudt, bag im Falle eines allgemeinen Rrieges bie garantirenben Dadhte Luremburg beichuten muffen. Die Liberalen fampften mit noch anberen Mitteln ber Art; die Ratholiten und Calviniften harrten bei ber Unterftugung bee Minifteriums aus. Als nun bas Budget für 1868 am Enbe bes vorigen Jahres festgestellt werben follte, wurde ohne andere außergewöhnliche Beranlaffung bas Bubget mit einer Majoritat von nur zwei Stimmen verworfen, und zwar unter bem Ginfluß ber Imburgifchen Abgeordneten, die wegen ber Burudfegung eines ihrer thors bedianischen Freunde regelmäßig irgend einen Gegner Thors bede's befampfen und, obichon tatholifd, boch zu felten bie Frage fich zu ftellen icheinen, mas im Laufe ber Beit ber Rampf gegen bas Minifterium fruchten werbe, wenn nur bas augenblickliche Ziel erreicht werden fann. In Folge biefer Abstimmung wurde zum zweitenmale im Verlaufe von kaum einem Jahr die Kammer aufgelöst. Tropbem aber bas confervative Ministerium den Katholifen noch wenig Ursache zur Zufriedenheit gegeben hatte, haben sie sich boch wieder ziemlich allgemein jur Wiederwahl ministerieller Candidaten vereinigt, bloß weil sie die wiederholte Bersicherung erhalten hatten, daß bie Unterrichtsfrage wirklich unverzüglich in Behandlung ge nommen werben folle. In diefer Beziehung macht aber Lim= burg wieder eine Ausnahme. hier hat sich namentlich in ein paar Diftritten die katholische Geiftlichkeit an die katholische Bevolkerung angeschlossen, um bie antiministeriellen Canbibaten auf's neue in die Rammer zu senden, weil von ber einen Seite die sich mehr ministeriell erklarenden Candibaten feine Antecebentien hatten welche genug Bertrauen einflößten.

und die Wähler noch mehr Bertrauen in die Erklarung setzen welche die thorbectianisch gefinnten Candidaten in Bezug auf die Unterrichtsfrage gaben, als in die Erklarungen bes conservativen Ministeriums selbst.

Die andere Frage, welche während und nach Thorbecke's zweitem Ministerium der Stein des Anstoßes in der Rammer geworden ift, bei welcher aber die religiöse Farbe der Wähler und Kammermitglieder weniger in Betracht tommt, ist die schon erwähnte Differenz in Betreff der Colonien.

Die Frage lautet wie folgt. Wenn bie confervative Partei ihre Ansicht consequent burchführt ober, wenn man will, fie auf die Spite treibt, so ergibt sich baraus, baß Java, indem es als ein Raubbau-Land betrachtet wird, zum Bortheil bes Mutterlandes ausgebeutet und hauptfächlich mit ben Augenmert auf ben Gelbertrag verwaltet werben muß. Als ware Nieberland ein Pachter, ber ohne Beachtung ber Butunft ben gepachteten Grund und Boben, in beffen Befit er fpater einmal nicht mehr fenn wird, möglichft ericopft. Die extremften Begner biefer Partei find ber Anficht, bağ Java vor Allem von Javanern verwaltet werben muffe, und baß bann für bie Rufunft bie Rieberlande bauernderen und gerechten Gewinn aus bem Lande ziehen werben. Die beib= nischen Gingebornen Java's wurten bann Bachter ober Grundbefiter werben muffen.

Run ist die erstgenannte Partei der Meinung, daß Resligion und Sitten dieses Boltes eine solche Umwandlung durchaus nicht zulassen, falls das Christenthum dieselbe nicht Jahre lang vordereitet habe, was nicht der Fall ist; und daß diese Maßregel der Humanität den Berlust der Colonien zur Folge haben würde. Zwischen diesen Meinungen liegt nun noch eine Anzahl anderer von sinanzieller und sonstiger Art, welche hier nicht besprochen werden können. Es sei genug, auf die Basse ausmerksam gemacht zu haben, mit welcher nun schon ungefähr seit drei Jahren gegen verschiedene Ministerien gesochten wird — ein Kamps welcher noch nichts

anderes im Gefolge gehabt hat als bie Bahl ber penfionirten Minifter auf 89 fteigen gu laffen.

Ingwifden gewinnen bie Ratholifen fortwahrend einiges Reld', obicon fie noch weit von ber Rechtsgleichheit entfernt find, auf welche fie bem Gefete gufolge Unipruch machen tonnen. Geit bem Tobe bes Juftigminifters Borret bat bas gegenwärtige Ministerium gleichwohl, wie ich angab, bei Er nennung von Beamten zc. noch feine weiteren Beweise bavon gegeben, baß es eine forgfaltige Paritat beforbern wolle. Much ift fein Ratholit mehr gum Juftigminifter erhoben worben. Das Minifterium hat bei einem ober zwei Rathor liten ben Berfuch gemacht ihnen bas Ministeramt zu über tragen, und ift, nachbem bieg miggludt mar, bagu überge: gangen, einen ziemlich ftart ausgeprägten antifatholischen Protestanten in bas Rabinet aufzunehmen. Es hat bagegen bie Minifterien bes fatholischen und nichtfatholischen Gultus wiederhergestellt, beren Abschaffung von Thorbecke viele Jahre hintereinander angestrebt worden und endlich insofern gegludt war, als biefe Branche nur noch als Theil eines anderen De partemente beforgt wurde, was eine lebergangemagregel gur ganglichen Abichaffung werben mußte. Durch bie Wieberber ftellung biefer Ministerien ift bie Regierung nicht mehr baran gebunden, für eines ber fieben übrigen Minifterien einen Ratholiten zu mablen; und ber gegenwartige Minifterprafibent erflart benn auch biefe Freiheit als eine Prarogative bes Ronigs.

In Summa herrscht noch nach allen Seiten ber Rampf, und sind wir noch lange nicht dahin gelangt, wohin wir das Recht haben zu kommen. Gleichwohl würde z. B. vor hundert, ja vor siebenzig Jahren nicht möglich gewesen seyn, daß eine katholische Stimme sich gegen die eingewurzelten Bormstheile unserer Protestanten in Betreff des Aufstandes gegen die Regierung des spanischen Philipp im 16. Jahrhundert erhoben hätte, während dieß in unsern Tagen nicht allein ohne Schwierigkeit geschehen kann, sondern selbst ein tüchtiger

Professor in Lenben (an ber Hochschule welche zu Ehren ber Befreiung Lendens von ber Uebermacht ber Spanier geftiftet worben ift), ein Professor welcher feinen oranienfreundlichen Schriften über ben nieberlandischen Aufftand seine Stellung an verbanken hat, die Ratholiken auffordert ihrerseits ben Zeitraum, ben er so burch und burch tennt, in Bearbeitung an nehmen und bie Irrthumer, welche bei ben Protestanten noch über benfelben berrichen, zu befämpfen. Gin anderer liberal-protestantischer Schriftsteller ber Kriegswiffenschaft, Beneral 2B. J. Knoop, macht einen scharfen Ausfall gegen bie "bodmogenben" Berren ber Generalftaaten, welche nach bem Lobe bes Statthalters von Holland und Königs von England, Wilhelms III., im Anfang bes 18. Jahrhunderts bie Republit regierten, und tadelt daß sie aus reiner Abneigung gegen die Ratholiten im spanischen Erbfolgetrieg barauf bingearbeitet hatten, bag ber hochbegabte General Glangenberg nur ein untergeordneter General Marlboroughs geblieben fei, um fo mehr weil nach ber Deinung biefes Schriftstellers Marlboroughs Eigennut und Ehrgeiz ben Krieg in die Länge gezogen und zum Nachtheil ber verbundeten Machte gewendet Das wurde mahrscheinlich nicht geschehen senn, wenn Slangenberg größeren Ginfluß gehabt hatte. Aber Glangen= berg war Katholik!

Ich habe in meinem vorigen Artitel noch auf einige Beispiele dieser Art hingewiesen. Die zunehmende Shrlichteit zeigt sich zumeist von Seiten der politisch Liberalen, die in dieser hinsicht ihren Namen verdienen. Es wird Ihnen benn auch schon aus meinen Briefen klar geworden sehn, daß die niederländischen Liberalen noch ziemlich stark von denen anderer Länder sich unterscheiden, besonders jener wo der Liberalismus aus der Mitte der Katholiken entstanden ist, wie z. B. in Frankerich, Belgien, Desterreich und auch zum Theil in Bayern.

Die protestantischen Liberalen Niederlands sind gleichs gultig im Punkte der Lehre, aber (mit einigen Ausnahmen) lange nicht von so gehässiger Stimmung gegen den Kathos licismus wie in ben genannten Lanbern. Go auch Thor: bede und feine Bartei. Darum haben bie Ratholiten unter feinem Minifterium fehr gut mit ihm gufammengeben tonnen, bis die Unterrichtsfrage allmählig eine Trennung zuwege gebracht bat. Db bie Ratholifen nun von bem gegenwar: tigen Ministerium die Bollenbung beffen was Thorbede ihnen Sutes gethan bat, erwarten fonnen, bas wird die Zeit lebren. Bis jest hat bas Rabinet noch nicht bem geschentten Bertrauen entsprechen tonnen, feine Regierung war gu furg. Das aber wird bas Minifterium erfahren, bag es an ben Ratholifen (37/100 ber Bevolferung) treue Bunbesgenoffen hat, wenn es ihnen gegenüber ben Beg ber Gerechtigfeit, ge ftust auf bas Staatsgrundgeset, manbelt. Dann wird es fic auch ihrer Unterftugung bei bem Befet über ben boberen Unterricht, welches in nachster Frift ben Rammern vorge legt werden mug, und welches von der liberalen Breffe als gufunftige "Rronung bes Gebaubes" betrachtet wird, bes Bebaubes nämlich welches von Thorbecte in Bezug auf ben niebern und mittleren Unterricht aufgeführt worben ift. Diefes Gebaube wird aber erft feine innere Ginrichtung veranbern muffen, ehe die Ratholifen die Sand bieten fonnen, um bie Krone barauf zu feten\*). Wenn diese Krone in nichts Unberem befteben foll, als ein Reglement zu beftimmen wos nach mit irgend einem Schein bes Chriftenthums auch bie Rirchengeschichte von den Universitäten verschwinden muß, als ob die Rirchengeschichte die man fo zu nennen beliebt, nicht einen Sauptbestandtheil ber Weltgeschichte ausmache; wenn man auf diese Beise vorschreiben wird bag gerabe wie

<sup>\*)</sup> Wir vernehmen, daß in dem neuen Gefet, welches noch bei dem Minister für äußere Angelegenheiten ruht, die drei hochschulen und zwei Athenäen für höheren Unterricht erhalten bleiben follen, die protestantisch etheologischen Fafultäten dieser Anstalten werden aufgehoben. Ratholische Theologie besteht natürlich an unseren hochsschulen nicht.

. 1

n ben nieberen und mittleren, auch in ben höheren Schulen mur ein Theil, der rein profane Theil der Weltgeschichte gesehrt werden darf: dann ist es zweiselhaft, ob die Regierung auf eine Majorität in dieser Frage wird rechnen tonnen. Benn aber obendrein der Weg zu Prosessuren sür Kathosilen auf keinerlei Weise rechtmäßig erössuer wird, und man dine Bürgschaft dafür gibt, daß in dieser Beziehung sortan nehr in Uebereinstimmung mit dem Staatsgrundgesetz gesindelt werden soll, dann wird das Ministerium ganz gewiß wer Universitätsfrage scheitern.

Einmal muß die Zeit der Bevormundung der Katholiten is Minderjähriger aufhören. Unter den Gelehrten, welche ten letten 25 Jahren aufgetreten sind, ist die Zahl der Katholisen nun auch eine achtbare. Einmal muß die Zeit misoren, wo ein katholischer Gelehrter der sich dem Unterstößesch widmen will, keine höhere Stellung erlangen kann ist die an einer Schule mittleren Ranges, ja zwar mit hohem Salär, aber ausschließlich nur in den katholischen Provinzen. Die katholischen Wähler sind für den Augenblick stark genug, m das Ministerium auf den Weg dieser Gerechtigkeit zu ukthigen.

Bas nun endlich die ausschließlich religiösen Interessen ietrifft, so habe ich vor Allem an die Provinzialspnode zu Atrecht vom September 1865 zu erinnern, die erste welche eit der Wiederherstellung der kirchlichen Hierarchie in den Kiederlanden gehalten worden ist. Ihre acta et deoreta in im Ansang des vorigen Jahres im Oruck erschienen,

Die Bahlen für die neue zweite Rammer find just abgelaufen. Der Rampf zwischen ben Ministeriellen benen sich im Norden die Kastbeilten anschlossen, und den Antiministeriellen war heftig. Das Berhältniß ift aber nicht viel verändert. Das Ministerium wird in den meisten Fragen einen einzigen Gegner mehr haben als früher (38 gegen 37). So ist das Regieren, wie es den Anschein hat für ein conservatives Ministerium noch nicht unmöglich geworden.

1

Serverien ver veutyvillen einen Ferner könnte ich noch vi liten zur Unterstützung bes f Buaven fprechen. Diefen Gegi icon oben angeführt, sonbern geworden sowohl durch Alles wo lungen am Rhein und sonstwo auch burch bie Zeitungen und en Riebermaners in bem Brofchurei auf diesen Punkt nur mehr in ( Begeisterung noch immer fortbau ben letten brei Jahren außer t fahr 500,000 Gulben belaufen, 1 sammengebracht, und die Bahl be in ber papstlichen Armee ift in auf 2500 geftiegen.

Was zulet nicht vergessen bie Kunstliebe ber Nieberlande welche bei mancher Gelegenheit Städten zwischen Katholiken und ist die Errichtung eines Stand= Ehren eines unserer größten Did ber Gnade Gottes in reiserem Lebensalter in den Schooß beiligen Kirche zurückgekebrt. Eros dieses Umstandes ikt Berehrung, welche ganz Niederland ihm zollt, so groß keine einziger Mißton wegen der Klust, welche Bondel keine sich und seinen protestantischen Landsleuten gedisnet, vor oder bei Gelegenheit der großen Feste, die ihm zu kern zu Amsterdam geseiert wurden, sich vernehmen ließ, protestantische Theil der Bevölkerung hat demnach einen wert gegeben, ein Gesühl welches in den Niederlanden dei Jahrhunderten so. gut wie unbekannt war.

ŧ,

Dr. Baul Alberbingt : Thom.

## XXIX.

## Maria von Mörl.

Im Beginn bes laufenben Jahres ist ein merkwürbiges benschenleben an seinem irbischen Abschluß angelangt. Ines begnabigte Wesen in Sübtyrol ist bieser Zeitlichkeit mtrückt worben, bessen Name bas bescheibene Kaltern weit wert bie beutschen Grenzen hinaus zu Ruf gebracht und und ein volles Wenschenalter hindurch zu einem vielbeschten Bilgerorte gemacht hat — wider ben Willen ber Urheberin, aber Unzähligen zu großem bleibenben Trost. Raria von Mörl ist am 11. Januar 1868, ihres Alters im 56., ihres ekstatischen Betrachtens im 36. Jahre gestorben. Ueber brei Jahrzehnte sind vergangen, seit Görres in

feiner driftlichen Doftit jenes magvoll plaftifche, von feinem Spatern übertroffene Bilb von Maria von Morl entworfen, bas bie Aufmertfamteit ber glaubigen Belt in weiteften Rreifen auf bie etftatifche Jungfrau binwenbete. Geit jener Beit find Taufenbe und aber Taufenbe nach bem fubtyroliichen Martte gewandert, um eine Erscheinung mit Mugen ju feben, von ber man bisber fast nur in Legenben gu lefen gewohnt war, und mit taufenbftimmigem Beugniß gu befraftigen, was ber große Gelehrte über bie Stigmatifirte querft öffentlich bargelegt und in feinem innern Busammenhange begrundet hat. Alle haben gleich ihm in ihrer Rabe jene "Atmofphare von Babrheit" empfunden, ber man ber: trauend fich hingab ohne Taufdung gu befürchten, und jenen machtigen Ginfluß begreifen gelernt, ben bie rubrenbe Betergeftalt ichon burch ihr bloges ftilles Dafenn auf bas Bolt weit umber ausgeubt bat. Wenn Gorres bagumal, bem alten Worte folgend bag man Riemand vor bem Enbe felig preisen folle, fein Urtheil über bie munberbare Erscheinung noch nicht als ein befinitiv abgeschloffenes geben wollte, fo barf man es um jo zuversichtlicher heute bafur nehmen und vorbehaltlos erneuern, nachdem nun ber gange Lebensweg ber Stigmatifirten vollendet vor uns liegt. Denn auch ihr Tob ift endlich nur die lautere Beftatigung ihres unantaftbaren Lebens gewesen.

Hierüber zu berichten liegt uns heute ob, und verlässige Mittheilungen sind uns dafür zur Hand. Der Anlaß rechtfertigt es aber von selbst, wenn wir zugleich einen Rückblick auf die ganze Entwicklungs= und Leidensgeschichte der Berewigten wersen, um Ansang und Ende zu übersehen. Fassen wir daher die bedeutsamsten Momente aus diesem äußerlich so einsachen und innerlich so reichen Leben noch einmal in aller Kürze zusammen, um die Hauptcharakterzüge in der Erinnerung sestzuprägen und so das Bild dieser nun einmal historisch gewordenen Persönlichkeit der Wahrheit gemäß zum Abschluß zu bringen.

Drei Stunden füblich von Bogen, in reizender Umebung und mit der Ansficht auf ein weites lachendes Thal, lieat er rebenbetrangte Ort, in bem Maria Therefia von Morl am 16. Ottober 1812 bas Licht ber Welt erblickte. Sie war die Tochter eines verarmten abeligen Beingutbefibers in Kaltern, Joseph von Mörl zu Muhlen und Sichelburg, ber mit einer fehr zahlreichen Familie gefegnet, aber nicht mit ben Fähigkeiten ausgestattet war feinen rudsingigen haushalt zu heben. Bon ihrer braven verstän= binen Mutter, einer gebornen Selva, erhielt fie eine fromme einfache Erziehung, und bas in guter Sitte aufwachsenbe Mabchen bezeigte fich fruh als ein fanftmuthiges, liebreiches, genen Jebermann bienstfertiges Rind von guten Seistesgaben. jedoch ohne besonders hervortretende Einbildungstraft, dabei wa anftelligem Befen und großer Geschicklichteit in allen banslichen Berrichtungen, bei benen fie ber Mutter willig en bie hand ging. Säufiges Rranteln, bas mit ihrem fünften Rabre anbub und fpater junahm, und bas feinen Sig im Beblut hatte, ftimmte fie ichon im Jugenbalter ernfter und reli= nibfer und nahrte ihren großen findlichen Gifer im Gebete, ber sich namentlich durch ihre Liebe und Verehrung vor dem beiligen Saframente tundgab. Diefe Stimmung und Richtung wurde eine bauernbe, als ihr im Jahre 1827 die liebe= volle und von ihr beiß geliebte Mutter entriffen wurde und fie nun mit funfzehn Jahren ben ichweren Saushalt ber Familie, bem ber Bater nicht vorzustehen im Stanbe mar, und die Erziehung von acht jungeren Geschwiftern übernehmen mußte. Sie unterzog jich ber brudenben Burbe mit muthigem Gifer und Geschick, suchte aber unter bem machfenden Andrang ber Sorgen und Rummernisse noch mehr als bisher Troft und Zuflucht in ber Religion, in bem baufigern Empfang bes Altarefatramentes.

Die Laft war für die jungen Schultern zu schwer ges wesen, und sie brach endlich unter ihr zusammen. Mit achtzehn Jahren verfiel Marie Morl in eine heftige Krants

heit, welche langwierige burch Krämpfe gesteigerte Leiben im Gesolge hatte und ihre Natur tief erschütterte. Nur langsam konnte diese beruhigt und das Uebel gemildert werden, ohne indes im Keime erstickt zu sehn; zur völligen Gesundheit wollte es nicht mehr recht gedeihen. Das Fräulein ertrug das Alles mit heldenmuthiger Ergebung, obgleich zu ben physischen Leiben auch mancherlei ganz ungewöhnliche geistige Ansechtungen, dämonisch unheimliche Plagen und Aengsten sich gesellten, von denen hier nicht weiter die Rebesen soll "). Es war die Schule der Reinigung, durch die sie hindurch mußte.

Diefer Buftand mochte ungefahr zwei Jahre gebauert haben, als ihr Beichtvater P. Capiftran - ein ruhiger befonnener Mann und feit Jahren ichon ber bebrangten familie ein treuer Rather und helfer - die Bahrnehmung machte, ,, baß fie zu gewiffen Zeiten auf Fragen, bie er an fie richtete, teine Untwort gab und nicht bei fich zu fenn ichien." Als er ihre Umgebung barüber befragte, erhielt er gur Antwort: folches geschehe jest jedesmal, so oft fie gur bl. Communion gegangen. Das waren bie erften Angeichen bes et ftatif den Buftanbes, in ben fie nunmehr, mit ihrem zwanzigsten Lebensjahre, eingetreten, und ber sich balb noch bestimmter ausprägte. Um Frohnleichnamsfeste welches in Kaltern wie allerwärts in Tyrol mit besonderer Feierlichkeit begangen warb, hatte ihr P. Capistran aus gewissen Rücksichten schon in ber Morgenfrühe um 3 11hr bas Satrament gespendet, in Folge bessen sie ohne Verzug in Etstase gerieth welche, wie er nun schon wußte, mehrere Stunden andauerte. Er überließ sie also sich selbst, um seinen übrigen Funktionen nachzukommen; als er aber am Nachmittag bes folgenden Tages wieder zu ihr hinübertam,

<sup>\*)</sup> Wer barüber fich unterrichten will, finbet bas Rabere bei Gorres, Chriftl. Myftit Ill. 468-470. IV. 2. Abth. S. 397-404.

mb er die Ekstatische noch kniend in derselben Stellung, ie er 36 Stunden zuvor sie verlassen hatte, und hörte zu iner Berwunderung, daß sie die ganze Zeit über in ihrer ndacht also verblieden sei. Der gute Franziskaner begriff m erst, wie tief die Ekstase schon bei ihr gewurzelt, jar gleichsam zur zweiten Natur geworden sei, und überschm fortan die geregelte Leitung dieses die gewöhnlichen kleibe der Natur überschreitenden Zustandes.

Dit ber Etstafe bilbete fich auch ihr inneres Sehverden schärfer aus, was bei mehreren Bortommnissen burch immng und Boransfage in überraschenber Beise fich offen= me. — Es konnte nicht fehlen, bag ein fo ungewöhnlicher mand balb auswärts befannt wurde. Die Runde von fem wunderbaren verzückten Knien und Beten hatte fich rd Tyrol verbreitet und eine große Bewegung entstand t einemmale im ganzen Lanbe. In Schaaren eilte bas M berbei, um bie einzige Erscheinung mit Augen zu feben b an bem unbeschreiblichen Anblick fich zu erbauen. Aus fichenen und zum Theil weit entfernten Gemeinden er= ben fich die Leute und zogen wallfahrtend nach Kaltern. abrend bes Sommers 1833 follen an vierzigtausend Menen und barüber aus allen Stänben babin geströmt fenn; b babei ift nirgenbs eine Unordnung ober ein Aergerniß metommen, obgleich oft an einem Tage zweis bis breis efend Menschen burch bas Zimmer ber erstarrt baknienben. imnerlicher Betrachtung versuntenen und von ber Außen-Et unberührten Beterin hindurchgewandelt find. nden von bem ergreifenden Anblick erschüttert, gerührt b umgewanbelt.

Riemand wußte ben plotlichen Andrang und die außers wentliche Bewegung zu erklären, die so gewaltig eine ganze wölkerung ergriffen. Indessen wünschte die weltliche und stliche Obrigkeit dem ferneren Zulauf zu steuern; es wurde ihalb im Lande bekannt gegeben, daß keine Züge mehr gelassen würden, und so hörten diese allmählig ohne Stös



gerneren Einschreitungen und lichen Polizei vorzubeugen ur eines etwaigen frommen Betru bifchof, ber unbefangen genug Stabinm gu einem Enburtheil beschränkte sich vorerst, ber well ben einfachen Ausspruch: "bie Morl sei allerbings teine Sei Frommigkeit sei auch keine Rra An ber Etftatifchen felbft bas Zuströmen ber Menfchen 1 und nur ganz zuleht war sie großen Befinrzung, inne gewot ihr inneres Leben reifend fortent Jahres 1834 trat enblich auch ihr ein. Wie bas getommen, er

<sup>\*)</sup> Ge fehlte natürlich nicht an fr bie Lagesliteratur fanb. Dagege bag einer ber beliebteften unb ! Schriftfteller, Aug. Lewalb, ber

Borres selbst. "Schon im Herbste 1833 hatte ihr toater aufällig bemerkt, daß die Orte in Mitte ber be, wo die Male später erschienen, sich zu vertiefen been, wie wenn es der Abdruck eines halb erhabenen ers ware; zugleich schmerzten jene Stellen und es zeigten baufige Rrampfe um bieselben ber. Das brachte ibn bamal auf die Bermuthung, daß es zur Stigmatis Commen werbe, und es erging wie er vermuthet hatte. stmeß, am 4. Febr. bes Jahres 1834, fand er fie inem Tuche, mit bem fie von Zeit zu Zeit, kindisch teen wie es foien, fich bie Banbe wifchte. Baran bemerkte, fragte er sie, was bieß zu bebeuten Und sie erwiderte: sie selber wisse nicht recht was ihr fabren; sie musse sich wohl blutrünstig gerissen haben. aren aber die Male, die von da an bleibend in den den fich befestigten, bald auch an ben Füßen sich zeigund benen sich zugleich auch die Seitenwunde beige-· So einfach ist bie Beise, in ber P. Capistran sie belt, und so wenig auf Wundersüchtigkeit gestellt, daß e nicht einmal fragte: welcher innerliche Borgang etwa treten und zunächst ben Anftoß zum Erscheinen biefer k gegeben. Sie zeigten fich beinahe rund, einigermaken Pangliche gezogen, etwa 3 bis 4 Linien im Durchmeffer, ben Handen und Füßen oben wie unten ansigend; bie stalt ber Seitenwunde, nur von ihrer ganz vertrauten tendin gesehen, war nicht zu bestimmen. Am Donnerstag hibs und am Freitag brang meiftens helles Blut in fen aus ihnen allen hervor; an ben übrigen Tagen eine vertrodnete Bluttrufte die Wunde, ohne daß die ngfte Entzündung ober Geschwulft ober auch, neben bem odneten Blute, die mindeste Spur einer Lymphe zu finware. Sie verbarg die Sache, wie gewöhnlich Alles wihren innern Auftand verrathen tonnte, auf's forge Eligite. Aber ba, nachdem 1833 bei Gelegenheit einer feier-🗫 Brocession die jubilirende Etstase an ihr hervorgetreten, diese eines Tages in Gegenwart mehrerer Zeugen wiederkehrte, und sie nun einem verklarten Engel gleich mit ben außersten Fußspigen das Bett kanm berührend, blübent wie eine Rose, mit kreuzweise ausgespannten Armen im freudigsten Affekte stand, wurden die Male den Anwesenden in den Handlachen sichtbar, und die Sache ließ sich mur nicht länger mehr verbergen"\*).

Marie Morl hatte fich unter bie Schweftern vom britten Orben bes beil. Frangistus aufnehmen laffen, und burch ben geiftlichen Behorfam, ju bem fie fich gegen ihren Beichtvater verpflichtete, war es biefem gegeben, ber Etftafe gewiffe Grengen zu fegen, indem er die Etftatifche in be ftimmter Ordnung wieber gu fich brachte. Gin leifes Worl von ihm war im Stanbe fie augenblicklich ju fich ju rufen Im Uebrigen war fein Berfahren, wie oben erwahnt, von ber ichlichteften Art. Wie man in ihrem Saufe wenig au fie achtete und fie meiftens ruhig fich felbft überließ, fo wa bie Behandlungeweife ihres verftandigen Geelenführers burd aus einfach und gelaffen, ebenfowenig aufbringlich als mun berfüchtig. Der Rreis ihrer geiftigen Unschauungen und Be trachtungen pagte fich in ber Regel bem Rreislauf ber firch lichen Festordnung an. Aber in die Gingelnheiten ber inner Borgange mifchte fich B. Capiftran fo wenig wie moglid und beobachtete in biefem Buntte bie gartefte Schonung "Ungefragt", fo fdrieb ber gewiffenhafte Mann einmal a 3. v. Gorres, "außert fie fich fehr felten ober fehr furg; f 3. B. "bie Betrachtung vom beil. Paulus (am Fefte Paul Betehrung) habe ich heute jest ichon gang gehabt 2c."" Ru bin und wieder ergablt fie einzelne Umftanbe, bie ich gan gelaffen anhore; und fagt fie nichts, fo plage ich fie aud nicht. Denn fie fügt immer bingu: ""Go wie ich es febe fann ich es nicht recht fagen noch beschreiben, und font

<sup>\*)</sup> Chriftliche Dhaftif II. 501.

möchte ich etwas Falsches angeben." Meine Leitung ist überhaupt sehr einfach: ich suche, daß sie immer gleich des müthig und gottergeben bleibe, und din zufrieden, daß sie recht innig Gott anbeten und auch für Andere — Empsohelene und nicht Empsohlene — beten kann. Mir scheint imswer, es sei bisher nicht Gottes Wille, daß ich solche Forschungen mit ihr anstelle, wie Brentano mit der Emmerich."

50 P. Capistran, der mit dieser schlichten Aeußerung sich selbst nicht besser charakterisiren konnte.

Im September 1835 kam Görres selbst nach Subtyrol und Raltern, wo er die Stigmatisirte, beren Gesundheit sich in jenen Tagen wieder leiblicher gestaltet hatte, zu wieder-holtenmalen sah. Er fand sie in ihrem väterlichen Hause, in sauber geweistem Zimmer liegend, in anständiger Umgebung, auf harter Matrate, aber in immer reinlich gehaltener Leinwand; zur Scite des Bettes ein kleiner Hausaltar, hinter ihr an den Fensterpseilern einige religiöse Bilder. Es war eine zartgebaute Gestalt von mittlerer Größe, in Folge der sparsamen Rahrung, die sie zu sich zu nehmen pslegte, etwas abgemagert, jedoch nicht mehr als es häusig sich bei Andern sindet, die ein gewöhnliches Leben sühren; ihr gerundetes Gesicht hatte sogar damals eine gewisse Fülle, die freilich je nach ihrem Zustande ziemlichem Wechsel unterworsen war.

Als er sie das erstemal sah, traf er sie in der Ekstase, kniend im untern Theile ihres Bettes. Görres beschreibt sie mit folgenden Worten: "Die Hände mit den sichtbaren Walen waren vor der Brust gefaltet, das Angesicht gegen die Kirche hingewendet und etwas nach auswärts erhoben; der Blick der Angen, mit dem Ausbruck der tiefsten Absorption, in die höhe gerichtet, bei völlig geschlossenen Sinnen durch nichts von außen störbar; keine Bewegung an der knienden Gestalt fundenlang bemerkbar, außer ein leicht in der Brust spielendes Athemholen, und disweilen ein ebenso leichtes Schlucken, manchmal auch ein kleines oscillirendes Wanken: ein Ansblick, keinem andern vergleichbar, als von der Ferne dem, den

į

bie Engel Gottes geben mogen, wenn fie in Betrachtung feiner Berrlichfeit verjunten vor feinem Throne tnien. Rein Bunber, bag bie Geftalt von ber allerergreifenbften Birtung auf jeben Beschauenben ift, felbft bie robeften Gemuther ibm nicht zu wiberfteben vermögen, und Thranen ber freudigften Ueberrafchung und Erhebung um fie ber in Denge fliegen. Sie beschäftigt fich in biefen Etstafen, nach ber Musfage ibrer Gewiffensrathe wie ihres Pfarrers, mit einer fortlaufenden innern Anschauung bes Lebens und Leibens Chrifti, mit Ans betung bes beil. Altarsfaframentes, und mit einem wohlgeregelten betrachtenben Gebete nach ber Ordnung bes Rirchenjahres. Ihre Befichte und ihr Bellfeben in bie Ferne, bem Raum und ber Zeit nach, haben immer nur Seiliges und Rirchliches jum Gegenftande; und ungleich ben Comnambulen, ift fie über ihren eigenen forperlichen Buftand gleich allen anbern Menichen völlig blind" (II. 504).

In ihrem natürlichen Zuftande machte Maria von Mort ben Ginbruck eines friedlich unbefangenen Rinbes. Gorres gibt auch bavon eine anschauliche Beschreibung: "Bie tief fie nun immer in biefe ihre Unschauungen fich verloren haben mag: ein leife gesprochenes Wort ihres Beichtvaters, ober wer fonft mit ihr im geiftlichen Berbanbe fteht, reicht bin, um fie fogleich wieber zu fich zu bringen. Es ift alsbann gar fein Mittelauftanb ju bemerten; nur fo viel Zeit verläuft, als nothig ift fic im Bewußtsenn in einem ichnellen Blide zu erfaffen und bie Mugen gu öffnen, und fie ift bei fo volltommener Befinnung als mare fie nie verzuckt gewesen. Ihr Ausbruck ift bann ein gang anderer geworben: ber eines unbefangenen, in Ginfalt und Ratürlichfeit erwachsenen Rindes. Darum ift bas Erfte, was fie beim Erwachen vornimmt wenn fie Beugen erblidt, mit ben bezeichneten Sanben ichnell unter bie Dede au fahren, wie ein Tochterchen bas fich etwa bie Manichetten mit Tinte bejubelt und die Sande nun bor ber fommenden Mutter verbirgt. Dann blidt fie, ichon an ben Bubrang ber Menichen gewöhnt, mit einer Urt von Reugierbe unter ben Umftebenben berum, Jeben nach ihrer Art freundlich begru-Da ihr feit geraumer Zeit ber Mund geschloffen ift, ftrebt fie mit Zeichen und Winten fich verftanblich zu maden, und mo bas nicht ausreichen will, läuft sie wieber wie ein Sprechens unerfahrnes Rind mit ben Augen zu ihrem Beichtvater bin, ibn aufforbernb, bag er ihr helfe und für fie rebe. Der Ausbruck ihres obgleich bunteln Huges ift frobliche Rinblichfeit; tlar wie es ift, tann man burch baffelbe bis zum innersten Grunde ihrer Seele schauen, und überzengt fich bale, bag nirgendwo im gangen Umtreis fich ein buntler Wintel findet, in ben fich irgend ein Arg versteden Nichte Trubes, Ropfhangerijches, Ueberspanntes ift fonnte. in ihrem gangen Befen zu entbeden, teine fentimentale verichwommene Beichlichfeit, teine beuchlerische Grimaffe, noch auch eine Spur irgend eines versteckten Hochmuthes: überall nichts ale ter Austruck heiterer, in Ginfalt und Schulblofigfeit bewahrter Jugend, bie fich ohne Bedenten jogar bem Scherze bingibt, weil ein einwohnender sicherer Zatt jeden Schein von Unschicklichem abzuweisen weiß" (II. 508).

Gine gang abnliche Schilberung entwirft Clemens Brentano, ber im gleichen Jahre (1835) und zwei Jahre fpater wiederum (Herbst 1837) nach Kaltern gereist mar, von ihrem etstatischen und ihrem natürlichen Bustande. findet biefelbe in feinen Briefen, wo es unter anderm beigt: "hier lebt bas 23 jabrige Fraulein Maria von Morl, ein liebes, frommes, auserwähltes Geschöpf . . . Gie ift unaufborlich im Bette fniend, die Sande ausgebreitet ober gefaltet, in Entgudung erstarrt, in so vorgebeugter Stellung, bag ein Menich in natürlichem Zustand auf bas Gesicht fallen murbe. Sie ift babei so munberbar ausgeredt, bag man sie für eine fehr große Person halt, die boch eigentlich flein ift. Ihre Angen find offen und blicklos, die Fliegen laufen über die Pupille, fie zuckt nicht. Sie ift wie ein Wachsbild und ihr Anblick erschütternd. Dann und wann befiehlt ihr ber Beicht= vater fich nieberzulegen, und augenblicklich, man weiß nicht recht fiehlt auf einige Minuten in ihre kommen, wie das lieblichste unsch Jahren, das erwachend sich im Bet sleht. Sie verstedte sich dis au bede, blidte halb scheu, halb mutt sich her, theilte Bildchen aus, war selige Emmerich".

Selber in ihrem Wesen ein Kinder, Bögel und Blumen. Abe Bemerkung machen, daß auch die BiKinde besonderes Wohlbehagen zu baß sich an ihren Fenstern häusig versammelten: brachte man Gestüg es ihr zu. Einmal schenkte ihr Je Tauben, welche sich von keinem Trühren ließen: zu ihr flogen sie ihre Arme, die dritte auf ihre gefal belchen in den Mund der Betende Schauspiel wiederholte sich oft im bis man die Tauben entsernte, dar verunreinigten. Aehnliches hat sich

chen zugetragen, welches bie kleine Schwester ber Marie Rorl, bamals ein Kind von neun Jahren, zufällig in's Zimmer brachte \*).

Benn fie fich unter Freunden mußte, tonnte fie mobl einige Zeit bei fich bleiben und an ber Unterhaltung Antheil nehmen; lange aber verharrte fie felten babei, und balb fab man fie wieder von der Etstase babin genommen. Unter ben Begenständen ihres betrachtenden Gebetes mar es vorzüglich bie Baffion, welche am meiften und ausbrucksvollsten in ben Sefichtstreis ihrer Beschauungen trat und jebesmal am Freitag, bem Tobestage bes herrn, lebhaft wie ein fichtbarer Borgang bis zur Agonie fich in ihrem muftischen Mitleiben Schon am Bormittag begann alsbann biefes wahrnehmbar zu werben. Im weitern Borichreiten bes Paffionsattes wurden auch die Zuge des Bildes wehevoller und tiefer ergreifend; bis julest, wenn bie Sterbestunde am Rreuge naht und innen bie Schmerzen fich bis jum tiefften Grunde eingewühlt, auch außen das Bild bes Tobes aus allen Bugen ber Bergudten iprach. Gorres verbreitet fich barüber in einer ausführlichen objektiven Darftellung voll plaftischer Rraft bis in die einzelsten Buge (S. 505-508). Der Rurge wegen beschränten wir uns hier auf bas mas Brentano über diefes Paffionsmitleid ber Etstatischen eben= falls als Augenzeuge berichtet. Er fah fie in ber Stunde von brei bis vier Uhr, und fagt: "Ich habe nie Ernsteres, Ericutternderes gesehen; alle Geduld, Marter, Berlaffenbeit und Liebe des sterbenden Jesus tritt an ihr hervor mit un= aussprechlicher Wahrheit und Burbe. Man sieht sie nach und nach sterben, ihr Ungesicht erhalt buntle Fleden, die Rafe wird fpit, die Augen brechen, ber talte Schweiß rinnt nieder, der Tod fampft in ber gitternden Bruft, ber Ropf er-

<sup>\*)</sup> So berichtete ein Gemahrsmann in einem Briefe vom 5. Rovember 1836 an 3. von Gorres.

sicht, gang geordnet auf ihrem Minuten wieder mit rührend Knien, und bantte nun für b

Das wiederholte sich jet Berlauf bes Rirchenjahres, und fcarf aufmertenben Binfeben ftellungen anberer fpaterer Auin ben einzelnen Bugen je r wechselnd, und nur in ben & benb. Es war eben gar nid nirgende eine fünstliche Unftren wert; sonbern Alles floß ohm hervor und paste sich der jewei an. Go bemertte man im 3 himmelfahrt jenes Jahres ar wenn ber mustische Tobeskampf Betrachtung begann, welche bis in einer fehr merfwurdigen C fich über bas Bett bin, als wo geheftet; bie Arme ausgespannt Der Ropf neigte fich etwas ne wohl nicht ansah, aus welchen heiligen und erhabenen Ansschauungen es eben zurücktehrte\*).

So fehr war die Etstase schon bamals ihr zur andern Ratur geworben, daß das Beisichseyn nur wie eine flüchtige Unterbrechung erschien und auf langere Zeit ihr nur mit Anstrengung ihrer Willenstrafte möglich war. Gorres' Anwesenheit hatte man Marie Morl gebeten, ein nenaebornes Rind einer befreundeten Familie aus ber Taufe m beben. Mit großer Freude, ergablt er, nahm fie ben Taufling auf die Arme und zeigte ben allerlebhaftesten Antheil an ber heiligen handlung; aber fie tam im Berlaufe berselben mehrmals in Bergudung und mußte immer wieber mruckgerufen werden. "Es ist ein merkwürdiger Anblick, biefem hinschwinden zuzuschauen. Es ift, als wenn fie auf bem Rucken liegend auf ben Wellen eines Lichtgemäffers fowamme, und nun noch gang fröhlich um sich blickte. Mit einemmale fieht man fie gemach niederfinten; bie Bellen wielen eine Weile um die Sinkende her und schlagen zulest über ihrem Angesicht zusammen, und man gewahrt sie unten in ber Tiefe von ber lichten Durchsichtigkeit umfangen. Dann ift aber auch das harmloje Kind mit einemmale verschwunben, und wenn, wie es bei gunftigen Stimmungen nicht felten ber Fall ift, bas weiter geöffnete, buntel leuchtenbe, teinen besondern Gegenstand fassende, sondern in allen Ras bien wie in die Unenolichkeit hinaus strahlende Auge plots lich in Mitte veredelter Buge aufglangt - bann blickt fie groß wie eine Sibylle, unter allen Berhaltniffen aber murbig, ebel und ergreifend" (II. 509).

So fand und schilbert sie Gorres in ber Mitte ber breißiger Jahre. Dabei entschlug sie sich teineswegs ber Sorge für ihre Familie, sondern leitete auch von ihrem Lager aus, unter bem Beistand und Beirath ihres Beicht-vaters, den täglichen Haushalt und die Erziehung ber noch

<sup>\*)</sup> Briefiche Mittheilung bes vorbin ermahnten hochachtbaren Gemahres mannes an Gorres.

ihrem Beichtvater zu sich gerufen, schwierigern Bortommenheiten über schen sollte, auch wohl Briefe prattischen Berstande Kleines und beschicken und in Ordnung zu hal

Im J. 1841 gab ste ihre vät siebelte zu Anfang November in über, wo ihr, die schon lange selbst I war, eine abgesonderte Wohnung geräumt wurde. Hier erfreute si größern Ruhe, indem der Zutritt die Einholung einer besondern Eigeistlichen Obrigkeit geknüpft war dort die Besuche nicht ganz auf, un Wirkungen des tiesen Eindrucks, i sich forttrugen, pflanzten sich ohn Bon tieser Ergriffenheit zeugt un richt, den der Bischof von Terni,

<sup>\*)</sup> Auch Gorres, ber ingwischen wieber war, iah fie bort noch einmal, 1

٠.

seinem Besuche im J. 1842 über Maria von Morl verntlichte. Er fah sie an einem Freitag in ber Entzuckung d in ihrem Passionsmitleib, und er konnte sich ber Thranen bt erwehren bei dem Anblick des rührenden Wesens, auf jen Stirne ihm die Worte geschrieben schienen : "Ich lebe, boch bt ich, sondern Christus lebt in mir!" Im Uebrigen ftim= n feine fehr aufmerksamen Beobachtungen, namentlich was über ben mystischen Tob ber Etstatischen am Freitage t. sowie seine Untersuchung ber Stigmata genau überein t ben Aufzeichnungen, welche Gorres und Brentano fieben Das Gleiche gilt von ben bre früher gemacht haben. nfalls auf Autopfie beruhenden Mittheilungen, welche um je Zeit Ludwig Clarus (Bolt), damals noch Protestant, feinen Studien über Dinftit in die Deffentlichteit ju geben gebrungen fühlte\*). "Die Gewalt ber Bahrheit unb rtlichkeit", fagt er von seinem Besuch in Raltern, "ergriff 5 fo, daß ich sofort einen gleichsam unbezwinglichen Trieb pfand, gleich bem Apostel Johannes was ich gehört, was ne Augen gesehen, mas meine Sande betastet, zu verben."

Roch mancher Andere \*\*) folgte biefen glaubwürdigen

aufgesucht mit bem Bunsche Zutritt zu Marie Morl zu erlangen. Bon biesem schreibt er in einem Briefe: "Er sprach ohne alle Einzgebilbetheit und hoffart so vernünftig, daß ich kein Bebenken hatte ihn nach Raltern zu instradiren. Um zehn Uhr war er hinausgez gangen, Abends halb fieben kam er zurud um mir Bericht zu erzstatten, tief ergriffen von dem was er gesehen, übrigens ohne Phanztafterei und Bortmacherei auf vernünftige Beise in die Sache einzgehend und über sie verhandelnd." ib. S. 100.

<sup>\*)</sup> Die Tyroler ekkatischen Jungfrauen. Leitsterne in die bunkeln Gesbiete ber Mystik (Regensburg 1863) I. 19 — 49. 61 — 69. Bergl. hiezu: Simeon von L. Clarus (Schaffhausen 1862) l. 313 ff. 380. II. 2 ff.

<sup>&</sup>quot;) Augenzeugen verschiebener Rationalität. Bergl. 3. B. die gehalts volle Schrift von Lord Shrewsbury: Letter from the Earl of Shrewsbury to Ambrose Lisle Phillips, Esq., descriptive of

Männern mit seinem öffentlich ausgesprochenen Zeug weil er bem Drange nicht widerstehen wollte, bem schauten und Empfundenen Ausbruck und ber Bahrheit Ehre zu geben. Der Nachfolgende konnte aber nur ineue befräftigen, was die Früheren gefunden.

Und so ist es geblieben. Ein Menschenalter ist zwischen barüber hingegangen und die Welt hat an teinen störenden Wechsel, teinen innern Widerspruch wegenommen. Manches hat sich in den Erscheinungen ger dert, in der Hauptsache aber hat sich nichts an ihrem stande verändert dis zum letzten Jahre ihres Lebens. Etstase, die Wundmale, die durchgeistigte Frömmigkeit in ih Beschauungen wie die Unbefangenheit ihrer Kinderseele natürlichen Zustande: Alles ist sich ohne Wisklang gleblieben wie vor dreißig Jahren. Man konnte ihre schichte in zwei Worte fassen: sie leidet und betet — e Passionsblume die das Kreuz umrankt. In ekstatischer krachtung der Geheimnisse des Lebens und Leidens Ehd im Gebet für allgemeine und besondere Anliegen, für Kirche, sür ihr theures Heimathland und Kaiserhaus, s

the Estatica of Catdaro and the Addolorata of Caprians London 1842. — In berfelben ift auch ber Bericht abgebruck, ber Franzose Cazales über seinen Besuch bei Marie von in ber Universite Catholique bekannt gegeben. — In ber italischen Schrift: Memorie intorno a tre mirabili vergini viventi Tirolo (Lugano 1836) rührte ber schöne Aussau über Maria won bem gelehrten Propft Niccarbi aus Bergamo her. In land erschien das Schristehen: L'Estatica Maria de Norl in verschiedenen Aussauen Es eristirt auch eine beutice und sehung.

Der Bericht eines beutschen Malers, ber fich im 3. 1848 bilfe eines Empfehlungsschreibens bes bamaligen Erzbischof was Salzburg, Fürft Friedrich von Schwarzenberg, bie Erlaubnif wirfte Marie von Morl abzeichnen zu burfen, und ber bie Witiche breimal an Freitagen sah, findet fich abgedruckt im "Mifchen Kirchenblatt" vom 15. Febr. 1868.

Boblithun gegen. zahllose Arme, so verbrachte sie bie numb so vollenbete. sie ihre von irbischem Glück wahrbemig besonnte Lebenebahn.

Drei Jahre vor ihrem Tobe truf sie ein schwerer Berberch bas hinscheiben ihres Beichtvaters Capistran, ber
mahezu vierzig Jahre ihr geistlicher Führer gewesen.

Capistran Soyer, geboren zu Schwaz am 24. Jan. Itarb am 4. Mai 1865. Er war ein ausgezeichneter promann, ber burch seine einsichtsvolle Thätigkeit als bian, Lettor ber Theologie, Definitor und Provinzial, als Gründer von acht Orbenshäusern der Schwestern derütten Orben des hl. Franzistus zum Unterricht der ein gesegnetes Andenken in Throl hinterlassen hat. von Mörl aber verehrte in ihm einen väterlichen deb, der eine hilfreiche Stüte ihrer Familie in den viels en Röthen gewesen, und einen treuen Sewissenstath

saft von ihren Kindesjahren an ihre Seele geleitet.

tano sagt von ihm, nach seinem ersten Besuch in Ral
"Pater Capistran ist ein sanster heiliger Mann, von

stem Frieden. Benige Personen dieser Art (wie Marie

el) dürsten sich je eines so angemessenen Seelenführers

ent haben. Benn man sie zusammen sieht, weiß man

t, wer von beiden heiliger scheint." Der Berlust des

feinem Tode ergriffen wie ein Kind. Wie sie beim Tode frommen Mutter noch Jahre lang um diese weinte trauerte, so weinte sie auch dem treuen redlichen Beter und Wohlthäter lange noch Thränen nach. Und te sie früher schon öfters den Wunsch und die Sehnsucht einem baldigen seligen Ende ausgedrückt, so geschah jest noch mehr und inniger.

Dieser Wunsch sollte nach wenigen Jahren in Erfüllung ben. Segen ben Herbst bes Jahres 1867 fing ihr körperses Besinden sichtlich an sich zu verschlimmern, und den keigerten Ansprüchen die gerade noch in diesem letten

in Anspruch nahm. Die aus bem geistlichen Stande Anlaß der Feierlichkeiten des Katholikenversammlung in Stigmatisirten vorüberkamen gab eine Zeit wo während ein Franziskaner des Orts, Borgängers mit hingebenden jeder Stunde des Tages Be Der Schwächezustand machte bar, daß sie kaum mehr im Stau beten.

Das Maß ihrer physisch bas Maß ihrer Leiben war September 1867 kam auf ein suchung über sie. Es war a Macht zu ringen hätte, die j licher Angst, Traurigkeit und cher mit dem 17. September ihr Bewußtseyn durch mehre umflort erschien. In diesem ie ben Bapft gefangen, Rirchen und Rlöfter verwüftet, Un= mil über ihr Land gebracht u. f. w. Diefer Zustand höchster Aufregung und Beangstigung bauerte von Mitte September Bitte Oftober, wo allmählig wieder Ruhe eintrat und ber flare Blid gurud fehrte. Bom 23. Oftober an fonnte k wieber regelmäßig bie bl. Communion empfangen; bie Infectung war überwunden und Alles war von da an wie wrher, milb und friedlich. Spater befragt, was biefe Leiben whl gewesen seien, gab fie gur Antwort, bag fie in ber lacht vom 7. auf ben 8. Geptember angeregt worden fei, ir ben Papft und ben Raifer zu beten, und bag von bort re Leiben begonnen haben — was benn allerdings mit ber maligen Beltlage wohl in Busammenhang gebracht werben un. Denn in jenen Tagen bereitete fich unter bem Schute r italienischen Regierung die blutige Invasion ber Bari-Moianer in ben Kirchenstaat vor, welche bann in ber veiten Salfte bes Ottobers die frangofische Erpedition gur olge hatte und wenige Tage barauf zu bem Giege ber ipstlichen Sache führte. Wer fann es sagen, was fie in . efer ichweren Beit ber Beimfuchung alles gelitten? Mertmrbig aber bleibt es, rag bieje lette Beimfuchung gugteich ie ein perfonliches Mitleiten an ben großen Anfechtungen er Rirche erscheint.

Runmehr neigte sich ihr Lebensstämmichen zum Ende. patte Marie Mörl schon vorher die Nähe ihres Todes geshnt, so äußerte sie seit der eben geschilderten Prüfung noch estimmter und wiederholt, daß sie diesen Winter sterben verde. Nach Allerheiligen wurde ihre Hinfälligkeit täglich rößer und Alles gestaltete sich zur Auflösung. Angewensete Heilmittel halsen wenig oder nichts, da sie dieselben ucht mehr ertragen konnte. Kleine Gaben von Basser, mit demonis und Quittenessenz vermischt, waren in den letzten wei oder drei Wochen das Einzige, was sie genoß. Sonst, n ihren besseren Tagen, bestand ihre Nahrung aus Früchsten, auch wohl etwas Brod oder einsachster Wehlspeise, aber

gefte ver pt. drei Rönige, sie sich in ber alten gewoh war Mission in Kaltern ge ju ihr an diesem Tage, grugen. Sie war voll fanj gastlich Trauben anbieten. Bon ihrem Ende wußte fie fterben murbe wenn Alle wie sie es schon seit Jahren bie Wundmale an Sanden fie dem Tode tam, man fa Rled, ber, ale fie verschie leise Spur verschwand. fie mit ben Sterbfatramen gebung glaubte, es ginge 31 Geberben an, baß fie jest n Bewußtseyn und konnte tag

empfangen, was gewöhnlich So nahte der 11. Jan der Nacht vom Freitag auf Uhr in der Früh, nachdem durch den Leih des Games ine reine fromme Seele hatte wahrhaft im Kreuze voll= ibet.

Ihre Leiche murbe in ber Rlofterfrauentirche auf ein arabebett gelegt, und mabrend ber zwei Tage, ba fie bort usgesett war, wurde fie noch von Tausenden besucht, die d von bem Unblid ber lieben Geftalt nicht trennen wolln, fo lange fie noch über ber Erbe mar; benn gar Bielen ar es, als ob fie ein theures liebgehaltenes Familienglieb rforen hatten. Gie lag ba wie eine Braut geschmudt, gang eiß gefleibet, mit einem weißen Schleier um bie Stirne ib einem Kranze zu Fugen. Der Einbruck war erhebenb gleich und umfriedend: fo lauten die Schilberungen von en Seiten. Ihr Angesicht fah ehrwurdig und lieblich aus, ib findlich, halb matronenhaft, bas Saupt gur linten ste geneigt, die Stirne und die Augen voll des Ernftes, Parund wie ein Rinbermund, im Schlafe lachelnd; bie imbe vom schönften Alabafter, faft rofenroth. Später fen man ben Schleier weg, ba war sie noch lieblicher, mie im Leben, von ihren schonen haaren umgeben. k Ausbruck friedlicher Ergebung lag über bas gange Mit gebreitet.

Ergreisend war der Att der Einsargung und Bestattung.
ther dem Andrang des Bolts wurde die Leiche von einigen
Adchen und Frauen im Beiseyn des Bürgermeisters Baron
pauli vom Katasalt heradgenommen und mit großer Ehrecht und unter sichtbarer Rührung in einen Sarg von Zint
egt, der dann, nachdem man eine von mehreren Personen
terschriedene Urtunde in einer Kapsel beigelegt hatte, verhet und versiegelt und endlich von einem zweiten, hölzern Sarg umschlossen wurde. Ungemein großartig entsaltete
i die Theilnahme der Bevölkerung bei dem letzten Chrenleite. Richt bloß ganz Kaltern trauerte, auch alle Rachsgemeinden waren vertreten, als am 13. Januar Nachteags um drei Uhr die irbischen Ueberreste der Berewigten
n der Klosterlirche der Tertiarschwestern im seierlichen Zuge

wur Gottes gesprochen, Trient über fie schrieb: , Crucifir an bie Kreugstra ftreute, im Wirbelwind bir in Wahrheit, wie er an ei für die ewige Lampe über Beiligthume brennt, bamit erlosche, und ber Faben bi nicht abreiße". Diese ewig und in dem außerordentlic jum Ende. Ihr leibenreich die Welt hinaus als ergre Ziehe mich bir nach! Und bie Rette ber fegenbringende rührenden irdischen Erschein gegangen, auch nach ihrem

## XXX.

## Beitläufe.

Die Binkelzüge ber orientalischen Politik Frankreichs und seiner Großmachts-Collegen.

Diese Blätter haben sich seit zehn Jahren nicht mehr eingehend mit dem Orient beschäftigt. Aber sie haben unaussgesett darauf hingewiesen, daß die nächste große Krisis die Orient-Frage in ihre Wirbel hineinziehen, oder besser gesagt, daß die Bewegung in Constantinopel ihren Orehpunkt haben werde. Es war unsere beständige Rede: der Welttheil sei einem allgemeinen Provisorium versallen und könne nicht mehr zur Ruhe, zum gedeihlichen Definitivum einer neuen Staatenordnung gelangen, wenn nicht und ehe nicht die türkische Wüssenei als wesentlichstes Moment in die neuen Combinationen einbezogen sehn werde. Darum ist auch der Orient stets als die letzte und größte Frage des Jahrhunderts vor dem politischen Ahnungsvermögen aller Denker gestanden. Das neue Europa wird auch politisch bis an die Grenzen Assene Europa wird auch politisch bis an die Grenzen

Es ist nun aber geboten die große Frage wieder auf unsere Tagesordnung zu schreiben. Denn die Zeit der Erfülslung steht vor der Thure, und die Stunde naht rasch, wo alles Politisiren ohne Berücksichtigung des Orients offenstundig als das erscheinen wird was es ist: als leeres Gerede,

Auch unsere beutsche Frage und namentlich sie, wird miendgiltig beautwortet werden außer im engsten Zusamme hange mit der türkischen. Das linke Rheinuser und der Beporus liegen sich setzt viel näher als vor Zeiten Wien werden, de nachdem die Würfel der Nachte am gelden Horn fallen werden, wird sich insbesondere auch das Schlau Bayerns und der übrigen süddeutschen Staaten so do gestalten. Sodald der politische Calcul sich ein: sür alles über das weite Reich Osmans ausdehnt, dann werden Witteleuropa Unsähe möglich seyn, die in den engen verschaften Verhältnissen der untergehenden Weltpeileinsch nicht denkbar waren, und bei den saktischen Zuständ in der Türkei sind wir keine Stunde mehr vor erschüttend Wendungen sicher.

Gerade hierüber hat in biesem Augenblicke bie ten Reise bes Pringen Jerome Napoleon mertwürdige En lichter aufleuchten laffen. Richt als wenn wir bie # enticheiben und bejahen wollten, ob wirklich ber frangiff Imperator feinen "rothen Better" mit einer wichtigen fion bei ben beutschen Sofen beauftragt habe, mit Miffion welche die Wahl zwischen Krieg und Friede unmittelbar auf Spitz und Knopf itellen müßte. Aba Antereffante für uns ift bie Thatfache, bag alle bieje Stimmen welche bie officielle Diffion bes rothen Pi bejaben, berfelben zugleich und einmuthig bie bestimmte ficht unterlegen für ben bevorstehenden Rampf im Ci Preußen von Rugland zu trennen. Wollte man in Si bie ruffifche Alliang für immer preisgeben, bann burft so sagen biefe Sternfundigen ber frangofischen Diple - Graf Bismart seine Berrichaft auch über Gutbeutid ausbehnen, ohne daß Frankreich Compensationen am M verlangen murbe. Die Tuillerien murben fich in biejem mit bem wallonischen Theil von Belgien begnugen: bid bas Brogramm bas ber "beclaffirte Cafar" nach Berlin genommen habe. Der hauptpunkt beffelben mare aber

rrustiche Bruch zwischen bem neuen Deutschland und 108kowitischen Reich, und als reale Bürgschaft besemüßte Preußen die Hand bieten zur — Wieberhers Polens!

der Gebanke an sich läßt sich hören. Soll ber steten jung des Orients durch Rußland ein haltbarer Riegel hoben werden; will Europa einen durchschlagenden n die Politik des Panslavismus treiben welche die n Gesahren für die ganze romanisch-germanische Welt schließt; soll endlich das neue Deutschland eine andestimmung haben als für die panslavische Universalchie in der Rolle eines Vorwerks zu dienen: dann illerdings die Wiederherstellung Polens das einzige zweckse Mittel. Auch in der hohen Diplomatie Desterreichs iese Einsicht nie ganz ausgestorben; und in der That eine solche Veränderung die neue Weltperiode in ganz m Grade einleiten als eine altmodische Grenzberich
am Rhein.

Sonberbarer Weise ist im vorigen Jahre der Gebanke plöglich und aus bunteln Zusammenhängen heraus in , London und Wien zugleich auf dem Wege ber Presse 16 verwunderte Publitum gebracht worden. Reit nach bem Raiser=Besuch von Salzburg und un= bar nach bem Erscheinen bes preußischen Rundschreibens 7. September worin Graf Bismart ertlart hat, bag ie Ausbehnung bes Nordbeutichen Bunbes über ben er beutschen Lander nichts maßgebend sei als ber Wunsch Bille ber Nation und baß keine fremde Macht barein= en habe. Damale überraschte bas Barifer Siecle feine mit ein paar Artiteln, beren höherer Ursprung schon r feierlich geheimnisvollen Diene bes Blattes geschrieben . Es schien barauf abgesehen bas Publitum burch biese el die Tiefe bes österreichisch=frangösischen Aftionspro= mes am Rhein und im Orient errathen zu lassen. Als Mer galt icon bamals ber Prinz Napoleon.

gen stellen: Beltsabstimm (wegen ber Wiederabtretun tat der Rheinprovinzen; dar ständigkeit Hollands, worn Belgiens zu verstehen mar Wiederherstellung — Polen im September 1867.

Wenn biese Bedingung Preußen sogar noch ermäßignädige Nachlaß aus dem Uber österreichischen Schlagsäten und Neden des Baron nicht steigen wollen, und ständige und rückhaltslose gesunken als gewachsen sin in der ängstlichen Undeweglihat außer den Russen im Wittschaut Frankreich selber, des süchtigem Mißtrauen auf difinien. Die Nordamerikaner —

eichreiben dürfte. Man sieht ferner daraus, ein wie hohes mieresse der französische Imperator allerdings daran haben ähte, Rußland auf dem Continent zu isoliren und es insessondere von Preußen zu trennen. Denn die westmächts de Allianz von 1853 wird so intensiv nicht wiederkehren, ren mächtigen Rückhalt aber an dem österreichischen Länders daß hat der Beherrscher Frankreichs eigenhändig die zur hnmacht reducirt um des elenden Italiens willen. Das as er nun zu spät bereuen.

Man erkennt aber endlich aus ber eigenthumlichen Comnation welche fich an die Reife bes rothen Bringen fnupft, ib ans ihrem voraussichtlichen Erfolg beutlich und flar, ie bie Unverfohnlichkeit bes Gegensages zwischen Breugen ib Frantreich felsenfest fteht. Wenn Napoleon III. bie ebingungen feines Neutralitätsbundes mit ber norbbeutschen tonarchie auch noch wohlfeiler gabe und noch verlodenber . acte als er gethan haben foll; wenn er für bie Ausbeh= ung bes preußischen Scepters über gang Deutschland weiter r nichts verlangte als bie einzige reelle Garantie bes benitiven Bruches mit Rugland, nämlich Bolen; eine Gaantie für bie er sich mit allem Recht auf bas von Breußen Wit adoptirte Nationalitäts-Princip, und insbesonbere auf e preußischen Thaten zu Gunften Italiens berufen burfte - tonnte man, frage ich, in Berlin auf ben Sanbel einten? Jeber kundige Diagnoft ber politischen Stellungen juropa's wird entschieden mit Nein antworten.

Mit diesem entschiedenen Nein ist aber zugleich gesagt, daß icht nur Größpreußen von heute sondern auch das Deutschand welches die Zutunftspolitit der Bismart'schen Rundschrift
om 7. September seiert, in alle Ewigkeit nicht auf eigenen
füßen stehen könnte und stehen wurde. Es bedürste Rußands als seines unentbehrlichen Complements, so gut wie
est Großpreußen desselben bedarf. Das ist die traurige
khatsache. Der russische Einsluß in Berlin war immer ein
pekieterischer; seitdem aber Desterreich weggefallen ist aus

bem beutschen Berbanbe, ist er es mehr als je. Sobald bas neue Preußen von Rußland getrennte Wege gehen wollte, müßte es einfach fürchten ben listigen Räufen ber französischen Politit auf Distretion preisgegeben zu seyn. Man hat dem Herrn und Weister dieser Politit schon im Jahre 1854 und noch mehr im Jahre 1859 nachgesagt, ihr eigentslicher Gedanke sei: "Einer nach dem Andern." Das wäre also nichts Anderes als die simple französische Uebersehung des alten Divide et impera. Preußen wird sich hüten auf eine solche Gesahr hin irgendwie die russischen Bahnen zu durchtreuzen. Das ist gewiß trot der Bismartischen Besuche in Biarritz.

Mus ber gesammten Conftellation, wie wir biefelbe bier gezeichnet haben, burften fich nun aber und insbesonbere bie auf ben erften Blid unerflarlichen Wenbungen verftanblid machen, bie ber frangofische Imperator feit Jahresfrift in ber Orientfrage vorgenommen und fich erlaubt bat. Dan hat vielfach geglaubt barin nichts weiter als ein unficheres Berumtaften und fomit einen neuen Beweis von ber gunebmenden Schwäche bes alternden Berrichers erbliden gu muffen. In Wahrheit hat ber Dann aber nur feinen Augenblick aufgehört die orientalische Frage im untrennbaren Bufammenhange mit ber beutschen Frage zu behandeln. Sier liegt bas gange Geheimniß ber rankevollen Rreug = und Querguge feiner orientalifchen Politit. Benn er jest wirtlich ben Berfuch gemacht haben follte - wir laffen es wit gefagt babingeftellt - Preugen von Rugland gu trennen und ben polnischen Riegel zwischen biefe traditionelle Allian; ju fchieben, fo ift jedenfalls fein Berfuch umgefehrt Rugland von Preugen zu trennen, ichon vorhergegangen und in St. Betersburg gefcheitert.

Es handelte fich, und es handelt fich noch, um den Aufftand von Candia, ber auf dieser wichtigen Insel seit mehr als einem Jahre wuthet und in bessen eigentliche Berhalt nisse klar zu sehen um so schwerer ift, weil die officieller

urtischen Berichte faft eben so unverschamt lugen wie bie thenischen. Rur barüber burfte nirgends ein Zweifel fenn, and follten wenigstens die großen Rabinette langft im Reinen gewesen senn, bag ber Aufstand von Canbia nur gum peringften Theile ein ursprunglich fretensischer mar und bag bie driftlichen Candioten fich unter turfijder Berrichaft jeben= halls viel leichter batten bebelfen tonnen als bie armen Boten unter ber Knute bes weißen Czar, wenn nicht bas . Rebinet von Athen es fur ein Beburfnig bes bellenischen Bettelftolges gehalten batte, ruffischen Anftiftungen bienenb eine tretensische Frage aufzuwerfen und ben bewaffneten Aufruhr zu entgunden. Candia follte unmittelbar in Griechenland, mittelbar in Rugland einverleibt und auf biefe Beife in Pracebengfall fur bie gangliche Auflofung bes turtischen Reiches geschaffen werben. Dazu bildete fich die geheime Rational-Regierung an ben Kuften bes Archipel: fie erließ parterschütternbe Aufrufe, fenbete ihre Memorandums in bie mropaifchen Rabinette, fammelte Beld, namentlich ruffifches, Aftete Schiffe aus, fpebirte Baffen und Freiwillige nach Sandia, und fie mit Ginem Bort, nicht jo fast bie einge= wrnen Rretenfer, führte ben Freibeuter : Rrieg gegen bie truppen bes Gultans auf ber Infel.

Run liegt es auf platter Hand, was biejenigen Mächte velche ben Bestand, wenn auch nur ben einstweiligen Bestand ber Pforten-Herrschaft noch immer für eine europäische Rothwendigkeit halten, in Bezug auf Candia hätten thun rüssen im Interesse ihrer eigenen Politik. Sie hätten in Ithen ben Ernst zeigen und bem freibeuterischen Unwesen es hellenischen und italienischen Gesindels an den griechischen küsten ein kurzes Ende bereiten müssen. Das geschah allersings, aber mindestens um ein halbes Jahr zu spät, nämsich erst dann als der französische Imperator die Ersolzssstatunt und den faktischen Beweis dafür in Händen hatte. Die behin hatte seine erste Violine ganz andere Welodien

aufgespielt, und bis bahin mußte somit die Pforte einen gut Theil ihrer letten Kräfte verschwenden, um den Austauf auf Candia in die Schlupswinkel zurückzudrängen aus den er doch immer wieder hervorzüngelt, wie es scheint bis a diese Stunde.

Es ift fehr belehrend bie Daten biefer frangont Beripetien miteinander zu vergleichen. Im Rovember ! schrieb ber Imperator personlich an ben Czar und schlug eine geheime Berftanbigung feparatim zwischen Frant und Rugland vor. Es war bald nach ber Festjetung Nordbeutschen Bundes und ber preußischen Annerionen, er biesen Schritt that. Im Anfang 1867 ging er weiter; er rieth nicht mehr blog bie Abtretung von Ca sondern auch von Theffalien und Epirus an. Beit fdrieb ber öfterreichische Minister feine famoje De vom 1. Januar 1867, worin er bie Revision ber Bert von 1856 gutmuthigft bevorwortete. Elf Jahre vorber es hunderte von Millionen und hunderttausende von Lie getoftet bas Bollwert ber Parifer Bertrage aufzurichten, jett mit einem Febergug abgethan werben follte. Mr Stelle gedachte Baron Beuft eine ftanbige Conferent Machte zu segen, aber mit Ausschluß ber am meiften theiligten Macht, nämlich ber Türkei felber. Allein in Be burg bantte man bem fachfischen Baron taum fur feine Meinung; benn man halt bort bie Vertrage von 1856 hin für abgethan, nachdem Guropa dem frechen Brug b felben burch bie Berufung bes preußischen Bringen auf Thron ber Moldau = Walachei ruhig zugesehen. Fürst Gortschakoff in seiner Depesche vom 31. Mai 18 wo er die Donaufürstenthumer-Conferenz geradezu als mobie" bezeichnet, beutlich genug ausgesprochen.

lleberhaupt läßt sich jener übereifrige und unberufel Schritt bes öfterreichischen Diinisters gar nicht erklären, well man nicht annimmt bag ber französische Bersuch, Ruflet von Preußen zu trennen, auch ihm am herzen lag und

Belingen von feiner Geite moglichft forbern wollte. In reburg nun nahm man bie frangofifchen Schritte ber aberung, foweit fie in Roten und Devefchen gegen bie ei thatlichen Ausbrud erhielten, bereitwillig an, aber sperhielt fich talt ablehnend gegen bie unausgesprochene imeng. Preußen machte es, im handgreiflichen Einvetmig mit Rugland, gerabe fo. Auf biefe Beife tamen balle bie Collettiv-Roten zu Stanbe, welchen nur Eng-Morne blieb und die von der Pforte der Reihe nach die wwwie ber tretischen Infel, bann Boltsabstimmung bet Noten ob fie zu Griechenland ober zur Turtei gehören be, geforbert haben. Endlich follte eine Commission ber tenach ber Infel gehen, um bie Uebelftanbe zu unterfuchen Meformen auszuarbeiten. Mit allen biefen Borichlagen Als es aber bas Facit seiner Spe-Frantreich voran. du auf Rußland ziehen wollte, ba sah es sich verrathen beteufcht.

Das Riasto ift allgemein befannt geworben, welches ber mator bei bem Czaren erfuhr, als er benselben bei bem ber Weltausstellung zu Paris in bem angebenteten te zu bearbeiten suchte. Der Rehlschlag mar ichon baf fignalifirt, bag es ihm nicht gelang ben ruffischen scher allein und ohne ben preußischen König nach Paris etommen. Bon ba an trennten fich bie orientalischen t Frankreichs und Ruglands wieder. Noch einmal eren zwar bie Ramen beiber Mächte unter einem gemeintlichen Dotument, namlich unter ber berühmten "Bier-He-Rote" worin fie, in Bereinigung mit Breugen und ten, vie Pforte bedrohten (Ottober 1867), weil biefelbe Lust hatte Candia ebenso im Wege einer "loyalen En-!" zu verlieren wie fie die Molbau = Balachei und Gerverloren hatte. Man werbe bie Türkei, hieß es in ber fen Rote, "ben Confequengen ihrer Thaten überlaffen. eben materiellen Beistand ber driftlichen Mächte entn, fie demitten ber Berlegenheiten bie fie fich berch ihr geringes Entgegenkommen zugezogen, selbst ohne mord Unterstützung lassen." So sprachen die vier Rächte. ! Desterreich hatte hier schon nicht mehr mitgemacht; Frankreich gab zu verstehen, daß es nur widerwillig Note unterzeichnet habe, die eben einen "Abschluß" bezt und die Erfüllung "früherer Berpflichtungen" sei. Das hie Note signalisirte den Schlußpunkt der vergeblichen stredungen Frankreichs Außland von Preußen zu in und an sich zu ziehen. Die Wendung war inzwisch Paris schon eingetreten, die Salzburger Conserenz war möglich geworden.

In Petersburg hatte man bie veränderte Richtun frangofischen Windes langft verspurt. Beweis bavon i mertwürdige Depesche bes Fürsten Gortschatoff vom 27. 1867, worin die schwantende und untlare Haltung ber gofischen Bolitit im Orient und speciell in ber canbiet Frage Scharf fritifirt wird. Die Schuld ber Unnachgiel ber Pforte schreibt ber Fürft allein bem Umftanbe gu, ber Glaube an bie unwandelbare Uebereinstimmung be ben Kabinette von Betersburg und Paris in letter 3d erschüttert worden sei. Er habe, erzählt ber Fürft, ben gofischen Gefandten gebeten feine Regierung auf bas "1 lässige solcher Aluktuationen" aufmerksam zu machen. habe", fährt er fort, "Herrn von Tallenrand nicht bet baß gewisse jungst vorgekommene Greignisse ber Turte bedauerlichen Ginbruck machen mußten. Ohne auf bit Abmiral Simon gegebenen Weisungen \*) allzu viel & ju legen, habe ich erklart, daß bieje Thatsache in Berbi mit ber Bebeutung welche ber Salaburger Ausamme beigelegt wirb, als ein Beweis ber Erschlaffung, wenn eines vollständigen Abbrechens ber entente cordiale mit ? reich angesehen wird."

<sup>\*)</sup> gegen bie griechifchen Biratenfchiffe unb Blofabebrecher.

vie Salzburger Conferenz liegen nun bekanntlich

Dofumente nicht vor. Aber nach Allem was in m officios und nichtofficios verlautete, burfte bie rftellung ber innern Borgange fo ziemlich bas roffen haben. "In Salzburg gelang es nun Frantreich für bie antiruffifche Politit (Engewinnen. Rapoleon tam borthin entschieben mit Desterreichs Allianz gegen Preugen zu gewinnen; babei auf die Rantune des Raisers, auf Beuft's beutschem Patriotismus, ber ja vor einem Jags tsendung einer frangofischen Armee an ben Rhein ber er rechnete bennoch falich. Frang Joseph wie angler lehnten jebe aggressive Allianz gegen Deutscheil Desterreich auf's tiefste bes Friedens bedürftig ie beutschen Provinzen ebenso laut gegen einen ig protestiren würben als die Ungarn. Rur einen trieg tonne Desterreich fortan führen, wenn es ebensbedingungen bebroht wurbe, und eine folche liege in bem, mas bie panflavistische Bolitit in der Befreiung des europäischen Orients"" nenne. also ben Weltfrieben bewahren, so tomme es baß England, Frantreich und Defterreich biefer m Politit entgegentraten" \*). n Paris bald barauf bas Hölzchen ven ber "Wie-

n Paris balb barauf bas Hölzchen ven ber "Wiesig Polens" ausgeworfen wurde, war der stärtste ür, wie sehr dieser Gebankengang dem französischen eingeleuchtet hatte. Bon dem, freilich müßigen, die Wendung von Seite Englands fand, konnte Beust in London persönlich überzeugen. Zugleich die neue Basis auch eine französische Verständigung zuzulassen; und insoferne mögen die Versicherungen und Wien, daß die Spitze der Salzburger Cons

per "Grengboten" vom 17. Januar 1868,

ferenzen nicht gegen Breugen gerichtet fei - fogar richtig gewesen fenn. In England wunscht man bie Un werfung Subbeutschlands unter ben preußischen Scepter, wenn Defterreich fich in feiner Erifteng wirklich nur t ben Panflavismus bebroht fieht, bann konnte man ja Imperator in Wien nur bantbar fenn für ben Berfuch, ju Breußen — sei es auch auf Roften bes unabhängigen te ichen Gubens - auf immer von Rugland zu trennen bie flavische Grogmacht burch bie bazwischen gefchel Barriere Polens von Mitteleuropa zurückzubrängen. schatigung für Defterreich tonnte fich überbieß an ber m Donau finden. In der That möchte man fast glauben, biese neue Phase ber eigentliche Rern hinter bem Rebel, bie widerstreitenden Ausspruche und Strebungen frangon Minifter und Minifter = Canbibaten feit bem 14. Sept. ! (bem Datum bes Lavallette'schen Circulars) über bie Situation verbreitet haben, wirklich gewesen sei.

Jebenfalls ist Desterreich inzwischen und im Schantreichs auf ben alten Standpunkt ber Metternicht Politik gegenüber ber Türkei zurückgekehrt. Baron Benkt durch seine mittelstaatlich eliberalen Belleitäten bem kreichischen Einstuß in der Türkei schwer geschadet und selber lächerlich gemacht \*). Er mag jetzt eingesehen habs sich leichter suffisante Bundesresorm-Programme schwiließen als orientalische Politik. Die Integrität und verainetät der Türkei gemäß den Verträgen, deren "Reviser vor Kurzem empsohlen hatte, ist jetzt wieder das Politim der Wiener Staatstanzlei. Baron Beust besürme die vollständige Aussührung der Resormen welche der Humanum versprochen, aber von einer Unterstützung autonomistischen Forderungen von Serbien und Rontem

<sup>\*)</sup> G. barüber bie fauftischen Artifel bes Omega Gorrespondentm!
Allg. Zeitung vom 14. Aug. 1867 und 22 Fcbr. 1868.

gar ber Donaufürstenthumer, überhaupt von orientalischer klionalitäten = Politik ist der österreichische Reichstanzler geworden. Frankreich als Borkampser halt scharfe inche über die Bewegung und die russischen Zetteleien in ken Ländern, namentlich in der Richtung gegen Bulgarien, solch der Sammelherd der explodirenden Stoffe gebildet zu ben scheint.

Rugland hat indeg vorerst diplomatisch seinen divergien Standpunkt vollständig entwickelt. Es ist ber ewige min seiner zahlreichen und endlosen Roten, daß bei tem ibs-politischen Charafter bes Türkenthums die von ben Amachten empfohlene Reform-Politit ganz und gar unausbar fei. Die Pfortenregierung fei eben zu folchen "Reten" unfähig und darum habe sie auch von ihren zahle ien Reformversprechen bis zur Stunde nichts gehalten. biefe Reformen hatten eine engere Centralisation nach indlandischem Muster zur Voraussetzung. Aber nicht 🗪 größere Centralisation, sonbern im Gegentheile die voll= menste Decentralisation ber Verwaltung in ber Türkei burchgeführt werben, um bas Loos ber Christen grundau verbeffern. Erft feit vierzig Jahren hatten bie Turken Tucht, sich die unterworfenen Nationalitäten zu affimiliren; Fhatten geglaubt ber europäischen Civilisation zu hulbigen, mem fie die Theorien der Absorption und Centralisation Renommen und fo die driftlichen Bevolkerungen ihrer Dinziellen und communalen Autonomie beraubt, beren fie Infang bieses Jahrhunderts mit befriedigendem Resultate Roffen. Und gerade seitbem feien bie inneren Berwurfniffe wnisch geworden. Also nicht die abendlandische Staatsidee tern bas Princip ber Ragenautonomie muffe als organis wrische Grundlage in allen Provinzen ber europäischen trei wieber eingeführt werben. Nur unter biefer Bebingung ber Bestand bes osmanischen Reiches fortan möglich.

Mue diese Behauptungen Ruglands find nun volltommen wundet. Wir selber haben vor zwölf Jahren gang die

aufgespielt, und bis babin mußte somit die Pforte einen guter Theil ihrer letten Krafte verschwenden, um ben Aufstan auf Candia in die Schlupfwinkel zurückzudrangen aus beneuer boch immer wieder hervorzungelt, wie es scheint bis au biese Stunde.

Es ift febr belehrend bie Daten biefer frangofifden Beripetien miteinander zu vergleichen. 3m Rovember 1866 fdrieb ber Imperator perfonlich an ben Caar und fcblug ibm eine gebeime Berftanbigung feparatim gwifchen Frantreid und Rugland vor. Es war balb nach ber Reftjegung bes Norbbeutichen Bunbes und ber preugischen Annerionen, bag er biefen Schritt that. Im Anfang 1867 ging er noch weiter; er rieth nicht mehr blog bie Abtretung von Canbia fonbern auch von Theffalien und Gpirus an. Um biefelbe Beit fdrieb ber ofterreichische Minifter feine famoje Depefde bom 1. Januar 1867, worin er bie Revision ber Bertragt von 1856 gutmuthigft bevorwortete. Elf Jahre vorber batte es bunberte von Millionen und hunderttaufende von Leichen gefoftet bas Bollwert ber Parifer Bertrage aufgurichten, bas jest mit einem Febergug abgethan werben follte. Un bie Stelle gebachte Baron Beuft eine ftanbige Confereng ber Machte zu feten, aber mit Ausschluß ber am meiften be theiligten Dacht, namlich ber Turtei felber. Allein in Betersburg bantte man bem fachfischen Baron faum fur feine gute Meinung; benn man halt bort die Bertrage von 1856 obne bin für abgethan, nachbem Guropa bem frechen Bruch ber felben burch bie Berufung bes preugischen Bringen auf ber Thron ber Molbau = Balachei ruhig zugesehen. Das batt Fürft Gortichatoff in feiner Depefche vom 31. Dai 1866 wo er bie Donaufürstenthumer-Confereng geradegu als "Ro mobie" bezeichnet, beutlich genug ausgesprochen.

Ueberhaupt läßt sich jener übereifrige und unberufen Schritt bes öfterreichischen Ministers gar nicht erklären, wem man nicht annimmt bag ber französische Bersuch, Rugland von Preußen zu trennen, auch ihm am Herzen lag und ei

Belingen von seiner Seite möglichst förbern wollte. In rtereburg nun nahm man bie frangofischen Schritte ber maberung, soweit sie in Roten und Depeschen gegen bie rtei thatlichen Ausbrud erhielten, bereitwillig an, aber n verhielt fich talt ablehnend gegen die unausgesprochene usequeng. Preugen machte es, im handgreiflichen Ginvernbnig mit Rugland, gerade fo. Auf biefe Beife tamen m alle bie Collettiv-Roten ju Stande, welchen nur Engs ferne blieb und die von ber Pforte ber Reihe nach die ttonomie ber tretischen Infel, bann Boltsabstimmung ber mbioten ob fie zu Griechenland ober zur Turtei gehoren Aten, geforbert haben. Enblich follte eine Commiffion ber achte nach ber Infel geben, um bie Uebelftanbe zu untersuchen b Reformen auszuarbeiten. Mit allen biefen Borfchlagen ig Frankreich voran. Als es aber bas Facit seiner Speation auf Rugland ziehen wollte, ba fah es fich verrathen b getäuscht.

Das Fiasto ift allgemein befannt geworben, welches ber werator bei bem Cgaren erfuhr, als er benfelben bei bem fuch ber Beltausstellung zu Paris in bem angebeuteten nne zu bearbeiten suchte. Der Fehlschlag mar schon barch fignalifirt, bag es ihm nicht gelang ben ruffischen rricher allein und ohne ben preußischen Ronig nach Baris bekommen. Bon ba an trennten sich bie orientalischen ege Frankreichs und Ruglands wieber. Noch einmal ereinen zwar die Namen beiber Machte unter einem gemeinaftlichen Dotument, nämlich unter ber berühmten "Bierlachte-Rote" worin sie, in Bereinigung mit Preugen und alien, die Pforte bebrohten (Ottober 1867), weil dieselbe ine Luft hatte Candia ebenso im Wege einer "lonalen Entete" zu verlieren wie fie bie Molbau = Walachei und Geren verloren hatte. Man werbe bie Turfei, hieß es in ber mojen Rote, "ben Conjequenzen ihrer Thaten überlaffen, r jeben materiellen Beistand ber driftlichen Machte entchen, fie inmitten ber Berlegenheiten bie fie fich burch ihr geringes Entgegenkommen zugezogen, selbst ohne moralische Unterstüßung lassen." So sprachen bie vier Machte. Aber Desterreich hatte hier schon nicht mehr mitgemacht; und Frankreich gab zu verstehen, baß es nur widerwillig biese Rote unterzeichnet habe, die eben einen "Abschluß" bezeichne und die Erfüllung "früherer Berpslichtungen" sei. Das heist: die Note signalisierte den Schlußpunkt der vergeblichen Bestrebungen Frankreichs Rußland von Preußen zu treunen und an sich zu ziehen. Die Wendung war inzwischen zu Paris schon eingetreten, die Salzburger Conserenz war jeht möglich geworden.

In Betersburg hatte man bie veranberte Richtung bes frangofifchen Binbes langft verfpurt. Beweis bavon ift bie mertwürdige Depefche bes Fürften Gortichatoff vom 27. Hug. 1867, worin bie ichwantenbe und unflare haltung ber frangofifchen Bolitit im Orient und fpeciell in ber canbiotifchen Frage Scharf fritifirt wird. Die Schuld ber Unnachgiebigfeit ber Pforte fchreibt ber Gurft allein bem Umftanbe gu, bag ber Glaube an die unwandelbare Uebereinstimmung ber beis ben Rabinette von Betersburg und Paris in letter Beit arg erichuttert worden fei. Er habe, ergablt ber Gurft, ben frangofifchen Gefandten gebeten feine Regierung auf bas "Ungulaffige folder Fluttuationen" aufmertfam zu machen. "36 habe", fahrt er fort, "herrn von Tallegrand nicht verhehlt, baß gewiffe jungft vorgetommene Greigniffe ber Turfei jenen bedauerlichen Gindruck machen mußten. Ohne auf bie bem Admiral Simon gegebenen Beifungen\*) allgu viel Gewicht ju legen, habe ich ertlart, daß diese Thatsache in Berbindung mit ber Bedeutung welche ber Salgburger Bufammentunft beigelegt wird, ale ein Beweis ber Erichlaffung, wenn nicht eines vollständigen Abbrechens der entente cordiale mit Frantreich angesehen wirb."

<sup>\*)</sup> gegen bie griechifden Biratenfchiffe und Blofabebrecher.

## XXXI.

## Korische Betrachtungen über neues und altes Berfassungsleben.

ĺ.

Bährend ich meine Tyroler "Wandereindrucke" sammelte, sie in diesen Blättern niederzulegen, hat sich nahe und so Wunderbares begeben, daß es Niemanden wohl zu treen ist, wenn er kein müßiger Zuschauer bei den drohenscreignissen bleiben möchte, die ihre welterschütternden krungen dis zu der letzten Hütte tragen durften. Raum die die Generalversammlung der katholischen Bereine in Begeisterung zu Innsbruck getagt, so ging aus den krathungen des österreichischen Episcopats jene denkwürdige kesser, die einen Wendepunkt der Zeiten seierlich verkündet.

Ich kann nicht umhin mit einigen Worten barauf zuruckstommen. Die katholische Kirche kehrt bamit entschiebener je auch in Defterreich zu ben seit hundert und mehr bren bort vielsach verleugneten Principien und Traditionen res geistigen Lebens zurück. Die Wichtigkeit und Bedeutung ses Schrittes bezeichnet schon das erneuerte Wuthgeschreiter Feinde bes Christenthums, welches die Adresse hervorsusen hat.

- Die Ankundigung des bevorstehenden und wohl langst Boogenen Attes lag bereits in den kraftig mannlichen LLL. 34 Darriere Gelens ten Dichtereich Barriere Gelens ten Dichtereich Denau finden. In ber I biefe neue Phafe ber eiger bie witerstreitenten Musip Minister und Minister=E. (bem Latum bes Lavallet: Situation verbreitet haben Jebenfalls ift Lester Frankreichs auf ben alten Politik gegenüber ber Turl burch seine mittelstaatlicht

burch seine mittelstaatlichereichischen Einfluß in ber selber lächerlich gemacht\*). bay sich leichter suffisante Ließen als orientalische Peverainetät ber Türkei gemäser vor Kurzem empschlen lbium ber Wiener Staatskabie nolliesen

Richt England, wie Biele in ihrer Bewunderung für ben mittutionalismus mahnen, fonbern Frantreich, ober mutlich die unter bem Schutze ber Bourbonen großgezogene e, ift fein Mutterland. Diefe ertheilte nach bem Dufter er eigenen innern Ginrichtung ber Conftitution von 1791 Schablone. Alle constitutionellen Schöpfungen bie in utreich folgten und in andern Ländern Nachahmung en, trugen wesentlich bas gleiche Gepräge, wenn sie in sen Formen auch auseinander gingen. Der eigentliche bes Spstemes liegt aber überall barin, kein anberes t und kein anderes Gesetz anzuerkennen und zu achten bas von den jeweiligen Trägern der Gewalt willkürlich manbelbar ben Boltern auferlegte eigene Recht und ene Gesety. Diesem Streben unterlag ber bisher gee. nunmehr aber nicht länger verhehlte tiefe haß gegen objektive Geset, gegen geschichtliches und Bertragst, gegen ben positiv driftlichen Glauben und beffen meaugerungen.

Um biesem seinem Willen Geltung zu verschaffen, überträgt reinconstitutionelle Brincip alle Rechte eines Voltes auf die **eheit ein**es gewählten parlamentarischen Körpers, und zieht Ausübung einer so gewaltigen Macht, die über alle Kräfte Lanbes zu verfügen hat, keine andere Grenze, als eben Bollen und Können diefer Mehrheit. In Frankreich, von wo parlamentarische Mode wie manche andere ihren Ausgangs= t nach allen andern Ländern gefunden hatte, verschlang e neue Berfassung immer bie andere unter Strömen verenen Blutes wieder, bis endlich alle in bem napoleonischen potismus wiederholt aufgingen. Wir wollen hier ber unigfaltigen Nachahmungsversuche, welche bie Sache na= itlich in den deutschen Mittel= und Kleinstaaten fand, t gebenken, sondern nur im Vorübergehen auf Preußen veisen, wo man nach bem verunglückten "vereinigten babtag" von 1847 in die constitutionelle Bahn burch bie volution ber nachfolgenben Jahre getrieben wurde. Wie gleichen Gate über bie turtifche Reform-Bolitit berfochten und wir fteben beute noch auf bemfelben Standpuntt. Rugland hat volltemmen Recht, wenn es fagt, bag burch Refer men im abendlanbischen Ginne in ber Turfei nicht geholfen werben fonne, fonbern auf biefem Bege bie turfifden 3m ftanbe nur immer chaotifder werben wurben. Der Reblet liegt barin, bag eben Rugland es ift welches biefe Sprade führt. Für's Erfte ift es fcon faft emporend, wenn bie rud lofen Morber Bolens ber Pfortenregierung wegen Unter brudung ber driftlichen Stamme in ber Turfei ben Brocen machen wollen, und wenn ber Minifter einer Dacht, ber fein Mittel bes religiofen Fanatismus und ber blutgierigen Barbarei gu fchlecht ift, um eine gange Ration bom Er boben zu vertilgen - wenn ber Minifter einer folden Madt bie ben aufftanbifden Canbioten gugefagte Amneftie als mangelhaft und nicht gehörig garantirt bematelt. Gur's Zweite weiß naturlich Jebermann, was bie "Decentralijation und Ragenautonomie" ber Turfei im Munbe Ruglands bebeutet; bas angebliche Mittel ben Beftand ber Bforte m fichern, mare unter feiner Direttion ber bequemfte Beg um bie Auflösung ber Türkei regelrecht zu betreiben. Europa mertt bie Abficht und wirb verftimmt.

Kurz vor der Gortschakossischen Depesche vom 27. Ausgust war der Czar nach der Krimm gereist und hatte zu Livadia die Auswartung des türkischen Ministers Fuad emspfangen. Der Czar benützte die Gelegenheit um persönliche Berhandlungen anzuknüpsen, welche eine — russische türkische Allianz bezielten in Boraussicht kommender Ereignisse. Er sei aus Princip conservativ, sagte der Czar, und der Sultan besitze an ihm einen durchaus uninteressirten Freund, dessen Politik stets nur den Zweck gehabt habe die Integrität des ottomanischen Reiches zu erhalten und die Interessen seiner christlichen Bevölkerung deren natürlicher Beschützer er sei, mit denen der ottomanischen Regierung in Einklang zu bringen. Der Czar forderte als Preis seiner Hand nur die

Mbtretung, später gar bloß die Autonomie Candia's und singe Concessionen in Serbien und Bulgarien. Dafür sagte se der Pforte seinen Beistand zu, wenn "die Türkei ihre Kentralität erklären wollte in den Berwicklungen die etwa sintreten könnten, und wenn der Divan verspreche alle obstrwähnten Fragen direkt mit Rußland, unter Ausschluß der Mitwirkung jeder andern Macht zu reguliren".

Auch biefer Dobus jur Lofung ber turtifchen Schwierige Bit ware an fich nicht zu verwerfen, ja er mare langft ber -einzig richtige gewesen, wenn nur bie handbietenbe Dacht zeine andere wäre als — Rugland. Mit Einem Wort: Defterreich follte es fenn. Aber ach! in Wien hat man feit mangig Jahren bie orientalische Diplomatie verlernt, und zieht wo beutsch-liberale Abvotaten bem alten Reich bie ...ftabile Rirchenpolitit" wie einen abgetragenen Rock auszeichen, muß die Wiener Politit taglich unfahiger werben Miffion im Orient zu erfüllen. Im tatholischen Chamfter ber Monarchie, in ihrem firchlichen Gegenfat jum Muffenthum beruhte ber orientalische Glaube an Desterreich. Das ist eine historische Thatsache, bie noch im Jahre 1854 zachwirtte. Seitbem war man in Wien befliffen auch biefen Schat noch zu vergeuden, und gerade baburch gestaltet fich bie Orientfrage um Bieles gefährlicher und rathloser als fie vor vierzehn Jahren war.

Sonderbare Verblendung! Mit ihrem Liberalismus will bie herrschende Partei in Wien den deutschen Rachbarn imponiren und hier sich Sympathien erschmeicheln, obwohl der Raiserstaat vertragsmäßig von Deutschland getrennt und ausgeschlossen ist. Mit demselben Liberalismus aber stößt sie alle Sympathien bei den Christenstämmen des Orients, also gerade in der Richtung von sich ab wo, nach des Boston Beuft eigener Aussage, die Eristenz-Bedingungen der Monarchie wurzeln. Wenn es wahr ist, daß der Fortschritt der pauslavistischen Propaganda Rußlands Desterreich mit dem Untergang bedroht, dann muß es auch wahr seyn, daß

Ĺ

die antitirchliche Bahn der Wiener Regierung nicht nur Innern sondern auch nach außen direft in's Berberben fi

Ber biefe wenigen Gabe genauer in's Muge faßt, wird ertennen, bag biefes Defterreich eben ein burd eigenartiges Reich ift und bag bie 3bee bes "confessionel Staates" nirgende von fo furchtbar ichwerer Bebeutung wie hier. Es war in ber That gang etwas Anberes pfäffische herrichjucht ober blobe Betbruberei mas bie "ta lifche Monarchie" an ber Donau gegrundet und bis auf Schwindelperiobe Bruds und feiner Juben erhalten Es war ber politische Inftintt ber Gelbfterhaltung. einem Defterreich bas Rugland gegenüber "confessionel an ben Marten bee Driente fteht, wird bie Gefchichte ni mehr zu erwarten haben. "Liberal" werben, bas fann 1 in St. Petersburg auch. Freilich biege es zuviel verla wenn man von ben liberalen Mbvotaten und Wiener 3 ein Berftandniß folder Dinge erwarten wollte; aber fie ! ben einsehen mas fie gethan haben, wenn es ju fpat Ber fich bes Rreuges entschlägt, ber wird fein Glud be im Drient.

## XXXI.

## Serfaffungsleben.

I.

Während ich meine Tyroler "Wandereindrücke" sammelte, um sie in diesen Blättern niederzulegen, hat sich nahe und fern so Wunderbares begeben, daß es Niemanden wohl zu verargen ist, wenn er tein mußiger Zuschauer bei den brohensben Ereignissen bleiben möchte, die ihre welterschütternden Wirtungen bis zu der letzten Hütte tragen dürsten. Raum hatte die Generalversammlung der katholischen Vereine in hoher Begeisterung zu Innsbruck getagt, so ging aus den Verathungen des österreichischen Episcopats jene denkuürdige Abresse hervor, die einen Wendepunkt der Zeiten seierlich verkündet.

Ich kann nicht umbin mit einigen Worten barauf zurucks zutommen. Die fatholische Kirche kehrt bamit entschiebener als je auch in Desterreich zu ben seit hundert und mehr Jahren bort vielsach verleugneten Principien und Traditionen ihres geistigen Lebens zurück. Die Wichtigkeit und Bedeutung biese Schrittes bezeichnet schon das erneuerte Wuthgeschrei aller Feinde bes Christenthums, welches die Abresse hervors zensen hat.

Die Ankundigung des bevorstehenden und wohl längst emogenen Aktes lag bereits in ten kräftig mannlichen in

Worten, welche ber Fürst-Bischof von Brixen am 9. September von der Tribüne der Generalversammlung sprach: "Ich muß es im Schmerz meiner Seele gestehen, Niemanden thut jest die Weckung katholischer Gestinnung, katholischer Begeisterung mehr noth als uns Desterreichern. Denn warum ist unser liebes Desterreich heutzutage, zum Schmerz der guten Katholischen aller Länder von Sonnenausgang bis zum Sonnen untergang, in so großer Berwirrung? Gestehen wir es essen, Desterreich ist darum in so großer Berwirrung, weil es an

fich felbft, an feinem tatholifden Berufe irre geworben ift." Der bifchöflichen Collettivabreffe wurde in ber bisber üblichen, aber nicht constitutionellen Form eines faiferlichen Sanbbillets bie Antwort ertheilt, ber Raifer fei bereit als constitutioneller Regent bie aufhabenben Pflichten gu erfullen, und mahne bie Bifchofe mit Ernft biefer feiner Bflicht auch eingebent zu fenn. Die weiter beigefügten troftlichen Berficherungen, die Rirche werbe allezeit geschützt und geschirmt werben, find, so aufrichtig gewiß in bem faiserlichen Munde auch gemeint, wohl nur als minifterielle Ausschmus dung zu betrachten. Der ftartite fürftliche Bille vermochte nach ben Erfahrungen aller Lanber nicht, eine Bufage ber Art in Wahrheit zu erfüllen. In ber taiferlichen Erwiderung liegt vielmehr ber principielle Bruch mit allen ftaatlichen Trabitionen Defterreiche, wie fie g. B. bas Oftober-Batent von 1860 noch anerkannte. Deghalb erscheint ihre Tragweite and fo groß. Defterreich tritt bamit in bie Reibe jener Staaten ein, welche feit balb 80 Jahren ben reinen frangofifde constitutionellen Parlamentarismus, im Gegensat gu ben einheimisch beutschen, von ben Regierungen felbst vernichteten Stanbe-Berfaffungen, ergriffen haben.

Der Berlauf ber Geschichte gestattet heute schon ein Urtheil über beren gegenseitigen Werth. Es scheint mir aber bringend geboten, daß nach und nach alle Irrthumer ausgestlärt werden, welche noch so allgemein über die wichtigs hier einschlagenden Fragen verbreitet sind.

Ein entschiebener Biberftand gegen ein ernstgewolltes mmengehen ber katholischen Bolker, um ihr gutes Recht Kunforbern, ware auf die Dauer kaum mehr bentbar. sollte langen Widerstand auch leiften konnen?

Broße und vollends kleinere, dem Ramen nach monarse Regierungen wie sogenannte Republiken sind, wenn kim Besthe materieller Sewalt, häusig nur noch die sügsterkzeuge der sie und die Bolker saktisch beherrschensterteien. Diese selbst aber, deren Stammsige die geste Bogen und offene Werkstätten die zweiten Kammern sehen sichtlich unter der Wucht der Thatsachen die sich mehr ig no riren lassen, ihrer Auslösung entgegen. Der Menschenverstand lehnt sich allmählig gegen den bieruch auf, der zwischen ihren Worten und ihren klegt.

Der moberne Constitutionalismus hatte im Bunde mit Aubuftrialismus ben Schwerpuntt ber Regierungen auf britten" Stand (tiers état) und bessen bewegliches Cababergetragen. Die bisher, wie in England jum Theil Eherrschende Aristokratie sah sich von dem lebenbigen dre mit bem Bolte plotlich abgeschnitten, mußte ents r felbst zum Bourgeois werben, ober warb zum trägen Bibun, häufig auch zur unwürdigen Verschleuberung bes Rommenen verlockt. Auf ben politischen Schlachts n ber herrnhäufer in Wien und Berlin mußte alfo bie tiche Aristotratie als solche, so ehrenwerth bie Haltung Singelner auch fenn mochte, unwiderruflich ihre Riebererleben. Sie wird ihre Erneuerung nur in bem Beifte mf bem Boben ber Rirche, so wie in ber Bertheibigung wahren Boltsfreiheiten finben. Das Gleiche gilt von Ihern und bem niebern Land-Abel in den kleinern beut-Staaten in noch größerm Mage, besonders wo letterer Stelle in ben sogenannten erften Rammern bat, welche t jeber Lebensfähigkeit entbehren.

Die mißbrauchte auf bas souverane Capital gestützte

mübete sich ein Ministerium um bas andere, unter unlengbar begabten Männern, eine neue Aera um die andere, gegen eine in Worten mächtige Rammermehrheit vergeblich ab, welcher zudem die "öffentliche Meinung" in und außerhalb des Landes zur Seite stand! Da entschied ein im Geheimen längst vorde reiteter obwohl höchst inconstitutioneller Wassentanz zu Gunsten eines thatenmächtigen Ministers. Wenn dieser das constitutionelle Wertzeug nach dem Siege nicht zerbrach, und so gar mit einem gewissen koletten Auspuh musterte, so erinnert dieß an die Triumphzüge der alten Imperatoren, die es auch liebten gesangene Könige, aber wirkliche, als Trophäen mitzuschleppen\*).

Defterreich verschreibt sich aber nicht nach einem Siege, sonbern nach einer, und welcher! Niederlage einem sogar doppelten parlamentarischen Regimente! Möchten die Bestiegten hier nicht einem schlimmern Loose noch als bort versfallen!

Rurz nach ber kaiserlichen Kundgebung ertonten andere Mahnruse im Guben wie im Norden an die Bolker. Rom, noch das einzige und letzte Bollwert bes Rechts, der Bolkersfreiheit und der Gesittung auf Erden, sah sich plöglich von vandalischen Schaaren ringsum bedroht, eben weil es die letzte Stätte für Recht und Sitte ist. Deßhalb fehlte auch

<sup>\*)</sup> Bon seinem Standpunfte aus hatte Laffalle volltommen recht, wenn er nicht bas Blatt Papier, sondern die realen Machtverhaltniffe in allen Berfaffungsfragen für entscheidend halt; wenn ihm Berfaffungsfampfe für Formenfram und Schwindeleien galten, so lange der Fürst über die Armee und die Finanzen gedietet. Der ächte Constitutionalismus beginnt für ihn erst dann, wenn einer Regietung mit Erfolg die Geldmittel versagt werden können. Dies thaten die früheren Landstände, wie oft und überall, und schützt damit die Rechte und Freiheiten der Bölfer ohne Gewaltthat, gegen unbillige Angriffe. heute wurde ein solcher Schritt nur zur Revolution, d. h. zur vielleicht blutigen herrschaft einer siegreichen Bartei im Bolfe, nicht zur Freiheit des Bolfes führen.

den Räubern die moralische und materielle Hülfe der Gestunungsgenossen aller Länder, selbst von Fürsten und Männern in höchsten Staatsämtern nicht. Wit dem fremden Geld wangen Bestechung und Berrath in die Mauern der heiligen Stadt: teuslische Känke sprengten gegen solchen Frevel wehrslose muthige Krieger in die Lüste; nicht offener Aufruhr noch zeheimer Meuchelmord, kein schlechtes Mittel blied unversincht. Kom siel dennoch nicht. Der Sieg, wohl mit tapfern Männern aber nicht durch sie allein ersochten, sehte den namenlosen Scheußlichkeiten vorläusig Schranten, deren eigentsichster Ausbruck ein sanatischer Haß gegen den Namen Christi war.

Kaum hatte ber Thronerbe Englands, wie gemelbet wurde, seine sympathischen Gefühle in einem Goldgeschenke in Garibaldi bethätigt, so traten innerhalb bes hochputstrensen Hen Herzens von Altengland, in London selbst jene infernalen Erscheinungen auch zu Tage, nach welchen der geheimnisvolle Mord und die rücksichtslose Bernichtung des Eigenthums an Lausenden von verruchter Hand um verruchter Zwecke willen unsgestraft verübt werden kann und muß, weil ein tieses Schweigen die schauerliche That umhüllt. In den weitgebehnten Grenzen wes modernen nordbeutschen Einheitsstaates hatte sich auch koszeheim ein anderer entsetzlicher Feind eingenistet: Elend und Roth. Noch läßt sich nicht ermessen, wie weit der Hungertyphus um sich greisen werde, noch viel weniger, mit welchen Mitteln ihm Halt zu gebieten sei.

Dieser Sachlage gegenüber zeigt ber beutsche Süben eine igenthümliche Erscheinung. Eine gewaltige Hast und Ungemid brängt die Regierungen, so wie die Wehrheit der offiziellen Landesvertretungen, nach diesem Elende und dieser Roth voll Sehnsucht die Arme auszustrecken, als ob die Südzdaten sie nicht schleunigst genug theilen könnten. Als Bürgschaft dessen schöpfen sie einstweilen mit beiden Händen und ben Taschen der so Bertretenen und senden reiche Erisute dem Rorden zu. Die Böller erheben zwar so gut

fie es vermögen, in seltenem Ginklang, lauten Wiberspruch gegen solche unnatürliche Bergewaltigung. Umsonst! bie Häupter ber constitutionellen Organe welche die Bolter officiell vertreten, versprechen sich etwa bavon — goldene Berge. Dieß genügt. Der Mündel hat im Rathe seiner Pfleger Teine Stimme.

Ein Lichtblid erleuchtet inbeffen bas buftere Reitge malbe. Die nach menschlicher Anschauung verzweifelte Lage bes gemeinschaftlichen Baters ber Chriftenbeit batte bem fran gofischen Episcopate, voran bem genialen Dupanloup gun benbe Worte eingeflößt. Das Unerwartete trat ein: Senat und Deputirte erhoben fich in Franfreich mit einer überans großen Mehrheit und zwangen ber ichwantenben Saltung bes taiferlichen Regiments noch in ber letten Stunde bie energische Beschützung bes beiligen Stuhles ab. Wir heben nur die außerorbentliche Thatfache hervor und unterfuchen nicht, wie viel bavon auf Rechnung jener religiofen Empfinbungen tommt welche in Frankreich nie gang erftorben find, ober nur die Folge ber in ihrem tiefften Grunde verletten nationalen Gitelfeit bes Bolfes mar. Gicher mußte es biefer Doppelrichtung ber Gemuther zugeschrieben werben, baf bie frangofifche Regierung gegen Plan und Reigung Sant an bie Berftorung bes eigenen Berfes gn legen, fich veranlagt fah. Das leuchtenbe Beifpiel Frankreichs mar gegeben: Spanien, England, Solland, Belgien, enblich fogar Deutids land folgten und gaben bem Gefühle tieffter Emporung über ein foldes Uebermaß von Seuchelei und Riebertrachtigfeit, wie es in Rom bie gange fatholische Belt erbulbet, einen mächtigen Ausbruck. Wenn die Mehrheit ber Katholiken ein klares Bewußtsenn von der Doppelkraft hatte welche in ber Bahrheit des Glaubens, gepaart mit einem lebendig warmen Unschluß an benselben und bessen Tragerin, die Rirche liegt, so mußte die erfreuliche Bewegung welche sich feit ben letten Tagen kundgibt, von einem erstaunlichen Erfolge für fie begleitet senn.

Ein entschiedener Biberftand gegen ein ernstgewolltes jusammengeben der tatholischen Bölter, um ihr gutes Recht muchzufordern, ware auf die Dauer taum mehr bentbar. Ber sollte langen Biberstand auch leisten können?

Große und vollends kleinere, dem Namen nach monarische Regierungen wie sogenannte Republiken sind, wenn ich im Besitze materieller Gewalt, häusig nur noch die sügmen Wertzeuge der sie und die Völker faktisch beherrschenm Parteien. Diese selbst aber, deren Stammsitze die gekmen Logen und offene Werkstätten die zweiten Kammern
nt, gehen sichtlich unter der Wucht der Thatsachen die sich
icht mehr ignoriren lassen, ihrer Auslösung entgegen. Der
funde Menschenverstand lehnt sich allmählig gegen den
kberspruch auf, der zwischen ihren Worten und ihren
haten liegt.

Der moberne Constitutionalismus hatte im Bunbe mit m Industrialismus ben Schwerpuntt ber Regierungen auf n "britten" Stand (tiers état) und beffen bewegliches Ca= tal übergetragen. Die bisher, wie in England jum Theil herrschende Aristofratie fah fich von bem lebenbigen ertebre mit bem Bolle ploglich abgeschnitten, mußte ent= ber felbft jum Bourgeois werben, ober warb jum tragen ichtsthun, häufig auch zur unwürdigen Verschleuberung bes Sertommenen verlodt. Auf ben politischen Schlachtbern ber herrnhäuser in Wien und Berlin mußte alfo bie torifche Aristofratie als solche, so ehrenwerth bie Haltung der Einzelner auch fenn mochte, unwiderruflich ihre Rieberne erleben. Gie wird ihre Erneuerung nur in bem Beifte b auf bem Boben ber Kirche, so wie in ber Bertheibigung er wahren Boltsfreiheiten finden. Das Gleiche gilt von n bobern und bem niebern Land-Abel in ben kleinern beut en Staaten in noch größerm Dage, besonbers wo letterer ne Stelle in ben sogenannten erften Rammern hat, welche naft jeber Lebensfähigfeit entbehren.

Die migbrauchte auf bas souverane Capital gestütte

Grundursachen stets im Auge gehalten werden sollen, am welchen unsere socialen Nöthen entstanden sind, ehe man dem Heilung versuchen kann. Der erste Grund des lebels liegt in dem thatsächlichen unermeßlichen Absall von der geoffenbatten Wahrheit oder in kalter Gleichgültigkeit gegen sie, was die Einen mit Haß erfüllt, Andere erschlafft und ihre Thattaft lähmt. Hierin wurzelt aber gerade der Sieg der Lüge welche die natürliche Bekämpferin der Wahrheit ist. Diesen Wild bezeichnet der sich durch die ganze Weltzeschichte verbritent Lockungsruf: "ihr werdet sehn wie Gott", welchem unsehnlicher Hochmuth ohne den Schild des göttlichen Gesehes ind widersteht.

Sobald jene objettive Wahrheit, auf beren Grund in Ausbau aller christlichen Staaten sich erhoben hatte, kink allgemeine Anerkennung, am wenigsten bei ben Trägern in Gewalt mehr findet, so wird allmählig auch jeder Untersprüschen dem sittlich Guten und dessen Gegensat dem Verschwinden. Recht wird alsdann was dem Mächtigen, we es sei, beliebt, Unrecht was ihm mißfällt, mag er sein Durch und Lassen in noch so schone Worte hüllen. Volle Wahren allein befriedigt am Ende das menschliche Herz, nicht dem Schein, am wenigsten die als solche einmal erkannte lem Phrase. Die unter den Völkern sich immer mehr verbreiten Unzufriedenheit, als eine Frucht der Unfreiheit und Zügellost teit zugleich, welche abwechselnd die menschlichen Berhältnist beinahe allenthalben beherrschen, gibt sich als ein weitem lebel unserer Zeit kund.

Diese Thatsachen sind von Jedermann erkannt und pfunden; man muß denselben aber in den Büchern der Geschichte folgen, um den Wendepunkt zu entdecken von welchen die Veränderungen in der Anschauungsweise und den Geschicken der Nationen ausgelaufen sind. Dieser Wendepunkt sindet sich in dem Momente sehr scharf ausgeprägt, we die Territorialgewalt weltlicher Fürsten und Obrigkeiten grundsstellich die geistige Macht der Kirche an sich gerissen hat, me

geben, welche ohne positiv sittliche Grundlage nicht bentbar ift. Die selbstsuchtige Lüge kann diese Einigung, den endsichen Frieden nicht gewähren. Denn in dem Princip der Lüge liegt an und für sich schon jene Spaltung in Parteien, wie überall nur Trennung schafft, die stets nach Waffen, Krieg und materieller Unterdrückung ruft, und die Menscheit weit damit nur in die Bande allgemeiner Knechtschaft treibt.

Glückliches Eprol! bas bu seit Jahrhunderten ben Irrstymm, so viel an dir lag, von dir serne hieltest, und so musthig eingestanden bist für katholische Wahrheit! Wie der Lorberen, so hast du dich auch der ersten Früchte des einstigen Sieges vor Allen werth gemacht! Möchtest du, um mit den Worten eines deiner edlen Söhne, des Grasen Clemens Brandis zu reden, sort und sort unverrückt jenen "archimedischen Punkt außerhalb der Glaubenswirren" bilden, der unser ganzes deutsches Baterland der Einigung entgegenssihre! Welches kostbare Unterpfand hiefür liegt in dem Worte des heil. Baters, welcher dich als das Einzige des zeichnet hat, "das sich als Bolk seines katholischen Glaubens nicht nur rühmt, sondern auch öffentlich dafür einsteht."

Wäre das immer wiederholte Verlangen nach Einigung von den Gegnern aufrichtig gemeint, so müßten sie dieselbe steudig dort begrüßen, wo sie sich im Allgemeinen sindet, also im Lande Tyrol. Obgleich unfähig trop aller Mittel der Gewalt irgendwo Einheit zu schaffen, seinden sie dieselbe nur um so heftiger dort an wo seit Jahrhunderten, und nur in ihr, die Kraft eines deutschen Heldensteumes ruht. Unsparteissche werden hierin keine Spur von Consequenz, wohl aber das Merkmal der Parteityrannei erkennen.

Die Aussichten auf Einigung im Glauben und damit glückliche Umgestaltung aller Dinge liegen allerdings, dem Anschein nach, in weiter Ferne. Um so mehr muß also an Alle die es ehrlich meinen, die Mahnung ergehen, nach Kräften bei einem großen gemeinschaftlichen Ziele mitzuwirken. Zu diesem Zwecke werden vor Allem wohl die bezeichnet ber sich burch bie ganze W Lodungsruf: "ihr werbet fenn wie ( licher hochmuth ohne ben Schilb bes witerftebt.

Bobalb jene objettive Bahrheit Aufbau aller chriftlichen Staaten f allgemeine Anertennung, am wenigf Gewalt mehr findet, fo wird allmähl awischen bem sittlich Guten und beff verschwinden. Recht wird alsbann u es set. beliebt, Unrecht was ihm mis und Laffen in noch fo fcone Borte allein befriedigt am Ende bas menfd Schein, am wenigften bie als fold Phrafe. Die unter ben Bollern fich Ungufriebenheit, als eine Frucht ber 1 teit zugleich, welche abwechselnb bie beinahe allenthalben beherrschen, gi Uebel unferer Beit fund. Diefe Thatsachen sind von Jebe

pfunden; man muß benfelben aber

ie zu ihren Zwecken zu mißbrauchen. Damit wurden bie diller gewaltsam von ber in der Joee der Erlösung grünsuben katholischen Ginheit getrennt, und von den hierin iter sich einigen Territorialgebietern in der Trennung sestshalten.

Die Rudwirtung einer so gewaltthätigen Lodreißung n bem Mittelpunkte bes einheitlichen Glaubensbandes auf fittliche und leibliche Freiheit ber Böller konnte nicht sbleiben. Man hatte sie nicht nur angeblich von bem pflichen Joche, sondern mittelst des Geschenkes der sogesmaten freien Forschung auch von dem des eigenen Gewissens freit, warf aber auf den schuplosen Nacken der Unterthanen weit drückenderes, von einer und derselben Hand ferlegtes Joch für Leib und Seele. Diese Thatsache steht sest, nachdem die Zeugnisse der Geschichte sich dafür täglich wern und ihre Fälschungen sich enthüllen, daß jede weitere verterung, geschweige Beanstandung ausgeschlossen bleibt.

Eine andere, nicht minder traurige historische Thatsache ließt sich ber obigen mit gleicher Sicherheit an, obyleich felbe häufig bisher weniger beachtet wurde.

Aus ber usurpirten Gewalt der Fürsten über den relisisen Glauben und das Gewissen ihrer Unterthanen ergab h vorerst für sie ein Uebermaß von materieller Macht. Sie gannen mit der sogenannten Säkularistrung des Kirchenstes mit Ausnahme einzelner Hochstifter, die sie bestehen Ben, um den niedern Adel zu gewinnen, dessen erdliche eute die reichen Pfründen seit dem Verfalle der kanonischen esetze und der Kirchendisciplin geworden waren. Kürzlich hob sich über dieses als Anomalie theilweise in Preußen ich bestehende Verhältniß in dem Abgeordnetenhause eine heiternde Scene.

Hierauf griffen die Territorialherren immer weiter in Freiheiten der Bölter ein; die Leibeigenschaft, welche im efen heute noch theilweise in nordbeutschen Ländern fortuert, ließen sie ohnehin bestehen. Der freie Unterthan, Mimmien Antalien onth one Sthan aus ben troftlofen Buftanben bes f 15. und 16. Jahrhunderte fich bei Ranbern mit mehr ober weniger Fre 2: 11 Bon ben Tagen ber fogenannt Aberall: bas Streben bestimmter her queiner werbenben Lanbstanbe au ent größere Reicheftanbe bemüht ihre schwächerer Nachbarn zu erweitern. und Golbner; fomit wurbe auch bae traft ber Länber immer bringenber, bin burch bie Lanbstanbe gu erlar widelten fich bie langjährigen, oft-1 Babigteit geführten Rampfe ber & geiffe ihrer Territorialheren nicht allgemeinen Bollerechts bas nicht in die fehr realen verbrieften und be Unterthanen \*). In vielen Gefchid febliche, oft auch erfolgreiche Wiber viel weniger gewürdigt. Es lag 4 wersitäten sind manche eingegangen; die Gesammtzahl ber protestantischen Universitäten beträgt heute 14.

Auf allen biesen Hochschulen herrschte im Wiberspruche : bem angeblichen Princip bes Protestantismus und seiner kundeten "freien Forschung" eine strenge Erclusivität, iche die katholische Lehre und Jeden traf der es auch nur the versuchen wollen, andern als dem weltlichen Regimente den dasselbe beherrschenden Hostbeologen zusagenden relissen oder kirchlichen Ansichten irgend wie Eingang zu verschen. Es galt und gilt heute noch als protestantisches som: was dort "Wissenschaft" genannt wird, sei ein für smal unverträglich mit jeder andern Wissenschaft, die uns bingig von dem Diktat der Staatsgewalt ihrerseits "frei inssehen" wage").

Fur fatholifche Univerfitaten gelten in Deutschlanb: Brag, Bien, Freiburg, Munchen, Burgburg. Bergl. hieraber nebft anbern

<sup>. 9</sup> Diefe 14 proteftantifchen Univerfitaten finb : Beibelberg (galt bis: Fer fur paritatifch, weil Rarl Friedrich ber Schule biefe Eigenschaft . verlieh und einige allerbings ausgezeichnete fatholische Belehrte bis-, her noch baselbft wirften, was nach ben Berufungen ber letten Jahre funftig anders werben tonnte); Leipzig, Roftod, Greifemalbe, Inbingen (ber Umftanb bag bie fatholifch theologische Fafultat von Ellwangen babin verlegt wurde, hat feine wesentliche Beranberung berbeigeführt), Marburg, Ronigeberg, Jena, Giegen, Riel, Salle, Bottingen und Berlin. Roch im 3. 1867 wurden jungere Gelehrte an einigen biefer hochschulen ale Docenten aus bem Grunbe gurud. gewiesen, weil fie einen fatholischen Tauficein trugen. Belder Unverftand ober welche Stirne vielmehr gehort alfo bagu, Eprol bas Aufgeben feiner Glaubenseinheit anzufinnen! Die Ratholifen haben hingegen alle ihre eigenthumlichen Universitäten: Paberborn, Salzburg, Bamberg, Trier, Koln, Dillingen, Mainz mit ihrem Bermogen eingebuft. Dunfter fann es, aller Anftrengungen unges achtet, nicht bahin bringen mehr ale eine Atabemie ju fenn. Ebenfo find Olmas, Grag und Innebrud nur im Befige einzelner Faful: taten. Bie es mit ben "paritatifchen" Univerfitaten Bonn unb Brestan u. f. w. ausfieht, barüber gibt bie "Dentichrift" (Freiburg bei Berber 1862) Auffchluß.

Ein weiteres Bollwer war die bis dahin ihrers biefes Bollwert mußte fall Wertzeug ber Staatsbeamt versitäten, gelehrte Schulei ausschließlich Anftalten ber mögen und mit ihrer Gutheiß gestiftet hatten. Mit bem A mation gingen die Universit Roftod, Greifswalte, Bafel furt a. d. D. theils zeitweise ftantismus über. Man ba Wiberftanb gefcah. "Bur C muß es gesagt werben, sie Verquidung boch noch so vie corporative Chrenhaftigfeit, t feineswegs von freien Stud gische Wühlerei an ihrem eig hand bes Lanbesherrn ber H Bu Obigen tamen im suchung taiserlicher (!) Privil

Marhura Strakk....

iversitäten sind manche eingegangen; die Gesammtschl ber n protestantischen Universitäten beträgt beute 14.

Auf allen diesen Hochschulen herrschte im Widerspruche t dem angeblichen Princip des Protestantismus und seiner Kündeten "freien Forschung" eine strenge Exclusivität, sche die katholische Lehre und Jeden traf der es auch nur the versuchen wollen, andern als dem weltlichen Regimente den dasselbe beherrschenden Hostheologen zusagenden relissen oder kirchlichen Ansichten irgend wie Eingang zu versessen. Es galt und gilt heute noch als protestantisches im: was dort "Wissenschaft" genannt wird, sei ein für mal unverträglich mit jeder andern Wissenschaft, die uns sängig von dem Diktat der Staatsgewalt ihrerseits "frei serschen" wage").

Bar tatholifde Univerfitaten gelten in Deutschlanb: Brag, Bien, Freiburg, Manden, Bargburg. Bergl. Dieraber moft anbern

<sup>\*)</sup> Diefe 14 proteftantifchen Univerfitaten finb : Beibelberg (galt bisber fur paritatifch, weil Rarl Friebrich ber Schule biefe Gigenfchaft verlieh und einige allerdings ausgezeichnete fatholifche Belehrte bisher noch bafelbft wirften, was nach ben Berufungen ber letten Jahre funftig anbere werben tonnte); Leipzig, Roftod, Greifemalbe, It. bingen (ber Umftanb bag bie tatholifchetheologifche Fafultat von Ellwangen babin verlegt wurde, hat feine wefentliche Beranberung " herbeigeführt), Marburg, Ronigeberg, Jena, Giefen, Riel, Salle, Bottingen und Berlin. Roch im 3. 1867 wurden fangert Gelebrte an einigen biefer Dochfchulen als Docenten aus bem Grunbe gurud. gewiesen, weil fie einen fatholifden Tauffdein trugen. Belder Unverfand ober welche Stirne vielmehr gebort alfo bagu, Tyrol bas Aufgeben feiner Glaubenseinheit anzufinnen! Die Ratholifen haben hingegen alle ihre eigenthamlichen Univerfitaten: Baberborn, Salzburg, Bamberg, Trier, Roln, Dillingen, Maing mit ihrem Bermogen eingebuft. Ranfter fann es, aller Anftrengungen ungeachtet, nicht babin bringen mehr als eine Atabemie ju fenn. Ebenfo find Dimit, Grag und Innebrud nur im Befige einzelner Fafuls taten. Bie es mit ben "paritatifchen" Univerfitaten Bonn unb Breslau u. f. w. ausfieht, barüber gibt bie "Dentfcrift" (Freiburg bei Berber 1862) Auffchluß.

außerordentlichen Ereignissehalten ist den so lange ant Im Besitze der unbedi und materiellen Schätze de sie beliebig festschen und a der Regierungen anscheinen sie den Räffern

sie den Bölkern badurch e man dieselben der Bande j sich nur nicht unmittelbar kehrten, was man jederze möglichst entledigte. Von Bolkes dis hinauf zu den F die sich erst später mit der

felbst in erster Reihe. Rach außen sperrte me fältig ab tänichte eben ist.

fifden hoffitten verbanden,

fältig ab, täuschte aber ble

hier einschlagenben Schrift bes Anspruchs Tyrols auf Buß. Innebruck 1863. 4 pässigen und lächerlichen Fabeln über die Kirche, wodurch gelang nicht nur eine tiese Berachtung, sondern auch einen ihenden Haß gegen die alte Religion und ihre Institutionen den Gemüthern auf alle nachfolgenden Geschlechter zu rerben. Dadurch wurde aber die Glaubenstrennung gleich= m permanent und selbst die Hossnung auf Wiedervereinigung r getrenuten Theile mußte illusorisch scheinen, nachdem so ele Interessen zu deren Berhinderung sich verbanden.

Die Reformation hatte hierin einen von ben anderen eltlichen Gewalten, welche die kirchliche Autorität zu versiebenen Zeiten auch angefeindet haben, burchaus abweienben Beg eingeschlagen. Die byzantinischen, frantischen, smäbischen Raiser suchten nicht die geiftliche Gewalt im genen Ramen auszuuben; ihr Streben ging nur babin, bie ichsten Träger ber Kirchengewalt ihren eigenen Interessen ienstbar zu machen. Auf biese Weise verfiel ber Orient mit innivenz seiner Patriarchen zwar bem Schisma, aber nicht gleich ganglicher Entdriftlichung ber Massen. Philipp ber **Shone** von Frankreich benützte das byzantinische Gelüste ab tolle Anfturmen ber Schenftaufen gegen bie papftliche Racht und forberte zum unermeglichen Nachtheil Deutschands und ber Kaiserwurde bas Eril bes Papstthums nach wignon. Der entscheibenbe, nach allen Diggeschicken und Revolutionen immer wiederkehrende Ginfluß Frankreichs auf ie Geschicke ber Welt nahm seinen Ausgangspunkt von ben mseligen Rampfen zwischen ben höchsten Bertretern ber geift= ichen und weltlichen Macht auf Erben, bem Bapfte und ben comischen Raisern beutscher Ration. Alle Angriffe, auch ter frangofischen Ronige, galten aber nicht einem Abfalle von ver Ginheit ber Kirche, sondern nur ber Beihulfe ber lettern pur Unterbruckung aller Freiheiten bes Landes, eine Berführung welche in ben gallitanischen Artifeln gleichsam ihre Besteglung fant und mit Strömen Blutes in ber frangofischen Revolution gefühnt werben mußte.

Der aus ber Resormation für die Unterthanen erwachsene

bennung zu folgen.

Unter ben oben gefe felben fogar unmöglich, Steuerfraft auch ihrer Ur nachautommen. Waren bi volltommen gerecht, so fit für verantwortlich welche fall bon bem Glauben ber feit, von ben Gesetzen ber verschulbet haben. burch bor Allen Defterreic fich feit Richelieu ein fufter ausgebilbet hatte, ben fie Budungen bes Burgerfriege erhob fich nun eine Reihe mit bem gleichen politischer nunmehr gludlich gebrocher lofen Absolutismus ihre D erweitern. Auf die Wahl weiter an; es genügte an 1 bie Träger einer werbenben alternhen Quitanhon han Rt.

cht, jeder Friede war nur ein Ruhepunkt unter den m. Jene Tage friedlicher Machterweiterung wie sie in Moser Weise Desterreich z. B. so oft erlebte, waren er und der alte Erfahrungssatz trat für das Kaiserreich ne Rechte ein, daß Erhalten schwieriger als Erwerben Dieses selix Austria nube sah sich in Folge der immer enden Ländergier seiner vielen modernen Nachbarn in erstreuten und ausgedehnten Grenzen ohne Unterlaß bedroht, theils wirklich angegriffen. Desterreich mußte nicht nur deßhalb überall kampsbereit erscheinen, sonses siel ihm noch die weitere Ausgabe zu, den alten den und das alte Reichsrecht nach Eid und Pflicht zu ten.

Bie alle andern deutschen Fürsten hatte auch Desterreich ch gelobt, Bölfer und Länder bei ihren eigenthumlichen ziten und Rechten zu erhalten. Die beschränkenden Beungen warsen aber die von der christlichen Einheit abmen Stände des Reichs mit allen andern Bedenken weit
ich. Dadurch wurde die Lage Desterreichs wenn es auch
chst an seinen Pflichten sestzuhalten suchte, eine ganz
und durchaus ungunstigere als jene seiner Feinde. Wer
le Mittel erlaubt, von keinem oder nur einem verfälschten
sen sich leiten läßt, kämpft mit nothwendig überlegenen
n gegen den Redlichen, dem Wort und Treue, Sid und
heilig sind.

Der Ungunft gegebener Berhältnisse ungeachtet bestand haus Habsburg Jahrhunderte lang diesen ungleichen f mit Ehre und zeitweise sogar mit entschiedenem Glücke. auernden Niederlagen traten erst dann und so oft ein, desterreich selbst "an seinem welthistorischen Beruse irre", sei es im Unglück oder Glück. An Einwirkungen bermuthigungen auch zu thun wie seine Gegner thaten, es zu keiner Zeit. Neben ihren Ersolgen siel die Unsplichkeit der materiellen Hülssmittel zu durchgreisendem stand, um den endlichen Sieg zu erringen, schwer in's



weit es ben burch Krieg nur immer möglich war. Diefem Wechfelverha bon außen meiftens ber für bie Culturgeschichte ! Der Abschluß nach fo li Rämpfen war nichtsbesto Freiheiten für die Fürften Scheine bie lebenben Gefchl fam hatten die Ferbinande gewehrt und inmitten ber i und fleinen Fürftenhöfen rein gehalten. Der fich im ber öfterreichischen Raiserm bem Ende bes siebenjährig ebenfo unerwarteter als g zum Uebermaße gesteigerte hervorgerufen. Die "Phi alle Anhänger ber humanit gegen ben driftlichen Glat

ble Bette, von bem fie gli

ie Freiheiten der Bölker, wie auch der wahren Rechte der ürften. Jene Mittel welche schon zur Zeit ber Reformation m Cafareo = Bapismus ber weltlichen Obrigkeiten begrundet atten, tamen, fie wo möglich noch überbietenb, in Defterreich ummehr zur Anwendung: bie Gelbstftandigteit ber Landstanbe nd die Freiheit der Bissenschaft wurden bem Princip staat= der Allgewalt jum Opfer gebracht. Den Landständen fette an Borftande, nachdem sie auf Ausschüsse vermindert worn waren. Die von der Kirche gegründeten hohen und nie= rn Schulen entzog man ihrer Mutter, befeitigte bie Freiit ihrer innern Berfassung und stellte Alles unter bas tachtgebot bes "Staates", ben seinerseits thatsachlich bie einde bes tatholischen Glaubens beherrschten. Alle spätern Reformen" Josephs II. waren nur consequente Folgerungen s einmal ergriffenen Syftemes ber Bevormundung aller tanbe und Regiererei aller Dinge burch bie Beamtung. Wie Innern hatte bie Politik Desterreichs auch nach außen te Reihe von Miggriffen zur Folge, die mit bem bort ein= ichlagenen Bege in inniger Berbindung ftanden.

Statt bas Königreich Polen, um nur einiger Beispiele er zu erwähnen, als natürlichen Berbündeten gegen die ühlereien Rußlands and Preußens mit aller Macht zu üsen, griff Joseph II. gierig nach dem hingeworfenen kleinen sen der gemeinschaftlichen Beute, während seine große utter, unter ahnungsvoller schwerer Sorge, sast nur gesultsam die Zustimmung sich entreißen ließ. Statt, wie irres in dem "rheinischen Merkur" dringend mahnte, Bestig als selbstständige Republik herzustellen und dafür Elsaß, thringen, die Vorlande alle wieder unter seinen Scepter zu zeinigen.), nahm der Kaiserstaat die stets glimmenden

<sup>\*)</sup> Ohrenzeugen versicherten mich aus bem Runde bes Fürsten Metternich 1815 vernommen zu haben: "Wie Breußen am Unterrhein, fo muß Defterreich am Oberrhein seften Tuß faffen." Ber biefe Machte ftellung bes beutschen Baterlandes verhindert hat, ift theils befannt

genommenen Legationen b war barüber so empört, und England aushob, den recht zu Mittau kündigte ersten Consul Buonaparte Statt solcher und schon plane, war es wohl weit die treuen, dem Kaiserhause nicht wiederholt so leichten Wollten Oesterreichs Leiter

į

und Ungerechtigkeit, ber & untreue verfolgen, sie verr

theils leicht zu errathen. und bynaftichen Racht fiche macht un feine fatholifche Macht un feine aber ben Fürften Metterni man gegen biefen Staatow babei bie frivole Zeit feiner ben Josephinismus herbeige folange Riemanb glauben

Erfahrung zeigt, auf die Dauer nicht. Der Ursprung und die Geschichte des Kaiserstaates, die Gewohnheiten und die Auschauungen seiner Bölker streben dem allzusehr entgegen. Desterreich wird hierin etwaigen Rivalen nie ebenbürtig sehn. Der Kaiserstaat kann, was Gott verhüte! als Ganzes durch solche Mittel etwa zerfallen, aber nimmermehr das heil seiner Bölker gründen, noch über seine Feinde siegen.

## XXXII.

## Die Reformation ber Reichsstadt Beilbronn.

Im J. 1828 veröffentlichte ber fleißige und gelehrte Forscher Karl Jäger, Pfarrer in Burg bei Heilbronn, seine "Mittheilungen zur schwäbischen und frankischen Resormations-Seschichte." Die ebenso übersichtliche Anlage als gemessene Darstellung, womit im ersten Bande dieser Publitationen die Resormationsgeschichte der schwäbischen Reichsstadt Heilbronn nach den handschriftlichen Alten im Stadtarchiv zu Heilbronn und im königlichen Staatsarchiv zu Stuttgart behandelt ist, sichern dem Werke auch heute noch seinen Werth und machen es, trot des unverhohlenen Parteistandpunktes, zu einem brauchbaren Führer bei den Untersuchungen über die politischreligiöse Bewegung jener Reichsstadt im 16. Jahrhundert. Die Schrift gewährt uns einen sichern Einblick in das Getriebe welches mit noch größerer Gewaltthätigkeit als List zur Entkatholistrung Heilbronns in's Wert geset wurde.

Jager theilt freilich wie fast alle Reformationsschriftsteller protestantischer Seits die Ansicht, daß der Migbrauch auch



werden konne. Als in hunderts der größere Thi einer firchlichen Reform u auch für bie Franzistaner für nothwendig erachtet, u Paul II., an welchen fid hatte, unter Ausstellung Abt Bernhard von Hirfa Maulbroun gur Chre Gol gur besondern Freute bes ! bronns im J. 1465 in's ! Statt nun aber in fi normalen Früchte eines firch und fie als Reprafentanter ungen zu verehren, ist es Reformation vielfach zur fi Manner als felbft schon in abgefallen und als willfomi hinzustellen, wie z. B. auch

berg burch feine Prebigten,

Anderer Ansicht, zur Geburt der reformatorischen Ideen mancher spätern Kirchenstürmer verholfen haben soll, während doch solche Afterjünger weder den Muth noch die Lust hatten, das streng priesterliche Leben Gailers auch nur für die dirzeste Zeitspanne nachzuahmen.

Doch wir haben es hier nicht mit individuellen Ansichten, fendern mit ben Thatsachen zu thun.

Die ersten Reime ber Reformation Heilbronns knupfen sich an ben Pfarramtsverweser und Prediger Dr. Johannes Lachmann, welcher im J. 1513 in dieses geistliche Amt in seiner Baterstadt mit Zustimmung bes damaligen Kirchherrn Beter von Auffaß, Domherrn von Würzburg, eingetreten war\*).

Raifer Rarl IV. hatte nämlich im 3. 1349 bas Patronatrecht, bie pfarrlichen Gerechtsame und ben geiftlichen Gerichtszwang über heilbronn bem Bifchof von Burgburg zum Befchente gemacht. Bon biefer Zeit an bestellte nun ber Biichof von Burgburg bas Rirchenwesen in Beilbronn burch einen eigenen Rirdherrn, ben er aus seinen Domherrn nahm. Diefer bezog bie fammtlichen firchlichen Ginkunfte ber Stabt als Dompfrunde, wartete aber nie in eigener Person und an Ort und Stelle seines Amtes, sondern hielt feine Bitarien, welche an seiner Stelle bie Kirchen und Rapellen ber Stabt beforgten, und als solchen Stellvertreter finden wir neben andern ben besagten Johannes Lachmann. Unstreitig war biefes Berhaltnig bes Rirchherrn zu feinem Rirchfprengel ein enormales und für Intriganten und Leute von üblem Willen gang bazu greignet, bas Rirchenwesen aller Art zu beschäbis gen, ohne ein sofortiges nachbrucksames Inhibitorium ober ichnelle und punktliche Abwehr nach ben Forberungen bes tirchlichen Rechtes befürchten zu muffen.

<sup>\*)</sup> Jäger, Mittheilungen zur ichwäbischen und frantischen Reformationes Gefchichte (Stuttgart 1828) G. 25 Reim, ichwäbische Reformationes Gefchichte (Tübingen 1853) G. 14.

zwece schienen die refor durch Luther angeregt unt keit getreten waren, eine Der Heilbronner Rath schuftigen Augen zu, war Gefinnung, als durch die ! Stellung der Stadt zum steit von dem Bischofe von württembergischen Stattha Karls V. den württembergi waltete, machte große Bors Der erste Schritt, de abschüssigen Bahn des Ungestiton gegen das Wormser welchem Luther in die Acht e

Der erste Schritt, be abschüssigen Bahn bes Ungs sition gegen bas Wormser welchem Luther in die Acht e wurde, ihn und seine An Güter zu entsetzen; auch brucken und kaufen. Dieses Heilbronn zugeschickt mit b schlagen und zu erequiren. her verzewissern, was bieser beten Stähten geschiebe an

eschlagen worben sei\*); boch ift nicht mehr sicher zu er= eln, ob ber Heilbronner Rath es auf biefe Antwort verigen ließ ober nicht. So wenig aber ber Rath trot ber rlichen Mahnungen auf den Tagen zu Rürnberg 1522-L bie Bollziehung bes genannten Gbittes fich angelegen ließ, ebenso sehr hielt er sich auch ferne von jedem in einer Bereinigung mit ben bereits protestantischen ten, fowie von allen Erklarungen über seine Ansicht, fo ge noch eine Birtung bes Wormfer Gbitts auf Stadt zu befürchten mar. Er verzögerte bie Abwag ber Rathsboten auf die Reichstage, unterhielt jedoch r ber hand vertraulichen Briefwechsel mit Rurnberg, sburg, Ulm, Ball, Rothenburg, Eglingen und Strag-, bis endlich bie auf einem Reichstag zu Nürnberg geme Aussicht, balb bie Angelegenheiten ber Evangelischen rechen und entschieden zu sehen, ihm Muth gab, sich 16 freier zu bewegen \*\*). Diese schlaue Politit war besonein Wert Lachmanns, welcher einerseits immer mit ber orm innerhalb ber Mauern ber Stadt rasch voranzugeben ), andererseits aber jeben Larm nach außen wiberrieth, mmer wieder ben Gehorfam gegen ben Raifer, soweit es bienlich ichien, anempfahl.

Bei solchen Gesinnungen bes Rathes wird es nicht thern, daß die entschiedenen Predigten besonders durch die süger=Wönche dem Rathe als Schmähungen und Läster= en erschienen \*\*\*), weßhalb er im J. 1524 den Ordens= stlichen unter Androhung der Ausjagung aus den Mauern dl: "sie sollten Niemand nennen, noch gefährlich reden." zegen gestattete derselbe Rath fremden der evangeli= n Lehre zugethanen Predigern in der Stadt zu predigen,

<sup>\*)</sup> Schmib und Rfifter, Dentwurdigkeiten ber murttembergifchen unb fcmabifchen Reformationegeschichte (Tubingen 1817) 1. 172.

<sup>\*)</sup> Jager 6. 31.

<sup>)</sup> Somib und Pfifter I. 172.

nur sollten sie nicht polemisiren. Ueberhaupt, gesteht jed Jäger (S. 34), beschränkte ber Rath die freie Religien Uebung in der Stadt, soweit sie dem Gebeihen blutherischen Lehre im Wege stand.

Diefes rechtelofe Bornehmen follten befonbere bie will partigen Barfuger erfahren, benen ber Rath nach fei neuen Machtvollfommenheit im 3. 1525 allerlei barte schränkungen in geiftlichen und weltlichen Dingen aufzule suchte, wogegen aber die Gekrankten mit ber Starte Rechts fich erhoben, so bag ber Rath nicht mehr weiter Erfüllung ber bezüglichen Artitel brang\*). Um fo s aber lauerte biefer auf eine andere Gelegenheit, seinem ! willen gegen bie Barfuger Luft zu machen. Diefe Gele heit kam als die Barfüger einem fremben von ihrem vinzial verordneten "Gefellen" bas Predigen auf ber Rie tangel gestatteten, welcher Gastprediger freier, benn Rathe angenehm war, zu sprechen sich erlaubte. Auf ein gerieth ber Rath, weil er es so brauchen konnte, in d großen Gifer für Beobachtung bes taiferlichen Manbates, man fich ber Bolemit enthalten folle, und verbot ben & füßern geradezu bas Predigen, mahrend boch in ber That Rath, wie wir bei ber Nichtbeachtung bes Wormser & gesehen haben, die Ausführung taiserlicher Mandate fo nicht am Bergen lag. Inbeg wußte ber Provinzial biefe waltübung bes Rathes insoweit wieber zurecht zu segen, auf seine Vorstellungen bin ber Rath erklarte: fie mi predigen ober nicht \*\*).

Nun kam die Reihe zu klagen aber auch an die Oddsgeistlichen, da ein Prediger — "ein fremder, herkommend verschämter Mensch" — zu St. Nikolaus gegen sie und sonders gegen die Verchrung der Mutter Gottes die größen Gchmähungen ausgestoßen habe. Wir mögen uns die

<sup>\*)</sup> Dieje Artifel fiebe bei Jager G. 31.

<sup>\*\*)</sup> Jager S. 35 ff.

ber Untersuchung und die Qualität der beigezogenen Zengen leicht deuten, und werden deßhalb das Resultat der Untersuchung, "daß das Rehrentheil und fast alles verlogen ge-wesen", nicht befremdend sinden. Doch beschloß der Rath dem Brediger zu bedeuten, daß man ihm das Predigen nicht (wie dem Barfüßern) verdieten wolle, allweil er das Evangessumm predige, aber die Rutter Gottes zu schmähen wolle man ihm untersagt haben \*).

Babrend biefer Streitigfeiten, hinter welchen Lachmann als intellektueller Urheber ftanb, predigte biefer bas "lautere Evangelium" mit ber ihm eigenen Kraft. Um allem Streit mit ben an ber St. Rilianstirche (Sauptfirche Seilbronns) heftellten Prafengherren auszuweichen, erlaubten beibe Rathe auf Anbringen ber Freunde Lachmanns, ben Prediger Meifter Banns zu St. Ritolaus, so lange es ihnen gelegen sei, jeauf ihre Roften predigen ju laffen. Seine Anbanglich. bit an Luthers Lehre von dem Abendmahl that aber Lachmann im 3. 1525 baburch tunb, bag er bie bem Johann Detolampabius in Bafel entgegengefette Erklarung (syngramma Suevicum), welche Breng und Schnepf zu Sall verbetigt hatten, unterschrieb. Diefe Unterschrift ift um fo michtiger, ba fie beweist, daß Lachmann schon 1525 seine Cemeinde als eine burch ihn im lutherischen Lehrbegriff bewits gegrundete Gemeinde betrachtete \*\*).

Auf bem bischöflichen Stuhle zu Burzburg faß Ronrab von Thungen. Warum ihn Jager (S. 53) einen finstern, undulbsamen Mann nennt, werben wir sogleich erfahren.

Auf Lachmanns Antreiben hatten etwelche Bürger ber Stadt von dem Amtsgenossen Lachmanns, dem Pfarrverweser Peter Diez, welcher an den Reuerungen keinen Theil nahm, im J. 1525 verlangt, ihnen nach der lutherischen Lehre das Sakrament unter beiden Gestalten zu reichen, und sich über-

<sup>\*) 3</sup>åger 6. 41.

<sup>\*\*) 3</sup>åget G. 42. Reim G. 55.

note ou experimentally in america und bem Bischofe insbesondere tu mann fogar fich zu verheirathen fof nicht, ernstlichere Magregel abtennigen Priester nach Burg ble' Band zu bieten habe. Diese jum Läugnen bes Thatbestanbes und ben Wunsch auszusprechen, b Bebelligungen fünftig verschonen vom bofen Gewiffen getrieben wi Bege, auf benen er ben bifchoffi bung feiner und ber Stabt aus Awede ließ ber Rath burch einer fragen, was wohl zu thun am z Baller Rath forieb jurud, bag m Schritten bei ihnen noch nichts auch noch nicht barüber berathen lichen Falle thun wurbe.

Der Rath wandte sich hier von Angsburg und Bundeshauptn erwiderte, es sei etwas beschwerli rathen; man könne ja die Geneic rei Prebigern Lachmann, Doel und Berfich die Citation kifchofs augeschickt mit ber Aufforberung, ihm zu be-L wie die Citation umgangen werben konne, ohne baß bem Bischofe an seiner Jurisbittion einen Abbruch thue. wird von Lachmann, ber die Auschrift bes Rathes besetete, keine andere Antwort erwarten, als welche alle igen Reformer ihrer geiftlichen Obrigteit entgegengestellt , baß nämlich ber Bischof übel berichtet sei, baß er und Benossen sich nur an einem sichern Ort und vor un= ischen Richtern stellen wurden, daß man fie mit bem ! Gottes eines Bessern unterrichten moge, und bak fle uf ben Schut bes Rathes zu verlaffen gebenten, welcher arch solche Citation verursachten Unrath in ber Gee nicht gestatten werbe. Bas insbesonbere aber seine nanns) Berlobung und bemnachstige Berheirathung (im abr 1526) betreffe, fo habe er beghalb in ben ehlichen acgriffen, julaffig vor Gott und Chriften, weil ibn ns lafterliche, argerliche, hurische Leben bewegt habe, bas, ucht zu reben, von ben Prieftern bisher frei unftraflich 1 worben; überbieß hatten ihn bie Leute felber mit en angelaufen, er foll ben ehlichen Stand anheben \*). In Folge biefer Ertlarung ber Prebiger über bie Citasach Burgburg verweigerte ber Rath abermals ben Gen und berief sich für sein ferneres Berhalten auf bie Rebenben Berhandlungen auf bem Reichstag ju Spener, . Abhaltung auf ben 1. Mai 1526 angekündigt war. aun aber auf biesem Reichstage bie Erörterungen ber ionsstreitigkeiten auf ein allgemeines Concil verschoben Die Ausführung bes Wormser Gbitts befohlen wurde, ang ber Bischof von Wurzburg neuerbings auf Befolfeiner Anordnungen, wogegen ber Rath fich jest erbot, Sache willen eine Botschaft an ben Raiser felber zu

Battinghaufen I. 140. Reim G. 49.

legen seyn, sich in seiner Stellu burch die Austilgung der alten s war, geschehen konnte. Da ab wartungs Politik ihm viel zu le so. versuchte Lachmann in versch zu größerer Thätigkeit im Absch besonders des Gränels aller Reson opsers anzuspornen, und drohte seiner Borschläge mit dem Zor Gottes \*\*).

Eine natürliche Folge bief Rath theilweise Folge leistete, v Priester und besonders Peter T und öffentlich äußerten und gege was Lachmann in seiner vermei sehr übel vermertte und sie bei Forderung, daß der Polizeistod zum Schweigen oder zum Abst Rath mit der Erklärung des Pe Gottes predige und nicht Worte bienen, sich zufrieden gab, so And seiner Genossen bezeichnete), Zwiespann und großen ben, daß es ihn nicht wundern würde, es regnete Schwesel - Bech; daß es auch Zeit wäre den Staub von den wien zu schütteln, damit ihn der Zorn Gottes nicht in Stadt ergreise, so daß es auch gegen Gott und die ganze weinde wohl zu verantworten wäre, wenn er gar keine Sigt mehr halten würde, so es ja nicht seine Sache sei, dern Gottes, der woll' das Margaritlein nicht unter die weine geworsen wissen ").

**ly.Der** Rath suchte ben Benjamin seines Herzens burch **Lestennbliches** Schreiben zu besänstigen, welches Abhülse **Deach.** 

Bachmann hatte indeß gar bald wieder den Berbruß, ben auf halben Wegen stehen zu sehen. Als nämlich Beter im 3. 1527 bem Rirchherrn Johann von Lichtenstein Dienfte gefündigt hatte, und letzterer ben Altariften mann an die Stelle bes Peter Diez berufen wollte, so eftirte zwar aus purem Wiberspruchsgeist ber Rath gegen Lihm nicht genehme Berufung, brang aber nebenbei auf Berbleiben bes Peter Diez. Lachmann bagegen, beffen b man in biefer Sache eingeholt hatte, wollte weber von mann noch von Diez etwas wissen, vielmehr machte er Bath ben schlauen Vorschlag, ber Rath solle bem Kirch-🖚 bas Anerbieten machen, daß er die Pfarrgüter 2c. auf nehmen, zugleich aber für nehmen, zugleich aber für segung ber Kirchensachen die nöthigen Borkehrungen treffen **Le. Da der Kirchherr** auf dieses Anerbieten, das ihm das benatrecht aus ben Hanben spielen sollte, nicht einging, Diez benn wirklich wieber auf seiner Stelle verblieb, so te Lachmann für bas Miglingen seines Planes sich zu **Thäbigen burch erneuertes** Andringen beim Rathe, daß efer boch einmal ohne Rücksicht auf den Kirchherrn und

<sup>\*) 3</sup>åger 6. 77.

thun geneigt seien; sie b zu verständigen, wie sie t gethan, ober mit was Die Beilbronner Schienen hatten beghalb bei bem beffen fichere Ginfprace g immer noch mehr, als er nun aber bie Antwort be Einführung ber Reformer sonbern nur ben hochwürt Chriftus und beffen flat hatten, so ging ber Heill sichten bezüglich bes Rach tion, daß die Bornahme be gebrachten nicht, was 3 burfe \*\*). Den Lachmann'ichen Fortgang ber neuen Lehre lässigen Umtrieben gemäß Groß und Rlein, Jung un

feier werbe hinzugebrängt

unizirten; balb barauf soll die Zahl auf 100 Personen gen seyn. Und boch perorirte Lachmann immer im un des ganzen Bolles, dessen Heilsbegierde nach neuem utt er nicht dringlich genug schildern konnte. Es scheint, diche Unmaßung von den Stürmern auf kirchlichem und schem Boden zu allen Zeiten als Hebel benüht wor-

Die Berwirrung nahm jeht von Tag zu Tag zu. Der Mich es nicht an Protestationen sehlen, der Rath kich bald links bald rechts, den abgefallenen Priestern berten die Prasenzherrn die Einkunfte. Lachmann tried weieder den Rath zur Entschiedenheit an und denunsmamentlich die Predigten des Peter Diez, welche er mit Korpeiten verdrämte. Sodann wurde der Rath wieselt Rlagen der katholischen Prediger gegen die abgesen Gollegen überhäuft de, denn sie besonders die Aufsichen Boes Bolts zur Last legten, das sie bei öffentlichen pinngen zu verspotten wage — Unordnungen welche

ben Speyrer Reichstag 1529 so wenig als burch we bergleichen Tage beigelegt werden konnten, vielmehr bie schroffe Protestation der Neugläubigen sanktionirt

Unter biesen unseligen Zerwürfnissen ruckte ber Augsr Reichstag 1530 heran, welcher von Heilbronn in ber in des Bürgermeisters Hans Rieser beschiedt wurde. Die lachmann versaßte neue Kirchenordnung nebst einer Bersung derselben, welche eine Art Glaubensbetenntniß e, ward demselben übergeben. Aber auch dieser Reichsersulte die Hoffnungen der Protestanten nicht. Als in dessenbeit für die Neuerer wieder etwas nachzulassen,

Jager 6. 112.

<sup>3</sup>åger 6. 112 f., 119 f., 125 f.



gefährlich schien, sich in birette liche Majestät zu setzen, und a solche offene Gegenüberstellung Renerung burch stille Wühlerei

Gemäß biefer Tattit vermot stimmen, daß er an biejenigen F von ihm hatten, das Ansinnen Lachmann eingeführten Renerm Die Borgeladenen: Peter Diez Beger und Hans Berlin erklär Pflichten, die ihnen nach dem Pfründen auferlegt seien, zu ve liegenheiten insbesondere das D beschränkte sich dießmal noch ar ihnen wöchentlich wenigstens ei Resse blieb aber immer noch des Predigers Lachmann \*\*).

Der Agitator hatte nun z weitern Berhandlungen mit be wünschten Ziele nicht führen Einsicht und der Geneigtheit fi ze Gemeinde zusammen kommen lassen und sie prüswelches Gemüthes sie wäre. Dieses Abstimmungsmanöver et einestheils auf den Rath eine heilsame Presson ausz, anderntheils aber Lachmann eine wohlberechnete Baffe Bertheidigung seiner eigenen Person in die Hand geben. wier an verschiedenen Orten zusammenberusenen Biersen der Bürgerschaft, denen sogenannte Viertelsmeister wieden, ließ der Rath sein Vorhaben verkünden, die noch prodenen papstlichen Mißbräuche abzuschaffen und sie pob sie den Rath mit Leib und Gut in dieser Resors unterstützen wollten oder nicht? Damit den Abstims un aber ihr Entschluß um so leichter falle, so lasen die elmeister den Bürgern solgende Rathsbotschaft vor.

"Ehrfame, liebe und gute Freunde, es hat ein fürfichtiger, mer, weifer Rath biefer Stabt euch zufammenberufen laffen mis verordnet, ihrer Beisheit Befehl an euch alle gelangen fen, wie ihr vernehmen follt. Ihr habt euch noch leichtlich ju ern, bağ ein ehrfamer Rath euch vorigen Jahre verfammelt ngeigen bat laffen, wie ihre Beisheit burch bas beilige ewige Sottes verftanbigt fei, bag man fich eines andern Regiber Gemiffen und Seelen, bann eine Angahl Jahre ber at worben, unterfaben wolle, begwegen fich ihre Beisbeit Drigfeit biefer Stadt um ihrer und eurer Seelen Beil fouldig ertannt bat, auf Speper'ichem und jungft Augeburg's Reichstag, auf welchem bie alte erschlichenen Menschengen wieber angerichtet werben wollten, barein nicht zu ge-, bawiber neben anbern Chur- und Furften, Geren und en, bem Evangelio anhangig zu protestiren und appelliren n diefen ewigen Dingen mehr Bott, ale gebuhrlich, benn tenfchen vor Augen zu haben, boch barneben faiferlicher tat, unferm allergnabigften Berrn in zeitlichen Dingen als inigen Beren unterthanigen Beborfam unentzogen.

Auch habt ihr euch zu erinnern, baß barauf benihre Beisheit bei euch insgemein ein gut Gefallen, baß ihr aus ehrfamem Gemuth, wie euch gebührlich,



vernichten, öffentlich erbot nicht bagegen fürgefahren, willen geschehen, auch bat Conciliums ober Rational matton verfeben. Auch au tag bat Gott Gnabe gebei laffen, auch hat man ber Gemuth gegeben haben, bi bieweil aber bisher nichts Berblindung ber Berrgott famen Rath ju beherzigei Strafe Gottes größer mod lichen und bem beiligen langer gufeben murbe, fo 1 und für gefchrieen und get lien und ber Anhang bei Teftamente nicht befteben, baher ber ehrfame Rath fie baß fle barauf befteben und fich erbieten, auch bas Lafte nommen, wie ein Jeber, fo hat. Und in Betracht, bag fich auf ihr Erbieten ibner

eniemand zuwider fich entschlossen, die papftliche Des und lie abzustellen und zu erlegen, alsbann nach anderer guter mug der Rirche göttlichem Wort gemäß zu trachten, und wotabt einzurichten die fünftigen Conciliums oder Nationalamulung Reformation. So aber solche Weß und ihr Anseines stattlichen Ansehens bisher bei der Welt geweßt, die zm ihrer Abthuung willen ihre Ueppigkeit erzeigen mag, der handel Gott und die Gewissen betrifft, sich Zeitlichem vergleicht, hat es bennoch ihre Weisheit zuvor an euch kommen lassen wollen, von einem Zeden insonders seiner senschichen Worts so bestätigt, daß die Abstellung auch Planzung und kein Aergerniß sei, ihr auch dabei und bei mehrsamen Rath unerachtet besorglicher Verfolgung bestehen ben einem Zeden zu hören ").

Rach biefer Anrebe wurde an einen jeden einzelnen ber die Frage gerichtet: "Du hast nun den Fürhalt des kinen Raths gehört, und willt du, so ein ehrbarer Rath fürfährt, bei ihrer Weisheit, so Berfolgung deßhalb i, bestehen, Leib und Gut lassen?" Hierauf erhielten die kelsmeister die einstimmige Antwort: es gefall ihnen wohl kürschlag eines ehrbaren Raths, und hätten gern gesehen, es vorlängst wäre geschehen, sie wollen auch dei dem hbestehen, er solle fürsahren, und sie wollen gern darob was Gott der Herr zuschicken werde, und Leib und lassen.

Abgesehen von den Hetzereien mit welchen seit einem rzehnt die Bürger seitens der Neuerer brangsalirt wursund abgesehen von den halben Maßregeln welche kathoserseits gehandhabt wurden und die nur Mißtrauen und nkelmuth hervorrusen mußten, ist diese Einhelligkeit der bronner Bürger gar leicht erklärlich, indem der Wider-

<sup>) 3</sup>åger G. 185 ff.

<sup>)</sup> Jager G. 189.



Geiftlichkeit über sein Fürfa und bes Commenthur im bieses Geschäft an einem abzemacht werben, um jeber voraus abzuschneiben.

Als der Weltklerus, ichaft gegenüber erklärten, nachzutommen gebenten, fo auf Anmahnen bes Rath stellte ihnen das Ungöttlid fie, unter Ginftreuung ver bie Messe zc. abzuschaffen 1 Befcafte bei ber Rirche gu Rathe theile ausweichenden, ber Prasenzherren wurden sc und bem Prototoll wie im fams gegen taiserliche Daje scheidung auf einem Concil ben Ruden beden wollte. Lichtenftein wurde burch bei gangen in Renntniß gefest, r

Protestation Lichtensteins wurde bei Seite gelegt und ihr nicht die mindeste Folge gegeben \*).

In gleicher Weise rucken die Reuerer mit ihren Forbers ungen gegen die Klöster vor, beren Bewohner mit taum nems neuswerthen Ausnahmen sich auf das geistliche und weltliche Recht, dessen ungestörten Senuß sie beanspruchten, beriefen-Allein der Rath spottete dieser Appellation und drohte mit Rachtheilen aller Art, so sich die Widerstrebenden nicht fügen wollten, gestattete ihnen indessen zur Erwägung eine vierswähige Bedenkzeit. Gleichwohl ließ der Rath alle Rottenswisser zusammenkommen und befahl ihnen bekannt zu maschen, daß Riemand, weder Mann noch Frau, noch Sohn und Tochter, Knechte und Mägde, weder in die Deutschhausskirche noch zu den Barfüßern noch zu den Clarissinen gehen larfe, bei eines Raths schwerer Strase\*).

Da aber auch jest wieber bem Rathe Gewissenssstrupel ther solche Rechtslosigkeiten aufstiegen und er eine Rlage beim kaiserlichen Kammergericht fürchtete, so suchte er bei bem Profurator und Abvotaten Dr. Engelhard vorzusbengen, indem er die besannte Bersicherung aussprach, daß er nur Gottes Ehre und der Seelen Heil zu fördern unterswommen habe, den Gehorsam gegen kaiserliche Majestät unangetastet. Engelhard, weil selber reformsüchtig, bestärtte ben Rath in seinem Borhaben, wie er denn vom kaiserlichen Gericht nichts zu befürchten habe, da der Kaiser besohlen hätte, gegen die Protestirenden und männiglich des Evangeslimms halben stille zu stehen und nicht zu prozediren \*\*\*).

Da ber Rath glaubte, baß nach Ablauf ber vierwöchigen Frift die Mönche sich zu einer Disputation hergeben würden, so suche er durch Beiziehung des Predigers Brenz in Hall nud des Ambros Blarer, der dazumal in Eglingen sich be-

<sup>\*) 3</sup>iger 6. 191 ff., 198 ff.

<sup>\*\*)</sup> Jager G. 203 ff.

<sup>\*\*\*) 3</sup>iger G. 214 f.



besselben burch eine Klage ehrbarer Rath beachtete natü er legte vielmehr jeht Gewal in denselben inventiren ließ Gottesbieust in althergebrad Zwar protestirten die Orben burg; man brohte dem Rath all das ließ er eine Rede sey er keiner Antwort mehr wer gegenüber antwortete er ausu ligen Kraftlosigkeit auch dei immer mehr Zeit gewann, silbiren \*\*).

Rach ben geheimen und besondere Lachmann zur Zerst und vorzüglich des heil. Mes nicht oft genug hervorgehoben seht wurden, hätte man gla ärgerlichen Dinge ausgetilgt Zustände in Heilbronn zu Ta alle die Hindernisse für ein naffenhafte Sittenlosigkeit seiner lieben Gemeinde hinzuweisen. Lachmann schreibt an den Rath, er solle nun ein anderes kussehen haben, die öffentlichen Laster zu bestrafen, auf daß Bott nicht so gräulich gelästert werde; benn wollen sie evanzisch genannt senn, so müsse Ehebruch, Hurerei, Gotteskerung, Bollerei, Spielen ohne Maß gedämmt werden, inderes besorge er, es sei mit ihnen gethan. Es würde zuscht ärger mit ihnen, denn mit Sodom und Gomorrha, die inch das Wort Gottes gehabt, aber sie haben sich nicht gesiessert.

Und boch war dieser Sittenversall nur eine nathrliche solge der Lachmann'schen Umtriede seit vielen Jahren. Die ilte kirchliche Zucht und die derselben entsprechenden Gespinche wußte man nicht genug lächerlich zu machen und ils seelenverderbende Werkheiligkeit zu verspotten, und die kulegung neuer Zügel hatte man nicht gewagt, hatte es sozur gerne gesehen wenn, berauscht vom süßen Weine der venen evangelischen Freiheit, das Bolk alle alten Gebräuche, in deren Beobachtung sich vielsach das sittliche Leben des Bolkes dieher angelehnt hatte, mit heller Lust in tausend Stücke zusammengeschlagen hatte. Jeht aber wünschte man wich wieder sittliche Zustände, und diese sollten nun auf Kuthes-Ordnungen ausgebaut werden, zu beren Abfassung und Einführung der Rath sich geraume Zeit gönnte.

Bur Kennzeichnung ber bamaligen neuen kirchlichen Berhältnisse und ihrer Bergleichung mit ben jetigen durfte s nicht unpassend senn, wenn wir jett, nachdem wir die Resormation ber Stadt Heilbronn im Großen und Ganzen wildbracht sehen, die neue Kirchenordnung vom J. 1532 infügen, welche ber Rath als eine liebliche und freundliche Bereinigung mit den Präsenzherrn dis auf ein christliches koncil bezeichnete.

<sup>\*) 3</sup>iger 6. 234 f.



legung eine halbe Stunde haben, jebes Werftages, gu worben, und follen alfo in gehalten werben, und fich 1 mit einander vereinen.

3) Der Pfarrherr soll i Gelser, ben er bem Rathe möge, zwei Frühpredigten halt Magbalena besgleichen, und v Frühpredigt halten. Ware e würde das arbeitsame Bolf M die Prediger von Amtswegen Tage, so wolle man an sol einstellen, bafür aber sollte t seche Uhr eine halbe Stunde i mit die armen Spitaler auch bätten.

4) Statt bes papftlichen Montag, Dienstag und Donne ber Bfarrer und bie Prafenzher ober andern ehrfamen Kleibern in Latein fingen, bie mit bem

och foll die Prafens, fo ausgeläutet, im Chor ericheinen und wei Bfalmen fingen, wie oben bestimmt. Falle auf Montag, bienstag ober Donnerstag ein Feiertag, da ber Doftor Prediger redigen muffe, so soll bennoch die Prafens im Chor ericheinen, em Schulmeister und ben Schulern im verordneten Gesang beulflich fepn, dann ber Prafengprediger, ber an diesem Lage afte predigen muffen, bes Nachmittags predigen.

- 5) Beil ber Rath bas Salve zur Abendezeit abgestellt, o foll man zwar alle Abend zu berselben Beit lauten, aber ann follen bie lateinischen und beutschen Schulmeister und ihre Schüler erscheinen, einen Gesang um gemeinen Frieden halten, mb ein Diakonus bas Bolk zum Frieden ermahnen.
- 6) Sonntage unterbleibe bie Fruhpredigt. Aber um acht thr foll, wie bisher, bie Ordnung in der Rirche mit dem Ibendmahl in selbiger Rleidung gehalten, und durch den Doktor brediger mit Gebet und Segen beschloffen werden, boch soll daset die Brasenz erscheinen und thun wie oben. Nachmittage all ber Pfarrherr selbst die Predigt thun, und die Maidlensethre oder Disputation nicht mehr gehalten werden.
- 7) Soll anstatt ber abgethanen mißbrauchlichen Besper m Werktag, weil bas Bolk zu selbiger Zeit zu arbeiten habe, nichts gehalten werben, aber am Samstag, Sonntag und Feiersagen Nachmittags brei Uhr, nach bem Besperläuten, sollen Bfarrherr, Brasenz, lateinische und beutsche Schulmeister im ther erscheinen, ein Briefter bas Deus in adjutorium singen, arnach zwei ober brei Anaben einen driftlichen Antiphon, bann de Brasenz und Schule zu zwei Choren zwei lateinische Psalsmen singen, ein Diakon eine beutsche Sermon auf eine Biertelzwade auf dem Stuhl thun, bann Schulmeister, Schüler und Bolk bas Magnisikat oder Benediktus singen, und mit kurzem Bebet und Segen beschlossen werden. An Feiertagen soll statt ver Sermon auf dem Stuhl die Anabensehre gehalten werden.
- 8) Und damit die Prafengherrn, die nicht gerade einen theil der Arbeit haben, nicht mußig geben oder fonft fahrlaffig richeinen, fo follen die, fo nicht tommen oder zu fpat, um wei Bed in die Prafenz gestraft werden.

9) Alle Cheeinsegnungen und Taufe follen bei ber! um acht Uhr geschehen, es ware benn, bağ ein Rin nicht erwarten möchte, so solle getauft werben wie bi

Diese Musterarbeit bes Rathes muß wohl in! Gefühl bes Ekels barüber erregen, daß die Prei besser als andere Rathsbiener behandelt werden, handlung sie freilich badurch sich selbst zugezogen sie alle geistliche Gewalt dem Rathe überwiesen, die selbst geschmiedeten Ketten trugen. Richt rzeichnend erscheint der förmliche Ueberguß von welcher das Merkmal des Protestantismus geworder das Surrogat für die zahlreichen katholischen Se die aber von solcher ermüdenden Einerleiheit sern richen sollten. Endlich werden wir an dieser Rathliturgischen Principien bewundern, nach denen si wurde, indem bald die Rücksicht auf den Morgensidie Rücksicht auf die Gewohnheiten des Bolkes ir ordnungen bestimmend einwirkte.

Wenn wir endlich bemerkt haben, daß von legten Fundamente aus die Reformirung Heilbron dings unter noch vielerlei Kämpsen besonders mit stern, allmählig durchgeführt wurde, so dürsen wir zeichnet haben, daß Dr. Lachmann bis zum Eintriterim im J. 1548 dem neuen Kirchenwesen vorstand, Jahre aber aus Berdruß wegen der Nachgiebigkeit und der Bürgerschaft, obwohl sie Gut und Blut haltung an den Resormen einzusehen versprochen h Zurücklassung einer Exhortatio ad constantiam niedergelegt hat \*\*).

<sup>\*) 3</sup>ager G. 240 f.

<sup>\*\*)</sup> Bager & 271.

\_\_\_\_

A PROPERTY OF STREET

## aner Annalen und Bischof Ronrad II.

1

60. Bande dieser Blätter S. 924 ff. wird die t der sog. Passauer Annalen nachzuweisen versar hauptsächlich auf Grund ihres Berichtes über Konrad II. von Passau. Der Bersasser des besufsates glaubt behaupten zu dürsen, daß ein rad II. dux Polonise nie eristirt habe. Dem ube ich mir, die Angabe der genannten Annassentlichsten Inhalte nach aufrecht zu erhalten. erichte und Urkunden liesern für sie den kräftigsten

ch II., ber Fromme, Herzog von Schlesien ind seine Gemahlin Anna, die Schwester des 13 regierenden Königs von Böhmen, Wenzel I., fünf Töchtern noch fünf Söhne. Bier der letzt die Geschichte, nämlich: Boleslaus, Heinsab und Wladislaus. Konrad war im Jahr n.\*) und sollte sich, wie sein jüngster Bruder dem geistlichen Stande widmen. Weil die Söhne

d, herzogin Anna von Schleffen. Breslau 1865. C. 15.

9) Alle Cheeinsegnungen und Taufe follen bei ber Tagpredigt um acht Uhr geschehen, es mare benn, bag ein Rind bie Beit nicht erwarten mochte, fo folle getauft werben wie bisher \*).

Diese Musterarbeit bes Rathes muß wohl in Jedem das Gefühl des Etels barüber erregen, daß die Prediger nicht besser als andere Rathsbiener behandelt werden, welche Behandlung sie freilich badurch sich selbst zugezogen haben, daß sie alle geistliche Gewalt dem Rathe überwiesen, somit nur die selbst geschmiedeten Ketten trugen. Richt minder des zeichnend erscheint der förmliche Ueberguß von Predigten, welcher das Merkmal des Protestantismus geworden war und das Surrogat für die zahlreichen katholischen Gottesdienste, die aber von solcher ermüdenden Einerleiheit sern waren, dieden sollten. Endlich werden wir an dieser Rathsarbeit die liturgischen Principien bewundern, nach denen sie gesertigt wurde, indem bald die Rücksicht auf den Morgenschlaf, daß die Rücksicht auf die Gewohnheiten des Bolkes in den Ansordnungen bestimmend einwirkte.

Wenn wir endlich bemerkt haben, daß von dem dargelegten Fundamente aus die Reformirung Heilbronns, allerbings unter noch vielerlei Kämpsen besonders mit den Klöstern, allmählig durchgeführt wurde, so dürsen wir mit unserm Reserate dem Abschlusse entgegeneilen, nachdem wir noch verzeichnet haben, daß Dr. Lachmann bis zum Eintritt des Interim im J. 1548 dem neuen Kirchenwesen vorstand, in diesem Jahre aber aus Berdruß wegen der Nachgiebigkeit des Raths und der Bürgerschaft, obwohl sie Gut und Blut für Festhaltung an den Resormen einzuseten versprochen hatten, mit Zurücklassung einer Exhortatio ad constantiam sein Amt niedergelegt hat \*\*).

<sup>\*) 3</sup>åger &. 240 f.

<sup>••) 3</sup>ager 6. 271.

aus

De.

Rapitel

Jat, ber

in Pos

in Pos

m Oftober

in Breslau

Jöhmen bei

cann man bes

gegen Konrabs

hmen in einem

den erhellt, stand

alaviensis auftrat,

en . Den

... umlung jur Gefchichte bes and ber Oberslaufig. Sams war bereits von Lubewig, einem alten Copialbuche bes ruckt. niau 1821. S. 178 und 180.

151

bas Erbe ihres Baters zu theilen pflegten, wollte man burch biese Maßregel die zu große Zersplitterung und Schwächung Schlesiens verhüten. Die beiden jungsten Brüder wurden demnach — wann ift nicht gewiß — auf Studien geschick, Wladislaus nach Padua und Konrad, der bereits Subdiacon geworden war, nach Paris. Zugleich wurden sie nach dem Tode ihres Baters, der am 9. April 1241 in der Schlacht bei Wahlstatt gegen die Mongolen siel, ihren beiden älteren Brüdern, den Haupterben als Theilgenossen zugewiesen und zwar Konrad dem Boleslaus und Wladislaus dem heinrich.

Im Jahre 1248 erfolgte ohne Zweisel die Theilung bes Landes in der Weise, daß Boleslaus mit Konrad Riedersschlessen und die beiden anderen Brüder Mittelschlessen erhielten\*). Der schlessiche Chronist, welcher und erzählt, daß Konrad als Subdiacon in Paris studirte, bemerkt auch, derselbe sei um die Zeit, von der wir reden, erwählter Bisches von Bamberg gewesen\*\*). Darin irrt er jedoch. Konrad war erwählter Bisches von Passau. Er besand sich auch bereits wieder in der Heinath. Beides ergibt sich aus einer Reihe von Urkunden. Am 28. Januar 1249 urkundet Boleslaus II., Herzog von Schlessen und Polen in Liegnis, presentidus fratre nostro, domino Conrado Pataviensi electo etc.\*\*\*) In demselben Jahre 1249, wo und an welchem Tage ist nicht gesagt, urkundet Bolezlaus dei gracia senior dux Slesie et Polonie una cum fratre nostro, domino C.(onrado)

<sup>\*)</sup> Glatel, Borftubien jur Regierungegeschichte Seinrich IV., herzoge von Schlefien und herrn von Breslau. Programm bes fathol. Gymnafiums in Glat. 1864. S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Chronica Polonorum, bei Stengel, Script. rerum Silesiac. Breslau 1835, I. 28. Diese Chronit ift nach Stengel a. a. D. S. VIII. gegen Ende bes 13. ober im Anfang bes 14. Jahrhunderst abgefaßt.

<sup>\*\*\*)</sup> Stengel, Urfunden jur Geschichte bes Bisthums Breslau im Mittelalter. Breslau 1845. p. 18, und bei Genne Geschichte bes Bisthums Breslau 1860, I. 356.

o Pathaviensi....\*) Roch zweimal am 1. und 15. i 1249 urkundet Herzog Boleslaus zu Goldberg mit m Bruder Konrad, dem electus Pathaviensis\*\*). Die m letzteren Urkunden habe ich im kgl. Staatsarchiv zu kau selbst gesehen. Die Siegel der beiden Aussteller en daran und das des Konrad zeigt einen Mann im geistlichen Gewand mit der Umschrift (ich schreibe diplomatisch genau): † Conradus dei gratia Rector in Pataviensis.

The Zweifel war es Innocenz IV., welcher ben fcen Fürstensohn, ben Enkel ber hl. Hebwig auf ben t von Passau beförbern wollte; vielleicht erließ er aus Grunde auch am 14. Februar 1249 das im 60. Bb. Blätter S. 932 angeführte Berbot an das Kapitel Bassau. Die Sache vermittelte wohl sein Legat, der indexon Jakob von Lüttich, der im J. 1248 in Pomod Schlessen sehre große Provinzial-Synode in Breslau der Jahres eine große Provinzial-Synode in Breslau Magelegenheit erscheint sehr glaublich, wenn man bewelch' freundschaftliche Gesinnungen er gegen Konrads welch' freundschaftliche Gesinnungen er gegen Konrads Deinrich und seine-Tante Agnes von Böhmen in einem Aben an Papst Gregor IX. bekundete+).

Bie aus den oben angeführten Urkunden erhellt, stand ab, so lange er noch als electus Pataviensis auftrat,

Licoppe und Stenzel, Urfundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte ic. in Schlessen und der Ober:Lausity. Hams burg 1832. S. 312. Diese Urfunde war bereits von Ludewig, Reliquine manuscript. VI. 487 aus einem alten Copialbuche des Mosters Gruffau, doch fehlerhaft gedruckt.

Urfunben bes Rlofters Leubus. Breslau 1821. G. 178 und 180.

Henne a. a. D. I. 362 ff. Anoblich a. a. D. S. 71.

mit feinem Bruber Boleslaus, ber im Commer 1249 f anschickte ben Bruber Beinrich III. von Breslau mit Rr au übergieben, in gutem Ginvernehmen. Balb aber muß mit Boleslaus gerfallen fenn; ohne Zweifel weil er f entichloffen hatte, ben geiftlichen Stand aufzugeben und nun mit feinem Bruber erben wollte. Diefem tam ein fold Entichlug aber gang ungelegen, er weigerte fich mat Scheinlich einen Theil bes ererbten Landes berauszugebt Ronrad floh nach Bofen gu feinem Schwager, bem Ber Przemist, einem Cohne bes Blabistans Dbonie ber ihn in ben Stand feste, mit einem Beere in Schleff einzufallen und fich in bem alten Schloffe Beuthen an t Dber feftzuseben. Es gelang ihm fogar, in Gemeiniche mit bem Bruber Beinrich von Breslau ben Boleslaus fangen zu nehmen\*). Ronrad ging hierauf wieber na Bofen, wo er im Beifenn bes Erzbischofe Tulco von Gnefe und bes Bifchofs Boguphal von Bofen feine Bermablu mit Salome, ber Schwefter bes Bergogs Przemisl feierte\* Diefe Borgange fallen wohl in bas Jahr 1250. Kont urfundete bereits am 23. April 1251 gu Glogan als di Slezie \*\*\*). Der Bijchof Thomas von Breslau brachte en lich zwischen ben ftreitenben Brubern einen Bergleich ; Stanbe, wonach Ronrad ben großeren Theil Rieberichleffen mit bem hauptorte Glogau erhielt +).

Breelau.

Dr. Dtto.

<sup>\*)</sup> Glațel a. a. D. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> Knoblich a. a. D. S. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach einem Regest bes Breslauer f. Staatsarchives.

<sup>†)</sup> Blagel a. a. D. G. 10.

II.

Borliegendem Berichte habe ich nur wenige Zeilen beis 1en.

Die Urtunden, welche Br. Dr. Otto beibringt, waren nich neu und überraschenb, aber sie anbern nichts an Refultaten, zu benen ich gelangt bin, sie machen nur gaulett ausgesprochene Spothese über bie Art ber ihung ber Sage von einem Bischof Konrab überflussig, fie fichere, urtunblich botumentirte historische Anhalts= gewähren. Ich habe behauptet, ber angebliche pol-Bring Konrad (dux poloniae) sei nie Bischof von m gewesen, benn unmittelbar auf Rubiger sei Bischof iold gefolgt; Konrab konne unmöglich 15 Monate lang t haben, weil zwischen ber Absetzung Rubiger's und irmennung Bertholbs bloß ein Zwischenraum von brei aten sei. Diese Behauptungen werben burch bie neu brachten Urfunden nicht aufgehoben, sondern vielmehr iat und zur bistorischen Gewißheit erhoben. Die Urm, in benen Konrad als electus pataviensis erwähnt , ftammen sammtlich aus bem Jahre 1249, im 3. 1250 int er nicht mehr als solcher, vielmehr ertampfte er sich tfem Jahr ein schlesisches Herzogthum, wie Dr. Otto felbit ihrt. Run war aber Rubiger Bischof bis jum 11. Marg , er war als solcher bis zu biesem Zeitpuntte vom fte und einem Theil bes Capitels wenigstens, nach urlichen Dotumenten anerkannt, folglich kann Konrad, fich im Jahre 1249 electus Passaviensis nennt, nicht magig "erwählter" Bischof gewesen fenn. Die von Otto beigebrachten Urfunden berechtigen höchstens zur ahme, bag Konrad 1249 als Candibat für ben Paff. jofsfit fich melbete, fich vielleicht die Stimmen einiger Kanoniker zu verschaffen wußte und bann mit ber Pratension eines "electus" auftrat\*). Daß Konrad nicht bas ganze Kapitel, sondern höchstens einen Bruchtheil besselben für sich hatte, dafür bürgt die Thatsache, daß fortwährend bis zum 8. April 1250 der bessere Theil der Kanoniker, darunter Otto von Lonstorf, auf Seite Rudiger's war\*\*).

Daß auch Bapit Innogeng IV. von ber Canbibatur Konrabs nichts wiffen wollte, fie gang ignorirte, tann urfundlich bewiefen werben. Als Rubiger Rirchengut verfcleuberte, ernannte Innogeng IV. ben Bigebom von Regense burg, ben fpatern Bijchof Berthold gum Abminiftrator ber weltlichen Guter bes Bisthums Baffau \*\*\*). Die Urfunde ift batirt vom Februar 1249, alfo gur nämlichen Beit, we Ronrad in ichlesischen Urfunden fich electus patav. betiteln ließ. Bur felben Beit (14. Febr. 1249) verbot Innoceng bem Rapitel im Falle ber Erlebigung einen Bifchof fich gu mablen, er bebielt vielmehr bas Befetungerecht fich felbft vort). Diefes Berbot erscheint mir als Absagebrief an Diejenige Partei bes paffauifchen Rapitele, welche einen Bifchof ih rer Bahl wollte und als folden ben ichlefifden Bringen fich auserseben batte. Es icheint bennach, bag bie Canbibatur Ronrads beim papitlichen Stuble feinen Unflang fant und bag beghalb ber ichlefische Bring, obwohl bereits Subbiaton, bem geiftlichen Stanbe fur immer entjagte und einen Bergogebut fich ertampfte. Dieg ift alfo bie Bebeutung ber von Dr. Otto beigebrachten Urfunden.

3d hatte in meiner Abhandlung als ficheres Reful-

<sup>\*)</sup> In biefer Sinficht ift zu beachten, bag Ronrad gur Beit mo er fich electus betitelt, nicht in Baffau sonbern in Schleffen weilte.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. meine Abhandlung im 60. Banbe.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> c.

<sup>†) 1.</sup> c.

ngestellt: 1) Konrab war nie Bischof von Baffau, einzige Quelle, auf beren Autorität bin man an ibm ilten hat, die annales patavienses sind eine werthlose ation. Ich fann jett genauer fagen: 1) Konrab war fcof von Baffau, hochstens ber Canbibat einer bes Capitels und Pratenbent bes Baffauer Bischofs= 2) Die annales patavienses, welche Konrab in ben er Bifchofstatalog einreihten und ihm als Rach = : Rubigers eine Regierungszeit von 15 Monaten n, find eine werthlofe Compilation, erft entstanden biftorische Bewußtseyn bereits verbunkelt war. t aus einem Bischofstandibaten einen wirklichen , aus einem Gegner Rubiger's feinen Rachfolger. nt sich ferner jett mit Sicherheit behaupten: 3) bie om Bischof Konrad (dux poloniae) hat einen historis sintergrund und zwar einen viel realeren als ich ver-: und in ber Form einer Sppothese aussprach.

G. Rabinger.

## XXXIV.

the state of another than the series of a series of a state of the series of the serie

er of the holder asserting office and by the second of the

esternia de salad dals Value pro-

the year Robbilly of Children

## Johann Salat von Lugern, Chroniffchreiber ber Schweizer: Reformation.

Bu ben mannigfaltigen, aus früheren Zeiten stammenben und heutzutage noch herrschenden Borurtheilen gehört
auch die Ansicht, daß katholischerseits für die Geschichtsschreibung zur Zeit der Resormation wenig oder nichts gethan worden, und daß der Forscher jetzt beinahe ausschließlich auf protestantische Chroniken und bezüglich der Schweiz
speciell auf die Schriften Bullinger's (Zwingli's Nachfolger)
angewiesen sei. Gine genauere Prüfung der aus dem 16.
Jahrhundert in der Schweiz vorfindlichen Annalen hat die
Unrichtigkeit dieser Angabe aufgedeckt. Allerdings ift die
jetzt keine von den Katholiken versaßte Chronik vollständig
im Druck erschienen, aber es wurden deren katholischerseits
mehrere versaßt und namentlich eine sogar im amtlichen
Auftrage, über die wir hier Näheres mitzutheilen gedenken.

Im Jahre 1530, Samstag nach hl. Kreuz, beauftragte bie Tagsatung ber katholischen Orte bie Regierung von Luzern "mit ihren Schreibern ernstlich zu verschaffen, Alles aufzuzeichnen und in Schrift zu fassen, was Zürich, Bern und bie lutherischen Städte handelten wider ben Bund, den

jemachten Landfrieden und bergleichen Berschreibungen, das nit sie dieß, ob es hernach hiezu tame, nach Glimpf und Imftanden dem gemeinen Mann darzuthun hätten." (Abscheide des Luzerner Staatsarchivs J. I. S. 191.) Eine Folge dieser Schlußnahme war, daß der damalige Luzerner Berichtschreiber Johann Salat eine aussührliche Chronik niederschrieb. Die fünf katholischen Orte ließen das Buch much besondere Abgeordnete lesen und prüsen und bezeugten vem Bersasser ihre Zufriedenheit durch eine väterliche Berschrung. Auch wurde für jeden katholischen Ort eine vom Bersasser und wurde für jeden katholischen Ort eine vom Bersasser und wurde für jeden katholischen Ort eine vom Bersasser ührung. Auch wurde sund beglaubigte Abschrift ausgesertiget. Salats Chronik S. 372 und Salats Brief an Solothurn 1533.) Bon diesen Original-Handschriften sind gegenwärtig noch zwei vorhanden, die eine im Staatsarchiv zu Schwyz, ke andere im Staatsarchiv zu Obwalden.

Der Cober von Schwyz hat 541, ber von Obwalden 546 mit fortlaufenden römischen Zahlen bezifferte Blätter, jener also 1081, dieser 1091 Seiten. Beide Codices sind son Salat theilweis selbst geschrieben, jedenfalls vollständig burchgesehen und registrirt worden.

Beiben Hanbschriften ist das in Farben gemalte Wappen bes betreffenden Orts mit dem Reichsabler und der Reichsetrone vorgesetz; dem Schwyzer Coder ist überdieß eine in Farben gemalte Handzeichnung der Cappeller-Schlacht beisgegeben. Die zwei Handschriften stimmen im Inhalt zussammen, nur in der Darstellung zeigen sie einige Variationen. Der Verfasser hat nämlich jeweilen die Handschrift für den betreffenden Ort zum voraus bestimmt und hie und da einiges sür denselben speciell Interessantes mehr oder weniger ausssührlich besprochen. Die Obwaldner-Handschrift wurde im J. 1535, die der Schwyzer im J. 1536 vollendet.

In der Abfassung seiner Chronit beobachtete Salat fols genden Plan. Er eröffnet sein Buch — nach der Sitte seiner Zeit — mit einer Menge von Vorworten ("Presentierung, Anruefung, Borred, Enderricht, Prob und Anzeig, Substant und furher Begriff, Anfang, Erlütrung und Ursach dieser Beschrydung" 2c.). Dann sendet er der eigentlichen Jahress-Chronik noch einen sozusagen biographischen Abschnitt voraus, in welchem er die Resormations - Geschichte des 16. Jahrhunderts im Allgemeinen behandelt und zu diesem Zwecke a) die Geschichte Luthers und seiner vorzüglichsten Anhänger, b) die Geschichte der Wiedertäuser und ihrer Führer und c) die Geschichte Zwingli's von dessen Geburt die zum 3. 1521 erzählt. Wit diesem Jahr beginnt er endlich die specielle Chronik der Schweizer Resormation, trägt die Alten und Pakten eines jeden Jahres chronologisch ein und schließt sein Buch mit dem J. 1534.

In ber Ausschrung bieses Plans ging Salat von ber Ansicht aus, "daß eine Chronit eine orbentliche Beschreibung ber vorzüglichsten Ereignisse sein soll, um nach der Ordnung und dem Lause der Zeit die merkwürdigsten Beränderungen den Nachkommen zu überliesern." Er setzte sich zur Ausgabe, "alle Dinge, Händel und Sachen so bei einer löblichen Eidgenossensschaft seit dem 1517. Jahr bis zum Ende des 1534. Jahrs wider und für verhandelt, kurz, doch Alles und Zedes in rechter und wahrer Substanz zu beschreiben" (Chronit S. 373 2c.).

Um "recht und wahr" zu seyn bediente er sich ber amtlichen Quellen, welche ihm in vollster Weise zugänglich waren.
Diesen wichtigen Punkt beurkundet Salat selbst durch das
feierliche Zeugniß: "daß er Alles und Jedes, was er von den
Dingen, Händeln und Sachen der Eidgenossen beschrieben,
aus den Schriften, Missiven, Instruktionen und Abscheiden
und zwar aus den rechten Originalien und Hauptbriefen
und nicht aus abzemalten Copien oder vergriffenen Auszügen
gezogen habe, und daß er dieß vor der ewigen Wahrheit und
mit Schriften selbst bezeugen möge" (Chronik is. 373).
Ferner bemerkt er, "daß er nicht nur die Schriften und geschriebenen Handlungen der fünf Orte fleißig hervorgesucht
und ausgezogen, sondern überdieß die Auszeichnungen wohl-

ehrter, geistlicher und weltlicher Personen durchsorscht und ht kleinfügig Händel, schriftlich und mündlich, mit Kosten b Arbeit selbst von der Gegenpartei an sich gebracht, und is er nichts auf bloßes Hörensagen oder ohne Grund aufsommen, wohl aber starkmuthig das was er selbst gesehen, k. Fleiß vermerkt und in dieser Beschreibung ausgezeichnet be" (Chronit Borwort, Abschn. III).

Salat war in ber That nicht nur Mitlebenber sonbern kthanbelnber in ber Resormationszeit. Als Felbschreiber ichte er ben Kriegszug ber katholischen gegen die neuswissen Orte 1531 im Freienamt mit und das Staatsschiv von Luzern bewahrt die auf den heutigen Tag bessen ktsies aus dem Kriegslager.

- Die Attenftude und Thatsachen, welche Salat in seine wonit aufgenommen, begleitet er mit zahlreichen bie und etwas langeren Bemertungen und Schluffolgerungen. In den fpricht fich ftets bie Grundansicht aus, daß bie Reforationswirren eine Strafe Gottes feien zur Befferung bes benichengeschlechtes. Dem Chronitschreiber mar in feiner nichauungsweise außer Zweifel : erstens bag bie Gunben Digbrauche ber Menschen, geiftlichen und weltlichen tanbes, ju feiner Zeit ein Strafgericht Gottes hervorgefen; zweitens bag "etlich verzwyfflet Munch und Pfaffen" e Buchtruthen jur Bollziehung biefer Strafe maren; ttens bag biese Monche und Pfaffen ihre Zrrung burch etrug und Lift, burch die Gewalt ihrer weltlichen Parteis inger und burch bas zu lange Schweigen ber Rechtglaubigen wund burchgeführt hatten; daß Gott ben Ratholiten ben ite verlieben babe und fernerhin verleihen werbe, bamit fie etan die Migbrauche und Lafter abstellen und eine wahre beform einführen mogen.

Diese Anschauungsweise sprach Salat in freier, miteter berber Sprache aus; er schrieb eben die Sprache seiner eit, welche allerdings unseren Ohren ungewohnt klingt, aber gumal Allen gemein war. Dabei erklärte er wiederholt, "daß er bie Thatfachen so berichte, wie er fie in ben Atten felbst gefunden; wie er Jeben gefunden, so habe er ihn wieder gegeben, alle Ding ohne Rachfal und Born" (Chronit S. 27, 265 2c.).

Daß die Chronik Salats eine Geschichtsquelle von hoher Bedentung ist, ergibt sich aus dem Angeführten selbst; aus sie gestüht dürsen die Katholiken das Wort führen: Audialur et altera pars. Dieß haben auch protestantische Geschichts sorscher anerkannt. So sagt, um nur einen anzusühren, der gelehrte Gottlied Emanuel von Haller in seiner Geschichts. Bibliothet u. A.: "Salat ist der einzige (?) Katholit, welscher die Anlässe, Fortgang, Handlung, Wistrauen und Kriegsbewegungen dei der Resormation fleißig und weitläusig des schrieben und sie der Nachwelt überlassen hat".... "Er lebt zu gleicher Zeit und hatte Theil an allen Begebenheiten. Die Duellen aus denen er geschöpft, sind aller Achtung würdig".... "Diese Chronit ist des Ornces würdig und sie enthält allerzbings merkwürdige Begebenheiten, Umstände und Urkunden" (Bb. III. Rr. 67).

In der That ist es beinahe unbegreiflich, daß die Chronit Salats über 300 Jahre im Staube der Archive vergraben blieb und erst im gegenwärtigen Augenblick zum Druck gelangt. Dieselbe erscheint nämlich demnächst in dem vom Schweizer Pinsverein gegründeten "Archiv für die Schweizer Resformations geschichte." Der Abdruck derselben, vollständig wort- und schriftgetreu, 24 Bogen in groß Lerikonformat umsfassend, ist bereits vollendet und wird in würdiger Beise den I. Band des Archivs eröffnen\*).

Die Reformations : Chronit ift nicht bas einzige Wert Salats; berselbe schrieb auch die "Legende des Bruder Klaus von Flueh" (gebruckt zu Luzern 1536) und ein "Warnungs:

<sup>\*)</sup> Die Direftion bes Archivs wurde vom Schweiger Biusverein ben herrn Graf Theobor Scherer, Domherr Brof. Fiala und Pf Bann-wart übertragen; ber erfte Band, 50 - 60 Bogen fart, foll im Laufe biefes Jahres ausgegeben werben.

üchlein an die XIII Orte der Gidgenoffenschaft" (1537). Luch verfaßte er mehrere Zeit=Gedichte, welche wir hier zum Schluß noch kurz berühren wollen.

Salat's bekannteres, wiederholt durch den Druck verreitetes Gedicht ift der "Tanngrah", ein "Spruch von den
Bernern". Diese mehrere Seiten umfassende Satire auf die Berner zog dem Berfasser Berfolgung und Gefängniß zu. Er elbst berichtet darüber in seiner Chronit ad annum 1531: at bieser Spruch weder Trot noch Schmach sondern nur die antere Wahrheit enthalte; daß derselbe aber den Bernern de Schimps vorgetommen sei. Die Berner hätten einen Beten über den andern nach Luzern gesandt, und auf Betrasung des Dichters gedrungen. Darauf hätten seinen Anängern sicher zu stellen, ihn in dem Basserhurm eingesperrt, hu während 70 Glockenstunden darin vergessen; und damit oute der arme Mann gebüßt haben. "Tröst' ihn Gott, hülfs er Tüsel dem Bären" (Chronit, Borwort, Abschn. I u. S. 343).

Salat verfaßte ferner das "Lieb vom Krieg", das "Lieb vom Zwingli" und den "Triumphus Herculis Helvetici" mit blaendem Wortspiel auf seinen Ramen im Schlugreim:

Stage.

Rat an, wie heißt bas Rrüttli guot Daran man Del und Effig thuot, So findft den Ramen an ter That Der diesen Spruch gemachet hat.

Antwort.

Anberft iche nit erfenen fan Salat muß es ben Ramen ban.

Replica.

Recht ifts errathen uff ber Stett, Banns nur Johannes barby het, Bon Surfee, Burger zu Lugern, Gerichtschriber baselbft im Stern.

3-1 Hall Yes W. Y. all all transportings are an any that the second the pull but third at least log make maleting but and the second page from an and an arrival not book an other-belowith the tracket white to and as a simple country that the second of the second of the second the firm their in the state of the state of the state of the state of THE SALE STREET, WE SHARE A SECOND STREET, SALES AND A SECOND STREET, SALES 1521 months for incoming the last at the part of summer 1534; THE TOTAL COUNTY OF STREET WAS A PARTY OF THE PARTY OF TH PERSONAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE PARTY OF THE PART many model variety of XXXV. of his and the course and the state and the Biener Briefe. in F warm new weeks

10. Mary.

3d hatte in meinem legen Schreiben bemerkt, bag wir uns mit ber fritischen Beurtheilung bes neuen Minifteriums, so weit nicht schon Schlusse a priori erlaubt find, gebulben wollten bis Thatsachen vorliegen werben. Run berlei Manifestationen haben nicht lange auf sich warten lassen; es liegen zunächst zwei vor une, die eine vom Minister bes Innern, die andere vom Polizeiminister ausgehend. Beide find bezeichnend genug, um einer nabern Beurtheilung unterzogen zu werben.

Als in ben letten Monaten ber Rampf gegen bie Rirche, ihre Einrichtungen und ihre Organe von ber Tribune eröffnet und von ber Presse in vielen tausend Gremplaren, welche jett schon ihren Weg in bas haus bes Kleinburgers und in ben Sof bes Bauern finden, mit allen möglichen Trugschluffen unterftütt, verbreitet wurde, war es gang natürlich, bag bie Diener ber Rirche zur Belehrung ber Glaubigen und gur Auftlarung bes Sachverhaltes bie Rangel benütten um ben sakramentalen Charafter ber Che sowie die Nothwendigkeit xes religiösen Einflusses auf die Erziehung der Kinder in xen Boltoschulen nach allen Seiten hin zu beleuchten. Die Zerthümer, welche sich durch die Borspiegelungen der schlechten Breise eingeschlichen haben, mußten von den Geistlichen pslichtzemäß aufzestärt und der wahren katholischen Anschauung in diesen Fragen bei ihren Pfarrkindern Eingang zu verschaffen zesucht werden.

Sie haben hiebei, von ben Regeln ber driftlichen Rlugbeit geleitet, nicht nur von ihrem Seelsorgerrechte Gebrauch gemacht sondern eigentlich nur ihre strenge Bflicht erfüllt. Benn in fehr seltenen Ausnahmsfällen Ginzelne, fortgeriffen bon Gifer und Unwillen, ju große Scharfe in ben Ausbrucken walten ließen und hiedurch bei sophistischer ober wenigstens. febr ftrenger Auslegung ber Baragraphe unferes Strafgefetes nach ber Ansicht unseres conftitutionellen Ministeriums bie Grenze bes Erlaubten überschritten hatten, so war ber Staatsanwalt gleich bei ber hand und die Gerichte haben ihren constitutionellen Amtseifer durch schleunige Aburtheilung von folden "Fanatifern" bethätigt. Die Gerichtsprotofolle in Bohmen und Mahren konnen hievon Zeugniß geben. biefen Fallen lagen boch wenigstens Thatsachen vor, welche je nach bem Berftandniß bas Substrat ber Aburtheilung bil-Der Minister bes Innern scheint aber bie Ueberzeugung gewonnen zu haben, baß biefe abschreckenben Beispiele nicht vom gewünschten Erfolge begleitet gewesen seien, und er greift zu einem Mittel welches in ber Geschichte ber öfterreichischen Staatsverwaltung bisher vereinzelt dafteht. Er wendet sich in einem Schreiben an die Statthalter von Steiermart und Oberöfterreich und beauftragt fie "gur Ginleitung energischer Magregeln bezüglich einer von klerikaler Seite sich vorbereitenben Agitation gegen bie bevorftehenben verfaffungemäßigen Befete in Betreff ber Che und Schulfrage." Vor Allem bleibt es hier unbegreiflich, warum die Zuchtruthe gerade

gegen diese zwei Provinzen erhoben wurde, welche doch zu Genugthuung des Ministeriums und seiner Gesinnungsgenossen die radikalsten Bertreter in das Abgeordnetenhaus gesendet hatten. Nach dem liberalen Axiom, daß die Abgeordneten die dissentliche Meinung ihrer Wahlsprengel vertreten, muß das Ministerium doch an der Ueberzeugung sesthalten, die Bevölferung von Steiermark und Oberösterreich sei so sehr von den segenspendenden Ideen der Neuzeit durchdrungen, daß die sanatischen Kanzelreden einiger Geistlichen gegenüber den compakten Massen der liberalen Bevölkerung spurlos in den Sand verrinnen müssen. Warum hat das Ministerium diesen Erlaß nicht an die Adresse der glaubenstreuen Tyroler gerichtet? Bielleicht wäre es ihm damit gelungen für die Folge liberale Abgeordnete aus diesem Lande heranzuziehen.

Was nun den Inhalt des Erlasses selbst andelangt, so wird zur Begründung seiner Existenz der Umstand angeführt, daß es in einigen nördlichen Landestheilen des Reiches einige Geistliche gebe, welche bei ihrer Agitation über das Maß des gesetzlich Erlaubten hinausgehen. Welche Logit? Was würde das große Publikum dazu sagen, wenn nächstens ein Erlaß erschiene des Inhaltes daß, nachdem in einigen süblichen Theilen des Reiches Beamte sich Bestechungen und Unterschleife zu Schulden kommen ließen, speciell die Beamten von Böhmen und Mähren strengstens in dieser Beziehung verwarnt werden müßten?

Das Abenteuerlichste am ganzen Erlasse ist aber ber vage Ausbruck "Agitation". Was versteht der Herr Winister darunter? Wenn der Priester von der Kanzel herab die Civilehe ohne nachträgliche Einholung des priesterlichen Segens als Concubinat erklärt, ist dieß Agitation oder berechtigte Lehre? Wenn er gestüßt auf die Worte des Gründers der Kirche "Lasset die Kleinen zu mir kommen", seiner gläubigen Heerde begreislich macht, daß die Volkserziehung ohne religiöse Unterlage ein Verbrechen an der Jugend sei, ist dieß

Agitation ober ift es berechtigte Bredigt? Wenn er vor ber Letture von Zeitungen warnt, welche bas Beiligfte verhöhnen und bas sittliche Gefühl untergraben, ift bieg Agitation ober berechtigte Ermahnung? Und wer ist endlich zur Lösung biefer Fragen berufen? Der arme Beamte ber, wenn er nicht felbit gur confessionelosen Menge gehört, jedenfalle unter bem einschüchternben Drucke von oben fteht? Mit richtigem Gefühle haben neben ben zwei conservativen Journalen "Boltsfreund" und "Baterland", gerabe bie bemotratischen Blatter ber Resibeng bas Tattlofe und Gefährliche biejes Erlasses berausgefühlt und lauf genug besprochen. Gie bemertten gang richtig, daß es gerade teinen großen Beweis von ber Freifinnigfeit diefes Minifteriums liefere, wenn man gegen eine gange Corporation Anschuldigungen erhebe über Bergeben welche begangen werben tonnten; bieg rieche boch allzu febr nach bem Boligeiftaate ber alten Beit.

Balb nach biesem unglücklichen Debut bes Ministers Dr. Gistra auf bem Felbe ber Publiciftit murbe ber Boligeiminister von ben bofen Journalen auf polizeilichen Abwegen ertappt, die ihn geradezu abenteuerliche Bhantafie= gebilbe jum großen Erstaunen ber Menge ju Tage forbern liegen. Der junge Mann scheint in ber Site bes Gefechtes, vielleicht auch unter bem Gindrucke ber Wiener Juben= Journale und ber von ihnen fabricirten fogenannten öffent= lichen Meinung zu rafch in's Zeug gegangen zu fenn unb bat sich bamit gründlich compromittirt. Es waren ihm namlich, so versichern wenigstens bie officiosen Journale, Mittheilungen über einen Geheimbund zugegangen welcher von ber klerifalen Partei unter Mitwirfung bes confervativen Abels gegrundet und über alle Lander Cislenthaniens ausgebreitet fenn follte und zwar unter bem Ramen "Sanfebiften". Diese Mittheilungen genügten bem Minister, um an alle Lanberchefe bie Aufforberung ergeben zu laffen, ber fraglichen Berichwörung ihre ungetheilte Aufmertfamteit

æ

ju ichenten um bie Faben berfelben in bie Sand gu betommen. Die Angeige beschrantte fich nicht bloß auf allgemeine Andeutungen, fonbern nannte Berfonen und One und beschrieb im Detail bie Organifation bes Bunbes. Gie tonnen fich nun die allgemeine Beiterfeit benten, als in ben einzelnen Provingen, wo man eben bie Berfonalverhaltniffe etwas genauer fennt als in ber Refibeng, die Regierungs Organe mit ber Bigilang über Berfonen beauftragt wurben, beren Lonalität und Unschablichkeit eine notorische Thatfache ift. Die Sache hatte aber neben ber unaussprechlich tomis ichen auch eine ernfte Geite. Bas foll man bon ber Unparteilichkeit einer Regierung halten, wenn beren bodfte Organe und zwar ber eine als Minifter bes Innern eine gange achtbare Claffe ber Gefellichaft von vorneherein ber Berfaffungsverletung befculbigt, ber andere als Boligeis minister ohne geborige Information Personen als Theil: nehmer einer Berichwörung brandmartt, beren einziges Berbrechen vielleicht barin bestehen mag, baß fie mit ben leitenben Grundfagen ber gegenwartigen Regierung nicht einverftanben find.

Der angebliche Geheimbund ber "Sanfediften" führt mich aber zu einigen Worten über den wirklichen Seheimbund, für dessen Eristenz und Ausbreitung in Oesterreich ich Ihnen schon in meinem letzten Briese einige Daten gessendet hatte. Die Bemerkungen welche ich in ganz objektiver Weise über den Stand der Freimaurerei in Oesterreich seit dem Antritte des neuen Ministeriums in jenem Briese zugemittelt hatte, haben zu meinem Erstaunen viel Staub aufgeworsen und zwar unbegreislicherweise gerade im Lager der gegnerischen Partei, bei den Brüdern des Ordens selbst.

Gerade von biefer Seite, von welcher ich es am wenigsten vermuthet hatte, wurde ich mit einer boppelten Interpels lation beehrt. Erstens hatte man — um mich bes gelins besten Ausbrucks zu bebienen — ben Muth zu behaupten, daß

nurerorben in Desterreich zur Zeit gar nicht faktisch baß nur einzelne Glieber auswärtiger Logen und größtentheils bem Kaufmannsstande angehörig in eich etablirt seien und daß kein einziger höherer Besin Desterreich dem Maurerorden angehöre. Zweitens von dieser Seite meine neulich aufgestellte Behaupsdaß der österreichische Beamtenstand indirekt genöthigt erbe in den Bund zu treten, um seine Carriere zu, als böswillige Verleumdung erklärt.

as nun ben erften Borwurf ber Uebertreibung anbefo werben Sie mir wohl zugeben bag bie Mitglied= ines Geheimbundes (und ein folder bleibt ber Orben, nein Interpellant noch fo fehr bagegen protestiren, Ien authentischen und historischen Momenten ber Being, welche hievon in das Bublitum gedrungen find) preiflicherweise jeder Controlle entzieht, wozu noch ber Umstand tommt, daß ja bei uns bis vor turger Zeit nfern Staatsgesetzen die Theilnahme an geheimen Beften verboten war, die Tausende von Personen also, vom Bublitum als Gesellschaftsglieder bezeichnet werwiß in keiner officiellen Lifte, welche in ben einzelnen bes Auslandes aufliegt, vorkommen. Gine folche Inon wurde sich wohl keine Loge haben zu Schulden Es wurde uns zwar aufrichtig freuen, e laijen. nein Gegner positiv versichern und Beweise beibringen baß fein Mitglied unferes höheren Beamtenthums rben angehöre; allein bie Meinung, bag bas jetige rium aus ben Logen hervorgegangen und bag bietrop bes Berbotes in Defterreich noch immer forten haben, ist eine allgemeine — und nach den that= en Bemertungen welche ich mir anzuführen erlaube, r scheint, teine unbegründete.

8 ift Thatsache baß Franz I. Gemahl der großen Theresia in seinem 23. Lebensjahre 1731 im Haag

als Lehrling und Geselle in ben Orben aufgenommen und noch im selben Jahre in London zum Meister besörbert wurde. Es ist Thatsache daß am 17. September 1742 die Loge zu ben drei Kanonen in Wien eröffnet wurde welche, obwohl am 7. März 1743 in ihrem Lotale (Margarethenbof in Wien) aufgelöst, ihre geheime Thätigkeit fortsetze, auch selbst dann noch als im Jahre 1764 der Freimaurerorden durch die Kaiserin Maria Theresia in den österreichischen Staaten aufgehoben wurde. Im Jahre 1776 waren in Prag noch vier Logen in Thätigkeit, was eben keinen hohen Begriff von den legalen Bestrebungen des Ordens gibt.

Es ift Thatfache, bag unter Raifer Jojeph II. ber Orben in Desterreich wieder auflebte. Um 22. April 1784 fand im Oriente gu Wien eine Generalversammlung ber Brovingiallogen ber einzelnen Provingen ftatt; man gablte bie jum Ente bes Jahres 1785 in ben ofterreichischen Staaten 45 Johanneslogen, in Wien bestanden 8; es erfolgte jedoch über faiferlichen Befehl im Jahre 1785 eine Berichmelgung und Bereinigung mehrerer Logen. Rach bem Regierunges antritte bes Raifere Frang fant eine Beichrantung und theilweise Auflosung ber Logen ftatt, hervorgerufen burch ben Umftand, daß bei ber im Jahre 1795 entbeckten Berichworung bie Sauptrabelsführer Bebenftreit und Brandstätter als thatige Mitglieder bes Bundes erfannt murben. Mus biefem Grunde erging auch bie faiferliche Berordnung bom 23. April 1811, womit ben Staatebienern bas eibliche Beriprechen abgenommen wurde feiner geheimen Berbindung mehr anzugehören.

Es ist Thatsache, daß trot bem Verbote ber Regierung während ber Anwesenheit ber Franzosen in Wien im Jahre 1809 eine neue Nationalloge gegründet wurde die mit dem großen Oriente in Paris in Berbindung trat, und daß diese geheime maurerische Correspondenz bis zur Entthronung Napoleons im Jahre 1813 sortdauerte, was ebenfalls wie-

ber nicht von ber Legalität biefer Berbindung Zeugniß ablegt.

Wiege neuer maurerischer Bestrebungen wurde, indem ein gewisser Dr. Levis, Meister vom Stuhle der Wiener Loge zum heiligen Joseph, diese alte Loge und zwar mit Genehmisgung des Ministers Dobblhof vom 2. September 1848 am 5. Oktober 1848, am Borabende der Ermordung Latours in der Teinsaltstraße Nr. 76 eröffnete. Gleichzeitig wurde von Franksurt aus in Pesth die neue Loge "Kossuth zur Morgenröthe des höheren Lichtes" gegründet. Allein die Eroberung Wiens und der Belagerungszustand versprachen kein Gedeihen und wir schließen daher mit der weitern Thatsache, daß am 24. Juni 1849 das Johannisordenssest in Baden bei Wien geseiert wurde.

Wenn auch immerhin zu vermuthen steht, daß in der sogenannten Reaktionsperiode von 1850 bis 1860 die Thätigkeit des Ordens eine mehr geheime oder unterzeordnete war, so darf mit Hinweisung auf die obigen historischen Andeutungen wohl die Behauptung aufgestellt werden, daß vom Jahre 1861 angefangen sich für den Orden ein größertes Feld der Wirtsamkeit wieder darbot, welches natürlich in demselben Maße zunehmen mußte, jemehr die Regierung unter dem Orucke der Journale und der von ihnen beherrscheten öffentlichen Meinung von Concession zu Concession gesdrängt wurde, die endlich die indirekte Anerkennung der Berechtigung des Maurerordens in Oesterreich durch die in meinem letzen Schreiben aussührlich besprochene Aushebung der Clausel des Beamteneides über geheime Gesellschaften von höchster Stelle erfolgte.

Bas nun den zweiten Vorwurf anbelangt, den mir mein Interpellant machte, weil ich die kuhne Behauptung aufgestellt hatte, von nun an müßte jeder Beamte Maurer werden, um seine Carriere zu machen, so ist derselbe wirklich etwas naiv. Man weiß boch aus ber Erfahrung bes täglichen Lebens, daß bei vielen Anlässen und Beförberungen das Coteriewesen den Ausschlag gibt, und dieses gilt noch im erhöhten Grade von dem blühenden Coteriewesen unserer neuen parlamentarischen Regierung. Um wie viel mehr muß nun dieß bei den Freimaurern Anwendung surden! Gin flüchtiger Blick in das nächste beste Buch welches die Geschichte und das Wesen des Ordens behandelt, wird von der Solidarität und der wechselseitigen Unterstützung der maurerischen Bestrebungen Zeugniß geben. So viel zur Abwehr gegen ungerechte Vorwürse von einem Manne welcher nach seiner Stellung doch keinen Grund zum Vorwurse der Berleumdung darin sinden kann, wenn ich behaupte, daß unter der neuen Aera der Waizen des Maurerthums in Oesterreich wieder zu blühen anfängt.

Geit meinem letten Schreiben haben wir einen Befud feltener Urt bei uns gehabt. Es maren Gafte aus bem Rorben, aus allen Schichten und Claffen ber Gefellichaft Sannovers, welche gefommen waren ihrem blinben, burch Lift und Gewalt vertriebenen und feines Thrones beraubten Ronige gur filbernen Sochzeit Glud gu wunfden; es war ein Familienfest im großartigften Dagftabe, bervergerufen und begrundet burch bie ruhrende unerschütterliche Anbanglichteit eines Boltes an feinen Ronig und feine Donaftie. Gie haben es vollfommen begriffen, bag ber faiferlichen Regierung, welche bes lieben Friedens wegen alle Rudfich: ten für Preugen beobachten muß, biefe Demonftration nicht febr gelegen tam, und fie baber bie gange Weier nach Doglichfeit besavouirte. Allein man hatte boch glauben follen, bag bie Bevolkerung Wiens welche fich von jeber ibret Lonalität und Ergebenheit an bas Raiferhaus gleichsam als einer Erbtugend rubmte, mit Bergnugen einen Unlag ergreifen werbe um ihr Mitgefühl gu erfennen gu geben, und nachbem bie Biener Gaftfreundschaft und Leutfeligkeit welt-

nnt ift, jo batte es febr geringer Anftrengungen beburft, ben Sannoveranern zu zeigen, wie fehr man in Defter-Unterthanentreue und bynastische Anhänglichkeit zu Ben und zu ehren wiffe. Gine Brivatbemonftration welche Regierung in teiner Beise compromittirt batte, war : nicht nach bem Sinne unserer tonangebenben Journale. Gegentheile: bieses feltene Beispiel von aufopfernber ne wurde jum Gegenstande bes Spottes und nachbem in x Richtung bas Schlagwort ausgegeben worben mar, ben bie armen Hannoveraner gesellschaftlich rirt und von den Journalen verhöhnt. Dem ehemals en feiner bynaftischen Anhänglichkeit berühmten Wiener te icheint in ungefährlichen Freiheitstämpfen in biefer jtung jedes Berftandnig und jedes Mitgefühl abhanden mmen zu fenn. Freilich schutteln Manner ber alten a welche noch Zeugen waren von ben Beweisen iener itionellen Liebe bes Boltes, bebentlich bie Ropfe und en fich bei solchen Pramiffen bie öfterreichische Butunft t gerade rojenroth. Allein so fehr ein solcher Zustand beklagen ift, so ift er boch eben so leicht zu begreifen, n man sieht wie nach und nach sustematisch jedes Autategefühl burch bie Preffe und auf ber Buhne ausge= et wirb, und zwar unter ben Augen ber Regierung. Die Ungenirtheit in biefer Beziehung hat nachgerabe unglaubliche Sohe erreicht und es genügt, wenn ich ien eine Phrase aus einem vielgelesenen Provinzialblatte, "Grazer Tagespost" vom 5. Marz 1868 anführe: "In ben jen Bolterbewegungen und nationalen Umgestaltungen, beute vor sich gehen, sind die Dynastien und die sounen Berfonlichkeiten nur untergeordnete Glemente, und Ronige, welche ben ftartften Glauben an bas Recht von tes Gnaben haben, muffen benfelben bie schwerften Stoße chen . . . Die Bolter ichreiten barum nicht minber auf r Bahn weiter." Das ift wenigstens febr aufrichtig und



gutte von oven gerav in otejem von Jahren redlich bas seinige Intelligenz und allem was bar und endlich bas Uebergewicht zu lei Erfcheinungen ju foliegen, Berechtigt, daß biefe felbstundr nachfter Zeit ihre Riele ertreiche bem in ber zweiten Rammer b Elemente nicht recht burchzubr genehmer waren wir baber Al die conservativ-katholische Parte glanzenben Sieg erfochten hab bie Abschrift jenes Arcanums, wurben, erbitten; an Geleger würbe es uns wahrlich nicht fe Um so trauriger ist es abe constatiren zu muffen, bag teir bei une auftauchen und gur Di bag nicht von gegnerischer Seit um, fei es in ber Preffe, im öffentlichen Berfammlungen, Int Bartel zu ichlenbern. Laffen @ welche aus ber schrankenlosen Gestattung bes Buchers für ben vierten Stand und in weiterer Folge fur ben Befit überhaupt entstehen müßten; er hat angebeutet, bag bie sociale Frage, wenn fie auf friedlichem unblutigem Bege gelost werben foll, nur vom driftlichen Standpuntte aus in Angriff genommen werben tonne. Der unvermeibliche rabuliftische Freiheits - Schwäher Dr. Schindler konnte sich biefe Gelegenheit nicht entgeben laffen, um wie gewöhnlich Grenters Rebe in feiner Manier in's Lacherliche ju gieben. Rachbem man schon einmal mit bem Feubalismus grundlich gebrochen, warum hat man nicht auch bas Institut ber Sofnarren, beziehungsweise Boltsnarren, zum alten Gerumpel geworfen? Seine Rebe gipfelte namentlich in ber Behauptung, daß bie Ultramontanen gar nicht bas Recht hatten sich in berlei Dinge zu mischen; bieß mare bas unbestreitbare Relb bes liberalen Dekonomismus! Daber bie namenlose Wuth ber liberalen Wortmacher. Dak aber Greuter so ziemlich bas Schwarze in ber Scheibe getroffen hat, und feine Anficht über Bucher von fehr liberalen herren getheilt murbe, beweist ber Umstand daß ber Baragraph 5 welcher bie Schrankenlosigkeit bes Buchers auf bie Spite ftellt, indem er bestimmt, "es durfe bei Darleben bedungen werben, daß eine größere Menge ober Sachen von befferer Beschaffenheit als gegeben worden sind zurückverlangt werben", nur mit einer Majorität von 69 gegen 65 an= genommen wurde. Rach obigen Andeutungen scheint wirklich biefen herren ber haß gegen alles Kirchliche fo in ben Ropf gestiegen zu senn, daß fie einem Abgeordneten, weil er zufällig Priefter ift, bas Recht beftreiten wollen, von seinem Standpunkte aus für bas Bolkswohl zu forgen und feine Meinung gur Geltung zu bringen.

Wie schnell die Aufreizungen gegen die Kirche und ihre Diener aus dem Parlamentshause in den Arbeitersaal bringen und dort geradezu sinnlose Außerungen provociren,

haben wir in biesen Tagen erlebt, wo in Graz eine ArbeiterBersammlung sich constituirte, um einen ArbeiterbildungsBerein zu gründen, und bei diesem Anlasse einer der Wortführer, ohne daß irgend ein Anstoß von außen stattgesunden
hätte, erklärte, sie hätten nichts gemein mit den Ultramontanen und brauchten keinen Katechismus, während ein Anderer die katholischen Gesellenvereine Ausgeburten einer bitterbösen Zeit und Werkzeuge der Reaktion nennt, mit dem Beisabe, die Schwarzen mögen sich wohl hüten die Arbeiterfrage zu ihren Gunsten ausbeuten zu wollen. Also der Priester als solcher soll nicht einmal das Recht haben sich für das Wohl der Arbeiter zu interessiren! Sie sehen, man ist in der Berrücktheit weit gekommen und reichlich ist die Ernte der bösen Frucht die man seit Jahren gesäet.

Allein es wird eine Zeit kommen, wo die gegenwärtigen Machthaber gar fehr es wünschen werden, wenn die Arbeiter religiöfen Ginfluffen zugänglich waren; bann wird es aber zu fpat fenn.

## XXXVI.

## Beitläufe.

Die Proceffirung bes Prafibenten ber norbameritanischen Union.

Die staatsrechtliche Ratastrophe in den Bereinigten Staaten ist also vor die Thüre gerückt. Daß die verhängnisvolle Entscheidung in der Einen oder der andern Weise kommen mußte, war längst vorauszusehen und zu verwundern ist eigentlich nur der lange Verzug. Dennoch ist es den parteiischen Fälschungen von Seite der liberalen Publicistit dis jest immer noch geslungen, die neueste Seschichte der nordamerikanischen Union in den dicken Nebel eingehüllt zu erhalten, den sie aus guten Gründen vor, während und nach dem schauerlichen Bürgerstieg darüber verbreitet hat. Unter hundert europäischen und namentlich deutschen Zeitungslesern weiß kaum Einer, um was es sich bei dem frevelhaften Beginnen gegen Andrew Johnson, den rechtmäßigen und verfassungstreuen Nachfolger Bashingtons, eigentlich und in Wahrheit handelt. So wollen denn wir es sagen.

Es ist um so mehr an ber Zeit die transatlantischen Borgange wieder schärfer in's Auge zu fassen, als dieselben bei uns in Deutschland gewissermaßen ihre parallel laufenden Seitenstüde haben. Seit dem großen Bürgerkrieg verliert die

Seschichte ber Bereinigten Staaten überhaupt auffallend rasch ihren specifischen Charafter. Die um die Herrschaft ringenden Parteien sind nicht mehr geographische und ihre Principien brehen sich nicht mehr um "eigenthümliche Institutionen", wie es die Negerstlaverei, der Finanzzoll 2c. waren. Sondern auch die Union des Westens ist seitdem in das allgemeint Partei-Misere des doktrinären Liberalismus versunken. Der Liberalismus hat es verschuldet, daß die Welt seht voller Krisen ist, und auch die Krisis der großen Republik jenseits des Oceans ist nicht mehr etwas Separates für sich, sondern sie ist verwandt und identisch mit allen andern Krisen des modernen Staats.

Der Liberalismus ift überall nichts Anderes als bas Berrichaftsprincip einer jocialen Claffe, Die fich fur berufen halt ihren unumschrantten Scepter über alle andern Claffen ber Societat ju fchwingen bis an's Enbe ber Tage. Go ift es bei uns und fo ift es jest auch in Norbamerita. Rur bie Ramen find in ber neuen und in ber alten Welt noch verichieben. Was bier "liberal" beift, bas nennt fich bort "republitanifde Bartei", und ber Confervatiomus bes Continents, überhaupt alle bie Elemente ber Gefellichaft welche fich ber Tyrannei ber Partei zu erwehren fuchen, beißen in Nordamerita "Demofraten". Ihr Brincip und ihre Bajis ift bie vom großen Bafbington, von ben unfterblichen Selben bes Befreiungs: fampfe gegrundete Berfaffung ber Union. Wegen bie Berfaffung aber und gegen bas Recht ben Doftrinarismus ber geldreichen Bourgeoifie, die Utilitatolebre biefer focialen Claffe welche bie eigentliche Reugeburt ber mobernen Welt ift, um jeben Preis burchzuführen - bas mar und ift bie Tendeng ber republikanifchen Bartei, welche burch ihre Stimmenmehrbeit folange ben Congreg zu beberrichen bie Aussicht bat, als bie Substaaten von ber Bertretung ber Union ausgeschloffen bleiben.

Um ihr herrichaftsprincip gegen Berfaffung und Recht geltend gu machen, haben bie nordameritanischen Liberalen

sofe Republit in ben entfetlichen Burgertrieg gefturgt. wals als fie ben gefährlichen Wurf wagten, tam ihnen Umftand an Gute, bag fie die Stlaverei-Frage als Borbibres verbrecherischen Treibens benützen konnten. Mit Borwand der Negerbefreiung streuten sie nicht nur massen-Den Sand in die blöben Augen Europa's, sondern sie rissen ち viele wackeren Männer ber Union mit sich fort, welche En ber That und ehrlich für eine Eristenzfrage ber Republik **den daß das Krebsübel der Neger-Stlaverei an ihrem Leibe** nefconitten werde, welche aber um teinen Preis weiter en wollten, wenn die Stlaven-Emancipation einmal erangen wäre. Zu diesen Männern gehörte Andrew Johnson, Biceprafibent ber Union, welcher am Schlug bes Rriegs F'ermordeten Abram Lincoln im weißen Hause ersette. F: Obwohl Sübstaaten-Wann von Geburt gehörte Johnson ben entschiedensten Gegnern ber Stlaverei. Die liberale etei feierte ihn hoch, solange er in biefer Richtung mit ihr Sie erwartete von feiner Energie noch mehr für ihre deressen als von dem bedächtigen Wesen Lincolns. Allein tin tauschte sie sich vollständig. Sobald Johnson die Abtffung der Stlaverei in den Südstaaten gesichert sah, bohrte Seinen Auf fest ein auf bem Boben der Verfassung und Rechts; er wollte feinen ber weiteren Schritte mitmachen the ber Liberalismus im Congreß bittirte, und er sette R Beschlüssen die darauf abzielten die unterworfenen Gübisen dauernd rechtlos und mundtodt zu machen, sein verungsmäßiges Beto entgegen. Bon nun an war Johnson den Augen des Liberalismus nichts weiter als ber "verene Schneiber". Um burch seinen Sturz die Bahn frei zu ben für die Ausführung der liberalen Doktrin, hat die etei den Prasidenten endlich als Criminal Berbrecher bei von ihr selber abhängigen Senat angeklagt, und eben Per Senat hat sich für den vorliegenden Fall als oberfter trichtehof zu constituiren.

überall vollständig besesse Süben her ferner zu bes siehen her ferner zu bes stein tönne der gesehliche Beiziehung der Bertreter a der Congreß ohne die le schluß berselben das Werl men wollte, so sei er ein und rechtliche Competenz dreht sich nun eigentlich tauch Johnson und die Se oberstrichterliche Competen Um den Zwiespalt zum den Zwiespalt zum den Kongreß noch näher und

Um ben Zwiespalt a Congreß noch näher und uns ein liberaler Newporl Zeitung" ein gutes Mitte hat sich schon vor einem S bavor zu warnen, baß ma ber Worte "Freiheit, Gleic Johnsons nicht verführen i ber nordamerikanischen Rev

bie Gleichberechtigung ber Menschen, sonbern bie gleiche Berechtigung jebes einzelnen Staats in ben innern Angelegen= beiten \*). Rurg, biefe Freiheit und Gleichheit Johnfons fei absolut nichts Anderes als was man in Deutschland als "Autonomie" bezeichne, es fei ber mittelalterliche Begriff ber Augewalt ber Corporation über die zu ihr gehörenden Indiwiduen. Ebenso wenn gr. Johnson gegen alle Centralisation und gegen bie Anhaufung ju großer Befugniffe in ben Sanben bes Prafibenten eifere, fo moge bas einem Europäer wohl als Selbstverläugnung und bewundernswürdige Treue gegen bas Princip ber Demokratie erscheinen. In Wahrheit aber meine Johnson bamit nur eine bem mobernen Freiheitsbegriff birett widerstrebende Rantonli = Couverainetat, und indem er bie Bermehrung ber Rechtsbefugnisse bes Prasidenten beprecire, habe er bloß die Berkurzung der Befugnisse des Congresses als ber allgemeinen Nationalvertretung im Sinne. So verstebe Johnson die "Decentralisation", von der er so viel Bejens mache \*\*).

An sich ist nun die vorstehende Entgegenstellung ber streitigen Principien in der Unions-Regierung ganz richtig. Aber es ist auch eine unwidersprechliche Thatsache, daß die Decentralisation und die Autonomie der Einzelstaaten undebingt vom Geist und Wortlaut der Unions-Verfassung erforbert wird. Wider die Versassung und wider das Recht des
großen Staatenvertrags die Centralisation einer ConventsRegierung einzusühren, das war hingegen die eingestandene
ster uneingestandene Absicht des amerikanischen Liberalismus
im Bürgerkrieg, das ist jeht seine Absicht in der Ausbeutung
des blutigen Sieges, und dazu hat die liberale Partei die
Stlavensrage als schnöden Borwand benützt.

<sup>\*) &</sup>quot;willfurlich mit ben Rechten feiner Ginwohner zu schalten": fo interpretirt biefer liberale Therfites bas republifanische Staatenrecht ber Union.

<sup>. \*\*)</sup> Allg. Beitung vom 24. April 1866.

Diese Auffassung haben wir in den "Histor.spolit. Blåttern" vom ersten Aufstackern des Bürgerkriegs an und in den
vierjährigen Wechselsällen desselben unerschütterlich sestgehalten.
Wir sind mit unserer Meinung selbst in der katholischen Prese
fast allein gestanden. Namentlich hat der amerikanische Hauptcorrespondent der "Allgemeinen Zeitung"\*) in der Berückung
des deutschen Publikums das Wesentlichste geleistet. Erst jest
sinden endlich in dem großen Augsburger Blatt neben senem
sortschrittlichen Bollblut auch andere Stimmen Gehör, was
um so dankenswerther ist, als namentlich die liberale JudenPresse in Desterreich nach wie vor geisernd und mit verbundenen Augen auf dem Kuhweg der liberalen Partei = Politik
sorttradt, dei Beurtheilung der nordamerikanischen Krisis nicht
weniger, als in allen Fragen wo es das herrschschichtige Standesinteresse der Bourgevisse zu wahren gilt.

Erft vor einigen Wochen hat bagegen ein grundlich unterrichteter Beobachter in gebachtem Blatte bie Frage aufgeworfen: wie benn nur ber Congreß in Bafbington bagu gefommen fei, fo geharnischt fur bie ausgebehntesten Rechte ber Reger in ben Gubftaaten eingutreten? Bielleicht aus Dienschen= und Christenliebe, ober weil bas edle Gleichheitsgefühl ber Bewohner bes Norbens auch ben ichwarzen Bruber auf gleicher Stufe feben wolle? Ach nein! antwortet er; bieg fei fo wenig ber Fall als Lowe und Schaf fich gleich fühlen. Im Guben allerbings, wo man bie Daffen ber Reger als "ichwarzes Stimms vieh" im Intereffe ber Partei gu verwerthen hofft, ba batidle man biefelben. "Aber" - Gin Beweis von hunderten - "bei bem Gingug bes Beeres in Bafbington nach Beenbigung bes Rriegs burfte nicht Gine Regercompagnie zu bem großen Chremtage mit ericheinen, und es tampften boch gulest gegen 100,000 Reger unter ber Unionsfahne. Webe bem Reger ber es magen

<sup>\*)</sup> Es ift eben ber rabiate Demporter, beffen wir oben ermabnt haben.

rbe, im Norben, auch wenn es das Geseth gestattet, nur Halfte der Rechte wirklich auszuüben, wozu man ihn jett Süben zulassen will. Er wurde von den Fäusten der mitee's unbarmherzig verarbeitet werden, ohne Schutz irgender Behörde."

. Ueber das "wahre Motiv ber verfassungswidrigen Conspolitit" fahrt berfelbe grundliche Renner wortlich fort t folgt: "Der Uebergang ber Majorität von ber bemofraben auf die republikanische Partei, die Wahl Lincolns, mite bie Secession und ben Rrieg gur Reife. Die Furcht genem Barteiumschlag im entgegengesetten Sinne hat nach n Rriege ben Berfassungsbruch erzeugt. Man fürchtet bas therkehrende Uebergewicht ber bemokratischen Partei, wenn r. Suben auf Grund ber gegenwärtigen Berfassungsbestimmgen wieder an der Union aktiven Antheil nimmt. m biefer Möglichkeit sich aussetzt, wirft man lieber bie Berfung um"\*). Darum haben bie Liberalen früher versucht Bertreterzahl ber Sübstaaten zu beschränten; und barum ben fie jest bahin, burch bas Stimmrecht ber Reger und LErrorismus ber Militargewalt bie große Maffe ber weißen volterung des Subens so nieberzudrücken, daß die kleine male Minberheit tropbem ber Wahlen im Guben ficher fei. w unter biefer Bebingung tann ber Gine Wille ber im bareß seinen Sit hat, bas ganze Gebiet bes Staatenlebens Union unbedingt beherrschen und jeden auf Grund der faffung abweichenben Willen erbruden. Das ift bie Abpt bes nordameritanischen Liberalismus. Beil ber Prafibent buson hingegen seinem Gib auf die Berfassung treu blieb D an folder Barteiwillfur die Sand nicht bieten wollte, mm hat ihn jest ber Congreß auf die Armsunder Bank est und seine Bernichtung beschloffen.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Gefahren ber nordameritanifchen Union." Allg. Beitung vom 8, und 20. Marg 1868.

Es ift balb zwei Sabre ber, bag ber Brafibent bie t icheibenben Schritte ber terroriftifchen Congreg-Bolitit feiner großen "Friedens-Proflamation" beantwortete. biefem Manifeste ertlarte Johnson: nachbem nun bie Ci autoritäten in fammtlichen Staaten ber ehemaligen fabli Confoberation, mit Ausnahme von Teras wo bas Stlaw Umenbement gur Constitution noch nicht angenommen n ben, im Gintlange mit ben Gefegen ber Union beftellt geordnet feien, bie Bewohner ben Beftimmungen ber S faffung fich überall fugen und nirgends ein bewaffn Biberftand erfichtlich fei: fo muffe bie Infurrettion in gebn Staaten bes Gubens felbftverftanblich als beenbet gefeben werben. Der Rrieg gegen ben Guben fei lebig gur Aufrechthaltung ber Union und Berfaffung, nicht ; gur Groberung und Unterjodjung ober gur Beeintrachtig ber Rechte jener Staaten geführt worben; also feien ! nunmehr als gleichberechtigt mit ben übrigen Staaten Union zu betrachten, weber Stanbrecht noch Militart ichaft burfe bort fortbauern und bas Habeas-Corpus m wieber in Rraft treten. Somit habe erstens die Bejet bes Gubens burch Bunbestruppen aufzuhören; zweitens jeber Bersuch bie jest im Guben bestehende staatliche & nung anzusechten, als Friedensbruch und Aufruhr zu bei beln : brittens tonne hienach ben Gubstaaten bas gesetliche 3 ber Vertretung im Congresse nicht langer vorentbalten wer So sprach das Oberhaupt des Bundes im Frühling 186

Die liberale Partei schäumte vor Wuth. Aber sie i soeben bei mehreren Wahlen in den westlichen Stas glänzend unterlegen, und es war nicht zweifelhaft daß große Mehrheit des Volkes ebenso denke wie Johnson, Präsident. Bielleicht wäre in der That Alles anders kommen, wenn Johnson seinen Weg damals energisch i folgt hätte und zu der Erklärung vorgeschritten wäre, ein Congreß der nicht weniger als zehn Staaten das R

ver Bertretung willtürlich vorenthalte, ein Rumpfparlament und beschlußunfähig sei. Aber Johnson stand still bei den napiernen Sähen seiner Proklamation und die Partei saste sfort wieder Muth. Zunächst ging der Senat mit Zweiswittels-Majorität über das Beto hinüber, welches der Präsissent gegen die sogenannte Civilrechts-Bill vom 16. Märzingelegt hatte, und sofort setzte dann der Congreß die lange Reihe von Maßregeln kühnlich in's Werk, wodurch jeder einsesne Punkt der Friedenss-Proklamation Johnsons in's gerade Begentheil verkehrt wurde. Das Beto des Präsidenten wurde übesmal niedergestimmt, und die Unterdrückungss-Politik segen den Süden nahm mit jedem Schritt beschleunigtern Berlauf.

Es war noch ein gemäßigtes Stadium bes Congresses, ale beffen Mehrheit sich nach vielem Debattiren im Sommer 1866 auf ein Reconstruktions-Programm vereinigte, welches ne Substaaten als vollberechtigte Bunbesglieber zulaffen wollte, sobalb mit Buftimmung biefer Staaten folgenbe Bufate in die Conftitution aufgenommen wurden: Creirung Anes Bunbes-Burgerrechts für alle Gingebornen ohne Unter-Mieb; Berminderung der Bertreter-Zahl ber Ginzelstaaten Berhaltniß zu ber Rahl berjenigen, welchen ber betreffende **braat das W**ahlrecht vorenthalten würde; Ausschluß aller tehvilligen Theilnehmer an ber Rebellion, die in irgend dier Stellung bem Bunbe ben Treueib geleiftet, von jeber Bablbarteit; Unantaftbarteit ber Nationalschuld, wogegen ite Schuld ber Secession ewig unbezahlt bleiben und für die Maven niemals Entschäbigung gegeben werben follte. Diefes Programm war wie gefagt immerhin noch gemäßigt; benn es nahm nicht nur Ilmgang von bem Confistationsgesetz und ber Umwandlung ber Sübstaaten in unterworfene Territorien, fonbern es verzichtete auch auf die birekte und ausschließliche Reconstruttion burch ben Bund und auf die unmittelbare Berleihung des Wahlrechts an die Reger durch ben Congreg.

Das Programm ließ mit Ginem Wort die Dispositions fähigkeit der Ginzelstaaten noch bestehen, es achtete noch den verfassungsmäßigen Weg und bas positive Recht der Union.

Gang anders bas nach beftigen Rampfen endlich befinitie beichloffene Reconftruftions-Gefet vom Jebruar 1867. Dan tann bie Bewaltsamfeit biefer Gefetgebung erft bann recht verfteben, wenn man fie gerade mit bem borftebenben Brogramm vergleicht. Die Atte hat von vornherein ben Beg ber Berfaffungs = Menberung wobei auch bie Gingelftaaten hatten gefragt werden muffen verlaffen. Der Congreg diflitt pon nun an unmittelbar und auf bem gewöhnlichen Begt ber Gefetgebung. Er verleiht jett ben Regern birett bas Bahlrecht; er entzieht baffelbe gangen Rategorien von Beigen (ben fog. Rebellen); er theilt ben Guben in funf Militarbegirte und raumt alle Gewalt ben commandirenden Generalen ein, insbesondere bas Recht die Sabeas - Corpus - Afte gu fuspendiren und alle Processe por bie Militargerichte ju berweisen. Weil fich aber ber Prafibent bei Conflitten gwifden Militar= und Civilgewalt auf die lettere Seite geftellt batte, fo erging im Juli 1867 ein neues Gefet, woburch ber Congreß bie gewählten Civilregierungen im Guben ohne Beiteres caffirte, bie Bejugniffe ber Benerale noch erhobte und namentlich die Bilbung ber Wahlliften fowie die Bulaffung ober Richtzulaffung fruberer Rebellen, obne Rudficht auf bie erfolgte ober noch erfolgenbe Begnabigung von Geite bes Prafibenten, ihnen allein überließ.

Aber auch baran war es noch nicht genug. Die Partei fühlte sich noch immer nicht gesichert in ihrer thrannischen Herrschaft. Dazu mag auch ein fast lächerlicher Umstand beigetragen haben, der eben damals an's Licht getreten war. Es hatten nämlich im Süden einige Staaten-Bahlen statzgefunden bei welchen die Neger theilnahmen, und siehe dal das "schwarze Stimmvich" votirte für die Männer des Südens, für ihre ehemaligen Herren und gegen ihre Befreier.

Das war ein garstiger Strich burch bie Rechnung ber liberalen Bartei, welche ihre constitutionelle Macht im Guben gerabe auf bie unbedingte Ergebenheit ber Reger zu grunden gebachte. Gin Regerprediger Ramens Bickett jagte bei einer folden Gelegenheit: bie Diehrzahl feiner Stammesgenoffen befite noch nicht Ginficht und Bilbung genug um zu ihrem eigenen und ber Gesammtheit Ruten bas Wahlrecht auszuüben; er wünsche bag nur folche Reger bie lefen und schreiben tonnten, ober ein gewisses burch eigene Thatigfeit erworbenes Gigenthum besitzen, bas Bahlrecht erhielten; nachbem aber ber Congreß anbers verfügt habe, fo follten nun bie Reger wenigftens bie beften Manner bes Lanbes mablen. beift Suomanner; und jo geschah es. Der mehrgebachte Reporter aus Remport geftand ju : bag biefe Erscheinungen für viele amerikanischen Republikaner im höchsten Grabe überrafchend und fehr peinlich gewesen seien \*).

Um so mehr bestiß sich nun die liberale Partei im Congreß dem Prasidenten Johnson jeden Einstuß im Süden zu entziehen, wodurch er die entsetsliche Bedrückung dieser Staaten indirekt hatte mildern können. Bis jett hatte der Prasident doch wenigstens noch das Recht die Militärcommendanten im Süden, denen der Congreß unumschränkte Racht verliehen hatte, zu ernennen und beziehungsweise wieder abzuderusen. Im Anfang des laufenden Jahres aber that der Congreß den letzten Schritt, indem er ein Gesetz beschloß welches die Civilregierungen der sogenannten Rebellenschaden wiederholt und gänzlich für ungültig erklärt und die Aussichrung der Reconstruktions-Akte von Johnson auf den Obergeneral Grant überträgt. Im Eingange des Gesetzes beißt es wörtlich: "es sei verordnet daß in Virginien, Nordscarolina, Südcarolina, Georgia, Alabama, Wississippi,

<sup>\*)</sup> Mug. Beitung vom 13. April 1867.

Louifiana, Teras, Floriba und Artanfas teine Civilftaats Regierungen befteben, bag folde nicht als gultige ober gefepliche Staatsregierungen, weber von ber Exetutive, noch von ber richterlichen Gewalt, noch von ben vereinigten Staaten anerfannt werben follen." Rachbem fobann ber General ber Urmee ber B. St., Berr Grant, mit ber Diftatur im gangen Guben betraut worben, beftimmt ein weiterer Artitel bes Befetes, bag er auch alle Funttionare gu ernennen und abaufegen habe, "mabrend fammtliche Beftimmungen früherer Gefete, burch welche ber Prafibent bevollmächtigt wir Militarcommandeure in ben Militarbepartements zu ernennen, ober einen Beamten ber in Folge obiger Beftimmungen ein gefett ift, abzuseben, biemit wiberrufen feien." Bebe fernere Einmischung welche fich ber Prafibent überhaupt erlauben wurde, wird mit ber Antlage wegen ichweren Bergebens bebrobt.

Aber noch von einer andern Seite her mußte die liberale Partei im Congreß mögliche Störungen ihrer Plane befürchten. Seit fast drei Menschenaltern besteht der oberste Gerichtshof der Union als höchster Wächter über die Bersfassung des Bundes, die bahin in ungeschwächtem Ansehen, als letzte Zuflucht alles getränkten Rechts. Wie nun wenn aus dem Süden eine oberstrichterliche Entscheidung über die Berfassungsmäßigkeit der im Congreß beschlossenen Geste über die Reconstruktion der sublichen Staaten angerusen worden wäre, oder wenn der Präsident seinen Streit mit dem Congreß vor das Bundesgericht gebracht hätte? Es war soviel wie ausgemacht, daß der oberste Gerichtshof bas Borgehen der Repräsentative für unvereindar mit der Berfassung halten würde. Es galt somit hier einer brennenden Gesahr zuvorzukommen.

Der Gerichtshof entschied natürlich wie alle Justizbehörben mit Stimmenmehrheit. Die Partei glaubte aber nicht mehr als zwei von den acht Bundesrichtern auf ihrer Seite zu haben,

barunter ben neuernannten ehemaligen Finanzminifter Chafe, siner ber Sauptlinge bes Rabitalismus. Folgerichtig arbeitete ber Congreß an einem Gefet, wornach bie Meinung ber zwei, baß ein in Frage tommenbes Gefetz mit ber Derfassung vereinbar fei, in jebem Proces gegen bie Ansicht ber anbern feche Richter bejahend entscheiden follte! In Bezug auf ben vorliegenden Fall mit dem Prafibenten aber griff bie Partei zu einem noch einfachern und turgern Mittel. Es war vorauszusehen, bag Johnson die Frage über die Berfaffungemäßigkeit bes Gefetes, auf Grund beffen er beim Senat angeflagt ift, por bas Bunbesgericht bringen wurbe - vor diese "veralteten Bopfe" wie der liberale Moniteur in Wien sich ausbruckt. Flugs nahm baher ber Congreß eine Bill an welche ben Appell vom "nationalen Gerichtshof" (jo wird hier ber Senat titulirt) an ben oberften Gerichts= bof unterfagt.

Kann man bie Berhöhnung aller Rechtsbegriffe im nacktesten Partei=Interesse noch weiter treiben? Und von dem Unwesen einer solchen Partei=Regierung wagt das ein= sufreichste Organ der österreichischen Hauptstadt zu sagen, daß es "allen Nationen als Muster freiheitlicher Staatsein= nichtungen voranleuchte").

In Sachen bes Subens waren bem Oberhaupt bes Bundes die Hande nun längst vollständig gebunden. Gesetzlich existirte er nicht mehr für diesen Theil der Republik. Aber damit war es noch nicht genug. Die Gewalt des Präsischenten mußte überhaupt lahmgelegt werden, wenn das Rumpsparlament mit Sicherheit seine Convents-Rolle sorts spielen sollte. Diesem Zwecke hat das Tenure of Office-Geset vom 2. März 1867 gedient. Als Johnson im Frühzight 1866 seine hochherzige Friedens-Proklamation erließ,

<sup>\*)</sup> Reue Freie Preffe vom 19. Marg 1868.

Jahres auf einem fürstlich Löwensteinischen Jagdh Spessart gestorben und hat auf einem ber Borberge t seine letzte Ruhestätte gesunden. Dieser Todesfall Portugal eine merkwürdige Bewegung hervorgerusen, b dafür zeugen würde, daß er der wahre Volkstönig gen Selbst die liberalsten Blätter des Landes theilten oder wenigstens die allgemeine Trauer und sprachen il tung vor den persönlichen Eigenschaften des Verstorber

In Deutschland hat man, selbst von Seite confe Blatter, auf biefe Bewegung taum geachtet, wie me überhaupt unter uns von dem vergangenen wie dem wartigen Buftanbe Portugale nur hochft burftige Re besitt. Es läßt sich freilich auch nicht in Abrede ftell es bisher an näher liegenden Materialien bie eine Ginficht gewährten, gefehlt hat; ce icheint inbeffen, fich dieß in Kurgem anders gestalten wurde. Bon be General Lemos, einem ber treuesten Anhanger bes ver Ronigs, follen Memoiren zum Drud bereit liegen t P. Joseph Delvaur, welcher unter Dom Miguel na tugal berufen wurde, um bas bortige Unterrichten reorganisiren, sind im vergangenen Jahre vertraute ! erschienen, welche sich begreiflicher Beise hauptfacht ben bamaligen Ruftanben bes Landes befaffen. Gin er Berichterstatter im Month, Vol. VI. Nr. XXXV. p. 45 gibt einige Auszuge aus biefen Briefen, welche bochf bare Mittheilungen enthalten und auf ben weiteren äußerst gespannt machen. Sodann bieten ein wichtige terial Saraiva's\*\*) Briefe über bas Freemason Gove in Portugal, bis jest 33 Stud, im Tablet, Vol. XX 1300 - 1341, worin die politischen Buftanbe, Bem und Personlichkeiten in einer für einen beutschen Le

<sup>\*)</sup> Lettres inédites du R. P. Joseph Delvaux. Publiée P. Auguste Carsyon, S. J. Paris 1866.

<sup>\*\*)</sup> Diplomat unter Dom Miguel, zur Beit noch in Conbon &

Das Benehmen Grants in ber Stanton-Affaire bebeutet nichts Butes für ibn; zubem ift Grant, ber Besieger ber Confoberaion, augleich Candidat für bie nachste Prafibentenwahl. Im fruhjahre 1866 glaubte man auf bemotratischer Seite ber Inion prophezeien zu burfen: wenn Johnson angetlagt, vom Senat verurtheilt und ein Gegen-Prafibent aufgestellt wurde, » ware der Ausbruch eines zweiten und vielleicht noch viel urchtbarern Burgertriegs bie unsehlbare Folge\*). Ob biese ionjektur auch jest noch gilt, ift fehr fraglich. Wahrscheinicher mochte es fenn, bag bie "Generale ber Armee" als achenbe Erben hinter ber liberalen Congreg = Politit fteben. Dieje Partei bindet sich überall selber die Ruthe auf ben kuden und ihr Thun läuft allenthalben enblich auf ben Rilitarbespotismus binaus. Giner folden Bufunft fieht bie Bhpfiognomie ber Bereinigten Staaten bereits fehr abnlich. jing ja ber gange Streit zwischen Johnson und bem Conref wie gesagt junachit von ber Frage ab, auf welche Seite ich bie Urmee und ihre Generale schlagen wurden.

Was will man mehr? Ueberbieß steht nach bem Dasürhalten aller Einsichtigen, im ganzen Bereich ber Union ine furchtbare und allgemeine Finanzkrisse unaushaltsam besor, und Niemand vermag die Umwälzungen in ihrem Geselge nermessen. Im Süben sind die socialen Zustände unter er Tyrannei der liberalen Nordpartei bereits vollendet besperat ewerden. Der New-York-Herald hat das neue Jahr mit er Boraussage eröffnet, daß binnen wenigen Monaten drei Rillionen Menschen im Süden, Weiße und Schwarze ohne Interschied, der Hungersnoth verfallen würden; und die Bezichte der Generale lassen solche Angaben nicht als überzrieben erscheinen. Der mehrerwähnte liberale Correspondent elber gesteht: "Borerst stellen sich die gesellschaftlichen Zu-

<sup>\*)</sup> Remporter Correspondent ber "Rreuggeitung" vom 3. Dai 1866.

stände des Südens als hoffnungslose dar ... Hunderte von Pflanzern die Areale besitzen um welche Fürsten sie beneiden könnten, müssen sich so erbärmlich ernähren und kleiden, wie es dem ärmsten Handarbeiter im Norden nicht anstehen würde... Bei gerichtlichen Zwangsverkäusen gegen Baar kommen oft nicht zwei oder drei Procent des frühern wirklichen Werthes heraus"\*). Das ist gewiß genug gesagt; doch über diese sociale Seite des glorreichen Bürgerkriegs und seiner Folgen wird es noch viel zu reden geben.

Wir schreiben heute über bie unhaltbaren Zustände in ber alten Welt bes Orients, morgen über bie unhaltbaren Zustände in ber neuen Welt Transoceaniens, übermorgen über bas moberne Babel mitteninne. Es tostet wahrlich Mühe nicht muthlos zu werden über die ungeheuerliche Zeit in der wir leben und in der, wie nie in allen vergangenen Jahrhunderten, alle Staatseristenzen auseinmal die Symptome der Auflösung und der gewaltsamen Umgestaltung zeigen. Aber so muß es eben aussehen am Todbette des modernen Staats und an der Wiege einer neuen Weltperiode.

<sup>\*)</sup> Allg. Beitung vom 19. Januar 1868.

### XXXVII.

# Beiträge zur nenern Geschichte ber pprenäischen Salbinsel.

3weiter Beitrag .).

Dom Diguel in ber Berbannung.

Nachbem in unserem ersten Essay (im Neujahrshefte 1865) Dom Miguels Thatigkeit auf bem Throne beleuchtet worben, folgt hier eine Schilberung seines Lebens in ber Berbannung und zwar wiederum aus der Feder eines Mannes welcher aus eigenem Wiffen, aus eigener Beobachtung feine Stizze niedergeschrieben hat. Unser Beitrag ist zwar nur ein Fragment aus einer größeren Arbeit, die gleich jener ersten ein Gesammtbild enthält, mit Dom Miguels erstem Auftreten beginnt und mit ber Convention von Evoramonte schließt. Wir hielten es jedoch für weniger nothwendig aus biesem Theile ber Schrift Auszüge zu geben, weil sie in allem Befentlichen mit bem "Effan" übereinstimmt, glaubten bagegen bas Fragment: "Dom Miguel in Rom" ben beutschen Efern nicht vorenthalten zu burfen, indem daffelbe nicht bloß bichst interessante Züge enthält, sondern sich auch chronologisch trefflich an ben Inhalt bes "Essay" anschließt.

Dom Miguel ift bekanntlich am 14. November vorigen

<sup>\*)</sup> S. ben erften Beitrag in Bb. 55, S. 33-79. Dagu ben Excure iber bie iberifche Frage, Bb. 57, S. 165-199.

Jn Deutschland
Blätter, auf viese Be
überhaupt unter uns
wärtigen Zustande Pe
besit. Es läßt sich fr
es bisher an näher l
Einsicht gewährten, g
sich dieß in Kurzem ar
Seneral Lemos, einem
Königs, sollen Memoi
P. Joseph Delvaur, r
tugal berusen wurde,
reorganisiren, sind im

Einsicht gewährten, gifich dieß in Kurzem an General Lemos, einem Königs, sollen Memoi P. Joseph Delvaux, r tugal berufen wurde, reorganisiren, sind im erschienen, welche sich den damaligen Zustände Berichterstatter im Mongibt einige Auszüge au dare Mittheilungen ent äußerst gespannt machen terial Saraiva's\*\*) Brin Portugal bis ient 35

"Es ift mir immer als eine hochft schwierige Aufgabe hienen, ben Charakter und die Privateigenschaften eines rsten nach seiner Regententhätigkeit zu beurtheilen. Man is der politischen Situation eines Landes und tausend deren Umständen Rechnung tragen, indem diese oftmals en Fürsten ganz anders zu handeln nöthigen als es ihm

#### Proteft.

Rachbem wir Enbesunterzeichneten Kenntniß erhalten von einer Reihe Artikel, welche bas Journal: "Reues Frembenblatt" Rr. 337, 339, 341, 342, 344, 347 und 349 bieses Jahres zur Unehre bes Anderfens bes Königs Dom Miguel, seiner erhabenen Mutter, Donna Carlotta Joaquiena, und bes erlauchten Marquis d'Abrantes (Bater eines ber Endesunterzeichneten) veröffentlicht hat, erheben wir gegen biese sammtlichen Artikel seierlichen Protest und erklären dies felben unter Berpfändung unserer Ehre für falsch und verläumberisch. Zugleich sorbern wir den Berfasser berselben auf, daß er den Indalt der genannten Artikel rechtsertige und beweise; widrigenfalls muffen

Bronnbach, 18. Januar 1867. Dom José de Lancastre, Marquis d'Abrantes. — Graf d'Almada. — Neceno de Siqueira Freire, Graf de S. Martinho. — Antonio de Carvalho e Daun, Graf da Redinha. — José Corrêa de Sá, Graf d'Avintes. — José Xavier Leixeira de Barros, Baz, Pereira Pinto Guedes. — Antonio Coutinho Pereira de Seabra e Souza. — Dostor Luiz José de Basconcelles Azevedo Silva e Carvajal.

wir ibn fur einen abfichtlichen Berlaumber ertlaren.

3ch füge meinen Protest bem biefer hocheblen herren, meiner Mitburger und Freunde bei, die vor Aurgem aus Portugal hierher gekommen find. Gleich ihnen erklare ich alle Behauptungen, welche in den besagten Rummern bes Biener Journals "Reues Fremdens blatt" gegen den König Dom Miguel, gegen die Raiserin-Königin seine erhabene Mutter, und gegen den Marquis von Abrantes ents halten sind, für infame Berläumdungen, gleich ihnen erklare ich auch ferner, daß der Berfasser dieser Artikel, falls er nicht sofort die Beweise veröffentlicht, welche ihn veranlaßten folche Schändlichs keiten für wahr anzunehmen, ein schamloser Berläumder ift.

Dr. Antonio Joaquim Ribeiro Gomes b'Abreu, ebemaliger Brofeffer ber Universität Coimbra, gegenwärtig Erzieher bes erlauchten Sohnes bes Königs Dom Miguel



Ronig Dom Miguel Logen mar, und gle Sturg bem Seinigen Buth gegen ben ver faunlichen Runbgebu welche fo eben Portug bie fleinften Ortschaf ihrer Lopalitat an be ein ganges Bolt in ein welche bemfelben im Spanien angethan we riffen, ber nun in fren Tage ju fuchen gezwu: Bir ftellen ben 3 ben Ronig Dom Migu Blattes entgegen, bef Rebafteur gu ben An nāmlich des Bem pu bes Ronigreiches haber Dom Diguel's Braga meffen, bie mit gleichen swar immer freiwillig baß weber eine 32jab

machen tonnte, tonnte : bie officiofen Berlaumbe "Es ift mir immer als eine höchst schwierige Aufgabe schienen, ben Charakter und die Privateigenschaften eines ürsten nach seiner Regententhätigkeit zu beurtheilen. Man uß ber politischen Situation eines Landes und tausend aberen Umständen Rechnung tragen, indem diese oftmals nen Fürsten ganz anders zu handeln nöthigen als es ihm

#### Broteft.

Rachbem wir Enbesunterzeichneten Kenntniß erhalten von einer Reihe Artikel, welche bas Journal: "Reues Frembenblatt" Rr. 337, 339, 341, 342, 344, 347 und 349 bieses Jahres zur Unehre bes Andenkens bes Königs Dom Miguel, seiner erhabenen Mutter, Donna Carlotta Joaquiena, und bes erlauchten Marquis d'Abrantes (Bater eines ber Endesunterzeichneten) veröffentlicht hat, erheben wir gegen biese sammtlichen Artikel seierlichen Protest und erklaren biesselben unter Berpfändung unserer Ehre für falsch und verläumberisch. Jugleich fordern wir den Berkasser berselben auf, daß er den Inhalt ber genannten Artikel rechtsertige und beweise; widrigenfalls muffen wir ihn für einen absichtlichen Berläumder erklären.

Bronnbach, 18. Januar 1867.
Dom José de Lancaftre, Marquis d'Abrantes. — Graf d'Almada. — Asceno de Siqueira Freire, Graf de S. Martinho. — Antonio de Carvalho e Daun, Graf da Rebinha. — José Corrêa de Sá, Graf d'Avintes. — José Xavier Leixeira de Barros, Baz, Pereira Binto Guedes. — Antonio Coutinho Pereira de Seabra e Souza. — Doftor Luiz José de Basconcelles Azevedo Silva e Carvajal.

36 fuge meinen Brotest bem biefer hocheblen herren, meiner Mitburger und Freunde bei, die vor Aurgem aus Portugal hierher gekommen find. Gleich ihnen erklare ich alle Behauptungen, welche in ben befagten Rummern bes Biener Journals "Neues Frembens blatt" gegen ben König Dom Miguel, gegen die Raiserin-Königin seine erhabene Mutter, und gegen den Marquis von Abrantes entshalten sind, für insame Berläumdungen, gleich ihnen erklare ich auch ferner, daß ber Berfasser bieser Artikel, falls er nicht sofort die Beweise veröffentlicht, welche ihn veranlaßten solche Schändlichs teiten für wahr anzunehmen, ein schamloser Berläumder ift.

Dr. Antonio Joaquim Ribeiro Gomes b'Abreu, ehemaliger Brofeffor ber Universität Coimbra, gegenwartig Erzieher bes erlauchten Sohnes bes Königs Dom Miguel

Srunce tag thr eigene ben Augen ber Welt

"Ich glaube in b
ben Drang ber Umstäni
sturmvollen Regierung
bargelegt zu haben; sein
schaffen, bagegen ist be
bannung aus Portug Während er sich noch
sten Ende von Europa
durch ihre Lügen und D
im Auslande Niemand
bieser Beschuldigungen
Rom, wo Dom Migue
wurde und man ihn ga
lischen Whigs zu schilde

"Nachbem er in sc seinem Königreich vertri ben Freimaurern verbir und die Streitkräfte bes nicht die verhältnismäß Bortugal, reiste Dam M hiefür gebührenden Auszeichnung behandelt. Nachdem er so einen Theil jenes schönen Landes bereist, nahm er seinen sesten Wohnsit in Rom, wo er zurückzezogen und einsam von einer monatlichen Pension lebt die er der Munisicenz Sr. Heiligkeit des jeht regierenden Papstes Gregor XVI., an dem er einen wahren Bater, einen edeln Wohlthäter gefunden, zu verdanken hat."

"Die von Dom Miguel bort angenommene Lebeneweise ift bie einfachste bie sich benten läßt. Er steht fruh auf, verrichtet seine Morgenandacht und erfüllt sonstige religiose Bflichten; bann beschäftigt er fich mit Letture, macht einen Spaziergang ober geht auf bie Jagb. Genau um Mittag balt er sein Diner, welches aus Ochsenfleischsuppe, ein wenig Schinken, Reis à la Milanaise, Brod und Früchten besteht. Abends um neun Uhr nimmt er Thee au lait mit etwas Brod. Bisweilen geschieht es, daß er den für den Antauf ber Milch bestimmten Bajocco zurudzulassen ober ben Leuten ju geben vergigt; wenn er bann seine Milch forbert und man ihm erwidert, er habe teinen Befehl ertheilt welche zu taufen, Megt er mit Lachen zu entgegnen: ", Go ift's auch gut; ich muß ber Vorsehung immer noch banten, baß sie so gnabig gegen mich ift."" Silbergeschirr kommt natürlich nicht auf bie Tafel bes Königs von Portugal."

"Im vergangenen Sommer (1842) lebte Dom Miguel einige Zeit in Bracciano, vierzig Miglien von Kom, wohin er durch den Fürsten Conti aus Florenz eingeladen worden, um die dortigen Bäder zu gebrauchen. Neun Tage wurde er bort mit allen ihm gebührenden föniglichen Shren bewirthet; der Weg zum Schlosse war eine Miglie lang mit Blumen bestreut 2c. Als der König von dort nach Rom zurücklam, hatte er nur noch zwei Bajocchi. Gin paar Stunden nach der gewöhnlichen Mittagszeit in den Palazzo Capponi, worin er wohnt, heimgekehrt, besiehlt er dem Koch, für den einen Bajocco Butter, die für eine Eierspeise nöthig war, und für den andern Brod zu kausen. Dieß war das Mahl eines

und nimmer eine Unentlieh barauf vierzehn wackeren Royalisten ei nehmen weigerte sich be wie sich ber König bis mochte. Nach einer län Hälfte an."

"Ein höherer Artil welcher unter Don Carl war, weil er sich zu bohne Nahrung geblieben Erschöpfung. Zufällig I balb, was bem Unglück einzigen Bajocco mehr b Schulter mit den trösten nach oben — man mu Der Herr läßt es zu, Thränen aus seinen Aug sich verabschieben zu könr Dom Miguel nahm ihn

sinn ist in Rom und Umgebung so bekannt, baß man ben Bater ber Armen nennt."

"Bon den vielen Beispielen seiner Herzensgüte und christn Nächstenliebe, welche ich berichten könnte, mögen hier ze folgen, die für den wahren Charakter des so sehr geähten und verkannten Fürsten ein sprechendes Zeugniß gen."

"Als Dom Miguel im J. 1836 von Porto d'Anzio Rom zuruckehrte, bemerkte er an der Straße einen zen Mann der heftig Blut auswarf. Augenblicklich läßt en Wagen halten, steigt aus und fragt den armen Mens, was ihm sehle? Halbtodt gibt dieser durch Zeichen zu anen, daß er am Berhungern sei. Sogleich hebt Dom puel ihn auf, nimmt ihn zu sich in den Wagen und ersht ihn vermittelst einiger Bondons die er gerade bei sich

Heimgekommen empfiehlt er ihn einem Kammerdiener bessen Frau zur Berpstegung, läßt ihn kleiben und jen und übergibt ihn nach seiner Wieberherstellung einem iehungshause."

"Der Abbe J. Belli hat folgenden Bug feltener Sumat und unerschrockener Nachstenliebe, wie fie Dom Miguel n war, veröffentlicht. Am 12. August 1837, als die Lera in ber ewigen Stadt ihre Berheerungen anrichtete, : ber entthronte König von Portugal burch bie Strafe ofa; in ber Rahe bes Hauses Rr. 71 bemerkte er einen ludlichen ber auf bem Boben lag und mit ben entsetzten Krämpfen rang; die Straße war verödet; nur ein r Leute betrachteten von einem Balton aus bas gräßliche auspiel, magten jedoch nicht bem Erfrantten zu Bulfe zu men. Der Fürft bagegen verläßt eiligft feinen Bagen, : ben Mann auf und bringt ihm mit eigener Sand bie ben Augenblick nothwendigen Arzneien bei, so daß ber ifuctliche wieder zu Besinnung tommt ohne jedoch zu en, wer ihm biefen Liebesbienst erwiesen. Unterbessen en Leute gufammengelaufen, scheuten fich aber naber gu treten aus Furcht vor bem Worte Cholera; das Herz bes Königs wußte jedoch von einer solchen Furcht nichts. Er blieb bei dem Kranken und schiekte einen seiner Diener nach einem Wagen. Der panische Schrecken vor der Cholera war indessen so groß, daß kein Fuhrwerk aufzutreiben war. Da nahm ihn der Fürst zu sich in den Wagen und brachte ihn nach dem Hospital Santo-Spirito, wo er ihn den dortigen Krankenpslegern übergab und dringend anempfahl."

"Alls Dom Miguel im Commer 1842 nach Albane ging, borte er in einem Balbe ein entjegliches Rlagen und Stohnen; er ließ feinen Bagen halten, um bem Unglud: lichen ber biefe Rlagen ausstieß, ju Gulfe gu eilen. Dom Miguels Begleiter versuchte ihn baburch gurudguhalten, bas er ibn an einen Anfall erinnerte, welchen vor zwei Sabren fieben Morber an Dom Miguel felbft verfucht hatten, wobei er ganglich ausgeplundert und nur wie burch ein Bunder ber Gefahr ermorbet zu werben entgangen war. Der Ronig borte ihn an, befahl ber Wagen folle halten, und ging bann, muthig und entschloffen mit gespanntem Gewehr in bas Dicticht. Dort fant er einen ihm befannten Landmann auf ben Boben geftrect, mit mehreren Ropfwunden und ganglid erschöpft; er frug ihn nach bem Berbrecher ber ihn in biefen jammervollen Buftand verfett; ob er ihn fenne, ob fie einen Streit miteinander gehabt, ob er beftohlen worden ac.? Der Unglückliche erwiderte, er fei burch einen Unbekannten überfallen und burch Stocfichlage jo gugerichtet worden, ben Uns laß zu biefer Dighandlung fenne er nicht. Dom Diguel, von Mitleiden bewegt, rief einen feiner Leute berbei, ber ibm half ben Ropf bes Mannes mit Schnupftuchern verbinben, führte benfelben in feinen Bagen und gebot bem Ruticher langfam gut fahren, bamit es bem Bermunbeten nicht meht thue. Damit berfelbe beffer liege, legte er beffen Ropf auf feine Schulter; feine Rleiber wurden von Blute befubelt, und erft in der Nacht tam er nach Albano. Als die Einwohner, welche ihn mahrhaft verehren, bemerkten, daß ber Bagen

gegen die sonstige Gewohnheit im Schritt fuhr, fürchteten sie, Dom Miguel selbst sei ein Ungluck zugestoßen, und liesen zum Hause oder vielmehr zur Hütte, worin er zu wohnen pflegte, um seine Leute bavon in Kenntniß zu seizen, die eiligst herbeistürzten um zu fragen, was geschehen sei? Nachsbem Dom Miguel selbst den Berwundeten zu Bette gebracht, ließ er einen Wundarzt kommen und behielt den Mann dis zur vollkommenen Genesung bei sich."

"Ein anberesmal, als Dom Miguel in ber Umgegend von Albano auf die Jagd gegangen, traf er auf dem Felde einen Armen der nicht einmal ein Hemd besaß; von tiesstem Mitgefühl ergriffen stieg der Fürst vom Pferde, enkleidete sich hinter einem Baume seines eigenen Hemdes und brachte es dem Armen; nachdem er ihm noch ein Almosen gegeben, stieg er wieder zu Pferde und verschwand. Der Mann hatte ihn erkannt und erzählte überall diesen rührenden Vorfall, der sonst vielleicht unbekannt geblieben wäre."

"Diese Thatsachen reichen hin, um von der Herzensgute Dom Miguels einen Begriff zu geben; sie gewähren eine richtige Borstellung von seinem wahren Charakter, und jeder Unparteiische kann sich nach diesen Beispielen, die sich, weil die ganze Stadt Rom Zeuge gewesen, urkundlich belegen lassen, sein Urtheil bilden."

"Aber nicht bloß in der Verbannung ist Dom Miguel so menschlich und ebel gegen Unglückliche gewesen. Als er noch den Thron inne hatte und sich im Besitz enormer Reichsthümer besand, welchen Gebrauch machte er da von diesen Gaben des Glück? Die arme Wittwe, der verwundete Soldat, der hülstose Krante, mit einem Wort alle Unglücklichen wissen davon zu sagen. Wer nur seine Zustucht zu ihm nahm, wurde liebevoll aufgenommen, getröstet und in freisgebigster Weise unterstützt."

"Bielleicht werben seine Feinde, obwohl sie solche Buge von Sbelmuth nicht in Abrebe stellen konnen, doch behaupten, alles Dieses sei nur Politik gewesen und geschehen, um die

L

Gunst bes Boltes zu erwerben? Auf einen so gemeinen Sinwurf habe ich zu erwidern, daß jene Wohlthaten zum großen Theil im Geheimen gespendet wurden und Dom Miguel in seinem Benehmen gegen Alle, gegen Angehörige, Frembe, Unterthanen, Freunde und Feinde stets den gleichen Ebelmuth, die gleiche Offenheit des Charafters an den Tag gelegt hat: Es ist nahezu lächerlich, Dom Miguel Berstellung und heuchelei zuzuschreiben"\*).

"Aus ben früher von uns berichteten Thatsachen, sowie aus dem Briefe des Fürsten Wetternich vom 8. Sept. 1825 ergibt sich zur Genüge, wie innig Dom Miguel an seinem Bater hing; man kennt keinen Zug, der irgendwie auf Undankbarkeit von Seiten des Sohnes deutete. Seine Mutter liebte er mit höchster Zärtlichkeit, und wir haben es gesehen, mit welcher Sorgfalt er sie in ihrer letzen Krankheit pflegte, wie er keinen Augenblick von ihrem Bette wich. Wenige Minuten vor ihrem Hinscheiden (7. Januar 1830) wandte sie noch einmal den Blick auf die Bunden des Gekreuzigten und richtete dann an ihren Sohn die schönen Abschiedsworte Leb wohl, theuerer Miguel! Meine Freude, mein Leben — lebe wohl!"

Wir verlaffen hier für eine furze Zeit unfern Berichterstatter, um ben eben ermähnten Brief bes Fürsten Metternich in Uebersetzung mitzutheilen:

"Ich habe Ihren Brief vom 6. August erhalten und barin mit Bedauern gelesen, daß die Uebelgesinnten in Lissabon und den Provinzen kein Mittel verabsäumen die Aufregung zu erhalten, und daß ihre Versuche, die eine nur etwas thätige Polizei leicht hätte verhindern können, ungestraft ge-

<sup>\*)</sup> Wie hierin bie Anfichten ber Personen, welche Dom Miguel getannt haben, übereinstimmen! Ludwig Storch erzählt in seinem Bericht über Bronnbach, Gartenlaube 1863 Rr. 43: "Gin ehrenwerther Mann ber ben herzog gut kannte, sagte mir: Es ift feine Spur von Berstellung in ihm; er gibt fich ftete und zu aller Zeit, wie er ift."

ieben finb. Es scheint mir völlig klar zu senn, bag bas nge Uebel burch bie revolutionare Partei hervorgerufen rto, indem sie, für den Augenblick noch gezwungen ihr :afbares Borhaben aufzuschieben, weil sie fich noch nicht ert genug fühlt ben Thron offen anzugreifen, mittlerweile e Funbamente badurch zu untergraben sucht, baß fle, um eter ben Mitgliebern ber koniglichen Familie Migtrauen, ifersucht, selbst haß hervorzurufen, tein Mittel unversucht ft. Die Revolutionare wagen es, ben Ramen bes Infanten bom Miguel mit ihren Attentaten in Busammenhang zu ringen, wobei sie die schlimme Absicht leitet nicht blok die ergefaßten Meinungen gegen biefen Prinzen zu unterhalten, mbern auch seinen Aufenthalt im Auslande, nachdem es men gelungen ihn von feinem Bater zu trennen, möglichft s verlängern. Wie sich auch ber Infant bei ber jungften tevolution verhalten haben mag, Gines bleibt unbestritten whr, daß ber Pring, seit er sich in Desterreich aufhalt, sich s teinerlei Beife mit ben Angelegenheiten feines Baters weber befaßt hat, noch überhaupt befassen will. Er weiß ichts von Allem was in Portugal vorgeht, und ich habe ie Gewigheit, daß er nicht einmal borthin correspondirt. bein Benehmen ift vom erften Tage feiner Ankunft an ein öllig tabelloses gewesen. Eben kommt er von einer größeren Reise in die Provinzen des Kaiserstaates zuruck und hat berall die öffentliche Meinung für sich gewonnen. sertt ihm an, daß biese Reise keine fruchtlose gewesen ift ind feine Renntnisse sich bebeutend vermehrt haben; auch eudt er sich mit größerer Leichtigkeit im Frangofischen aus. zeben Tag beschäftigt er sich mehrere Stunden lang mit rnsten Dingen; er sucht gute Gesellschaft auf und vermeibet eben verberblichen Umgang \*): turzum, ich mußte ungerecht

<sup>\*)</sup> So war auch Dom Miguels späterer hof in Lissabon nach Delvaux' Aussage (Month. Vol. VI. Nr. XXXV. p. 454): a model of modesty and decorum.

fenn, wollte ich ihn nach irgend einer Seite bin tabeln. Er bat icon einigemal an feinen Bater geschrieben, jeboch teine Antwort erhalten; bieg berührt ihn fcmerglich, boch gibt er fich niemals lauten und fturmifchen Rlagen bin. Der Bring befitt ein Gefühl, welches feinem iconen Charafter gur bochften Chre gereicht, und follte ber Ronig biefes Befubl nicht gurudftogen. Wenige liebevolle und anerfennenbe Borte burften auf bas Gemuth bes Bringen, welcher ben lebhatten Bunich begt alle vorgefaßten Deinungen gegen ibn zu vernichten, eine außerft wohlthatige und beruhigenbe Birfung ausüben. 3ch beauftrage Gie, alle biefe Umftanbe gur Renntnig bes Ronigs und feines Minifters zu bringen. Bas mich betrifft, fo mare es mir perfonlich von hochftem QBerth, bag Ge. Majeftat bon bem trefflichen Benehmen feines Cohnes Renntnig erhielte, und ba Sochftdieselbe ibn ber besonderen Obhut bes Raifers anvertraut bat, fo glaube ich eine Pflicht gu erfullen, wenn ich ben mahren Sachbeftand mittheile und Ge. Dajeftat inftanbigft erfuche, an ben Bringen einige gutige Borte zu richten, die ihm die Soffnung in Aussicht ftellen, bag er, wenn er fein bieberiges ausgezeichnetes Benehmen einhalt, von feinem Bater mit liebevollem Bergen aufge nommen werbe. Ronnen Gie nicht mit bem Ronig fprechen, fo beauftrage ich Sic, herrn von Campo Santo bie Diffion gu übertragen, ben Ronig von Allem in Renntnig gu feten. Benehmigen Gie zc. Metternich."

Laffen wir nunmehr unferen Berichterftatter weiter ers gablen:

"Dom Miguels Liebe zu seinen Schwestern war eine notorische; er war stets in ihrer Gesellschaft, begleitete fie überall hin und überhäufte sie mit Ausmerksamkeiten."

"Wie war fein Benehmen gegen Dom Bedro \*)? Bie

<sup>\*)</sup> Schon in fruhefter Kindheit zeigte fich bei ben Brubern Dom Betro und Dom Miguel ein bedeutender Unterschied in Wesen und Charafter. Nach ber Aussage ihres Gouverneurs, bes Chevalier Monteiro

viele Briefe voll brüberlicher Zärtlichkeit, wie viele kostbare Geschenke hat nicht Dom Miguel, noch nachdem er 1828 zum König ausgerusen worden, nach Brastlien geschickt; wie tief empfaud er den traurigen Zwiespalt, der sodann aussbrach; wie empört war er, als Satiren und Pasquille gegen Dom Pedro verbreitet wurden! Mehr als einmal hörte man von ihm die Aeußerung: ""Ich din der Freund meines Brusbers und möchte nicht, daß ihm dei seiner Landung in Porstagal ein Unglück widersühre. Träse ich mit ihm zusammen, ich würde ihn als Bruder umarmen. Die Frage, welche uns treunt, ist eine Sache für sich und ich werde mein Recht dis auße äußerste versolgen.""

"Als Dom Miguel an einem Dezembertage 1832 bei Oporto bie Defensionspunkte besichtigte, rief er plöglich: ""Ich sehe meinen Bruder!"" Dann betrachtete er ihn aufmerksam mit bem Fernrohr und versant in ein langeres tiefes Schweigen, worin ihn Niemand zu stören wagte."

"Während ber Belagerung von Oporto hatte er ftrengften Befehl ertheilt, nie die Geschütze borthin zu richten, wo sein Bruder sich zeigen wurde; ein Kanonier, welcher diesem Besehl zuwiderhandeln wollte, verfiel einer strengen Strase"\*).

"Dom Pedro dachte und handelte nicht in gleicher Weise. Ueberall wo Dom Wiguel erschien — er war an seinem weißen Pferbe leicht zu erkennen — siel auf ihn ein Hagel von Kugeln und Kartätschen. Als er sich eines Tages an einem sehr exponirten Orte besand, erschien eine arme Frau, siel auf die Knie nieder und bat um Gehör. Dom Wiguel,

ba Rocca, war Dom Pebro unbeständig, listig, ehrsüchtig, nicht ohne Anzeichen von Grausamkeit; Dom Miguel fester, selbst eigensinnig, wenn er eine Ansicht für wahr hielt, babei gutmuthig unb bereits im höchsten Grade wohlthätig, so daß er bei dem brafilias nischen Bolke sehr beliebt war. Monteiro prophezeite dem alteren Bruder eine traurige Zufunft.

<sup>\*)</sup> Diefen Umftand erwähnt auch Laurentie in einem furg nach bem Tobe Dom Miguels in ber Union veröffentlichten Refrolog.

ber gewohnt mar folde Bitten nie abzuschlagen, bielt an und frug, worin er ihr nublich fenn tonne? Ginige Berfonen aus feinem Befolge ersuchten ihn bringend ben gefährlichen Ort ju verlaffen; bas furchtbare Feuer, welches von Geite ber Belagerten noch verboppelt murbe, bewies gur Benuge, bag man ben Ronig ertaunt habe; berfelbe erwiberte jeboch rubig: ""Fürchtet 3hr Gud, fo gieht Guch gurud! 3ch bin Ronig und muß meine Unterthanen boren."" Raum batte er biefe Borte gesprochen, fo platte eine Bombe und tobtete ame Solbaten, fowie bie arme Frau bie fterbend noch ihrem Ronig Dank fagte. Da wandte fich Dom Miguel gegen ben Dit bin, bon wo ber Schuß gefallen war, und rief mit gegen himmel erhobenem Blid: "D Bebro, Bebro, Der ba broben weiß, daß ich folches nicht um bich verbient habe!"" Dieje Thatfache\*) hat fich im Dezember 1832 vor Oporto guge: tragen."

"Im April 1833 ließ Dom Pedro, weil es an Lebens: mitteln fehle, 600 Kinder aus Oporto ausweisen; Dom Miguel nahm sie auf und schiekte sie nach Coimbra, wo sie auf seine Kosten von den Batern der Gesellschaft Zesu verpflegt wurden."

"Welcher Unthaten ist ein Sohn nicht fähig, welcher seinem Bater schreiben konnte: ""Wir sind miteinander in Krieg! Mein Bater, ich bin Freimaurer."" So schrieb Dom Pedro am 15. Juli 1824 aus Rio de Janeiro an den König Joao VI."

"Als man Dom Miguel ben zu Liffabon am 24. Sept. 1834 erfolgten Tob seines Brubers melbete, füllten sich seine Augen mit Thränen, und tiefe Traurigkeit verrieth bie Gefühle seines Herzens."

<sup>\*)</sup> Bare biefelbe von einem Furften bes flaffischen Alterthums ober bes Mittelalters ergablt worden, fo mußte jeber Schulbube fie auswendig lernen und ein halbes Dupend von Poeten hatte fie in Berfe gebracht.

"Die liberalen Blätter enthalten von solchen Dingen ichte; wir aber besigen Kenntniß davon, wir waren ugen- und Ohrenzeugen, wir kennen und bewundern Shalb die seltenen Eigenschaften unseres edeln Königs und errn. Man befrage den Prinzen Friedrich von Hessensamstadt, der mehrere Jahre in Portugal gelebt und bei wm Miguel freundliche Aufnahme gefunden; man befrage m heldenmuthigen Marschall Bourmont, den tapferen La wchejacquelein und so viele Andere, welche Dom Miguel af dem Throne gesehen haben, und man wird sich überzugen, daß ich die Wahrheit gesagt habe, die Wahrheit, selche eines Tages siegreich durchbringen wird, da Gottes derechtigkeit eine unendliche ist."

## XXXVIII.

# Jakob Wimpheling ein deutscher Humanist.

Als unlängst über ben oben genannten "Humanisten" in eigenes Buch erschien"), welches von Haß gegen Alles was katholisch heißt, übersprubelt, brängte sich uns die schon st gemachte Beobachtung wieder auf, wie leicht man es sich entzutage macht Bücher zu schreiben, und wie gewissenlos van das aus den Werken katholischer Schriftsteller zusammen eftoppelte Waterial benutzt um "Zeitbilder" zu entwerfen

<sup>9)</sup> Jatob Mimpheling. Sein Leben und feine Schriften. Ein Beitrag gur Geschichte ber beutschen humaniften. Bon Dr. Paul von Bistowatoff. Berlin 1867. 238 5.4.

— Bilber einer Zeit die nie in Wirklichkeit bagewesen, sonbern nur als Phantasiegemalbe einer seindlichen und antichristlichen Gesinnung existirt. Da erscheinen nun die Männer
beren Leben und Zeit geschilbert werden soll, als ganz andere
als sie in der Wirklichkeit waren, da werden ihnen Gedanten
und Bestrebungen untergeschoben die sie nicht kannten. Za,
sie werden in eine Zeit versetzt, welche so beschrieben, so
fürchterlich ausgemalt wird, daß wenn die von solchen Geschichtsarchitekten geseierten Männer wieder kommen könnten,
sie sich fragen würden: War ich denn der wirklich — und
habe ich wirklich in einer solchen Zeit gelebt?

So würde es auch dem guten Wimpheling gehen, der sich von seinem Biographen in das "Berderbniß der Alleinsberrschaft der Kirche" versetzt sehen, der "eiserne Zähne" und "eherne Klauen" wahrnehmen würde, mit der diese schueßliche Person "in den Eingeweiden sämmtlicher europäischer Bölker", die natürlich "an Geist verkrüppelt, an Sitten entartet waren", herumwühlte! Nichts würde ihm entgegenstieren als "römische Känke und pfässische Hinerlist." Unser Humanist würde sich mit seinem ihm wohlbekannten Horaz fragen: "Täuscht mich . . . Berrücktheit" (Lib. III. Carm. IV. 5)? wobei er freilich sinden würde, daß diese "amabilis insania" welche die Commentatoren oder Erklärer mit "Dichterwuth" oder "Manie" erklären, nicht ihn sondern seinen Biographen getäuscht habe.

Noch mehr aber würbe er sich wundern, wenn er bei weiterem Nachfragen fände, daß sein Biograph alles den weiland Jakob Wimpheling Betreffende, in soweit es historisch ist, mit leichter Mühe einem Werke entnommen, welches vot 90 Jahren ein Freiburger Professor Joseph Anton Riegger veröffentlichte, indessen er das was unhistorisch ist, aus eigenen Heften beifügte. Riegger, ein berühmter Rechtsgelehrter, durchforschte die Archive der Freiburger Universität, um das Andenken der berühmteren Männer dieser einst mit Recht als katholische Hochschuke gepriesenen Universität zu erneuen. Die

Resultate bieser Forschungen veröffentlichte er in seinen lateinisch geschriebenen "Freiburger Annehmlichkeiten"+) welche bas Leben und die Schriften breier Manner enthalten, bes Johannes Pfeffer als erften Professors ber Theologie, bes weltberühmten Predigers Johannes Geiler von Reifers= berg, und unfere humanisten Jatob Bimpheling. Berschwiegen hat nun ber neueste Wimpheling'iche Biograph teineswegs, wo seine Quelle zu suchen sei, indem er selbst betennt: "Dieser", nämlich Riegger, "hat in seinen Amoenitates literariae Friburgenses mit bem größten Fleiße bie Materialien zusammengetragen, die er aus ben zahlreichen und aum größten Theil überaus feltenen Werten Wimphelings gefcopft hat, und hat auch beffen Lebensschickfale turg fliggirt; aber er hat es unterlaffen, aus biefem Material bas Charattergemalbe von biefem bebeutenben und intereffanten Manne berauszuheben, und ebensowenig hat er ben Ginflug und bie Birtung geschildert, die Wimphelings Perfonlichkeit und feine reichhaltige Thatigteit auf bie Zeitgenossen und auf die Rach= welt genbt hat." Allein er gibt fast um tein Jota mehr als sein Borganger vor 90 Jahren gab, wohl aber theilweise weit weniger, und das Wenigere ausgelesen in der Absicht dem ehrlichen Ratholiten Wimpheling eine Geftalt zu geben, bie ihn als erbitterten Gegner seiner Kirche scheinen läßt ber bas Gebäude mehr als irgend ein Anderer burch seine un= ausgeseten Ungriffe erschüttert habe, ohne es aber weiter als bis zur Erschütterung gebracht zu haben, weil er ben morichen Bau "rabital nieberreißen" weber wollte noch konnte, weil "bazu sein Blick zu beschrantt mar."

Ein solcher Mann, wie ihn bas Jahr 1867 malen

<sup>\*)</sup> Amoenitates literariae Friburgenses. Fasciculus I. Ulmae. Apud Aug. Lebrecht. Stettinium 1774. Fasciculus II. III. Ebenb. 1778. 582 Seiten, von benen sich S. 161—582 ober Fascicul. II. III. ausschließlich mit Wimpheling unter ber Aufschrift beschäftigen: "De Jacobo Wimphelingo."

möchte, war aber Jakob Wimpheling nie, wie sich Jeber überzeugen muß, ber die Riegger'sche Arbeit von 1776, zur Stunde noch die beste welche über Wimpheling dem Inhalte nach vorhanden, vorurtheilsfrei durchforscht und aus dem dort massenhaft aufgehäuften Wimpheling'schen Materiale selbst, sowie aus den Urtheilen seiner Zeitgenossen die Thatsacken sprechen läßt, ohne in Wimphelings Neußerungen Gedanken und Gesinnungen zu übertragen die ihm durchaus fremd waren.

Wir wollen es versuchen aus benselben Quellen, aus benen die Biographie von 1867 schöpfte — ohne uns weiter fortan um selbe zu bekümmern — ein kurzes Lebensbild zu entwersen, was um so leichter ist, als Wimpheling selbst im Jahre 1512 eine Autobiographie schrieb und 1514 veröffentlichte, in der er gegenüber seinen Gegnern (er nennt sie detractores) unbesangen seinen Lebensgang entwirft.

Jatob Wimpheling war am 27. Juli 1450 in Schlett: ftabt geboren und bis in fein 12. Jahr, in welchem er feinen Bater balb bernach verlor, Schuler bes burch feinen grundlichen und vortrefflichen Unterricht berühmt geworbenen Ludwig Dringenberg. Durch bie Gulfe eines ihm treu gur Geite ftebenden geiftlichen Onfele fonnte er bereits 1464 bie Universität Freiburg begieben, bie er, burch bie eingebrochene Beft vertrieben, bald mit jener gu Erfurt vertaufchte, um bort die begonnenen philosophischen Studien fortzuseten Doch hatte er fich bereits im Jahre 1466 in Freiburg bie atabemische Burbe eines Baccalaurens ber freien Runfte er worben. Bon Erfurt rief ihn ber Ontel balb nach Saufe, um ihn bem geiftlichen Stande und Berufe gu wibmen. Allein er fand, bag ber Reffe noch ju jugendlich und gu fchwachlich ausfah, um ihn in ben Rirchendienft einzuführen. Sofort befahl er ibm, bis auf weiteres fich abermal nad Erfurt an die Sochichule ju begeben. Wie es aber oft im Leben geht, daß icheinbare Bufalle eine neue Lebendrichtung bestimmen, fo war es auch mit Wimpheling, ber Erfurt

nicht erreichte, sonbern auf seiner Durchreise in Spener ertrantte, wo er von bem Enbe bes Berbstes bis zur Mitte Dezembers liegen bleiben mußte, ohne bag bie Runft ber Spenerer Aerzte ihm Sulfe zu schaffen im Stanbe gewesen Glücklicher Beise — Wimpheling erklarte es als Bert ber gottlichen Borsehung — tehrte "ein gelehrter und frommer Mann" in baffelbe Gafthaus ein, ber von feiner Ertrantung Renninig nehmend, ihm ernftlich zusprach fich in Beibelberg bei tuchtigeren Merzten Bulfe ju fuchen. Diesem Rathe folgte Wimpheling und ließ sich nach Beibelberg bringen. Unterbeffen war ber tiefe Winter herbeige= tommen, die Mittel aber - ausgegangen. Die Befannten, bie er in Beibelberg tennen gelernt, bestürmten ihn in Beibelberg zu bleiben und ba zu studiren. Allein ohne Austimmung bes Ontels tonnte und wollte er nicht. Diefe erfolgte wiber Erwarten. Ja ber Ontel, ber auch einft in Beibelberg und zwar "sub optimis neotericis praeceptoribus" stubirt hatte, freute jich bes Entschlusses seines Reffen und schickte fogleich bie nothigen Unterhaltsmittel für bas neue Stubium ber Philosophie, in welcher sich Wimpheling im Jahre 1471 bie Magisterwurbe erwarb.

Nun begann Wimpheling bas Studium des geistlichen Rechtes, auf das er zwei Jahre verwandt, ohne jedoch ihm Geschmack abgewinnen zu können. Ihn widerte das Glossenswesen an, da er lieber philosophisch-metaphysische Forschungen angestellt hätte. Wirklich naiv schreibt er, daß er so wenig von Gott, von den Engeln, von der Seele und ihren Kräften, von den Tugenden, vom Leben, vom Tode und vom Leiden des Erlösers in den Glossen gefunden habe, aber um so mehr von der Erwählung, von den Pfründen, Dignitäten, Richtern und allen möglichen Plackereien — lauter Dinge vor denen sein Gemüth zurück schauberte. "Denn", setzt er bei, "ich hatte als Jüngling mir jenes Wort des Hieronymus eingeprägt: Der verachtet Alles leicht, der tägslich an sein Sterben benkt; auch kannte ich das Wort des

Erlösers: Was hilft es bem Menschen, wenn er bie ganze Welt gewänne?" Er war also zum Juristen verdorben. Um so mehr zog ihn sein Herz zur Theologie, beren Stubium er als ein besonderes Berdienst in den Augen Gottes betrachtete. Noch im Hochherbste seines Lebens konnte er schreiben: "Und es hat mich bis heute noch nicht gereut, eben so wenig als ich mich schäme auf diese Wissenschaft nach dem Borbilde der ausgezeichnetsten Männer (zu benen er auch Geiler rechnet, mit dem er schon in Freidurg in innige Freundschaft getreten war) verfallen zu senn."

Wimpheling warb 1483 ,, Baccalaureus formatus" in ber Theologie. Babrend nun in Beibelberg eine peftartige Rrantheit auftrat, welche bie Lehrer und Schuler vertrieb, erhielt er auf Beranlaffung und Empfehlung bes Anbreas Brambach, ben er als einen ausgezeichneten Theologen neuerer Richtung bezeichnet, vom Bifchofe zu Spener ben Ruf als Domprebiger bafelbit. Bimpheling tampfte lange mit feinen Bebenken eine folche Stelle, jumal in Rudficht auf bas Riefengebaube bes Speyrer Doms, angunehmen bis ibn fein Freund aufmertfam machte, er fei die Annahme feiner Chre fculbig, ba bie Bewerber um biefe Stelle bas Gerucht verbreitet batten: er fei ber uneheliche Gohn eines Brieftere. Das Berucht war baber entftanben, weil fein geiftlicher Ontel ihn in feinen Briefen "Gobn", ber bantbare Reffe ben mahrhaft forgenden Ontel "Mein Bater" nannte. "Run erft," fcbreibt er, "ging ich nach Speper gur Bertheibigung ber Ehre meiner hochachtbaren Mutter." Gein Aufenthalt in Spener, wo er mohl auch erft bie boberen Beiben erhalten haben burfte, war burch ben Umgang mit ben acht= barften Geiftlichen und Pralaten, burch beren Bermittlung er bei feiner öfteren Rrantlichfeit auch im Predigen erleichtert wurde, ein fehr angenehmer, obschon ihn eine ftete Sehnfucht gur Beibelberger Universität wieber bingog fbenn auch er hulbigte bem Musspruch bes Betrus Blefenfis: "Außer ber Universität gibt's fein Leben. Extra universitatem non est vita.") Durch Zureben bes Fürstbischofs Endwig und bes Dompropstes Georg von Gemmingen blieb er 14 Jahre lang zu Speyer.

In bieser Zeit glaubte Wimpheling so recht bas Nichtige, das Bergangliche des Weltlebens und Treibens erkannt un haben. Es zog ihn in die Einsamkeit. Um so lieber und werther war ihm bas Anerbieten bes Domherrn Christoph von Utenheim mit ihm in die Ginsamkeit zu gehen, wozu fich auch bereits sein Johann Geiler und Thomas Lamparter verstanden hatten. Dit Freuden gab Wimpheling, ber bamals gerabe Betrarcha über bie Ginfamkeit las, feine Qufage. Er reiste felbst im Auftrage Utenheims nach Marienthal bei Maing um ein ahnliches Institut tennen zu lernen. Bahrend bem erhielt er vom Rurfürsten Philipp einen Ruf als Brofeffor ber iconen Literatur und griechischen Sprache an bie Universität Beibelberg - ein Ruf ber gang feinen Bunichen entsprach, zumal die Utenheimischen Plane noch langere Zeit zur Berwirklichung bedurften. Er nahm und erhielt feinen Abschied von Speyer, jeboch ohne die hertomm= liche Pension für verabschiedete treue Diener, ging nach Beibelberg, wo er auch über ben heil. Hieronymus Borlefungen hielt, und weilte hier bis in's britte Jahr. Da tam nun Christophs Ginladung: Alles sei in ber Ginsamkeit bereit, Bimpheling moge sein Bersprechen erfüllen! Sogleich entfagte biefer seinem Heidelberger Lehramt und ging nach Strafburg zu seinem Geiler, um mit ihm ben lang ersehnten Shritt zu thun, als zu beiberseitiger Berwunderung Chriftoph bon Utenheim ihnen abschrieb, weil er zum Bischof von Bafel erwählt worden jei, wo er allerdings mehr wirken konnte als in ber gewünschten Ginfamfeit.

Auf Geilers Bitten blieb nun Wimpheling bis um die Mitte bes Jahres 1503 in Straßburg, wo er sich viel literarisch, besonders auch mit der Herausgabe des im Jahre 1502 ersichienenen IV. Bandes der Werke bes Johannes Gerson, den er hoch verehrte, beschäftiget hatte. Hierauf folgte er der Eins

labung Bifchof Chriftophe nach Bafel, hauptfachlich um bie Spnobalftatuten biefes Bisthums gu fammeln und gu orbnen, bie benn auch 1503 genehmigt und veröffentlicht wurden. Wimpheling war, nachbem er auf bie Ginlabung bes Bijchofs jum Ginfiedlerleben auf feine Stelle vergichtet batte, obne eine eigentliche bas Leben fichernbe Stellung, was um fo bebauerlicher mar als er burch feine Schriftfteller - Arbeiten fich mehrfache Feinbichaften, ja felbft bie einer gangen Orbens-Corporation, ber Augustiner Gremiten, jugezogen hatte, und awar lettere burch bie in feiner Schrift "De integritate" b. i. von ber Sittenreinheit im Capitel XXXI und XXXII aufgestellte Behauptung: baß ber beil. Muguftin niemals weber ein Rlofterbruber noch ein bie Guculle tragenber Mondy gewefen fei - eine firchengeschichtliche Frage um beren willen bie Muguftiner ben guten Wimpheling felbft beim beiligen Bater belangten, über welche eine fpatere Beit gang rubig bistutirte! Da erhielt er burch feine Sachwalter von Strafburg aus die Rachricht, daß ihm ber Bapft eine Pfrunde, die Gummiffarie am Munfter ertheilt babe. Dorthin fich begebend, fant er große Abneigung bei bem Dechant am Stifte gegen biefe Bergabung, fowie ihm auch feine Unfriedfertigfeit nicht unbefannt war. Wimpheling gog es vor lieber auf biefe Stelle zu verzichten, als in Unfrieden gu leben. "Dit Bebulb", ichrieb er, "will ich bie Unbild hinnehmen, die Bergeltung Gott anheimstellenb!"

Während er noch in Straßburg weilte, war in Bayern ein Krieg ausgebrochen und man fürchtete eine Belagerung Heibelbergs, wohin er vor drei Jahren die Sohne der Patricier Martin Sturm und Mathias Paulus empfohlen hatte. Deßehalb wurden die erstern zurückgerusen. Allein aus Freundsschaft zu den Eltern und aus Liebe zu diesen talentvollen Jünglingen brachte er sie selbst nach Freiburg, wo er noch überdieß wie es scheint zwischen 1504 und 1505 sich ein ganzes Jahr als Hosmeister des Peter Sturm, der die Rechtswissenschaft betrieb, ausgehalten hat. Wie lieb ihm diese

ftigung gewesen, geht baraus hervor, bag er noch 1512 einer Burudgezogenheit fchrieb: "Auch heute noch : ich mich leicht bewegen laffen, die gelehrigen Gohne Eltern auf meine Rosten auf irgend eine gelehrte Anu bringen." Wirklich hatte er bieg bereits erprobt, als ifelben Beter Sturm nebst mehreren angesehenen Bür= bnen auf Bitten und Anstehen ihrer Eltern abermal Beidelberg geleitete, wo er in Folge von Bitten anger Manner und Lehrer in eine schriftliche Polemit mit treitsüchtigen und nichts weniger als humanen Huma-Jatob Locher, genannt Philomujus, verwickelt wurde. Bon Beibelberg rief ihn Kaiser Maximilian, ber Wimge hiftorische Studien gar wohl zu würdigen verftand, b, um eine "Sanctio pragmatica" ober ein Reichsgrunds auszuarbeiten. Auch biefem Auftrage genügenb, zog er jum Greis gewordene Dann, öffentlicher Wirtsamube, endlich in seine Beimath Schlettstadt gurud, feinen en lebend und thatig in ber gelehrten Stragburger= ttstadter Gesellschaft, beren lette Frucht die Berausgabe Hymnen bes Brudentius 1520 war. Aus Stalien ite bie Sitte, bag Dlanner ber Runft und Wiffenschaft men traten und gelehrte Bereine ober Gesellschaften m, die außer dem Austausche ihrer Ideen und wissen= lichen Befunde sich auch mit der Herausgabe einzelner : befaßten. Eben die Straßburger nannte Erasmus totterbam bas Abbild eines alten philosophischen Staates großen Lobeserhebungen.

Ehe sich aber Wimpheling gänzlich in das Haus seiner efter Magdalene, die Mutter zweier wackeren Sohne die Intel herzlich liebte, zurückzog, war er vorher nochmals Ruse des Bischoss Christoph nach Basel gefolgt, um sendrath und Seelenführer eines vom Bischose refors n Ronnenklosters zu werden. Auch diese Ausgabe erser mit gewohnter Treue.

Broße Reisen hatte er außerbem nie unternommen, wie

labung Bischof Chriftophs nach Bafel, hauptfachlich n Spnobalstatuten bieses Bisthums zu sammeln und zu o bie benn auch 1503 genehmigt und veröffentlicht w Mimpheling mar, nachbem er auf bie Ginlabung bes Bi jum Ginfieblerleben auf feine Stelle verzichtet hatte, eine eigentliche bas Leben fichernbe Stellung, mas bebauerlicher mar als er burch feine Schriftsteller-Ar fich mehrfache Reindschaften, ja felbst die einer gangen Di Corporation, ber Augustiner Eremiten, zugezogen batte awar lettere burch bie in seiner Schrift "De integr b. i. von der Sittenreinheit im Capitel XXXI und ! aufgestellte Behauptung: bag ber heil. Augustin niemals ein Klosterbruber noch ein die Cuculle tragender Rin wesen sei - eine firchengeschichtliche Frage um willen bie Augustiner ben guten Wimpheling felbft heiligen Bater belangten, über welche eine spaten gang ruhig biskutirte! Da erhielt er burch seine Sad von Stragburg aus bie Nachricht, bag ihm ber eine Pfrunde, bie Summiffarie am Daunfter ertheil Dorthin sich begebent, fant er große Abneigung ! Dechant am Stifte gegen biefe Bergabung, fowie ih feine Unfriedfertigfeit nicht unbefannt mar. jog es vor lieber auf biefe Stelle ju verzichten, als fricben gu leben. "Mit Gebulb", fchrieb er, "will Unbild hinnehmen, bie Bergeltung Gott anbeimftellen

Während er noch in Straßburg weilte, war in ein Krieg ausgebrochen und man fürchtete eine Beldeibelbergs, wohin er vor drei Jahren die Sohne der Partin Sturm und Mathias Paulus empfohlen hatt dalb wurden die erstern zurückgerusen. Allein aus sichaft zu den Eltern und aus Liebe zu diesen talen Junglingen brachte er sie selbst nach Freiburg, wo inderbieß wie es scheint zwischen 1504 und 1505 in auszeich Jahr als Hofmeister des Peter Sturm, der die mehrnichaft betrieb, ausgehalten hat. Wie lieb ih

iftigung gewesen, geht baraus hervor, bag er noch 1512 feiner Burudgezogenheit fchrieb: "Much heute noch e ich mich leicht bewegen laffen, bie gelehrigen Gobne Eltern auf meine Rosten auf irgend eine gelehrte Un= au bringen." Wirklich hatte er bieg bereits erprobt, als nielben Beter Sturm nebit mehreren angesehenen Burbhnen auf Bitten und Unftehen ihrer Eltern abermal Beibelberg geleitete, wo er in Folge von Bitten angeer Manner und Lehrer in eine schriftliche Polemit mit ftreitsüchtigen und nichts weniger als humanen huma-1 Jafob Locher, genannt Philomusus, verwickelt wurde. Bon Beidelberg rief ihn Raifer Darimilian, ber Wimngs historische Studien gar wohl zu würdigen verstand, 6, um eine "Sanctio pragmatica" ober ein Reichsgrunds , auszuarbeiten. Auch biefem Auftrage genügend, gog ber jum Greis geworbene Dann, öffentlicher Wirtfammube, enblich in seine Beimath Schlettstadt zurud, seinen bien lebend und thatig in ber gelehrten Stragburger= ettstabter Gesellschaft, beren lette Frucht bie Berausgabe homnen bes Prubentius 1520 war. Aus Italien nte bie Sitte, daß Dlanner ber Runft und Wissenschaft nmen traten und gelehrte Bereine ober Gefellschaften ten, bie außer bem Austausche ihrer Ibeen und miffentlichen Befunde sich auch mit ber Herausgabe einzelner le befagten. Gben die Stragburger nannte Erasmus Rotterbam das Abbild eines alten philosophischen Staates t großen Lobeserhebungen.

Ehe sich aber Wimpheling gänzlich in das Haus seiner vester Magdalene, die Mutter zweier wackeren Sohne die Ontel herzlich liebte, zurückzog, war er vorher nochmals Ruse des Bischofs Christoph nach Basel gesolgt, um Alsensrath und Seelenführer eines vom Bischofe reforsen Ronnenklosters zu werden. Auch diese Ausgabe erst er mit gewohnter Treue.

Große Reisen hatte er außerbem nie unternommen, wie

er benn auf ben ihm gemachten Borwurf eines unbefiändige herumziehenden Lebens schrieb: "Dreißig Jahre lang habe is nur in zwei Städten gewohnt . . . Am Rhein von Beit bis nach Köln habe ich während fünfzig Jahren nur mein Freunde oder Prälaten, die mich einluden, Kirchen oder soll wo Ablässe zu gewinnen waren, die Reliquien der Hille Klöster, Bibliotheken, ausgezeichnete Gelehrte wie Steht Prulifer und Betrus von Ravenna mit Bergnügen bestehrt ind vielen, sage fünfzig, Jahren kam ich einmal um mein Gesundheit willen in's Wildbad, zweimal nach Basel, zweimal n

Großen Seelenschmerz erregten in dem frommen Priedle der ben vollen Beweis lieferte, daß ernste und grundist classische Studien auch nicht im entferntesten von dem Staten, von firchlicher Gesinnung und kirchlichem Leben zu est fernen vermögen \*\*), die Zerwürfnisse der Reformation, weis sich bereits an den Angelpunkt des Katholicismus, an deilige Altarssakrament, gewagt hatten. Das ergreises Zeugniß für den schwer beleidigten Glauben des from Bimpheling ist sein an Luther und Zwingli gerichte Brief (X Kal. Jun. MDXXIV.), den er der Emserischen Betteidigung des Meßcanons vordrucken ließ, zugleich sein letzt gedrucktes Schriftstat. "Ich bitte euch", schreibt er, "um d

<sup>\*)</sup> Die merfwurdige fich in lateinischer Sprache ungemein ichte den nehmenbe Stelle von 1512 finbet fich bei Riegger S. 118.

<sup>\*&#</sup>x27;) Sehr intereffant ift die von ber Congregatio S. Officii unter bei 12. Februar 1866 erfolgte Antwort auf die von Seite bes Clamin Ganada zwei volle Jahre ventilirte Frage über ben Gebracht der Claffifer in Mittelschulen. Die öfterreichische Bierteljabrifche für katholische Theologie, Wien 1867, bringt S. 329 diese fcheidung für ben Gebrauch berselben, nur "non il sint, qui relassivas seu obscenas tractant, narrant aut docent"...

ften Barmbergigteit unferes Gottes willen, lagt euch boch , falls ihr je bie Zwiegesprache hieronymus Emfer's bie Meffe und ihren Kanon lefen folltet, jum Born an Ausfällen hinreißen, sonbern mit driftlicher Beicheis eit moge Alles vorher auf's genaueste beurtheilt werben, grunbend in ben ftichhaltigen Beugniffen ber alten Bater ber beiligen Schrift, jumal ber letteren bas Memento Ranons für bie Lebendigen und Abgestorbenen burchaus hm widersprechen scheint." Welchen Schmerz verfunbet **Grief** Wimphelings, ber in Jünglingstagen ben Ruhm Melligen Jungfrau bichterisch gefeiert hatte, an ben Bropst Mt. Thomas in Straßburg, Wolfgang Fabricius Capito, 16. September 1523. "Bruder", schreibt er, "die drift-! Liebe zwingt mich, bich liebend und vaterlich um eines ans Stragburg jugetommenen Briefes willen ju marnen, reichem es unter anderen heißt: Dottor Capito prediget, bie Muotter Guottes anriefft und sein Bertruwen setzet , fen gleich als bettet er hundt an. Item man er burch nb burch ir bit folt felig werben, wolt er nit felig fein \*). bredlich! find in beinen Augen Auguftinus, Albertus mus, Guilhelm von Paris, Johannes Gerfon . . . fo Atige Leute? . . . Du willst jene zur verächtlichsten en aus beren reinstem Blute bas ewige Wort seinen xx angenommen hat ?" Ja selbst Johannes Rhenanus für die durch und durch katholische Anschauung Wimnge ein Zeugniß, wenn er 1520 an Zwingli schreibt: mpheling tann es nicht ertragen, wenn Jemand gegen Beremonien [pricht" \*\*)!

Alt und lebensmube entschlief Wimpheling am 17. Nov. 3\*\*\*). Dieß bie im Grunde sehr einfachen außeren Lebenss

<sup>&#</sup>x27;) Riegger a. a. D. S. 544. Wimpheling führt in seinem lateinischen Briefe die obigen Borte in beutscher Strafburger Schreibmeise an. ") U. a. D. S. 547.

<sup>\*)</sup> Bei Riegger S. 166 wird eine ausführliche Gradichrift auf Wimpheling,

verhältnisse Wimphelings, die von benen anderer Geld jener Zeit sich fast burch nichts unterscheiben. Groke Wimphelings liegt in feinem burchgebilbeten, Beltsinne entfernten Charafter, in seinem unermit Streben bas zu suchen was unverganglich ift, in fe Bemühen Biele für Chriftus zu gewinnen. Dabin concen fich feine Lehrthätigkeit, babin fein schriftstellerisches Bem welches Grasmus von Rotterbam mit ben Worten 6 terifirt: "Durch bie Berausgabe kleiner Bucher bemuh fich, bie Jugend zu unterrichten, bie Briefter aber gur \$ migfeit und Sittenreinheit anzueifern." Biegu tam noch unaussprechliche Liebe jum beutschen Baterland. Jedes a Biel war ihm fremb, ja es war für einen folden fich felbi laugnenden, die Entbehrung, Burudgezogenheit und Gi beit bes Lebens suchenben, feiner Rirche aus gangem ! ergebenen und fie liebenben, felbft jeben ihrer Get achtenben Priefter eine reine Unmöglichkeit, auch nur Augenblick lang mit ihr in Conflitt zu fommen. Bon! Standpuntte ans muß man feine Schriften lefen un fo tann man fie verfteben. Sie wollen eben nur ermun Beispiele ber Tugenb, abschredenbe bes Laftere ber 9 und vorzugsweise ben Prieftern als ben Genbhoten ! vor Augen führen. Nach Schriftsteller=Ruhm geiste pheling, treu seinem Grundsate: "Wenn nur Chrifin herrlichet wird" nic. Und so kommt ce, bag Wimp obschon er eine Ungahl theils eigener theils frember Ar burch ben Druck veröffentlichte ober bei beren Berat jich betheiligte (Riegger führt allein schon 89 auf), be tein einziges großes Wert, welches z. B. ben Werten Erasmus ober fonft eines feiner Zeitgenoffen an W

gefertigt von Beatus Rhenanus, mitgetheilt, in ber fein Si mit "XV. Calendarum Decembrium" bezeichnet wirt; bigibt bas auf einer Rupfertafel mitgetheilte Monument in der. zu Schlettstabt ben Sterbtag mit "XVII. Kl. Dec." an.

**\*** 

pe, hinterlassen hat, ja daß er gegenüber anderen Männern kr Zeitepoche, wie Johannes Trithem (den er zur Heraus: ke seines Berzeichnisses deutscher berühmter Männer, um h5, selbst veranlaßt hatte), Conrad Celtes u. s. w. gester Weise einer baldigen Vergessenheit anheimsiel. Heute h gelten die meisten seiner Schriften eben nur als bibliospische Seltenheiten, ohne von Jemand mehr um ihres haltes willen beachtet zu werden.

bricht man nun von einem humanisten bes 15. ober Rahrhunderts, so ist ber Gebanke, bag berfelbe auch burch Beinische Dichtungen geglangt habe, bavon ungertrennlich. Bimpheling war Dichter, ber Poefie machtig wie es t humaniften wenigstens in Beziehung auf die Beremaße ben. Allein nur felten tritt er im elegischen Bersmaße. feltener im lyrischen, dabei aber so auf, daß seine in milder und metrischer Beziehung meist tabellosen Dichnen wirklich als eine keusche Boesie felbst ba erscheinen, ser verfängliche Begenftanbe behandelt, wie in bem feinem zen Ehre machenden Gebichte an Papft Leo X. "Contra digos in scorta in tanta pauperum, pustulatorum et puerm expositorum multitudine." Im Bangen veröffentlichte hopheling ungefähr zehn folder Dichtungen, beren erfte 1 . Lob ber Spencrer Rirche" (Laudes Ecclesiae Spirensis) t, welches 1486 erichien und für die Geschichte bes alten rerer Dome von Juteresse ift. Indessen gilt als sein mptgebicht "ber breifache Glanz ber Jungfrau Maria" (De lice candore Mariae) gewidmet dem Erzbischof Bertholb von ming. Maria, die himmlische Jungfrau und Königin war mals — ehe noch die Lehre ber Reformation bas Band wei geriffen hatte, welches jedes beutsche Bemuth mit bimmlischen Mutter burch ben Glauben verband: "Maria 1 auch meine Mutter" — ber Gegenstand reinster und ther Bezeisterung. Auch als Comodiendichter versuchte sich Impheling in seinem "Stilpho" in welchem er die Erfolge grundlichen Universitäts = Studiums im Gegensate mit

banbelt feine "Philippa", eine Lobidrift auf Bbilipp Bfal graf bei Rhein, Bergog in Babern, von ber Beisbeit bie b Fürften nothwendig ift, von bem offenbaren Rachtheil ber be driftlichen Glauben burch bie Unthatigfeit ber Gurften erwachfen pflegt. Roch in bemfelben Jahre 1498 veröffer lichte er feine "Agatharchia" ober von bem guten gurfte thume, mit bem Motto: Immerwahrendes Seil bem Sat Bayern (Sempiterna salus domni Bavaricae!) - eine Schr voll driftlichen Ginnes mit manchfachen politifchen und ftaat wirthichaftlichen Rathichlagen, unter benen ber 23. "bie Ant ritat ber Rirche nicht gu verachten und ihre Freiheit nicht verlegen" befondere befont, ber 24. aber "bie Bucherer m Binsjuden nicht zu bulben" fehr hervorgehoben wird. Die fieht, Wimpheling war ein verständiger erfahrungsreich Mann! Bereits fruber (1495) batte er eine abnliche jebo metrisch abgefaßte Schrift bem Herzog Gberhard von Bur temberg gewibmet.

Allein auch für alle Stände wollte er ein moralisch Handbuch über die "Sittenreinheit" (De integritate I bellus) bieten, welches Büchlein er einem ihm lieben Jünling, der damals im 16. Jahre stand — Jakob Sturwidmete, obschon der Inhalt sich eigentlich doch kaum für es so jugendliches Alter eignet, da er Verhältnisse berührt, dihm noch unendlich ferne liegen müssen. In welche Verwillungen der Versasser bes Vüchleins, das 1505 erschienen wa mit den Augustinern kam, ward schon oben berührt, weshwer sich gedrungen fühlte eine vertheidigende Erklärung (Applogetica declaratio) demselben solgen zu lassen, der er spät auch noch seine "Reinigung" (Expurgatio) anfügte.

In diese Reihe der Schriften fällt auch sein Selbstg spräch für den christlichen Frieden und für die Schweiz (Soliloquium pro pace Christiana et pro Helvetiis) benen es als deutscher Patriot nie verzeihen konnte, daß sie si von Kaiser und Reich getrennt hatten.

Die lette hieher gehörige Schrift ift feine "Bertheibigun

ses christlichen Staates" (Apologia pro republica Christians) in welcher 1506 veröffentlichten Schrift, die als eine Satire gegen die Ausschreitungen der Juristen gewöhnlich wetrachtet wird, Wimpheling ihnen gegenüber den geistlichen Stand hervorhebt.

Unbedeutender ist was Wimpheling für pastorelle Theoogie in ungefähr funf tleinen Schriften veröffentlichte, mojegen feine Leiftungen fur Rirchenrecht und Rirchenstaatorecht Merbings bedeutender find, wenn felbe im Grunde boch auch junachft nur im Berdienfte bes Sammlers grunben. Aebergehung zweier tleinerer Arbeiten fteben bier bie Gnnobalftatute bes Basler Bisthums (Statuta synodalia Bpiscopatus Basiliensis) oben an. Diefer Sammlung, bie 1503 michien, rühmte sich Wimpheling gerne als im göttlichen und zeiftlichen Rechte gegrundet; aber auch nicht geringeren Werth legte man auf jeine "Sanctio pragmatica", ein Werk bas on feinem juridischen Biffen zeugt, wenn gleichwohl nur Excerpte — gleichjam das Odart — (Divo Maximiliano jubente ragmaticae sanctionis medulla excerpta) 1520 zu Schlettkabt burch Jakob Spiegel, den Neffen Wimphelings eridienen \*). Daß hieher auch "tie Beschwerden ber beutschen Ration" gehörten, ift felbstverständlich.

Als beutscher Patriot hatte Wimpheling auch eine besondere Liebe zur Geschichte seines Landes, das er schon früher Been Beschuldigungen des Aeneas Sylvius vertheidiget hatte. "An's Baterland, an's theure schließ dich an": diese Mahung hatten die alten ächten Deutschen lange vorher schon im Herzen, ehe sie dem Epigonengeschlecht der Neuzeit von Dichtern und Prosaitern einzeprägt werden mußte. Wimpheling schried seine "Germuniu" die er dem Otagistrate der Stadt Straßburg widmete (1501) und vertheidigte sich gegen

<sup>\*)</sup> Diefe intereffanten Arbeiten finben fich bei Riegger a. a. D Cette 479 - 533 unter Rr. 85 und 86 abgebrudt.

Thomas Murner, ber etwas von französischer Gesinnung an ben Tag gelegt und Wimpheling, ber nur urbeutschen Boben überall sah, angegriffen hatte. — Allein auch für die Bisthumsgeschichte bes beutschen Straßburg war er thätig, und zwar in Straßburg selbst kurz vorher, ehe er die Sturme nach Freiburg brachte, wie er benn bort selbst erzählt, er habe aus Erkenbald und Bald, der doch nur Ein Bischofsei, zwei Bischöse gemacht, und zwar getäuscht durch die Fehlerhaftigkeit seiner Borlagen\*). Dem Buche, welches als "Argentinensium Episcoporum Catalogus" zu Straßburg 1508 erschien, folgte 1510 als Sterbgabe oder Nänie für seinen gesliebten Johann Geiler ein "Planctus et lamentatio" mit einer elegant geschriebenen Biographie dieses ächt deutschen Mannes und Predigers, der auch heute nach vierthalbhundert Jahren als solcher in seiner Art unerreicht dasteht.

Dieses sind die selbstständigen Leiftungen Jakob Wimphelings, der sonderbarer Weise, obschon graduirter Theologe und langjähriger Prediger, kein einziges theologisches Wert von Bebeutung schrieb. Dagegen erscheint er weit häusiger als Herausgeber von Werken größeren und kleineren Umfangs, deren Zahl sich über vierzig erstreckt. Durch solchen Herausgeber-Eiser und Fleiß, der sich auf Werke der Theologie, der Politik und ber Poesie erstreckte, wurde er im Grunde bekannter und blieb sein Andenken gesicherter als durch seine eigenen Schriften. So betheiligte er sich bei der Herausgabe der "Biblia latina", die mit den Postillen oder Erläuterungen des Cardinals a S. Caro im Jahre 1504 zu Basel in sechs mächtigen Foliobänden durch Johann Amordach gedruckt wurde. Da redet in seinem beigebruckten Schreiben Wimpheling den Buchhändler Anton Koberger über das neue Bibelwerk an:

<sup>\*)</sup> Wimpheling chreibt: " . . Argentinensium Episcoporum Catalogo expleto (in quo Erckenbatdum et Batdum cum unus sit, duos putavi, exemplarium mendis deceptus). Riegger I. c. S. 425.

toge es unferem Glauben, moge es beinem Sauswefen. ge es bem Ruhme ber Druder jum Rugen gereichen. dge bas vortreffliche Werk hinaus in alle Welt gehen, wo r immer Christus verehrt und angebetet wird! Moge es iaus geben unter gludlichen Auspicien! Dloge es mit Ruhm lüben, gefallen, gelefen und wieder gelefen, geliebt werden n Ruhme Gottes, jum Beile ber Dienschen, jum Bacheun ber driftlichen Religion, zur Erfenntnig und Liebe bes ifen gutigen Gottes, jur Erfaffung ber Tugend, jur Berenchung bes Lafters, jur Erlangung ber ewigen Seligfeit." bachte Bimpheling über bas Bibelftubium! Ginen großen ihm erwarb er sich im Jahre 1503 burch bie Berausgabe 1 Wertes, welches im Kloster zu Fulda in grauer Borzeit : weltberühmte Magnencius Rabanus Maurus vom Lobe beiligen Rreuzes geschrieben hatte, freilich nach heutiger ifchauung eine wunderliche Berofpielerei, in alten Tagen Bunberwert als welches übrigens ber alte Druck bes 10mas Unshelmus zu Pforzheim auch heute noch gilt und ucht wird, als Beuge beffen was bamals ichon die Buchederfunft zu leiften vermochte.

Bimpheling betheiligte sich auch bei ber Herausgabe ber erte bes Johannes Picus von Mirandula (Straßburg O4), die er für nüglich bem einzelnen Leser, nüglich ber nzen Christenheit hielt, weil sie zur Entstammung ber be zur Philosophie sowie zur heiligen Schrift führen würs. So veröffentlichte er Schriften von S. Bernard, Albert werden, Bonaventura und andern mittelalterlichen Schrift: Uern, deren Schriften er zur Förderung des Glaubens und Lugend ersprießlich hielt.

Der Humanist verläugnete sich nicht in ber Theilnahme r bie Dichtungen bes Baptista Mantuanus, ben er ihalb schätt "weil in ihm die Liebe zur Dichtunst nicht sotubium ber heiligen Schrift und Philosophie auslöschte, ie Anschauung, burch welche sich Wimpheling von allen imanisten seiner Zeit wesentlich unterschied. Gottessurcht

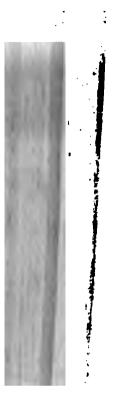

finden sei. Er mahnt bie lein ichon vom früheften Bewahrung ber Sinne j ber "Fallacia" und ber " So fand Wimphelin vor und berjenige Leser konnte, bie alten Drude A reben genau zu ftubiren, driftlichen Glauben, in weßhalb Alles was er sch noch für's Leben Geltung Diefes bas Leben u Wimphelings, bem ber grof schließlich in einem Briefe a 1529 bas iconfte Denima wir so sprechen, enteilt bie die Bahl ber Freunde übers ber wahrlich nicht zu ben ling aus Schlettstadt, ben 1 gablen tonnte, mare fein

emein fturmische Zeit gefallen. Denn von seiner erften Rindeit an wurde er in den achtungswertheften Wiffensgegentanben unterrichtet, erft ju Schlettftabt unter bem Befthalen Ludwig Dringenberg, bann ju Freiburg, balb barauf n Beibelberg, wo er bie firchliche Rechtswissenschaft nicht hne Erfolg mit ber theologischen Biffenschaft verband, in einem achtbaren Wiffenszweige fremb, babei aber in gebunener wie ungebundener Rebe fo berebt, wie man folches mer immer von einem Theologen ober irgend Jemand aus ener Zeit erwarten tann. Rach Speyer berufen verfah er ein Rirchenamt nicht ruhmlos. Indeffen bachte ber fromme wn brennenber Liebe jum himmel, burch welche bie Welt in überbruffig geworben war, erfüllte Mann in bie Ginamteit zu gehen. Um arm zu feinem armen Chriftus feine Influcht zu nehmen, legte er feine Stelle nieber. Auch nach Bereitlung seines Borhabens . . . fuhr er, froh in seiner krmuth, fort, womit er begonnen hatte, wieder in Beibelberg dlige Schriftfteller ju ertlaren, unter ihnen ben hieronymus. durch die Herausgabe kleiner Bucher bemuhte er fich, die begend zu unterrichten, bie Priefter aber gur Frommigfeit sittenreinheit anzueifern. Ja nicht einmal schwer fiel Deibm, aus Liebe gur Frommigkeit fich als Erzieher einiger boffnungevollen Junglinge . . . gebrauchen zu laffen. Mein felbst die beiligmäßige Freiheit bieses Mannes tonnte em Reibe nicht entgehen . . . Unter allen Wiberwärtigitten, die der redliche Mann zu bestehen hatte, that ihm boch sine weher als die jepige unheilvolle Spaltung ber ganzen tirche; ja fie machte ihm sein Leben überbruffig . . . 3ch in noch nicht mit mir einig, soll man ben Tob Wimphelings sehr beglückwünschen ober mehr betlagen . . . Er wurde wer Belt entnommen, die jest fo schlecht ift, bag man fie micht schlechter benten tann. Auch zweifle ich folieflich bat, bağ er ben Lohn für fein unschulbiges Leben jest n himmel genieße!"

### Symmetry votable boy fremmine XXXIX.

ry lighter in terroit or many with the

Open by whiten home

with miles with the most and the till of the store design over minut tentrology of the participant from 1994s. diens have been been the party of being being soft the printing the state of the second or a nt anidam the promise or all the law to be before the Hopping of the John Alexander of the San Alexander to the state of the party of the party of the state of one through compact the management and

# Siftorifd-fritifche Musgabe ber Werke Schillere.

Erfter und zweiter Banb. Stuttgart 1867.

Ein Salbjahrhundert nach dem Tobe bes Dichters mar es nimmer verfrubt, an eine fritische Ausgabe feiner Schriften ju benten. Gin Unternehmen biefer Art muß freudig bewillkommt werben, wenn bas Refultat ein also gelungenes ist, wie bie beiben vorliegenden Banbe beweisen. Die Borbereitungen bazu hatte langft ichon ber madere Rurnberger Professor Dr. Joachim Meyer getroffen, welcher feine letten Lebensjahre (+ 23. Januar 1865) mit eiserner Arbeitsfraft und Energie baran fette, die ursprüngliche Lese: und Schreibart bet Schiller'schen Dichtungen festzustellen und bie bieweilen gang corrumpirten Texte in integrum zu restituiren. Thatfache ift es, daß alle früheren Gesammtausgaben, sie mögen in Graz ober Paris, in Wien ober Haag, in Augsburg, Stuttgart oder Karlsruhe, zum Nuten oder Schaden der Familie des Dichters erschienen senn, weder die ursprüngliche Orthographie, noch die veralteten Sprachformen ber zu Lebzeiten bes Dichters erschienenen Ginzeldrucke beibehalten haben, und baß nicht wenige Stellen in der löblichen oder böswilligen Absicht einer "Berbefferung" geanbert worden find.

Run wird uns auf Grund ber altesten Drude, Sand-

priften und bergleichen eine ben strengsten wissenschaftlichen uforderungen völlig genügende Eritisch historische Gesmutausgabe geboten, zu deren Herstellung ein ganzer stlus von Selehrten zusammenwirtte unter der Aegide der stta'schen Berlagshandlung, welche die Lösung dieser Aufsde als eine besondere Chrensache, als eine wahre Nationalpuld betrachtete.

Der erfte, von bem befannten Literarhiftoriter Rarl dbete besorgte Banb (VIII. 407 S. gr. 8.) enthält bie ibeften Aligelichlage ber gebnjabrigen Schillerichen Mufe, ntiche und lateinische Schulverse ober Zeugnisse über bie ften tuhnen Entwürfe, welche entweber nicht gur Aushrung tamen ober in ber Folge vom Dichter felbft umb eingeschmolgen ober völlig vernichtet wurden. Als eine Dige Brobe von bem gefährlichen Mechanismus ber vom mag Rarl gegrundeten Bflangichule bient ber im unmittelpen Auftrage bes Stifters verfaßte "Bericht über Dit-Mer und fich felbft", worin ber fünfzehnjährige Eleve mit berer Sand und mit ber begeisterten Energie ber offenen ment bie Silhouetten feiner gleichstrebenben Benoffen ents wit, verbunden mit einer so ercentrischen Bewunderung bes burchlauchtigften Bergogs, fo hingeriffen von anbeten-E Dantbarteit gegen feinen gnabigften Wohlthater, baf er fombaftischen Erclamationen (S. 24) fich verfteigt. Dieses ibrliche, vom pabagogischen Standpunkte aus nie ju billiibe Thema, welches bei gemeinen Raturen nur ju fchonwaber Schleicherei und Denunciation führen mußte, wirb m:ibealen Sinne Schillers jur hoffnungsvolle Brude, seine munde dem Wohlwollen des Herzogs zu empfehlen und das ihr Glud zu grunden. Sich selbst aber schont er tt feine Mitbruber werben ihn als "eigensinnig, bigig, mebuldig" schildern, doch mussen fie gewiß auch seine Aufstigfeit, Treue und gutes Berg rühmen. "Aber bie ichonen when habe ich bisher nicht so angewendet, als es mir meine Bichten aufgelegt haben. Run sehe ich mich von ber Unzu-

ber sogenannten Militän seiert und so stellt sich soon Sr. herzogl. Durcht Db Freundschaft eines : Privat Mannes" mit eischriften für ein Hoffest sünnreich brennender Herz gorisch-symbolischen Tiessi Darfe, Berse zum Preise welche der Dichter in — In demselben hochst Ioseph II. angesungen, a Paris zu Stuttgart die Asselbe Pathos packt Schille seinen Reden und Abern

Joseph II. angesungen, a Paris zu Stuttgart die A state zu Stuttgart die A selbe Pathos packt Schille seinen Reden und Abhand sophie der Physiologie", 1 aus der Akademie zu erhal der Lehrer darüber lautet Eine hat die "weitläufige 1 mal gelesen, ohne den Sinn "Sein etwas zu stolzer Ge

lich unternehmenben, nüglichen Gelehrten." Ein anberer Lehrer ift ebenfalls durch Schillers Besserwissenwollen und besser ist ebenfalls durch Schillers Besserwissenwollen und besser den Auf Unzeit spielenden Wis und hatte sich übers danpt "eine weniger blühende Schreibart gewünscht." Das britte Gutachten lautete ähnlich. Der Herzog las die Abhandlung selbst durch und rescribirte, daß selbe nicht gesdruckt werden solle: "obschon Ich gestehen muß, daß der junge Wensch viel schones darinnen gesagt und besonders viel Feuer gezeigt hat." Gerade des letzteren wegen solle der Jüngling noch ein Jahr in der Schule zur Dämpfung bleisden; fährt er so fort, so kann er "gewiß ein recht großes Subjektum werden."

Daneben sinden wir wieder eine zum Geburtoseste der Frau Reichsgräfin von Hohenheim auf des gnädigsten Herzzogs Befehl gesertigte Rede: "die Tugend in ihren Folgen betrachtet"; dazu einige ärztliche Tagesberichte, allerlei Gesdichte aus den "Räubern", lleberschungsversuche aus der "Aeneide", die "Leichenphantasie" u. a. m. Dann jene in Cotta's Berlag zuerst erschienene Abhandlung: "Bersuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen."

Das Uebrige entstand nach seinem Abgang aus der Atademie. Schiller hatte die Stelle eines Regimentsmedicus ohne Portepee, mit einer Monatsgage von 18 Gulden erstalten. Da die ärztliche Praxis wenig bedeutete, so blied ihm zur schriftstellerischen Lieblingsbeschäftigung genug Zeit übrig. Er redigirte die Mäntler'schen "Nachrichten zum Rupen und Bergnügen", wo er zwei Gedichte einrückte. Im Jahre 1782 erschien die "dem Lod" bediehte einrückte. Im Jahre 1782 erschien die "dem Lod" bediehte Anthologie, aus welcher hier auf mehr denn anderthalb hundert Seiten Alles aufgenommen und abzedruckt wurde, wosür nach irgend einem verlässigen Zeugniß Schillers Name in Anspruch ges nommen werden kann. Hier sind bereits die Phantasien an Laura (die verwittwete Hauptmännin Bischer), ein Jubellied

friebenheit gebrückt, die ich verdiene, allein ich tar einigermaßen Entschuldigung finden; dann wann der leidet, so leiden auch mit ihm die Kräfte der Seele, Wille wird durch Leidesschwachheiten öfters gehindert, füllung zu gehen." Er hatte damals mit "vieler Rur die Wissenschaft der Rechte angenommen, welche Folge gegen die Wedizin umgetauscht wurde.

Der Geburtstag der Gräfin von Hohenheim w der sogenannten Militärakademie officiell mit Festre seiert und so stellt sich Schiller auch zur "Beantwort von Sr. herzogl. Durchlaucht gnädigst ausgegebenen Ob Freundschaft eines Fürsten dieselbe sen, wie di Privat = Mannes" mit einer wohlgesügten "Rede" ein schriften für ein Hosselt werden gemacht zur Erlä sinnreich brennender Herzen (S. 45) und dergleich gorisch=symbolischen Tiessinns, auch Berse klingen von Harfe, Berse zum Preise der höchsten Tugend und welche der Dichter in — Franziska von Hohenheim

In bemfelben hochfliegenden Pathos wird ber Joseph II. angefungen, als berfelbe auf feiner Rei Baris zu Stuttgart bie Militaratabemie befucht hatte felbe Pathos packt Schillern auch fturmischen Schrit seinen Reben und Abhandlungen, wie g. B. in ber sophie ber Physiologie", welche ihren Zweck, ben 1 aus ber Atabemie zu erhalten, nicht erreichte. ber Lehrer barüber lautet indeg gang charafteriftifc. Eine hat die "weitläufige und ermudende Abhandlung" mal gelefen, ohne den Sinn bes Berfaffers erratben aut "Sein etwas zu ftolger Geift, bem bas Borurtheil fü Theorien und der gefährliche Hang jum beffer wiffen viel antlebt, wandelt in fo buntel gelehrten Bilbniffe hinein ich ihm zu folgen mir nimmermehr getraue." wegen greift er Alles an "und jo betriegt er Alles nicht vor seine neue Theorien passend ist." Doch wi ber Autor "nach geenbeten jugenblichen Garungen einer 275 E

nuternehmenben, nüglichen Gelehrten." Ein anberer prer ist ebenfalls burch Schillers Besserwissenwollen und sen Mißachtung bes geseierten Haller verletzt, ärgert sich we ben zur Unzeit spielenben Wis und hätte sich überspt "eine weniger blühenbe Schreibart gewünscht." Das tte Gutachten lautete ähnlich. Der Herzog las die Absablung selbst durch und rescribirte, daß selbe nicht gesucht werden solle: "obschon Ich gestehen muß, daß der ge Mensch viel schönes barinnen gesagt und besonders L-Feuer gezeigt hat." Gerade des letzteren wegen solle der ligling noch ein Jahr in der Schule zur Dämpfung bleis fährt er so fort, so tann er "gewiß ein recht großes libzettum werden."

Daneben sinden wir wieder eine zum Geburtofeste ber Meichsgräsin von Hohenheim auf des gnädigsten Hers Befehl gefertigte Rede: "die Tugend in ihren Folgen kachtet"; dazu einige ärztliche Tagesberichte, allerlei Geste aus den "Räubern", Uebersehungsversuche aus der kineide", die "Leichenphantasie" u. a. m. Dann jene in kin's Berlag zuerst erschienene Abhandlung: "Bersuch über t. Zusammenhang der thierischen Ratur des Wenschen mit der geistigen."

Das Uebrige entstand nach seinem Abgang aus ber sbemie. Schiller hatte die Stelle eines Regimentsmedicus Bortepee, mit einer Monatsgage von 18 Gulden ersten. Da die ärztliche Praxis wenig bedeutete, so blied Bigur schriftftellerischen Lieblingsbeschäftigung genug Zeit L. Er redigirte die Mäntler'schen "Nachrichten zum den und Bergnügen", wo er zwei Gedichte einrückte. Im den und Bergnügen", wo er zwei Gedichte einrückte. Im den 1782 erschien die "dem Tod" bedieirte Anthologie, welcher hier auf mehr denn anderthalb hundert Seiten aufgenommen und abzedruckt wurde, wosür nach irgend werlässischen Zeugniß Schillers Name in Anspruch gesemen werden kann. Hier sind bereits die Phantasien an Tra (die berwittwets Pauptmännin Bischer), ein Inbellied



milian Joseph III. (30. Dez. 1777) "tootgeschifoll. Ueber biese sehr verdächtige "Pockenkur" eine lang hinausgesponnene Controversliteratur, salls zu Schillers Reuntniß gekommen sehn i ganz dämonischer Lustigkeit ist "Bacchus im Er bändigte Kraft, monstrose Geschmacklosigkeit Wildheit stürzen häusig übereinander; es ist den "Räuber" und zwar noch ganz die ächte "Stutt wie R. Gödete diesen unerquicklichen Zeitraum nannt hat. Es sind die Flegeljahre des Genies, selbst erzieben mußte.

Angehängt sind biesem Bande allertei Ras sonenverzeichnisse mit diographischen Rotizen un über Schillers Schreibung, Flexion, Reime; das betisch geordnetes Wortverzeichniß, welches beson sicht auf die Composita nicht ohne Ruhen seyn Studium des Dichters.

Der zweite von Dr. Wilhelm Bollmer hafter Umsicht und Genauigkeit heransgegebene und 394'S.) enthält die doppelte Bearbeitung t (als Schaus und Trauerspiel) und Schillers im Wintermannischen Manastarium Ran halandaren

liche Theaterpublikum abgeschildert wird, pagt heute ebenfo gut: "Der Bobel bort nie auf Bobel ju fenn, venn Sonne und Mond sich wandeln, und himmel und veralten wie ein Kleid, die Narren bleiben immer sich gleich, wie bie Tugend. Mort de ma vie, fagt Berr freffer, bas beiß ich einen Sprung! Fy -- Fy flistert tamfell, die Coeffure ber tleinen Sangerin mar viel au bifch - Sacre dieu fagt ber Frifeur, welche gottliche mie! da führen die Deutsche Hunde bagegen! bagelbataillon, ben Rerl batteft bu feben follen bas arbene Dabel hinter bie fpanifche Band fcmeigen, er Ruticher jum Laquaien, ber fich vor Frieren und weile in die Romodie eingeschlichen hatte - Sie fiel artig, fagt bie gnabige Cante, recht guftos sur mon ur (und spreitet ihren bamaftenen Schlamp weit aus) 28 kostet Sie biese Eventaille mein Rind? — Und mit viel Expression viel Submission - Fahr zu Rut-" - Schlieglich fpricht ber junge Poet seine Meinung baß "ber Applausus bes Zuschauers nicht immer ber bab für ben Berth eines Dramas" fei. In ber zweiten, ch gebruckten Borrebe muht sich ber Dichter die bramaunftlerische Aufgabe bes weiteren zu ertlaren, und ben Eter feines helben in bas rechte Licht ju fegen. es g. B. "Auch ift igo ber große Gefchmad, feinen muf Roften ber Religion fpielen ju laffen, bag man be für fein Genie mehr paffirt, wenn man nicht feinen fen Gatyr auf ihren beiligften Bahrheiten fich berumbin lagt. Die edle Einfalt ber Schrift muß fich in lichen Affembleen von den jogenannten witigen Röpfen mdeln, und in's Lächerliche verzerren lassen; benn was beilig und ernsthaft, das, wenn man es falsch vernicht belacht werben tann? — 3ch tann hoffen, bag # Religion und ber wahren Moral teine gemeine Rache afft habe, wenn ich biefe muthwillige Schriftverachter & Berfon meiner schandlichsten Rauber bem Abichen ber



nat vereiteln, wird viell ich fturze, barinn gu fin ben armen Dichter entgialles, nur nicht Gerechti

Die erste Aufführun am 13. Januar 1782 ste land im Jahre, als Ka frieden für Deutschland steben Handlungen ausg auf fünf Uhr angesetzt. wurde zur ersten Auffül eine Ansprache Schillers im Stile der englischen Echaratter der einzelnen A

Wir können uns hi Texte zueinander nicht ei Bemerkungen Platz sinden mit diplomatischer Treue | Thätigkeit der Literaturhist dürsen. Es wird sich nun auf den Dichter eingewirkt Scenen eine minkliche Au chmachten, während sie sein Geld in Paris verpraßten. Die nchlosen Buben blieben beibe ungestraft. Gödele hat in einem "Grundriß" (S. 919) ausmerksam gemacht, daß die steen "Tulius von bee zur Erstürmung des Klosters aus Leisewih "Julius von barent" stamme; daß die Räuber überhaupt allerlei Rachelänge und Uebereinstimmungen mit damals beliebten Theaterstüden (Möller's "Zigeuner") ausweisen u. s. w.

Angebängt find bie Auffate und Rritifen welche Schiller n bas "Birtembergische Repertorium ber Literatur" im 3. 1782 ab; babei find auch zwei Auffate über bie eigenen "Räuber" - also Retlamen vom reinsten Baffer, mit froftigem Big nd einer angeblichen Objektivität, welche ben wahren Bereffer eher verräth als verbirgt, zugleich aber von ber läntern= en Selbftfritit bes Dichters Zeugniß gibt. Diefer innere welchem Schiller felbft triumphirend geftebt, iff er unter ben Augen ber Nation stattgefunden habe, wurde bie bem feinfühligen Freiherrn von Gichendorff in bessen ibenem Büchlein "Bur Geschichte bes Dramas" gang richtig avorgehoben und vorfichtig betont. Die fortgefesten Befferinen, namentlich in ben profaischen ober hiftorischen Schriften naen von seiner Chrlichteit. Uebereinstimmend bamit und ben finen bes Dichters geziemenb burfte an bie Berausgeber ber liftorifden" Schriften wohl bie Bitte gestellt werben, ber korischen Wahrheit und den neuesten Forschungen wenigstens bentend gerecht zu werben. Die Abhandlungen Barntonigs er Don Carlos (Stuttg. 1864), bie Arbeiten Roch's über # Abfall ber Rieberlande (Leipzig 1860) und jene vorurtheils-En Untersuchungen Janffen's über Schiller als Biftoriter Freib. 1863) burfen - fo viel haben wir ein Recht zu verngen - mit ihren neugewonnenen und festgestellten Refulten nicht unerwähnt ober unberückfichtigt bleiben. Jeber Kinunftige weiß, daß an historisch etritische Ansgaben noch there Forberungen gestellt werben tonnen, und bag es mit m größten philologischen Fleiße und mit bem ansführlichften erzeichniffe aller Lefearten noch nicht abgethan fei.

The XL.

the day grades, martinglat office 201 distribute, and

CHARLE AND THE STATE OF THE PARTY OF THE PAR

NOTIFIED TO BE TO BE A SECOND OF THE PARTY O

TWITE THE TANK THE PERSON

Print Chief Call Street

BOX STOCKER'S THE

The same to be a second to the same to the

Teb

## Biener Briefe.

committee and the IV.

Um Tage Maria Berfunbigung.

Die Würsel sind gefallen, der Rubikon ist überschritten. Die beiden Bertretungen des Reichs haben den Staatsvertrag mit Rom annullirt, und es unterliegt keinem Zweisel daß die Krone die Santtionirung ertheilen werde. Wir stehen vor einem gewaltigen Stück Geschichte und haben nun mit vollbrachten Thatsachen zu rechnen. Die folgenden Zeilen sind in der Erregung geschrieben und unter dem erschütternsten Eindrucke der Ereignisse der letzten Tage; sollte die Fassung derselben Ihnen zu scharf erscheinen, so ist dieß für einen Fernstehenden begreislich und deswegen räume ich Ihnen recht gerne das Wilberungerecht ein.

Lassen Sie mich vor Allem einen furzen Blick auf ben Gang ber Berhandlungen werfen und bann von ben Ginbruden sprechen, welche die Beschlüsse bes Herrenhauses in beiben Lagern hervorgerufen haben.

Um 19. Marz stand auf der Tagesordnung des Herrenhauses der commissionelle Bericht über den Entwurf eines neuen Ghegesetzes. Um sich des Erfolges zu versichern, hatten sich Tags zuvor im Rittersaale des Landhauses 60 Mits glieder der linten Seite des Hauses versammelt, um sich das Wort zu geben, "an ben Beschlüssen bes Abgeordnetenhauses unbedingt sestzuhalten und keinen Bertagungs = oder Abanberungsantrag anzunehmen." Mit hindlick auf das numerische Berhältniß der anwesenden herrenhausmitglieder
war also die Frage schon entschieden, bevor noch im hause
selbst irgend eine Debatte eröffnet worden war.

Rach Eröffnung ber Debatte wurde vom Grafen Alexander Mensborf ein Bertagungsantrag eingebracht, dahin gehend: "es möge mit der Berhandlung über das Shegesetz so lange gewartet werden, die das Resultat der Berhandlung mit Rom vorliege." Es hätte dadurch ein neutraler Boden gesichaffen werden sollen, auf dem sich die Bertreter beider Parteien hätten begegnen und vereinen können, ohne irgend ein Bräjudiz für die desinitive Schlußfassung zu schaffen. Die gewöhnlichsten Regeln des parlamentarischen Austands hätten es gesordert in einer Angelegenheit, zu beren Regelung gleichzeitig mit einer besreundeten Macht verhandelt wird, nicht einseitig und imperativ vorzugehen. Im Privatleben würde man ein solches Bersahren nicht honnett nennen.

Allein wir find bei uns schon seit Jahren an bie prattifche Durchführung bes Sapes gewöhnt: "Wacht gibt Recht." Sonach war bas Schicfjal bes Bertagungsantrages ichon im werhinein entschieden. Der Cultusminister Dr. von Sasner betrat nun die Tribune, um ten Standpuntt ber Regierung ju tennzeichnen. Rachdem biefe und bie folgenden Recen turch bie öffentlichen Blatter binlanglich befannt find, fo genuge es bezüglich aller Reven nur einzelne Martirungspuntte hervorzuheben. Saoner nimmt für die Regierung Die wolle unverfürzbare Couveranitat tes Staates in Anspruch und Rellt fich also völlig auf ben josephinischen Standpuntt, was er auch selbst zugibt. Hiemit ist ein Ruckschritt von hundert Jahren von der Regierung als ihr Brogramm aufgeftellt. Etwas überraschend mar feine Recementung, als er in richtiger Boraussicht, daß durch diese neue Aera schwere Rampfe mit ber Rirche entstehen wurden, fagte, "bag in folder Beise die Kirche geistig gestählt und gestärtt und eine Macht werbe, von der er fürchte daß sie es auf ihrem hentigen Standpunkte immer weniger werde." Das ist boch wirklich eine originelle Anschauung eines öfterreichischen Cultusministers, der von der Tribune herab spricht: "Sie (die Kirche) muß in den Kampf hinein, und dann stählt sich ihr Beist." Der Staat also ergreist die Offensive um die Kirche in ihrem eigenen Interesse zur Desensive zu zwingen. Exempla sunt odiosa, sonst wäre man versucht ein Capitel über Kirchenversolgung alten und neuen Datums zu schreiben.

Aber wie stimmt benn biese Offenherzigkeit mit ben Mahnrusen und Beschlichreiben bes Ministers bes Innern, ber ben Organen ber Kirche bei allfälligen Widerstrebungen gegen bie neuen Gesetze mit dem Eriminal-Gesetz broht, überein? Den Kämpser mit dem ich mich messen will, barf ich boch nicht früher einsperren. Graf Rechberg weist in seiner Rebe sehr richtig auf den Umstand hin, daß ein Staatsvertrag, selbst wenn man sich von seiner Schädlichteit nachträglich überzeugen sollte, doch nicht einseitig gelöst werden könne, dieß ware im grellsten Gegensabe zum obersten Principe des Bölterrechtes. Er warnt, in Desterreich wo man in einem Umbildungsprozesse begriffen sei, zu den schon bestehenden Zwistgkeiten und Schwierigkeiten nicht noch neue hinzusufügen.

Was Rechberg mit wenigen Worten angebeutet, wurde vom Grafen Blome in sarkastischer und schlagender Beise ausgeführt. Das Bild jenes Kampses, den Dr. Hasner herbei zu wünschen scheint, entrollte sich in seiner Rede mit glücklicher Bertheilung von Schatten und Licht. Rührend für jeden Katholisen dem nicht jedes kirchliche Gesühl in der Seele erstorben ist, und verständlich für jedes nobel dentende Herz war die Hindeutung auf den ringsum von offenen Feinden und falschen Freunden bedrängten Papst, dem neues Leid zu bereiten weder klug noch edel sei. Treffend war seine Bemerkung, daß der Staat nicht das Recht habe von Freiheit

zu sprechen, wenn er gleichzeitig die Knechtschaft der Kirche bittire, und alle seine Gründe gleichsam in ein Bündel zussammenfassend schloß der Herr Graf mit den Worten: "Ich protestire bagegen im Namen der Freiheit gegen die Knechtschaft, im Ramen des Fortschrittes gegen die Reaktion, wie ste von 1780 dis 1848 bestanden, ich protestire schließlich zegen den Treubruch im Namen der Sittlichtent." Die Zeistungen versäumten zwar nicht, von der mannigsachen Heitert zu sprechen welche in dem Gelächter der Gallerie ihren kusdruck sand; allein gerade hierin liegt ein trauriges Zeischen, daß die Tragweite der Frage nicht erkannt und das sogenannte gebildete Publikum durch die Schlagwörter der Bresse bereits jedes Berständniß verloren hatte.

Run erhob ber greise Rirchenfürst von Wien seine Stimme. Belche Gefühle mogen in biefem Mugenblicke feine Bruft durchwühlt haben, ihn ber sein Defterreich über Alles lebt, ber feine besten Rrafte im Dienste bes Staates und ver Rirche jum Wohle seines Baterlandes eingesett hatte, bin beffen Stimme einftens viel gegolten hatte im Rathe ber Erone, zu jener Zeit mo noch ruhige Ueberlegung und nicht de Aufwallung bes Augenblicks, wo noch bie traditionelle tree ber tatholischen Grogmacht und nicht bie von ben Kournalen gepredigte Theorie bes confessionslosen Stagtes bie unere und außere Politit geleitet hat, ihn endlich ber fein Sefterreich groß, mächtig und geachtet gefehen hatte, und es nach so vielen materiellen Berluften, auch noch einem olden Anfang vom Enbe entgegentreiben fieht! Bor wenigen tagen hatte er in einer Dentschrift, welche Zeugniß ablegt ion ber Summe feines Biffens und ber Logit feiner Schluße affungen, ben Standpuntt ber tatholisch-conservativen Bartei n ber Che- und Concordatsfrage bezeichnet. In seiner Rebe iafirte er die Gültigkeit des Concordates auf ein hiftorisches Refumé und begegnet baburch bem Borwurf ber Gegner, bas Soncorbat habe in seiner Ausführung vielfache Mängel an en Tag gebracht und tonne begwegen aus Rucfichten auf 43

bas Staatswohl einseitig gelost werben. Er wies auf bat amifchen bem Papite Leo X. und bem Konige Frang I. von Franfreich geschloffene Concordat bin, welches ber Rrone auf Roften ber Rirde weitgebenbe Rechte einraumte, und trobbem bom beiligen Stuble gewiffenhaft gehalten murbe. Gebr richtig bemerft er auch, bag eine Umwandlung in ber Berfaffung in einem Staate auf bie Gultigfeit eines Staatsver: trages feinen Ginflug üben tonne, ein von einem unbefdrantten Fürften geschloffener Bertrag muffe von ihm ober feinem Rachfolger auch wenn fpater eine Beidrantung ber Souveranitate : Rechte eingetreten fenn follte, gerabe fo ge halten werben wie bieg auch im entgegengesetten Falle bie Befete bes Bolferrechtes erheischen. Auf bas neue Chegejes übergebend zeigt er in überzeugender Weife, baß gar feine thatfachliche Nothwendigfeit borhanden fei für bie gewaltsame b. b. auf einem Bertragsbruche beruhende Ginführung ber Civilebe.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich von der gelehrten Rede des Regierungsrathes Arndts sprechen, der an
der Hand der Wissenschaft, des Rechtes und der Geschichte
den über das Wesen der She in dem Majoritäts = Sutachten
enthaltenen Jrrthümern mannhaft und unbefümmert um das
wüste Getobe der Gallerie entgegentrat und die Widersprüche
zwischen dem bürgerlichen Gesetzbuche und dem katholischen
Cherecht beleuchtete. Berständlich war sein Schlußsat, wo er
auf das Sprüchwort hinwies "ein Mann ein Wort", welches
gleiche Anwendung sindet auf Thronen und in Hütten.

Ihm folgte Cardinal Schwarzenberg. Er erhob seine Stimme um in prophetischem Geiste vor den Gefahren zu warnen, welche im Falle der Annahme des Majoritätsvotum für Oesterreichs Herrscher und Oesterreichs Bolter entstünden, und mit acht chriftlichem Opsermuthe und chriftlicher Siegesgewißheit schloß er mit den Worten: "Laden wir nur alle Pfeile der Journalistit auf uns, aus Pfeilen können oft Lorbeeren werden."

Graf Anexeveras Rebe war ein blenbenbes Kenerwert die blobe Masse und namentlich in ihren Hauptpunkten : bie Erreaung bes Augenblick berechnet, eine Berechnung Mich auch als richtig heransstellte. Denn von nah und k wenten ihm Siegespalmen angesendet. Dabei bleibt es re bei etwas nüchterner Ueberlegung gerabezu unbegreiflich, win so gescheidter und trot aller seiner Boefie boch febr Mifcher Mann wie Anton Auersperg jum Schlußsteine mo. oratorifden Gebandes ben Grundfat aufstellen konnte: bemit Rom gefchoffene Staatsvertrag fei überhaupt nie die gewesen, benn ber Kaifer habe ihn im Auftanbe bes merndet gegenüber feinen Bollern, welcher Auftanb vom hue 1849 bis zum Jahre 1861 gebauert habe, gefchloffen, b. Mam: babe überhampt illonal gehandelt, fich mit einer Efalichteit bie gar nicht berechtigt gewesen fei eigenundchtig 2 Rechtsverbindlichkeit einzugehen, in ein Bertrageverlimik einzulassen. Das beißt benn boch noch etwas mehr pange Frage auf ben Ropf ftellen - und wurde gang anr Folge haben, bag ber Reichsvertretung bas Recht **Dände, vom Raiser die Annullirung sämmtlicher vom Jahre** 1861 geschloffenen Staatsvertrage zu forbern. Db ffür einen geheimen Rath Gr. Majestät fehr taltvoll war. men herrn und Kaiser in feierlicher Rebe angesichts ber wins bes Reiches und ber erregten Gallerien bes Wortuches anzuklagen — bie Beantwortung biefer Frage muffen bem Bartgefühle Gr. Ercelleng überlaffen.

- 2. Der Majorität, ihres Sieges gewiß, kann ber Bormurf n Bergewaltigung nicht erspart werben. Denn obwohl noch voi Kirchenfürsten sich für die Generalbebatte eingeschrieben iben, so wurde über Antrag des Grafen Widenburg der, mohl anch zur Generalbebatte für den Majoritätsantrag ngeschrieben, sich sonderbarer Weise selbst des Wortes bemobe, der Schluß der Debatte angenommen.
- .3 Tags darauf ergriff nun als Generalredner gegen ben Rajoritätsantrag Graf Leo Thun bas Wort, jener Chren-

mann in bes Bortes iconfter Bebeutung, welcher gu einer Beit wo eine feinen Principien feinbliche Stromung bie Dberhand gewonnen und mit ftartem Wellenfchlag bie Stufen bes Thrones umfluthete, nicht nur bie Boltsqunft - bie ift ja ebenjo leicht verloren wie erworben und wiegt baber nicht viel - fonbern, worauf jeder Defterreicher ftolg ift, die Bunft feines Monarchen in Die Schange fchlug, um feinen Brincipien treu zu bleiben. 3m Beginne feiner Rebe bemerft er febr richtig, bag ber vorliegenbe Befetes : Antrag eigentlich gang etwas Unberes beabiichtige als formell barin ausge fprochen fei. Es bandle fich formell um einige Abanderungen bes Chegesetes, welche aber von jo geringer prattifcher Bidtigfeit feien, bag man ben gangen bon langer Sant ber jur Durchsetzung vorbereiteten Apparat gar nicht begreifen wurde, wenn man nicht zwischen ben Zeilen bie gang beftimmte Absicht berauslesen tonnte, daß es fich um bie Innullirung bes Concordates handle. Bertraut wie Wenige mit ben Berhandlungen über bas Buftanbefommen bes Concorbates, mar er volltommen berechtigt feinen Wegnern, welche in bem Concordate eine Aggreffion bes beiligen Stubles gegen die Staatsjouveranitat erbliden wollen, gugurufen: "biefes Grundgefet ber Ratheliten in Defterreich ift nicht entstanden im Intereffe bes beiligen Stuhles, fonbern im Intereffe ber Ratholifen Defterreiche und über ihr Berlangen, um bie tatholifche Rirche bis zu einem gewiffen Dage von ber übermäßigen ftaatlichen Bevormundung gu befreien." Sprach's, und wiederum waren es bie "Gebilteten" auf ter Gallerie welche burch ihr Bejoble fein Weitersprechen um möglich gemacht haben wurden, wenn nicht ber Prafibent endlich in energischer Beije gegen bieje Beweise guter Lebensart protestirt hatte. Bezüglich Auerspergs Motivirung über bie Ungultigfeit biefes Staatevertrages bemerkt Graf Der Thun febr fartaftifch, bag bieje Beweisführung mohl bem Finangminifter am gelegenften tommen burfte, um mit ben auswärtigen Glaubigern ichneller fertig ju werben.

raf Thun hatte bei biefem Anlasse ein noch braftis Beispiel, ein wahres argumentum ad hominem ans Er hatte nur bie bobe Berfammlung an beschlusse bes Abgeordneten = und Herrenhauses vor n Monaten zu erinnern gebraucht, womit nachträglich Abmachungen von ungeheurer Tragweite fanktionirt t welche die Krone mit bem ungarischen Reichstage Dar eigenmächtig und verfassungswidrig, wenigstens in t bie Berfassung vom 26. Februar 1861 zu Recht begetroffen batte. Dieselben herren welche jett ben ruch an Rom burch einen vorhergegangenen Wortbruch ille rechtfertigen wollen, baben vor wenigen Mongten Bortbruch" am Bolte, welches boch berechtigt mar am mte bes Batentes vom 26. Februar festanhalten, burch oträgliches Beiftimmungevotum fanktionirt. Bas nun rößerem Schaben für bie Monarchie und bie Bolter irb, bas Concorbat ober ber Dualismus - bas wirb bie Folge lehren. Einstweilen constatirt schon ber minifter, baß bei biefer gemuthlichen Abrechnung bie n uns um zwölf Millionen jährlich übervortheilt bas Concorbat war keinesfalls fo theuer.

s war wohl mit besonderer Absicht, daß Leo Thun zu polten Malen den Umstand betonte, der Cultusminister jade die Freiheit der Kirche proklamirt. Es mag ihm vohl der Gedanke vorgeschwebt haben, daß er noch oft nheit sinden werde von seinem Platze aus auf diese rielle Aeußerung zurückzukommen. Auch er vereinigt wlich im Mahurus mit seinen gleichgesinnten Borz, was geschehen würde wenn, provocirt durch den einz worgang der Regierung, Desterreich der Schauplat leidenschaftlichen Kanupses würde zwischen philosophis Doktrinen und der katholisch schriftlichen Ueberzeugung ehrbeit des österreichischen Boltes!

bwohl die ebelften Kampfer für Recht und Freiheit bolifchen Kirche furchtlos in die Arena getreten waren,



ference fred one meason: bas war eigentlich le einige Worte hierüber herr von Beuft 6 formprojette, vor Alle und zur sogenannten lande gegenüber eine fte mit bem Bolte als Baf Bebel bienen follte. Be feinem Amtsantritte vor bien que mal organisir puntt. Rachbem nun nale als untrügliche 28 Grundfage bie Unterorbn Staates aufgeftellt unb proflamirt hatten, fo mi ober nicht, in baffelbe Bi lehrte ihn boch balb seine kirchlichen Fragen sehr vi

Reft, ober wie er sich i und Brunn auszubruden haben. Er ftraubte ficht

man hatte es ja nur mit einigen fangtischen Bischofen welche ubthigenfalls auch gemaßregelt werben konnten, und mit einem aftersichwachen Greise bessen Macht fich nicht viel weiter als über bie Garten bes Batikans erstreckte, zu thun. Also viel Ruhm und teine Gefahr! Rachbem einmal bie Führer mit bem Mini= **Rerium handeleins** geworden waren, ging vor Allem die Journals bebe los, um bie Daffen zu prapariren und tampfesluftig in machen. Durch Monate wurde Alles was bem Ratholiten boch und heilig ift, in ben öffentlichen Blattern mit Roth beworfen. Des Abstimmungerefultates im Abgeordnetenhause war man ficher. Um teine Blamage zu erleben mußte man aber auch auf bie Zustimmung bes Herrenhauses gablen tonnen; auch biefes mußte man baber tunftgemäß prapariren. Es erfolgte also ein Paireschub von etlichen zwanzig Berfonen welche nebst ihrem ehrenhaften Charafter auch bie bortreffliche Eigenschaft hatten, baß bie Regierung auf ihre Bufimmung rechnen fonnte.

Rachbem nun in folder Weise für gutes Personal und bantbares Bublitum geforgt worden war, tonnte ber Borbang aufgehen und die Comodie beginnen. Der erfte Att frielte vor dem Schottenthore: Alles ging gut — das Publitum Katschte Beifall. Der zweite Alt spielte in ber Berengaffe und Dant ber Sorgfalt ber Regisseure wurde auch hier ein ganz leiblicher Erfolg erzielt. Der britte Att enblich wird in ber Hofburg spielen und auch bieser wird ober muß eigentlich in harmonie mit ben zwei früheren fteben, und fo tonnte benn unter bem Rufe ber Direttoren "Applaudite amici" ber Borhang fallen und Alles ware gut — wenn nicht außerhalb bes Theaters die große Masse bes tatholischen Bolfes stunde, welches allmählig und in bemfelben Rage als die Kirche in ben Kampf getrieben wird, "um fie an ftablen und zu traftigen", aus feiner Lethargie erwachen Einer fehr richtigen Bemertung begegnen wir in ben Rolnischen Blattern welche ja gerade von unfern Officiofen mit Borliebe citirt werden: "Wenn ber Klerus fich bon ber

Berfassung und Regierung abwenden muß, so solgt der Kern bes Boltes nach und die Verfassung der Westhälfte der Monarchie wird auf dem beweglichen Sande des gerade modischen Liberalismus gebaut."

Sprechen wir noch ein wenig von ben momentanen außern Erfolgen ber Herrenhausbeschlüsse. Bielleicht mag sich mancher ernste Leser an meiner frivolen Redeweise, wo ich eben von Theater und Comobie sprach, gestoßen haben. Aber ich berufe mich zu meiner Rechtsertigung auf bas Wort: "An ben Früchten werbet ihr sie erkennen." Die Ovationen welche man den Hauptakteurs am 21. März dargebracht, erinnerten boch gar zu sehr an jene Demonstrationen mit welchen man seiner Zeit Fanny Elster und Jenny Lind geseiert hat. Las man boch in einem Blatte: "Ja man beneidete die Fiakerpferde um die Ehre den Verfasser des Erlasses gegen bischöfliche Ausschreitungen (Or. Giskra) ziehen zu dürfen." Läßt dieser servile Blödsinn vielleicht noch eine Steigerung zu?

Es ift bezeichnend fur bie Situation und fur bie 3nfcenefetjung bes Gangen, bag truppweife ziehenbe Stubenten bie Fuhrer und Leiter ber gangen Bewegung waren, mas einigermaßen an bie Ericheinungen bes Jahres 1848 erinnert. Die liberale Preffe bemertt mit Genugthung, daß bie Menge welche bas Landhaus am 21. Marg umlagerte, nur ber gebilbeten Claffe angehort hatte, mas ber Demonftration noch einen boberen Werth verleihe. Wir wiffen nun zwar nicht, welches Kriterium biefe Preffe bezüglich ber Bil bung ihres Bublifums jum Anhaltspuntt nimmt; nur jo viel wiffen wir von Mugenzeugen, bag bie Rirchenfürften beim Mustritte aus bem Landhaufe mit berausgeftredten Bungen empfangen wurden, eine Pantomime welche im gewöhnlichen Leben eben nicht von Bilbung zeigt. Die gange improvifirte, begiehungsweise bestellte Beleuchtung war überbieß eine ungeheure Tattlojigfeit, benn in conftitutionellen Staaten etwas gereifteren Alters murbe es feiner Bartei einfallen, einen parlamentarifden Gieg über ihre Begenpartei mit einer Beuchtung zu seiern. Derlei Stearinverschwendung macht eben x großen Kindern Freude. War sie denn aber auch überall nz freiwillig? Wir wollen es nicht untersuchen. Sanz werträchtig muß man jedenfalls das Benehmen der liberalen urtei in einigen Landstädten nennen, wo die unbeleuchteten nfter eingeworsen wurden. In Wien war in dieser Beshung gute Massendisciplin, die Menge, das Bolt ließ sich ten, weil es guten Humors war; es könnten aber auch mal Zeiten schlechten Humors kommen, und wird dann selbe "Disciplin" herrschend bleiben? Selbst Warrens, dem woch gewiß nicht klerikale Gesinnung vorwersen kann, it zu bedenken, daß die ächte Toleranz jede gewissenhafte berzeugung ehre.

Run entsteht die Frage, was werben die weitern Folgen : Schrittes fenn, ber bei ber voraussichtlichen taiferlichen mition ben Bruch bes Staatsvertrages mit Rom vom bre 1855 involvirt und ber Borlaufer ahnlicher Gefete ber Schulfrage senn wird? Die nachste Folge war bie flarung ber bem Herrenhause angehörigen Glieber bes iscopates vom 23. Marz, worin sie mit hinblick auf ben eubruch gegen ben beiligen Stuhl bem Prafibium bes rrenhaufes anzeigen, bag fie außer Stanbe feien an ben itern Berhandlungen über Gejegentwurfe welche fich auf gewaltsame Losung bes Concordates basiren, Theil zu hmen. Rach meinen Informationen bürfte ber Raifer nicht genblicklich bereit fenn bie Sanktion zu ertheilen, sonbern : Beschlüsse beiber Sauser werben wahrscheinlich nach Rom tgetheilt werben, um auf ben heiligen Stuhl eine Preffion üben.

Es ift natürlich nur Sache perfonlicher Combination, nu ich mir die Bemerkung erlaube, daß ein solcher Borng nicht geeignet ware Rom zu Concessionen zu bewegen, d zwar um so weniger als ja die ganze Welt weiß, daß s confessionelle Geset welches in noch viel weiter gehenden imensionen mit den Bestimmungen des Concordates im



vielet grage. Die fu Rirchenfürften an ber Zweifel erhaben fenn. letten 20 Jahren ein und perfonlichen Berha Leo Thun tein geringes Bas nun bie fatt so liegt wohl in diefer B auch bie Peffimiften we 20 Jahren ein Aufschw und Mancher ber jest 1 welcher im Herzen wirk Erfüllung feiner religiof zeihlicher Berblenbung i feine Gefahr für Relig Glauben erstarten und raffen, wenn bie Gewi emporfteigt und gunbenbe Wie fehr bas firchlich zwei Dezennien gewachsei tennzeichnen, baß in bie bun hrei neuen miz.....

meln, um Front zu machen gegen die irreligiöfen Beftrebungen ber Regierung, namentlich in ber Schulfrage, wo herr Thiers bemüht war bas toftbare Rleinob ber Staats-Omnipoteng auf bem Gebiete ber Schule zu mahren. Montalembert wendete fich nun an feine Gefinnunge- und Glaubensgenoffen mit bem Aufrufe: "Es werben bie Ratholiten nie etwas erreichen, bevor sie nicht, was man in ber parlamentarischen Rebeweise eine ernste Berlegenheit nennt, geworben find." Sie find es schon nach wenigen Jahren geworben. Es war bieß bas Wert bes frangösischen Spiscopates; und wieber einige Jahre spater, nachbem ber Sturm ber Februar-Revolution ausgetobt und der aufgewühlte Schlamm fich wieder gefet hatte, ift in ber Befetgebung bie Unterrichtsfreiheit zur Wahrheit geworben. Warum? Beil bie feangöfischen Ratholiten "eine Thatsache wurben, ftatt immer mur ein Schatten, ein Gerausch ober eine Bergangenheit zu fenn \*\*). Die Ruyanwendung auf unfere Berhältnisse für bie Gegenwart und für bie Zutunft überlaffe ich Ihnen und bem freundlichen Lefer. Die Ungarn sind uns jedenfalls burch bie Gründung zweier tatholischer Bereine in Debenburg und Grofwarbein mit vorwiegend tirchlich politischer Richtung mit gutem und nachahmungswürdigem Beifpiele vorangegangen.

Rur noch zum Schlusse einige Worte über die momentane Stimmung im Publikum, welches unter dem Terrorismus der Tagespresse steht. Ich kann die Situation nicht besser bezeichnen als durch den trivialen Erfahrungssah: auf den Rausch folgt der Rahenjammer. Raum war das Indelgeschrei verhallt und die Stearinkerzen verlöscht, so hätte die kaiserliche Sanktion, wodurch der Bruch mit Rom ausgesprochen worden wäre, auch schon in Plakatsorm an den Rauern kleben oder wenigstens in einem Extrablatt den

<sup>\*)</sup> S. das lesenswerthe Schriftchen: "Zeitgemäße Betrachtungen. Borstrag gehalten im Biener geselligen Bereine von Graf Blome." Bien, Sartori 1868.



Stabien ber constitutionel hat. Die eventuelle Santt folgen, wie bei ber Gruppe Bare bie Situation 1 man wirklich über die Angl Bublitums bemächtigt hat. hinter Euch ficht in biefer ja bod gar fein Grund zu Arone nicht die Sauftion e ja icon öftere bem Drange aber Rleritale und Fenbali Rerzelweiblein boch fo macht verhandenen Majorität in b als Gezengewicht in die and baß fie in bie Sobe fcnellt, einfach gelogen und ben Ra bes Bolles getäuscht! Bas fol Bilbungegrabe eines Boltes Frende jubelt, und morgen tr unter ben grundlofeften Mutha träumen hingibt?

#### XLL.

## Beitlänfe.

Die neuefte Improvisation bes Grafen Bismart.

Er ist in ber That ein merkwürdiger Rann, dieser inektuelle Urheber des neuen preußischen Reiches. Da hat
nun wieder ein Rage-Bein unter die Meute seiner Gegner
vorsen, das ihm auf geraume Zeit hinein das unentgelts
se Schauspiel des ergöhlichsten Gerauses gewährt. Der
urf ist trefflich gelungen. Das liberale Deutschland in
em Schattirungen steht mit offenem Runde verblüsst und
sfus vor dem neulichen Rernspruch des gewaltigen Rinis
s. Sie wissen rein nicht, die herren, wie ihnen da ges
nh. Der Borgang war kurz gesagt solgender.

Der Abgeordnete Baldeck, seiner Parteisarbe nach Dekrat, aber zugleich entschiedener Wortsührer bes bentschmfischen Einheitsstaates, hatte in der Kammersihung vom April die Gelegenheit ergriffen, um der preußischen Rerung vorzuwersen, daß sie selbst das lette Hindernis der utschen Einheit sei durch ihre illiberale Zusammensehung b Haltung. In Süddeutschland, sagte er, wolle man nichts sien vom norddeutschen Bunde, weil man das preußische ziment für ein seudales und absolutes halte; auch das beutsche Bolt würde die Einheit Dentschlands suchen, so-

\_ 1



Bum Beweis seiner Behaupturschen Staat welcher ben begrüt Elborado bes beutschen Libera unter ben sübbeutschen Staater haft bas Großherzogthins Bebe Bereitwilligkeit zum Anschluß. mit zu bem Schluß: "Die sub und anschließen, die bas nich Barteien."

Dielleicht hatte sich der hinreichend zur Widerlegung ihrauten können. Er fügt al samen Saha dei: "Wenn wir enstionan in reaktionarer Rimollten, vielleicht gewisse Bürglin dem Rachbarstaate nach wel blickt, zu Falle kommen, geber gewißt keine liberale Maßregel Wehrheit für den Anschluß geschiebeteit für den Anschluß geschiebete geschiebete

nomen, ber Capitalsteg bes Liberalismus nämlich in ben cisleithanischen Ländern der Habsburgischen Monarchie, scheint
auch den Dr. Waldeck zu seinem Ausfall gegen das Bismartische Regiment veranlaßt zu haben. Mit welchen Gefühlen überhaupt der preußische Fortschritt jett derlei Bergleichungen anstellt, Bergleichungen über die Machtstellung
ber Partei in den beiden deutschen Hauptstädten, das dürste
sich am besten aus einem langen Stoßseufzer ergeben, den
ein Berliner Correspondent der "Neuen Freien Presse" am
1. April, also gerade einen Tag vor dem Kammer-Rencontre
zwischen Walded und Bismark, nach Wien gesendet hat.

Der Berichterstatter bentt baran, bag anberthalb hunbert Jahre zuvor an diesem Tage die Salzburgischen Emis granten unter bem bochften Schwung ber Begeifterung in Berlin eingezogen seien und bem preußischen Staate, wie er meint, einen Triumph bereitet hatten größer als ber von Roniggras. Er fahrt fort: "Und wieber lauten bie Glocken. Eine breitägige Andacht ist angeordnet, Bormittags mit Hochamt, Abende mit feierlichem Segen; am Sonntage werben Bufpredigten gehalten, Alles um ber unglücklichen Lage ber tatholischen Kirche in — Defterreich willen. Der Katholis ciemus barf an biefen Tagen mit Stolz in ber Metropole bes Protestantismus sich umsehen. Bor 1848 gab es in ber Broving Brandenburg brei tatholische Rirchen, von benen Papft Gregor XVI. sagte, bie Berliner sei ein Stall, bie Spandauer eine Bude und die zu Frankfurt a. b. D. ein Schoppen. Beute besitzen bie Ratholifen allein in Berlin bie bedwigs = und die St. Michaelstirche — lettere auf bem weltreichen Ropniter Felbe erbaut, die größte und die iconfte Rirche ber Stabt - bie Rlosterfirche ber Ursulinerinen, bie Rloftertirche vom heiligen Borromaus, ein hofpig ber grauen Schwestern, eine Rapelle in ber Raiserstraße und die Rirche in ber Borstadt Moabit. Durch unsere Straßen spazirt ber papftliche Rammerer Dr. Bock, von bem man vermuthet, er ei behufs Abschlusses eines Concordats ober Errichtung einer

Muntiatur hieher gekommen\*). Unter ben protestantischen Orthoboren bie sonst ben Streit zwischen Bibel und Megbuch immer wieder ansachten, greift die pusenitische Richtung um sich und die Kreuzzeitung predigt die Milianz zwischen Pietisten und Ultramontanen. Noch zwanzig Jahre so sort, und Wien ist ber Borkampfer ber Bilbung und Bernunft, Berlin ber Sig des Ultramontanismus \*\*\*).

Alfo in Berlin betet eine große und blubenbe Gemeinbe von treuen und felbstbewußten Ratholiten fur bie Ecclesia pressa in - Defterreich! Das ift freilich eine munberbart Wendung ber Geschicke, von ber fich nicht anders erwarten lagt als bag fie auch bie Gedanten bes Grafen Bismart Tag und Racht beschäftigt. Aber er macht fich nicht bie minbefte Gorge, bag ber "glorreiche" Sieg bes Liberalismus in Defterreich bie preugische Macht in Schatten ftellen tonne und werbe. Ihm fallt es im Traume nicht ein, bag bas liberale Regiment in Bien auf Gubbentichland und vielleicht fogar auf bie verwandten Glemente im norbbeutichen Bunte eine irgendwie bebenkliche Angiehungsfraft auszuüben brobe; ber Minifter erwartet vielmehr mit Gicherheit, bag ber Liberalismus in ber Donauftabt mit allem feinem Schweiß nur bie Arbeit bes Ronigs von Preugen thun werbe. Er weiß aus perfonlicher Erfahrung nur ju gut, mas aus Breugen geworben mare, wenn es mit einem liberalen Regiment in bie großen Rrifen feit 1862 eingetreten ware. Und er weiß mit mathematischer Zuversicht: je liberaler Desterreich senn wire, besto schwächer nach außen und innerlich unhaltbarer wird es senn.

Allerdings übt ber Triumph der Professoren = und Abvokaten = Politik in Wien einen gewaltigen Rückschlag auf Sübbeutschland aus. Man kann biese Wirkung bei uns jest schon mit Händen greifen. Unmittelbar nach den Zollvereins-

<sup>\*)</sup> Boran felbftverftanblich fein mahres Wort ift. Anm. b. Red.

<sup>\*\*)</sup> Reue Freie Preffe vom 4. April 1868.

Barlamente-Wahlen haben bie berrichenben Barteien bie zu Lande fichtlich bie Ropfe hangen laffen. Die Bablen batten boch mit allzu lauter Stimme verkundet, daß die große Masse bes eigentlichen Boltes von einem System bes Liberalismus nichts mehr wissen wolle, bas bem Bolte täglich steigende Lasten auflegt und trothem bie Lage biefer Lanber taglich unficherer und schwankenber macht. In bem Ausfall ber Bahlen war eine fo entschiedene Berbammung bes gangen Syftems ausgefprochen, bag von bem Einbruck auf bie bestehenben Regierungen bas Schlimmfte zu befürchten mar. Satten bie Rabinette um die es fich hier handelt, nicht boch eines Morgens ans ihrem Taumel und Dufel erwachen und ben Abgrund an ihren Rugen entbeden tonnen? Sie batten bann ertennen mussen, daß es zu ihrer Rettung nicht darauf antomme "in ber innern Politit zu glänzen", sonbern rasch anzuhalten und bie Bugel anzugiehen, um burch besonnenen Ernft und unparteiische Uebung von Recht und Gerechtigteit bas verlorene Bertrauen bes Boltes wieber zu gewinnen, bes Boltes welches seinen Willen eben noch in so unmigverstehbarer Beise zu erkennen gegeben hatte auf bem gesehlichen Wege.

Das war die große Gefahr, deren Borgefühl wie ein brückender Alp auf unseren liberalen Parteien lastete. Aber es dauerte nicht lange, so kamen die Siegesnachrichten aus Wien und befreiten unsere Bekümmerten von der Sorge. Stolz und ermuthigt erhob die Partei wieder ihr Haupt, ihren neuen Anlauf beginnend mit dem Schlagwort: was Desterreich kann, das müssen wir um so viel mehr können. Wer damit nicht einverstanden ist, der gehört zu der "versnachlässigten Bevölkerung in den obsturen Winkeln des Landes." Solchen Leuten müssen die Wohlthaten des Systems mit Gewalt aufgedrungen werden und der Staat hat mit den Mitteln seiner Polizeigewalt dafür zu sorgen, daß sich die Volksstimme welche dei den Zollparlaments-Wahlen so laut geworden, nicht so dalb wieder hören lassen könne.

Ruhigen Blides wie ber Geist ber über ben Baffern



anbern Worten, jest, nach hundertjährigen Charafter ale Rirche und überhaupt als c Mit bie Augen und hoffnur auf Defterreich "bingeblidt", guguwenben. Der Dinifter gi gefonnen fei folche Concession währen, aber er läßt nur err einfachen Grunde nicht, wei ware, bie zu taufen welche ne ber Dinge im natürlichen Be von felbft tommen muffen! ... Und hierin icheint Graf haben. Bleibt Preugen feft, Betraftigung feiner gefammt aufern, in bem furchtbaren Anftrengung thun tann; läßt bes Liberalismus nicht hinely bie bespotische Dottrin ber B Sabbentschland bas Unterfte bann tann bie Rechnung bes

mag, konnte es auf biesem Wege kommen, daß wir unsere heftigsten Preußenseinde noch die Finger lecken saben nach bem preußischen Schutze.

In dieser Richtung sind die Ereignisse in Wien allerdings von ganz unberechenbarer Tragweite für die gesammte Entwicklung in Deutschland. Aber nicht in umgekehrter Richtung, wie der Liberalismus bei uns meint oder zu meinen vorgibt. Graf Bismark hat vollkommen recht, wenn er sagt: "die süddeutschen Liberalen wollen sich uns anschließen, die das nicht wollen sind die reaktionären Parteien." Die letztgenannten Parteien sind also die einzige Stütze für die Regierungen in Süddeutschland, wenn diese ihre Selbstkändigkeit gegen die preußische Anziehungskraft vertheidigen wollen. Man weiß das in Berlin recht gut. Aber dieselben Regierungen lassen sich von denjenigen, welche den Anschluß wollen, hewegen ihre einzigen Freunde als Feinde zu behandeln, ja zu mißhandeln.

Indem fich die fraglichen Rabinette haben bethoren laffen zu glauben, bag bie Gelbststänbigkeit ihrer Lanber nur baburch gewahrt werben konne, wenn baselbst bie ichrantenlose Herrschaft bes Liberalismus begründet werbe. fagen fie ben Aft ab auf bem fie figen. Denn gegen bie Beleibigungen und Gewaltthätigkeiten welche mit ber officiellen Begrundung einer schrantenlosen herrschaft bes Liberalismus nothwendig verbunden find, gibt es im Innern unferer Lanber felbit am Enbe teine Buflucht und Sulfe mehr, ba ja bas Syftem ichon bis zur offenen Berhöhnung bes conftitutionellen Princips fortgeschritten ift, und offen ertlart bag man nach bem in ben Bablen ausgebrückten Boltswillen nichts zu fragen brauche, sobald berfelbe sich anbers außere als im Sinne bes unantaftbaren Spftems. So bilbet sich in Subbeutschland allmählig ein Zustand berans, wie er außer in ber verfehrten Belt bis jest noch nirgends bagemesen ift: die partitulariftischen Regierungen



Hurbitene de seiner und neur he Einwendung schwerlich ben ; Er hat eben einfach bas Bo achle und bie Golbaten ftellt Boll ginen gebilbeten ober "n außere, immerbin muß berfe pon Rechtswegen mafigebend in Biberfpruch mit biefer E Staaterechts und bebient fte f men um ihren Wiberspruch bi einem folden Lande bie recht bie von allen Gewaltherricha die willfürlichste und lügenho folden Buftanbes tann ber leicht berechnen. Darum fpri unaffettirter Beringichapung a bie fich uns anschließen wollen" fo eigenthumlicher Gemutherul teien" welche in Gubbeutichl "bie bas - ben Anfchluß nai 36 habe von einer auf

fübbeutichen Liberalen gesproche

ichen könnte, wenn es wollte; aber er sagt zugleich, daß reußen an die Liberalen in Sübbeutschland keine Consstituen machen könne, wenn es nicht seinen ganzen Zweck rsehlen wolle. Ja, indem er diesen Gedanken weiter ausshrt, erscheinen ihm die autiliberalen Parteien im Fluß der ede nicht bloß als die Mehrheit in Süddeutschland, sondern radezu als das eigentliche Süddeutschlum selber, bei dessen eurtheilung und Behandlung die liberalen Parteien gar cht in Ansah zu kommen hätten. Darum, und aussikeslich nur von diesem Gesichtspunkte aus, konnte der eussische Staatsmann den merkwürdigen Ausspruch thun: Barum wollen die Süddeutschen nicht zu uns kommen katt weil wir ihnen nicht liberal genug, sondern weil wir nen viel zu liberal sind."

Es ift sonderbar: weder in ber Berliner Kammer noch ı übrigen Deutschland verftand ber Liberalismus ben mahren inn dieser Worte; die ungemeine Heiterkeit welche allent= ilben barüber entstand, wurde sich sonst nicht erklaren Ein richtiger Liberaler benkt immer nur an fich, ab wenn insbesondere von "ben Subbeutschen" bie Rebe :, fo tann er fich eben nur fubbeutsche Liberale unter folch ner Benennung vorstellen. Es schien baber in ben Ohren r Partei, ale wolle ber preugische Minister sagen, ben bbentschen Liberalen sei bie preußische Regierung "viel . Liberal". Bare bas bie richtige Interpretation gewesen, nn allerbings hatte Graf Bismart entweber eines unärdigen Hohnes sich schuldig gemacht ober er hatte in loffaler Einbildung fich unfterblich blamirt. Aber fo war eben gar nicht gemeint. Wenn er (Bismart) von "Gubatschen" als solchen spricht, bann abstrahirt er wie billig ma von ber tosmopolitischen Allerweltspartei bes Liberalisbie überall biefelbe ift, bießseits wie jenseits bes Oceans, b eigentlich nirgenbs ein specifisches Baterland bat. int bann die große Masse ber Bevollerung ber es um bas torische Recht ihrer Heimathlander zu thun ist und die baffelbe nicht um bas Linsenmus einer augenblicklich herrschenben Partei-Doktrin zu verkaufen gebenkt — und von biesen Leuten sagt er: bas preußische Regiment sei ihnen "viel zu liberal".

Und abermals hat ber prengifche Minister bierin vollfommen recht. Im gewöhnlichen Ginne bes Wortes ift bie preußische Regierung allerbinge nicht "liberal"; bas gu beweisen toftet bie Stimmführer ber Partei nicht viele Dube. Graf Bismart gefteht bie Thatjache eigentlich felber gu. Darum ftellen auch bie Liberalen in Gudbeutschland noch immer, wenigstens icheinbar, ale unerlägliche Bebingung ihres thatfachlichen Anichluffes, bag Breugen erft liberal werben muffe; man muffe erft Burgichaften haben, bag mit bem Gintritt in die beutsche Ginheit nicht die "Freiheit" verloren gebe; mit anderen Worten: bann wolle man fic ohne weiters einverleiben laffen, wenn in Berlin einmal bie ichrantenlose Berrichaft ber Bourgeoifie = Bartei und ihres politischen Dottrinarismus gesichert fei. In biefem Ginne ift nun die preußische Regierung freilich nicht liberal; in biefem Ginne wird fie auch aller Bahricheinlichkeit nach nicht fo bald liberal werben. Denn nicht die liberale Dottrin bat die fiegreichen Schlachten in Bohmen geschlagen; im Gegentheil hat die liberale Dottrin gegen die fiegreiche Politit bes Grafen Bismart, ehe fich bas Schlachtenglud berfelben gur Geite geftellt, fait fo viele Betitionen aufgebracht, als ber Ronig von Preugen Golbaten auf ben Beinen batte.

Dennoch hat aber die neuprenßische Politik das fundamentale Wesen mit dem Liberalismus gemein, daß es auch für sie keine Schranken des Rechts und des Gesetzes gibt, wo sie ohne Gesahr von der Willtur der Gewalt profitiren zu können glaubt. Darum ist uns allerdings die Politik des Grasen Bismark "viel zu liberal"; und wir rechnen ihm die ehrliche Offenheit mit der er diese Thatsache selber ausgesprochen hat, zur Ehre an. In der unheilvollen Geschichte

orbbeutschen Annerionen hat die neupreußische Politik fundamentale Blutsverwandtschaft mit dem vulgaren lismus bewiesen. Daß damals nicht auch gleich die tichen Staaten ebenso wie Hannover und Nassau, sen und Frankfurt annerirt und der nordbeutschen reie einverleibt worden sind, war erwiesener= und andenermaßen nur der Furcht vor Frankreich zu ver= Uber ausgeschoben ist nicht aufgehoben, hat Graf zet gesagt; und eine Nachbarschaft mit solchen Grundzist uns allerdings "viel zu liberal".

mbeß will die liberale Partei nicht weniger sondern tel mehr an une leiften ale, wenn ich so fagen barf, ritorialiftifche Liberalismus Preugens und bes Grafen rt. Die Partei will uns erft ber Berrichaft ibrer n unterwerfen und bann ber Ginheit bes beutsch= ichen Reiches in's Saus schlachten. Die Partei will alle ibre Gegner zweimal unterjochen. Wenn man un einmal unterworfen fenn muß, bann wird Jeberboch lieber bloß Einen geftrengen herren haben als eftrenge Herren. Das ift ber Puntt auf bem, wie gebie Aussichten Preugens in Subbeutschland beruben, iefe Aussichten burften in bem Dage glanzenber und werben, als die Partei ihre Macht überall ungehinetfalten tann, nur nicht in Breugen. Bielleicht boren inn ben Grafen Bismart eines Tage umgefehrt fagen: fübbeutschen reaktionaren Barteien wollen fich uns effen; die das nicht wollen, find die subbeutschen Libe-" Und bann, wenn es einmal so weit ware — bann Preußen gewonnenes Spiel.

inmöglich ift in Deutschland keine noch so wunderbare sorphose, seitdem Desterreich den Charafter einer kathos Macht auszuziehen begonnen hat und zugleich alle ten getroffen wurden, damit der zu erwartende Sproßses Raisers ein gebornes und gesäugtes Magyaren-Kind Es ist dieß nur ein kleiner Zug; aber er beweist,

bag ber Stoly ber alten beutiden Raifer vom Saufe Sabsburg gewichen ift. Richt einmal mehr Bratenbent tann ober will Defterreich fenn weber in Rom noch in Deutschland. Und ware es nur die Rothwendigfeit bes Unglud's mas in ber alten Raiferstadt eine folde Bolitit ber Refignation erzwingt: bann ließe fich immer noch hoffen. Aber bie Tenbeng ber Urheber ift noch viel fchlimmer als bie Meugerungen und bie Thaten berfelben; und in bem Dage als bie giftige, bon Sag gegen bie gange Geschichte bes taiferlichen Throns erfullte Tenbeng bamit gum Biele fommt bas alte Defterreid nach ihrem Bergen auf ben Ropf gut ftellen, in bemfelben Dage wird fich bie preugische Dacht auch in Gubbeutschland moralisch befestigen muffen. Der Bergleich mit bem "Rad. barftaat nach welchem man jonft von bort bingeblictt", wie Graf Bismart fich ausbrudt - wird endlich auch ben hart nadigften Wiberipruch verftummen machen.

Könnte Preußen nur ben Frieden erhalten, so möchte es in der That ruhig seiner Zukunft entgegensehen. Alles aber hat man in Berlin vom Kriege zu fürchten. Graf Bismark hat sich mit beneidenswerther Ruhe und Sicherheit geweigert Süddeutschland gegenüber in irgendeiner Richtung Concessionen zu machen. Aber man hat keine Bürgschaft dufür, daß Preußen nicht um des lieben Friedens willen zu Concessionen an Frankreich sich bereit finden lassen wird, die Preußen zwar größer, Deutschland aber kleiner machen würden. Der Weg dazu ist bereits betreten durch die das Recht und die Ehre der beutschen Nation schwer beschädigende Concession in Luxemburg; und in diesem Augenblicke schwigtenkeiten Schritt zu sordern: die entsprechende und noch dazu vertragsmäßig ausbedungene Rückabtretung von Nordschleswig vertragsmäßig ausbedungene Rückabtretung von Nordschleswig.

So straft sich die principielle Gemeinschaft der preußischen Politik mit dem Wesen des Liberalismus also boshhätte man in Berlin den böhmischen Sieg nicht anders als mit ftrenger Achtung des positiven und historischen Recht

benützt, bann hatte man nicht zu bem persiden und zweisschneidigen Rationalitäts= Princip seine Zuslucht zu nehmen gebraucht; Deutschland könnte jetzt innerlich einig senn, dem französischen Imperator wären die Vorwände abgeschnitten und der nordschleswigische Artikel wäre in den Friedensvertrag gar nicht hinein gekommen.

#### XLII.

. .

### Gine Jubilaums-Reise nach Rom\*).

Der herr Berfasser bes vorliegenden Buchleins ift einer fener Tausende von Prieftern, welche die Jubelfeier von 1867 mm ben allgemeinen Bater ber Christenheit schaarte und benen es vergönnt war in biesem Bater Bius IX. zu schauen, zu horen und seinen Segen zu empfangen. Jahlreiche Freunde und Berehrer bes ebenso eifrigen als liebenswürdigen Priesters haben ihn geberen, die Reiseberichte, die an seinen Freund Dr. Braun, Rebatteur bes "Freiburger Kirchenblattes" gerichtet waren, in einem befte zu vereinigen, was in der bezeichneten Schrift nun geschah.

Die Schilberung ber gewonnenen Eindrude ift so frisch und unmittelbar, daß man ihr mit gespanntem Interesse folgt. Der Berfasser führt uns über Salzburg, bessen "zauberische Umge-bungen" Jeden gerne zu einem Aufenthalte fesseln, und Linz Bie Donau hinunter nach Wien. Nur kurz fann er dort ver-weilen und sich der Erinnerung an einen frühern Ausenthalt besteuen. In dem herrlichen St. Stephansbome hört er am Pfingksonntag ben gewaltigen Redner Dr. Gruscha. Aber die

<sup>\*)</sup> Gine Romerfahrt jum Gentenarium am 29. Juni 1867. Bum Beften bes heiligen Baters gefchrieben von 3. Balbmanu, Pfarrer und Rammerer ju Orfingen (Baben). Freiburg, herber 1867.

Maume find nur maßig, jedoch mit um fo Andachtigern angefüllt. "Bahrlich, wir burften nicht lange Umfrage halten, wie weit es bie Freimaurer und Juden in ber guten Stadt Bien gebracht; wir konnten es in ber hauptfirche, an einem hauptfefte bes Jahres und bei einem hauptredner sattsam feben und horen."

Ueber bie schwindelnden Goben bes Sommering wird bie Reise nach bem schonen Grag, ber blauen Abria und Trieft fortgesetzt, und endlich bas "heißersehnte" Loretto erreicht, bem mehrere Blatter gewidmet find. Noch vor ben Festen in Rom wird ein kurger Ausstug nach Neapel unternommen und mit vielem Reiz beschrieben.

Rom, bas erhabene Biel ber Reife, nimmt natürlich ben bebeutenbsten Theil ber Blatter ein: ber Beteredom als grofartiger Mittelpunkt aller herrlichkeiten dieser Tage, die Brogesionen des Frohnleichnamsfestes und des Centenariums find ebenso viele vorzügliche Lichtpunkte des für jeden Anwesenden unvergestichen Aufenthaltes. Aber inmitten aller dieser erhebenden Eindrücke tritt überall, sie gleichsam beherrschend und überragend, gang plastisch die Gestalt Bius IX. bervor.

Einfach und naiv beschreibt Gerr Baldmann feine große Angft, Rom etwa verlaffen zu muffen ohne fich in besonderer Aubienz bem Bapfie genaht zu haben, wie die hoffnung wiederbolt gedroht habe fehl zu schlagen und welche Runfigriffe und Kriegsliften ergriffen werden mußten um fle endlich doch etfüllt zu sehen. Bon ber endlich erlangten Audienz gibr er ein überaus ansprechendes Bild.

"Es wur am 25. Juni Abends 41/4 Uhr, ba traten ober vielmehr brangen wir mit einer Maffe anderer Priefter in einen Borfaal neben ber Sirtinischen Kapelle. Bald zeigte fich, bas ber Raum lange Alle nicht faffen konnte; es öffnete fich die Thurein einen noch größern Saal und in wenig Augenblicken hatte auch biefer fich gefüllt, mit Ausnahme eines kleinen Raumes gegen die entgegengesette Seite, wohin Niemand stehen wollte aus Besorgniß die Stimme bes heiligen Baters möchte bort nicht mehr vernommen werden; benn hier in der großen Aula wollte er die allgemeine Aubienz uns Prieftern geben, nachdem schon

ifchofe mit ihren Begleitern bem Gunbert nach in besonberen ubiengen bei ibm vorgefommen waren. Begen 3/,6 Uhr erfchien er ierlich gefleibet, wie er es nur bei befonberen Anlaffen gu un pflegt, und murbe mit fo fturmifchem Applaus empfangen. fer por Ergriffenheit faum gur Rebe fommen fonnte. mtlofer Stille und mit immer vernehmlicherer Stimme fing er g feine Freude auszubruden, wie es ibm bei gegenwartiger ichbedeutungevoller Beit, in Mitte ber ernften Befummerniffe e ibn umgeben, ju befonderm Troft gereiche, eine fo große lenge treuergebener Gobne ber Rirche um ben Stuhl Betri gu Abermale brach ein Sturm von begeifterten Burufen us - jur rechten Beit, benn jest erft fand ber tief gerührte milige Bater nach und nach feine gange Faffung und die gewonte Starte feiner bellen Stimme wieber, und bie ergreifenm, mabrhaft vaterlichen Worte mit benen er uns gur Festigfeit nb Ginbeit bes Glaubens, gur Ausübung driftlicher Liebe, gu meuertem Seeleneifer und treuer Ausübung unferer beiligen berufspflichten ermabnte, fanden einen tiefen Rachball in ben vergen ber 6 bis 8000 Briefter, Die aus allen ganbern unb Ammeleftrichen herbeigefommen waren um bie Sprache ber Gineit ber fatholischen Rirche (die Allofution murbe lateinisch gealten) zu vernehmen. 3ch fonnte, ba ich ber Tribune gegenberftand, bas Deifte verfteben und vernahm mit großer Freube, mes wir Alle nicht nur ben Segen, fonbern auch bie Fakultat rhalten follten biefen Segen unfern Blaubigen ju gemabren, ammt einem volltommenen Ablaß für diejenigen welche vorher ie beiligen Saframente empfangen werben. Raum mar biefes sfagt, ale wieder ein Sturm von Danfeerufen loebrach, ber en beiligen Bater faum ju Ende fommen ließ und bei feiner Intfernung in laute Pfalmgefange, Refponforien und Gebete Berging. - Bas find 6 bis 8000 Priefter gegen jene vielen Caufende welche am Centenarium in ber gangen fatholischen Belt as Lob der Apoftelfürften und ihres murbigen Nachfolgers Bius IX. erfunbeten? Und boch mar es eine Demonstration fo großartig, oie ich noch nie und nirgends eine gefeben. Die nationale Beeifterung auch bes feurigften Bolfes balt ben Bergleich gegen ie religible ber romifch-fatholischen Rirche nicht aus."

Die Stunde des Abschiedes von Rom ichlug aber nur ju balb: "Lebe mohl, du großes, du herrliches Rom! . . . Die Dammerung hatte einer rabenschwarzen Nacht Plat gemacht. Rein Mond und fein Stern leuchtete und in das finftere Reih von Italien hinein, als wir die papstlichen Staaten verließen." Der Berfaffer beschreibt mit Trene die kleinen Retseabenteuer und die gegenüber andern Reisenben noch sehr mäßigen Berationen an der nicht fernen bermaligen Grenze "Italiens". Ueber "das bubische Benehmen ber italienischen Behorben" hatten Andere schon gerichtet.

Blorenz, Benedig, Mailand werben anziehend beschrieben; ber Lago maggiore und seine feenhaften Inseln reißen ben Berfasser selbst nach ben romischen Eindrucken zu begeisterten Borten bin. Der Gotthard ift endlich überschritten und wie die Reisenden fich dem Schupe der göttlichen Mutter zu Maria Plain bei Salzburg empfohlen, so danken sie nun vor der Gnaden-Rapelle zu Einsiedeln für den Abschluß einer nach allen Seiten und in feliger Erinnerung glücklichen Reise.

Die fleine Schrift ift voll finniger Bemerkungen über Menschen, Ratur und Runft, welche nicht nur für die gute Beobachtungsgabe des Berfaffere Zeugniß geben, sondern auch feinem Gerzen und Verftande gleich viel Ehre machen. Bir wünschen dem Büchlein, schon um des frommen Zweckes willen, die weiteste Verbreitung.

### XLIII.

## **Piftor**ische Betrachtungen über neues und altes Berfassungsleben.

3weiter Artifel.

Es bietet ein hohes historisches Interesse dem Kampse zu folgen, welchen auch das Haus Habsburg, zum Theil durch seine peinliche Lage gedrängt, gegen die landständischen Freiheiten, gegen Kirche und Wissenschaft gewähren lassen mußte. Frankreichs Könige waren in diesem Kampse längst und freiwillig vorangegangen. Nach dem Ausbruche der Resformation entbrannte er in immer weitern Kreisen auch des deutschen Reiches und riß endlich Alles mehr oder weniger mit sich fort.

Dieser Kampf wurde angeblich zur Befreiung ber Bolter von geistiger und körperlicher Knechtschaft, in Wahrheit zur Erweiterung fürstlicher Sewalt geführt. Doch hierergad sich eine neue Täuschung, auch für die Fürsten selbst. Die angestrebte Machtvollkommenheit war für sie eine mehr scheinbare als wirkliche, und daher auch für die Fürsten unhaltbar. Sie entschlüpfte bald ihren Händen, um erst thatsächlich an die Hostheologen und fast unmittelbar darauf an ihre weltlichen Diener, die von eben diesen Theologen so gefürchteten "Juststeht" überzugehen. Um sich aber die errungene Herrschaft

zu sichern, mußten überall bie entgegenströmenben Elemente, vor Allem ber Lanstände und ber Bissenschaft gebrochen, jene wie diese ber Beamtung unterworfen, Kirche und Schule laisert werben. An die Stelle der bisherigen tirchlichen hierarchie erhob sich eine neue und weltliche, welche die Rechte der erstern mit der Gewalt an sich riß und den Raub unter fürstlicher Autorität den Böltern als Freiheit bezeichnete.

Desterreich wurde nur allmählig auf die gleiche Bahn gebrängt. Seine Zusammensehung aus so vielen und versichiedenen Bölterstämmen und Bestandtheilen, vor Allem aber die Gewissenhaftigkeit des Kaiserhauses hielten lange jenes rücksichtslose Borgehen zuruck, wie es in andern Ländern statts gefunden hatte.

Dem lebenben Geichlechte ift nicht nur bie Erinnerung an bas verichwunden was als landftanbifche Freiheiten bezeichnet murbe, fonbern es icheint fogar zweifelhaft, ob überhaupt noch ein Berftanbnig bafür vorhanden fei. fehr hat fich bie große Menge an bie Mles leitenbe, Alles portehrenbe, allein hanbelnbe und befehlenbe Staatsallmacht gewöhnt, daß fur Biele eine ernfte Berlegenheit baraus ber porgeben wurde, wenn fie erft wieder lernen follten auf ibren eigenen Fugen zu manbeln. Go lange biefes aber ben Boltern in ber That nicht wieber gelehrt wird, bleibt Gelbitver waltung und was fich baran fnupft - ein leeres Bort. Den lanbftanbifchen Zeiten unterlag ungefahr gegen beutt ein anderes Ertrem: Alles verlangte nach einer Gelbftftan: bigfeit, welche mit ber Gefammtwohlfahrt bes Baterlandes mandymal nur allgu febr im Biberfpruche ftanb; auf ber anbern Seite hingegen bethätigte fich eine mit Mannesmuth verbundene Thatfraft, beren bas eigentliche Bolt ber Ange feffenen, ber Gewerbetreibenben u. f. w., außerhalb aller Rreife ber Beamtung, jum Schute feiner naturlichen realen Freiheit und feiner realen Rechte beute taum mehr fabig icheint.

Ich mochte versuchen Giniges aus folden lanbftanbifden Erinnerungen, jum Theil aus ungebrudten Quellen, in biefen

£,

lättern gänzlicher Bergessenheit zu entreißen. In meinem ipiegelbilbe wähle ich als Rasmen Tyrol und bas Länder Breisgau, letzeres einst wie jenes ganz tatholisch. wide Länder hatten während langer Jahrhunderte dieselben wenten, theils Erzherzoge, theils Kaiser aus dem Hause des die deichen Freuden und Leiden, hoffnungen ab Enttäuschungen, die gleichen Freuden und Leiden, hoffnungen ab Enttäuschungen, die gleiche Anhänglichkeit und Treue Sen einem entschiedenen Sinn für Freiheit, Recht und Atte — nur in der gezwungenen Trennung von einander af sie nicht das gleiche Loos.

Digfeit und Tüchtigkeit des freien Mannes mit jener himbung und Opferwilligkeit, frei von Selbstucht, in den Tas ne eigentlicher Noth mehr wie hier verbunden. Diese Tage ir Roth wurden aber durch die Folgen der Reformation gesteigertem Maße über Oesterreich und dessen Bolkerkume herausbeschworen und gleichsam permanent gemacht. Errol trägt seinen Ramen bekanntlich von der Burg, siche sich aus dem römischen Kastell Toriolis erhoben hat. exthold und Albert, Söhne des Grasen Albert von Churhätsen und Bintschgau, nannten sich zuerst 1140 Grasen ne Throl, und als herr des Landes galt wer die Burg ne hatte \*).

Die Hauptbestandtheile bilden heute die uralten, in das k. Jahrhundert hinaufreichenden Reichsfürstenthumer der Bisse von Trient und Briren und einzelne Landschaften des titlichen Erzbisthums Salzburg. Die Gebiete der vielsach timeigten Geschlechter der Saugrafen von Throl, Meran, wechs, Gorz, Hirschberg u. s. w. vereinigten sich im Laufe E Zeit mit den ersteren zu einem Ganzen.

Die burch eigenthumliche Schicksale bekannte Erbtochter

7. . .

<sup>5 6.</sup> Staffler: bas beutiche Aprol und Borariberg. IL 680 ff.

Heinrichs von Karnthen, Margaretha Maultasch, hatte nach bem Tobe ihres Gemahles, Ludwig von Brandenburg, Sohnes R. Ludwig des Bayers und des einzigen Sprößlings dieser Ehe, Meinhard, 1363 ihre gesammten Länder an Herzog Andolf IV. von Habsburg abgetreten. Diese Bereinigung mit dem Hause Desterreich wurde nur auf turze Zeit durch die bayerisch spranzösischen Invasionen untersbrochen.

Borarlberg kam ebenso noch im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderts meistens durch Kausverträge mit den Grasen von Montsort und Werdenberg an Habsburg. Die einzelnen Theile wurden überall unter dem Borbehalte aller Rechte und Freiheiten abgetreten, wie sie von Alters her volle Geltung hatten und beschworen worden waren.

Die Landesordnungen durften nicht anders als mit Beirath ber "Landschaft" erlassen werden, wie z. B. jene von 1342 unter Margaretha und ihrem Gemahle Ludwig dem Brandenburger bahin lautete: "im Einverständnisse mit seinen geistlichen und weltlichen Räthen und allen ehrbaren Leuten, die in dem Herrschaftsgediet Eigen und Urbar haben".). Diese "Eigen und Urbar" besitzenden Leute bildeten die Grundlage dessen was man später den "ossens Landtag" nannte. Das Mitgesetzgebungsrecht war also ein uraltes, jedem Freien zustehendes Eigenrecht.

Diese Entwicklung fand aber nicht, wie man es heute verlangt, auf einmal und als sest abgeschlossenes Ganzes, sondern nach Bedürsniß und allmähliger Angliederung der Theile, mit vertragsmäßiger Schonung aller Einzelrechte, statt. Die Noth der Zeiten hatte die geistlichen Reichsfürsten und den höheren Dynastenadel Tyrols schon früh zu einem innigen Verbande gedrängt. Ihnen schloßen sich

<sup>\*)</sup> Fur bie Glaubenefreiheit Tyrole u. f. w. von einem rheinischen Rechtsgelehrten. Innebruct 1861. S. 57.

ke geiftlichen Stifte und der niedere Abel, endlich Städte ind Gerichte an, und bauten allmählig das feste Gebäude ver Tyrolischen Berfassung auf, das aller Stürme der Zeit ingeachtet auch heute noch nicht vollständig zu Boden gesvorfen ist. Im Norden von der hohen Felsenburg Tyrol väthete in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts der Lampf um die Raisertrone deutscher Nation zwischen Habswurg und Scheyern-Bittelsbach. Im Süden loderte die Inarchie in hellen Flammen auf, welcher Italien nach der jegenseitigen Niederlage der kaiserlichen wie der papstlichen Racht verfallen war. Da galt es für die zwischeninne kegende, beide Länder über ihren hohen Nücken verbindende kandschaft Tyrol ihre Freiheiten und Unabhängigkeit muthig elbst zu schützen.

Deshalb bilbete bie Bertheibigung bes Baterlandes auch on jeher die Grundlage und den ersten Gegenstand der prolischen Freiheit und Berfassung. Die hierauf bezügliche Kinrichtung reicht in die ältesten Zeiten hinauf und erhielt teter Herzog Sigmund 1478 die erste organische Ausbildung a dessen Aufforderung an alle Psteger und Landrichter, egen die Türkengefahr zu rüsten. Das Land wurde zu diesem zweise in Biertel und Zuzüge eingetheilt, die sich monatzeise ablösten, und von der Landschaft verpstegt und beschet werden mußten. Für Munition (Pulver und damals theile) hatte der Landesherr zu sorgen.

Auf diese Organisation wurde 1511 unter Kaiser Max I. 28 berühmte eilfjährige Landlibell als Fundamentalgeset kendesvertheibigung gegründet und nach der laufenden ahreszahl des Jahrhunderts so genannt\*). Kaiser Max itte den strategisch=militärischen Beruf Tyrols als den einer atürlichen Festung erkannt, deren Bertheibigung dem Lande

<sup>\*)</sup> Die alte ftanbifche Berfaffung Tyrols von Albert Jager. Innes brud 1848. G. 40.

Tyrol innerhalb bes "von ber Natur gebildeten Ringes von Engpässen ausschließlich überlassen bleiben sollte." Dafür wurde burch bas Landeslibell bem Tyrolervolke die Bersicherung ertheilt, nie außer Landes, sondern nur zu dessen Schutze, zur Abwehr bes Angriffes Kriegsbienste thun zu müssen. Zeber Tyroler war hiezu während der Daner eines Krieges nur einen Monat lang verpflichtet, und das in vier Zuzüge getheilte Aufgebot durfte je 5000, im Ganzen 20,000 Mann nicht übersteigen.

Wenn aber bie uralten "Kreibenfeuer"\*) von ben Bergspitzen die Racht erhellen, ober die bestimmten Glodenstreiche von ben benachbarten Kirchthürmen die Noth bes Baterlandes verkünden, so erhebt sich das ganze waffensähige Männervolk wie ein Mann aus Städten, Märkten, Dörfern und einsamen Gehöften, es verläßt Weib und Kind und seinen Herb um für seinen Glauben, seine Freiheit, sein Land und seinen Kaiser mit immer neuem Muthe und neuer Krast zu tämpfen \*\*). Auch Frauen sah man in Tyrol an diesen Kämpfen sich oft mit einer Energie betheiligen, wie sie der Mütter seiner Heldensöhne würdig war.

Hatte sich dieses Bertheidigungssystem gleichwohl in jedem neuen Kampfe neu bewährt, so wurde zu verschiedenen Zeiten bennoch von der Regierung selbst daran gerüttelt. Bis 1703 betrasen die Abanderungen meistens nur unwesentliche Dinge; mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts traten aber wichtigere Angriffe auf das Libell von 1511 ein. Der spanische Erdsfolgekrieg war (1700) ausgebrochen und Desterreich gezwungen, seine nunmehr durch die innern und äußern Reichstriege gegen Frankreich und die Türkei vollends erschöpften Kräfte neuerdings anzuspornen, um brohendem Untergange zu entgehen.

<sup>\*)</sup> Rreid bebeutete in altbeutscher Sprache fo viel als Schrei, italienifch grido. A. a. D. S. 38.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Siftor.spolit. Blatter 20. Bb. S. 38 ff.

Bring Eugen von Savoven, feinem Belbenberufe tren. tte seine heeresvolker burch Throl und von Roveredo que er bie unwegsamen Alpenthäler von Ballersa und Baltha mit so fabelhafter Anstrengung und Rühnheit geführt. B Zeitgenoffen ben Bug mit bem Alpenubergang Bannis Le verglichen haben. Bon Borcola ftieg Eugen gum drecken bes überraschten Feindes in die lombarbische Chene nab, erfocht feine glanzenben Siege über Catinat, Billeroi. elt ben verftartten Angriffen Benbomes Stanb und tonnte n enblichen Sieg nur in Folge bes hinsiechens seines Beeres th bes Mangels an Borrathen und Unterftugungstruppen icht erlangen. Was nütt enblich bas Genie eines Feldren wie Eugen, mas ber Lowenmuth ber Rrieger und ber ölter, wenn Alles bei ber oberften Kriegsverwaltung fehlt? tefes Urgebrechen öfterreichischer Rriegeführungen vermochte s beute die traurigften Erfahrungen von Jahrhunderten t ju heilen. Ohne die treueste hingebung bes Throleroltes war aber ber genannte Alpenübergang fo wenig als 2 Bewahrung bes Geheimnisses bentbar, an welcher Stelle r Durchbruch ftattfinden follte; "teinen Berrather gab es : Tyrol und was noch mehr fagen will, keinen im ganzen eere bes Pringen"\*).

Der erhabene Helbengenosse bes Prinzen Eugen, Lubsigs von Baben-Baben und anderer großer Heerführer in ben krtentriegen, der bayerische Aurfürst Max Emanuel hatte pflichtvergessen mit Frankreich verbündet und übersiel im uni 1703 plöglich Tyrol. Aufstein, die für uneinnehmbar tende Grenzsestung, Schloß Rattenberg und andere sielen inahe ohne Widerstand in seine Hande; Schwaz, Hall, unsbruck siehten die Milbe des Eroberers an, welcher den renner übersteigen und seine Vereinigung mit Vendome ver-

<sup>\*)</sup> M. Jager: ber bayerifchefrangofifche Ginfall von 1703. Innebrud 1844. G. 41.

fuchen wollte, ber bon Giten ber vorbrang. Dieje Rriege: Gefahr hatte langft gebroht und bie Regierung und bie Stanbe Tyrole faben felbft ein, bag es nicht möglich fei, aus eigenen Rraften einem von zwei Geiten einbringenben Doppelfeinde mit Erfolg zu wiberfteben, ber nicht allein bas Land, fonbern ben gangen Raiferstaat gefahrbe. Deghalb hatte man feit Jahren um Abfenbung regularer Truppen unter bewährten Generalen gebeten und fich erboten in jeder Beife bie militarifden Dagregeln gu unterftugen. Dit ausgebehnten Bollmachten war nach langem Bogern im Jahre 1702 General Gidwind in Tyrol eingetroffen und murbe jum absoluten Rriegsbirettor ernannt. Dieje Wahl mar nicht gludlich; bei bem Ginbruche ber Banern fanden fic nicht nur alle einzelnen Bertheibigungsanftalten in Feftungen und Schangen auf bas außerfte vernachlaffigt, fonbern bie Landesmilizen follten auch in einer ihre Eigenthumlichteit verletenben und die bobe Begeisterung lahmenden Beise verwendet werden.

Hiezu kamen stete Conslitte mit den geheimen Rathen der Regierung und dieser wieder mit den Landständen, woburch es möglich wurde, daß schon die ersten Tage des turs fürstlichen Einsalles einem Triumphzuge glichen und die rasche Unterwerfung von ganz Tyrol gesichert schien. Da ermannte sich in dem obern Innthale der ureigene Geist des Bolkes zuerst wieder, ohne und sogar gegen das Eingreisen der f. f. Regierungsstellen, von dem Militär oft nicht einmal unterstügt, und trieb, erst über den Brenner und dann aus dem untern Innthal, trotz wiederholter Unfälle den Usurpator nach ungeheuern Verlusten binnen wenigen Monaten nach Bayern zurück.

Aus der Reihe tyrolischer Großthaten jener Zeit sei hier in Kurze einer einzigen erwähnt: Martin Sterzinger, der Hofer jener Tage, hatte durch Wort und That die Burger Landecks und die angrenzenden Landgemeinden begeisternd ermuntert die Gunst der Felsenschluchten wieder zu benühen,

m ben Reind beim Borbringen gegen Brus mit einem ichlage zu vernichten. An ber Bontlater Brude bie abgemgen wurde, lagerten in geheimnigvoller Berborgenbeit feine ichuben mit ihrer fichern Baffe. Sonntage ben 1. Juli 703 traten die Bayern durch menschenleere und lautlose ichluchten ben verhängnisvollen Marich aus Lanbeck an, mb als bei ber Brude ber Schredensruf: Berrath! ertonte, blist icon bas verabrebete Larmzeichen und hinter jedem damme, hinter jebem Felfen fnallt eine beigbrennenbe Rugel ewor, von allen Sugeln rollen loegelaffene Steinlager trajend nieber und ringsum erschallt jauchzenber Siegesruf. Schrecklich war bie Lage ber Feinbe. Beinahe fentrecht unter ie gerfchmetternben Steine hingestellt, haben fie auf ber einen beite ben tiefen Abgrund bes reigenben Innftroms, auf ber mbern bie steile Bergwand neben sich und konnen weber erwarts noch ruchwarts entfliehen. Das Bligen ber Fenerbore, bas bonnernbe Rrachen ber nieberfturgenben Relfenrummer, ber nebelbuftere Tag wirten wie bie Schredniffe ce jungften Gerichtes auf bie entmuthigten Auslander. Ginige parfen fich auf die Rnie und flehten um Erbarmung, andere mmentlich die Reiter fprengten in ben Inn und fturgten mit ben Pferben in bem reigenben mit Felsftuden gefüllten Strombette "\*) . . .

Unaufhaltsam strömte die Boltsbewegung nach dem Rorben. Die Unfälle die bazwischen einzeln sch ergaben und ummenschliche Grausamteiten des Feindes gegen die in Rothsoch begriffenen Tyroler, Frauen, Greise, Kinder zur Folge patten, sielen vorzugsweise dem Mangel an Wachsamteit und hätigem Zusammenwirten der Generale Guttenstein, Heindl und Heister zur Last. Abel, Bürger, Bauern vergaßen aber, nancher durch die tiesste Erbitterung hervorgerusener Excesse ungeachtet, aller Feindschaft und Eisersucht und standen mit

<sup>\*)</sup> A. Jager a. a. D. G. 262.

feltener Ginmuthigkeit und einem Lowenmuthe fur ihr Baterland und ihren Kaifer ein, wovon hundert Jahre fpater nur bie Entel ein erneutes Beifpiel gaben.

Beffer als im Norben Tyrols, hatte ber tuchtige General Solari im Guben es verstanden, die natürlichen Streitfraste bes Boltes gegen Bendome zu benuten, so daß die ganzliche Befreiung des Landes zu beffen unsterblichem Ruhme saft gleichzeitig erfolgte \*).

Sierauf traten auch fur Inrol Sabre einschlafernber Beruhigung ein, die man zu Berfuchen benütte, ben Freis heitegeift bes Boltes mehr und mehr ju ichwachen. Die urfprungliche feiner Ratur gufagenbe Rriegeweife follte burd ben 3mang ichulgemager Ginrichtungen erfett, Torol mit allen anderen Lantern ber Monarchie möglichft gleich gemacht werben. In biefe Beit fallt auch bie Errichtung bes Jagerregiments "Raifer" bas feitbem überall, auch augerhalb Eprols, ruhmvoll bie Schlachten Defterreichs ichlug, als theilweifer Erfat fur bie nun einmal unliebfamen "Aufgebote." Man überfab, bag Tyrol einen ihm bon ber Ratur angewiesenen eigenthumlichen Beruf wie in andern Dingen fo auch in feiner Bertheidigungsweise, innerhalb bes Lander: franges Defterreiche, auszunben hat. Soll Eprol biefen Beruf gang erfullen tonnen und freudig erfullen wollen, fo muß ihm berfelbe auch ungeschmälert erhalten bleiben. Diefer Beruf wurde heutzutage burch bas Preisgeben Oberitaliens wahrhaftig nicht erleichtert! R. Joseph II. hob vollende bas gange Inftitut ber Landmilig auf, ließ Baffe, Schangen u f. w. schleifen und wollte bas ganze Bolt entwaffnen. Das war ben wackern Tyrolern zu viel und rief vorzuge: weise die Aufstände hervor, welche das Sterbelager bes armen Raifers so überaus tragisch gestaltet haben.

Die staatlich bureaufratische Berwaltung unterlag abn-

<sup>\*)</sup> S. bie angiebenbe Darftellung bei A. Jager, Abichn. 12-18.

lich wie im 3. 1703, den Ereigniffen von 1809 von neuem wieber. Bermirrung und Unfabigfeit bezeichneten bie meiften Rannahmen in den besehlenden Rreisen. Und wieder brach fich die Urfraft des Bolfes eigene Bahnen mitten burch alle Brrungen ber Zeit. Bas teinem Prafibenten, teinen geeimen Rathen noch Unterhandlern gelingen wollte, bie Beireiung des Baterlandes, das führte ein einfacher Landmann. Sandwirth Andreas Hofer durch, und errang mittelft feiner Berufung an die Rraft bes Bolfes\*) jene glorreichen Siege, welche sein Andenten und Tyrol für alle Zeiten verherrlichen werben. Daß die Früchte biefer Siege ihm nicht zu Theil wurden, fallt im kleinsten Dage ihm und feinen Getreuen ur Laft. Welche Empfindungen muffen bas Tyroler Bolt rariffen haben, als sich bas Raiserhaus um ben Breis einer Raisertochter auf dem Throne des Gewaltigen gerettet glaubte, and die mörberischen Rugeln zu Mantua in den Freudenindel der hochzeitfeier trachten! Und boch mar es diese Reier sicht, sondern bie hingebung Tyrole, Desterreiche und ber bentichen Stamme alle, welche Rettung brachte!

Der in Defterreich tief wurzelnde bureautratische Geist verhinderte daß, aller äußern Ehren und des besten kaiserlichen Billens ungeachtet, Tyrols und seiner Helden Berdienst nach ber Rücktehr des Landes an Desterreich gebührend gewürdigt wurde. Was zu verschiedenen Zeiten unter der selbsteigenen Pflege des Volkes sich bewährte, schien keiner weitern Besachtung werth und sollte ein Ersat dafür in dem nivellirenden

<sup>\*) &</sup>quot;Liebe Brüber Oberinnthaler! Far Gott, ben Khapser und bas thepre Baterland! Morgen in der Früh ift der lofte Angriff. Bir wollen die Boaren mit hilff der göttlichen Muetter fangen oder ersschlagen, und haben Uns zum liebsten herzen Zesu verlobt. Kombt Uns zu hilff, wollt Ihr aber gescheiter sein, als die göttliche Farsschtigteit, so werden Wir es ohne Ent auch richten. Andre hofer, Oberkommandant." S. Andreas hofer's letter Gefährte von J. M. hägele, 2. Aust. Freiburg 1867, G. 49.

Syfteme bes Tages geboten werben, was bem Beifte eben biefes Boltes burchaus wiberftrebenb war.

Kaiser Ferdinand hob im J. 1839 das alte Landlibell auf und ersetzte es durch das "Bertrauen". "Ich hege ein solches Bertrauen in die Biederkeit, Treue und Anhänglichteit der Tyroler für Fürst und Baterland, daß ich mich der völligen Ueberzeugung überlasse, sie würden im Falle der Gesahr sich im Gesühle ihrer Pflicht schnell erheben, vereinigen und mit ihrem bewährten Muthe und ihrer oft erprobten glänzenden Tapferkeit den alten Ruhm erneuern. Darum will ich auch keinen Einzelnen zu einem Dienste Berbindlichteiten auserlegen von welcher ich gewiß bin, daß die ganze wassenstätzten glich auf den ersten Ruf beeilen wird, ihn zu leisten"\*).

Diesem Bertrauen hat bas Bolk von Tyrol in ben Jahren 1848, 59, 66 glanzend ebenso gewiß entsprochen, als bie in ben obersten Kreisen vorherrschenden Maximen nicht bazu beigetragen haben, bas Bertrauen bes Bolks zu bestärfen.

Eine weitere wichtige Freiheit welche Throl mit andern Ländern bis zu dem Ausbruche der Reformation theilte, und die mit der Landesvertheidigung hand in hand ging, war seine Steuerfreiheit.

Die reichlichen Unterstützungen welche in jeder Weise bie Landschaft ihrem Herzog Friedrich "mit der leeren Tasche" 31 Theil werden ließ, trugen alle den entschiedenen Charafter der Freiwilligkeit und waren vorübergehend. Als die Türkendülse unter Herzog Sigmund 1474 und später verlangt wurd, besteuerte die Landschaft zu diesen oder andern ausdrücklich bezeichneten Zwecken, z. B. Auslösung verpfändeter Gerichte, sich selbst.

Mit den gesteigerten Geldbedürfnissen bes Raisers Mari-

<sup>\*)</sup> Bergl A. Jager, Berfaffung G. 47 ff.

ailian I. und Erzherzogs, fpatern Raifers Gerbinand I. wurden ie Anspruche an bie Steuerfraft bes Lanbes immer größer. is erhob sich nunmehr jener merkwürdige Wettkampf zwiden hingebung und ber Pflicht ber Erhaltung bes eigenen und es Bermogenstantes ter gangen Lanbichaft, von Seiten eben er Landstände auf welchen bas Bertrauen Aller rubte, gegen mablaffig fteigende Abgabenforberungen. Die Stanbe mahrten abei vor Allem nicht allein ihren Bewilligungen ben Charafter er ursprünglichen Freiwilligfeit, sonbern vertrugen fich nach it lebhaften Unterhandlungen mit ben Regierungsorganen mch über ein billiges und erschwingliches Dag ihrer Leitungen. hierüber wurden von ben Lanbesherrn jeweils "Reverfe" ausgestellt, bamit aus berartigen Bewilligungen teine Rechtsverbindlichkeit für die Zukunft erwachse. Darauf bedrantte fich bie Thatigfeit ber Landstände nicht, fie verbeilten die bewilligten Geldauflagen felbst unter sich und uf bas Land, und wachten mit Borficht barüber, bag bieelben auch zu bem bestimmten Zwede verwendet murben.

Zum einzelnen Ausschlag ber Steuer biente ber Maßetab ber Landesvertheidigung. Man unterlegte demselben bie Zahl ber 5000 Mann bes ersten Ausgebots und jeder Steuerspflichtige mußte so vielmal 4 fl. Umlage entrichten, als ihm blag Kriegstnechte mit einem monatlichen Unterhaltungszieitrage von 4 fl. nach tem Landlibell zu stellen. Daher hieß is so und so viel "Steuerfnechte" fallen dem Einzelnen zur Last"). Bergleicht man diese Zustände mit dem was aus ihnen die "constitutionelle" Freiheit gemacht hat, so kann wohl keinem Unbesangenen entgehen, auf welcher Seite sich mehr Rechte und Selbstverwaltung sinden.

Nachdem nicht aus corporativen Clementen, sondern aus willfürlich zusammengeworfenen Bezirken nach der Kopfzahl und ohne Rücksicht auf beren eigenthümliche Berhältnisse,

<sup>\*)</sup> A. Jager, Berfaffung G. 52 ff.

nicht einmal auf beren Buniche und Bedurfniffe bie Boltsvertretungen" fich nunmehr bilben, fo fann geicheben und gefdieht, bag bie Intereffen ber Bertretenen von jenen ber Bertreter weit auseinander geben. Dieg wird aber gewiß nicht als eine richtige Grundlage fur bie Gelbftverwaltung eines frei fenn jollenben Boltes betrachtet werben tonnen. Daraus ergibt jich benn auch fur manches besonders fleinen constitutionelle Land bie Anomalie, bag die Debrheit ber Bertreter eines Lanbes wefentlich mit Jenen gujammenfallen tann, welche bas Bolt regieren, ihm Steuern auflegen und Befete geben, bag bie Controle über Staateverwaltung und Staatsaufwand von Jenen zugleich ausgeubt wirb, welche über bie Berwendung ber Staatsmittel verfügen und ver zugeweise Rugen baraus ziehen. Gin foldes Inftitut fann man alebann tein landftanbifdes, fonbern bochftene ein erweitertes Regierungs = Collegium mit allen babei un vermeiblichen Gebrechen nennen.

Bor folden "Freiheitszuftanden" und beren Folgen batten bie Stanbe Inrol zu mabren verftanben, und bas Land aud schulbenfrei erhalten, bis bie moralischen und materiellen Folgen ber großen Umwälzungen bes 16. Jahrhunderts auch über Tyrol hereinbrachen. Ferdinand, ber Gemahl ber iconen Philippine Belfer, hatte fich auf Schloß Ambras einen Berrenfit gefchaffen, von reigenden Unlagen und Sammlungen ber Runft und Biffenschaft umgeben. Diefer freiwillige Aufwand verband fid mit allen Anforderungen ernfterer Ratm, welche die Weltereigniffe an ihn und Tyrol ftellten. Daraus erwuchsen für Fürft und Land ungewöhnliche Unftrengungen, um größeres lebel abzuwenben. Die beliebten und bem Bolte fo verhaften Pfandverschreibungen genügten nicht mehr und fo verftant fich endlich bie Lanbichaft 1573 bagu, an landes fürftlichen Schulben 1,600,000 fl. gu übernehmen, welchen bis 1620 weitere 3,400,000 fl. folgten, bie urfprunglich nad 20 Jahren burch Erhöhung bes "Steuerfnechts" von vier auf 36 fl. getilgt werben follten, mas aber fo wenig moglich mar

af spater vielmehr berfelbe auf 54 fl. noch weiter erhöht verben mußte.

Damit waren die bem Lanbe aufgelegten Laften nicht richopft. Kaiser Ferdinand hatte sich um 1563 für ben Hofpalt seines Sohnes Kerbinand eine in fünf aufeinander folgenen Jahren zu zahlende Summe von 600,000 fl. ausbebungen mb erhalten. Die Summe beschloß ber "offene Landtag" mrch eine Beinumlage (Accise) beizubringen, welche von ieber burch ben Kleinschank verzapften "Ihren" (fleinen Eimer) mit 12 Pf. erhoben wurde. Diefes "Umgelo" erlofc nach Ablauf ber fünf Jahre, mußte aber gur Erleichterung Srundeigenthumes 1577 wieder eingeführt werden. Auf einige Jahre gur Dedung außerorbentlicher Beburfniffe ber Regierung überlassen, nahm bas Umgelb ben Charafter einer bleibenben lanbesfürstlichen Steuer an, und wurde sogar ohne Mitwirtung ber Landstände von Erzherzog Leopold V. erboben, durch seine Wittwe Claudia von Medici aber tenselben mruckgegeben. R. Leopold I. zog es wieber an sich, überließ ben Stanten auf fünf Jahre noch einmal, worauf es bie Regierung neuerbings in ihre Sanbe nahm. Der Gerechtigkeitsfinn ber Raiserin M. Theresia stellte bas Umgelb bem Lanbe 1742 gurud; von Raiser Joseph II. aber mart es 1779 incamerirt, auf ernfte Borftellungen ben Stänben verpachtet, mobei es bis zu bem Ginfall ber Bapern 1809 verblieb. Gine Reihe von Urfachen hatte die Grundlage bes "Steuerknechts"-Spftemes vielfach verandert und eine neue Steuerordnung trat von 1774 bis 84 in's Leben.

Roch blieb ben Standen die Verwaltung der neuen Grundstener. Das reine Steuercapital wurde auf 46,606,296 fl. ober auf 9000 fl. für einen alten Steuerfnecht angeschlagen, von welchem man 54 fl. also 3/s Proc. erhob. Das Erzgebniß war eine Einnahme von 270,000 fl. wozu noch circa 300,000 fl. an Accisen für Salz, Branntwein, Essig, Bier und Wein Umgeldsaufschlag u. s. w. kamen, was zusammen ben Domesticalsond der throlischen Stände bilbete. Daraus

wurden bas landesfürftliche Poftulat mit 70,000 ft., 300,000 ft. Zinsen ber Landschaftsschulden, und was mit ben ftanbifchen Erforberniffen zusammenhing, bestritten.

In diese Lage der Dinge fielen die Revolutionstriege, die baperische Invasion von 1809, und bas altständische Besen wurde auch fur Tyrol zu Grabe getragen.

So groß die Geldverlegenheiten sich für die Landschaft auch gestaltet hatten, muß zu ihrer Ehre ihr nachgesagt werden "daß sie zu einem fünftlichen Aussaugungssystem nie ihre Zuflucht nahm, durch ihre Pünttlichkeit in den Zahlungen berühmt, bei jeder Rechnungslegung die strengste Prüsung der Staatsbuchhaltung aushielt, daher den guten Ruf der gewissenhaftelten Treue dis an ihr Ende bewahrte"\*).

Ein weiteres, seine Freiheit wesentlich mitbedingendes Recht war Tyrols Betheiligung wie an der Gesetzebung selbst, so auch an der Pflege des dürgerlichen und peinlichen Rechts. Schon Herzog Leopold IV. bestimmte 1404, indem er wahrscheinlich nur die alte lebung nen santionirte, daß nach altreutscher einsacher Weise die Streitigkeiten durch sechs von dem Richter gewählte Schiedsmänner (Schöffen) und in weltlichen Streitsachen nur von Laienrichtern zu entscheiden seien. "Ueber Verbrechen und Frevel urtheilten Schwurgerichte, meistens unter freiem himmel, nur in dem Fürstensthume Briren Collegialzerichte, indem hier zur Fällung best Urtheils der Untersuchungsrichter die zwei nächsten Richter beizog"\*\*).

Nicht minder wichtig und täglich im Volkeleben wieders kehrend schloß sich hier an, was als willfürliche Gerichtsbarkeit bezeichnet wird. Auch diese vollzog sich durch bas Bolt, innerhalb des Kreises seiner Stände, ohne andere Gingriffe von Seiten der Staatsbehörden, als wo es sich, wie

<sup>\*)</sup> A. Jager, Berf. G. 56.

<sup>\*\*)</sup> Fur bie Glaubenseinheit u. f. w. G. 56.

Bg, um richterliche Entscheibungen Namens bes Lanbes=

- Sier fand die freie Thatiakeit bes Bolkes innerhalb natürlichen Glieberungen ein ungemein weites Felb. Lag ihnen der Schutz bes Eigenthumes Aller nicht nur bas Organ ihrer Schöffen, und eigene Handhabung beer Ordnung in den Kreisen ihrer Genossenschaft ob; Fwirksamer noch war für diesen Zweck jener moralische, ben ben gesellschaftlichen Bereinigungen aufgebrückte toel von Pflicht= und Rechtssinn, welcher allein bauernd Ache Zustände einem Lande sichern tann. Daraus ergab fene väterliche Fürsorge für Wittwen und Baisen, für me u. f. w. fo weit es welche gab (ein Proletariat kannte allenthalben in Deutschland nicht). Testamente, Thei= men, Erhaltung bes Besithumes einer Familie, Berhalt= toft so garter Natur, Geheimnisse in welche ohne ge-Etthatige Berletung beiliger Gefühle ber Deffentlichteit E Ginblick geftattet werben barf, bie Schlichtung von milienstreitigkeiten, bie Regelung ber Berhaltniffe bon meinben und ihrer Angehörigen unter fich: bieß Alles noch Anderes war die freie, auf Menschenliebe und thigefühl, auf Hertommen, Uebung und sich vererbenden infenschaftlichen Bruberfinn ftupenbe Angelegenheit ber melnen Stande. Sie hatten ihre innere Organisation, ihr bes Bermögen, beffen freie Berwaltung. Ueber Streitige ben und Digbrauche welche im Innern teine befriedigenbe iuma fanden, entschied nach ben Satzungen ber Genossen= tot bas höchfte Richteramt bes Landesherrn, endlich bes Fers auch hier.

Der mit der Reformation allenthalben um sich greifende beaufratische Geist mit, seiner zerstörenden, nivellirenden bed burchdrang nach und nach auch die Thäler des freien Prols. Kaiser Joseph, der Unglückliche, eröffnete die Pleußen seiner "Reformen"-Fluth über Alles, und die bisenur mit Mühe noch in gewissen Schranten gehaltene

Beamten: Strömung ergoß sich unerbittlich über Tyrol. Die Selbstverwaltung hörte in ihren wesentlichen Theilen auf, bie Genossenschaftsvermögen wurden meistens eingezogen und oft verschleubert; was unentgeltlich, oder mit geringem Aufwande von den Genossen selbst geleistet worden war, ging auf zahllose, theure Beamte in allen Abstusungen über, die an dem Mark des Landes nagten.

Hierin liegt ber eigentliche Krebsschaben mehr ober weniger aller Länder, vorzüglich aber seit jener Zeit in Desterreich, weil eine ohne Controle geführte Finanzwirthschaft, im Bunde mit bem wucherischen Capital bas aus ber Noth bes Staates und ber Bolter unerhörten Bortheil zog, zu staats = wie volkswirthschaftlichen Katastrophen führen mußte.

(Schluß folgt.)

#### XLIV.

# Die hollandifchen Buaven im papftlichen Beere.

Die katholische Zeitschrift Etudes religieuses, historiques et litteraires hat im Dezemberhefte bes verflossenen Jahres eine Anzahl kurzer Stizzen über die hollandischen Jünglinge im papstlichen Zuaven-Corps veröffentlicht. Auf wenigen Seiten findet sich hier so viel Anziehendes und Erhebendes, daß schon beim ersten Durchlesen in uns der Wunsch rege wurde, es möchten dieselben auch in Deutschland weiterhin verbreitet werden. Nur die Hoffnung, eine geübtere Feder würde sich an's Wert der Uebersetzung machen, ließ uns nicht sogleich selbst Hand anlegen.

Allerdings hat herr Niedermager ein fleines, scenenund farbenreiches Gemalbe von den jungften Rampfen und Siegen der Streiter für den apostolischen Stuhl entworfen ); plein den Thaten der Kinder Hollands insbesondere war hier elbstverständlich nicht der gehörige Raum gestattet. Und doch zerdienen sie, schon um des Geistes willen der sie belebt, iberall bekannt zu werden.

Wir geben ben Inhalt bes französischen Originales, tinige unwesentliche Aenberungen abgerechnet, getreu wieber, shue ihm sein nationelles Colorit abzustreisen; bereicherten ihm jedoch burch ein paar Züge, welche wir dem letzten zebruarheste berselben Zeitschrift entlehnt haben. Indem wir diese Blätter zum unverwelklichen Lorbeertranze auf den Eräbern von Monte Libretti, Monte Rotondo und Mentana legen, rusen wir den Brüdern und Rampsgenossen der Gefallenen die Worte ihres geseiertesten vaterländischen Dichters zu:

"So walte euch bes himmels Segen! Die Feinde schreckt mit eurem Schwerte; So mögt ihr sehn der Frommen hort, Das Borbild aller Christenheit!"

Hollands brave Ratholiken und tapfere Soldaten haben feit den letzten Ereignissen in Italien allenthalben die gesächrende Anerkennung gefunden. Man rühmte den gewaltigen Jong, einen Kämpen so ganz nach der alten Zeit gesichnitten, der nachdem er vierzehn Feinde zu Boden geschmetztert, auf die Knie sank, um als ächter Christ zu sterben. Man lobte den Muth jener wackeren Streiter, denen der Tod nicht minder willtommen schien als der Sieg. Man bewunderte den Berwundeten von Mentana, der fast im selben Augenblicke von drei Rugeln in die Brust getroffen, seine brei Bunden im Namen des Baters und des Sohnes und

<sup>\*) &</sup>quot;Die Streiter fur ben apoftolischen Stuhl im Jahre 1867", von A. Riebermaber, Abministrator ber Deutschendes Commende Frankfurt a. M. zu Sachsenhausen. Broschütens Berein Frankfurt 1867.

bes heiligen Geistes mit bem Kreuze bezeichnete; und Jeber zollte seine Uchtung ber tiefen Frommigkeit, welche die jungen holländischen Krieger in der entweihten Kirche von Monte Rotonbo niederknien hieß, um das zertretene und verstümmelte Bild des Gekreuzigten andächtig zu kussen. Ueber den Heldensöhnen vergaß man auch nicht des Landes, das sie erzeugt; man weiß es, daß das kleine Holland wohl in größerer Fülle, als jedes andere Land, Gut und Blut für den heiligen Bater geopfert hat.

Doch ward noch lange nicht alles erwähnt; reichlichen Quellen machen es uns möglich diese Berichte zu vervollständigen. Holland hat es verstanden Bins IX. die Ehre zu lohnen, welche er ihm durch den Triumph der Marthrer von Gorfum bereitet hat. Die Kämpser von Monte Libretti, von Monte Notondo und Mentana sind die Erben des Glaubens und Opsersinnes jener glorreichen heiligen Marthrer.

Richt ohne Grund gebachten wir foeben ber beiligen Blutzeugen von Gorfum. Zwischen ihrem Opfertobe und ber hochbergigen Singabe jener Selbenfohne Sollands, bie wir jest bewundern, fnupft fich ein viel engeres Band, ale man auf ben ersten Unblid bin glauben mochte. Es wurde ichen die Beobachtung gemacht, daß ber Feuereifer fur bie Cache bes Papftes bort am mächtigsten auflobere, wo es ehemals viel Streit und Leid gegeben für ben katholischen Glauben. Das Blut, welches in biesen Rämpfen floß, hat nach Jahren eine überreiche Ernte getragen. So geht es immer und überall im Leben ber Kirche. Gine Familie hat dem himmel einen Apostel, einen Martyrer, einen Kreugfahrer geschentt, und Gott bafür in bas Blut biefes Geschlechtes gemiffermaßen einen triebfräftigen Reim gelegt, ber früher ober später herrliche Frucht bringen wird. Ein Bolf verblutet in ben großen Rampfen für seine Religion; eines Tages wird man seinem Schoope starke, helbenmuthige Seelen entsprossen seben. Das bezeugen die Namen der edlen Familien von Quéten und von Quatrebarbes, bas die Geschichte Spaniens,

untreichs und Deutschlands; bas bezeugt eben jest auch Mand und ber glänzende Aufschwung seines katholischen bens.

Seit brei Jahrhunderten hat dort der Calvinismus die genannten "Roomschen" auf jegliche Weise bedrückt und folgt; eine lange Leidenszeit, aus welcher der Tod der artyrer von Gorkum nur als einzelnes Moment hervorstt. Aber siehe, frisch und schön wie die junge Maisonne, 1 mit Abbé Brouwers zu reden, erhob sich diese Kirche aus Tiefe der Erniedrigung, worin man sie begraben wähnte. If den Ruf des erhabenen Dulders Pius eilen die Enkel: Blutzeugen von Gorkum herbei, sich zu schaaren um den 16 des heiligen Petrus, um den Thron des hohenpriesters hen Königs.

Bedeutungsvolles Zusammentreffen! Es war am 8. Dez. 66, als der heilige Bater der Welt seine Absicht kund it, den Martyrern von Gorkum öffentlichen Cult zuzusennen. An demselben Tage begann in Holland jene friedetige Bewegung, welche innerhalb zehn Monaten Rom 24 todesmuthige Zuaven zuführte. Die Diöcese Haarlem, fruchtbarer als alle übrigen, allein 639 wehrhafte Jüngsge stellte, hat zum Oberhirten den Promotor des Canonisionsprozesses der Martyrer von Gorkum.

Im Treffen von Castelsibardo (18. Sept. 1860) waren . Rieberlande kaum burch einige wenige ihrer Söhne versten und selbst diese schrieb man auf die Rechnung des kas klischen Belgiens, das doch an eigenem Ruhme so reich ist. im ersten Einsalle der Piemontesen in den Kirchenstaat 3 der jugendliche Baron Ban Lamsweerde in den Kamps: Rom. Sein Beispiel blieb zwar nicht ohne Einsluß, eine gemeine Begeisterung aber machte sich erst im Beginne des estossenen Jahres (1867) geltend.

Jong, ber gang volksthumlich geworbene helb ber jungn Rampfe, hatte nicht so lange gewartet. Gin junger nomann von breiundzwanzig Jahren, bie einzige Stube einer Bittme beren geringes Bermogen feiner fraftigen Arme noch wohl bedurfte, hatte Beter Jong bisher ben Felbban betrieben, als eines Tages gegen Enbe bes Jahres 1865 feine Mutter in bem "End" las, mehrere bollanbifche Minglinge ftanben im Begriffe Eltern und Beimath gu verlaffen, um fich unter bas Banner Pins' IX. gu reihen. "Bahrlich!" rief fie aus, "bas beige ich Duth haben." - "Mutter", erwiberte Beter, "wenn bu bamit gufrieben bift, wollte ich bas Bleiche thun." Da erfannte bieje bewunderungewerthe Frau, bag Gott von ihr bas Opfer ihres Cohnes forbert, und ohne Bogern fagte fie: "Go fei es benn, bu tanuft geben!" Balb barauf beurlanbte fich Beter bei bem Burger meifter feines Beimath Dries Butjebroef (Broving Rord-Solland). Der Burgermeifter machte bie Bemertung, wie es ihm benn beifallen fonne, in einem fremben Lande und far einen fremben Berricher bie Waffen gu ergreifen. "3ch tampfe weber für einen fremben herrn noch im fremben Lande", war bie Antwort; "bas Land, wohin ich ziehe, ift bie Beimath aller Ratholiten und fein Ronig ift ihr Bapft. Gur biefen Berricher opfere ich gerne alles, felbft bas Leben." Go ftanb auch fein Entichlug fest. - Als er icheibent feinen Jugentfreunden, bie ihm bas Beleite gaben, die Sand brudte, fagte einer von ihnen: "Richt mabr, bu mirft es ihnen meifen, wenn fie gegen ben Papft losgeben"? - "Gewiß!" erwiberte er, "ich will ihnen auftrumpfen, bag ibr bavon boren follt." Und er bielt Bort.

Aus ben Briefen Jongs, welche bie hollandischen Zeistungen veröffentlicht haben, spricht ebenso gewinnende Einfachheit als männlicher Muth. Am 21. Februar 1866 hatte ber neue Zuave St. Peter besucht und darüber seiner Mutter Folgendes berichtet: "Benn man Dir sagt, der Fels des heiligen Petrus sei murbe geworden, dann erwidere nur, das sei nicht wahr. Der Peter Jong und sein Better Wilhelm hatten ihn gesehen; er stehe so sest, daß kein Teufel ihn werde umfturzen können, weder Bittor Emmanuel, noch seine

Spießgesellen mitsammt." Zum Schlusse spendet er bem Lieutenant Guillemin das schöne Lob: "Unsere Offiziere sind vortrefflich, vor allem jedoch unser Lieutenant, den wir nur unsern Schuhengel nennen." Soldat und Offizier sollten beide an demselben Tage, bei derselben glänzenden Waffensthat von Monte Libretti sallen, wo 80 Mann 1200 Feinde angriffen und nicht besiegt wurden.

Aehnliches lefen wir in zwei anderen Briefen bes braven Solbaten, beren einer vom 10. Januar, ber anbere aber am 22. September bes verfloffenen Jahres, also brei Wochen vor seinem Helbentobe geschrieben ift. "Du sagft, heißt es barin, man spreche bavon, ich sei Korporal geworben. ift allerbings eine beffere Nachrede, als etwa bie, ich hatte Strafarrest betommen; boch bas eine ift ebensowenig mabr wie bas andere. Ich bin nicht Korporal. Defwegen, wie Du weißt, bin ich nicht hieher gekommen; ich will gemeiner Anave bleiben und bin zufrieden, zu thun was meine Obern befehlen. Inbessen opfere ich, wenn es nothig ift, freudig mein Leben für die katholische Sache; forbert aber Gott biefes Opfer nicht, so werbe ich spater zu Dir zuruckehren und mein altes Tagewert wieder aufnehmen." — "Du mochtest mich, liebe Mutter! gar gerne in meiner Zuaven-Uniform wiederkehren sehen. In der That, es ware bieß tein fo übles Schauspiel für Dich; Du wurdest mich vortheilhaft verändert finden. Allein bas liegt noch in ber Ferne; wir werben hier vielleicht balb genug ju thun betommen . . . Bei feierlichen Gelegenheiten pflegen wir brei Rahnen mit uns zu führen. Die eine ist von rother Farbe und foll erinnern, daß es blutig hergehen wird, wo man und anzugreifen magt. Die andere ift gelb und weiß, gefegnet vom beiligen Bater; sie beutet, baß Frohsinn unter ben Solvaten herrscht, und daß alle voll Muth sind. britte. schwarze Fahne foll vertunben, bag wir von ber Bal= fatt nicht weichen murben, fo lange noch ein Zuave steht." Das war Beter Jong, ber Schreden ber Baribalbianer.

Ohnehin schon eine riesenhafte Erscheinung, war er unter bem Thorbogen von Monte Libretti wirklich surchtbar geworden. In zersetzter Unisorm, mit entblößtem Kopse stand er da und ließ mit seinen nervigen Armen den Gewehrkolden einer Keule gleich auf den Köpsen der Besreier Italiens herumspielen. Bierzehn dieser rothen Bursche hatte er den Schädel eingeschlagen, als seine Kraft endlich schwand; ohne Wunden, aber völlig erschöpft brach er zusammen, eine Beute rachedurstender Teinde. Einer seiner Kameraden gab dem Gefallenen in naiver Weise ein herrliches Zeugniß. "Glauden Sie mir, herr Pfarrer!" schrieb er nach der heimath, "Sie brauchen für Jong nicht zu beten; er lebte wie ein heiliger und starb als ein Helb."

Unter ben Tobten von Monte Libretti war auch Johann Stephan Erone aus Groningen. Geit ben Tagen feiner Rinbheit icon hatte biefer engelgleiche Jungling ein lebhaftes Berlangen in fich verfpurt, fur ben Glauben fein Blut zu verspriten, als mit einem Dale ber Aufruf Pius' IX. in feinem eblen unichulbigen Bergen bie Soffnung wedte, jenem beißen Buniche endlich genugen gu tonnen. Run wollte er fich trennen von ber greifen Mutter, von Brudern und Schwester. "Und legtest Du mir", jagte er ju feinem Bruber, einem Goloschmiede, "biesen Tisch ba voll Golo, ich nahme es nicht an, mußte ich um solchen Preis von meinem Vorhaben ablassen." — Nach seiner Ankunft in Rom ward er nebst mehreren Anderen bem Papste vorgestellt. Als Bius an ihnen vorüberschritt, sagte er im väterlichen Tone gu Stephan: "Gin braver Hollander!" Da fonnte fich ber junge Buave nicht zurudhalten. "D ja!" rief er mit Thranen in ben Augen aus; "o ja, ein braver Hollander! Soch lebe Bius IX.!" Gerührt von dieser so unerwarteten und innigen Rundgabe findlicher Anhanglichteit, blidte ber heilige Bater ben Jungling fanft lächelnd an und schentte ibm eine Debaille von ber unbeflecten Empfängnig. Sie mar Stephans Ehrenfreug. - "Meine Mutter!" schrieb er nach Sause,

"wie glücklich ift, wer sein Blut bis zum letten Tropfen vergießen wird; die Martyrer aller Jahrhunderte werden ihm entgegen kommen, um ihn einzuführen in den himmel . . ." In einem anderen Briese erzählt er, man habe schon wieders beit in öffentlichen Anschlägen den papstlichen Zuaven gesdecht; dann fährt er weiter: "Sie täuschen sich gewaltig, wenn sie glauben, und Schrecken einzujagen. Wenn sie lossschlagen wollen, desto lieber! wir wünschen nichts so sehr, als unsere hollandische Kraft an diesen verzweiselten Kerlen messen."

Pand im Sefechte von Monte Libretti, als sein Freund und Wassender Frederik aus Tilburg (Provinz Nord-Brabant) mit dem er sonst täglich seine Gebete zu verrichten pflegte sehr aber im Helbenmuthe wetteiserte), von einer Augel in die Wange getrossen wurde. Ein heißer Blutstrom stürzte aus der Wunde hervor. Stephan knöpste eilig seine Zuavensiade aus, um Verbandzeug, das er auf der Brust trug, hervorzuholen. Im selben Augenblicke durchbohrte das tödtliche Blei sein Herz, daß er leblos zusammenbrach. Sein längstsgehegter Wunsch war erfüllt.

Das erste Opfer, welches im Namen ber Rieberlande für die heilige Sache des Statthalters Christi fiel, war Peter Rifolaus hent amp aus Amsterdam. Die Compagnie des Hauptmanns Legonidel zählte bei Bagnorea drei Berwundete. Sie waren sämmtlich Hollander und aus ihnen starb henztamp schon nach wenigen Tagen.

Jahre zählte, war seit sechs Monaten in Rom gewesen. Im setzen Briefe an die Seinen schrieb er: "Wir sind auf dem Bunkte auszumaschiren, ohne jedoch das Ziel unserer Unterschnung zu kennen. Man spricht von Garibaldi, von der Spolera. Gs kann schlimm hergehen, doch was verschlägt uns das? Gottes Wille geschehe!" Am 5. Oktober stürmte tine Colonne von 160 Zuaven, alle gekräftigt durch das

Brob ber Starten und bem Schute ber Ronigin bes Rofenfranges befohlen, mit bem Rufe: "Es lebe Bius IX.! pormarts Ruaven, zum Bajonett gegriffen!" gegen bie Garibalbianer an. Die erfte feinbliche Rugel galt einem Offiziere aus Frantreid, bem Baron Bifter be Bigier von Mirabal, ber icon mit fechezehn Jahren bei Caftelfibarbo gefampft hatte. Boll Beforgniß, fein vermunbeter Lieutenant mochte in bie Sanbe bes Feindes gerathen, marf fich Sentamp gut Boben, ben Schwergetroffenen mit feinem eigenen Rorper gu beden. Da traf ibn eine Rugel in die Bruft, brach eine Rippe entzwei und gerichmetterte ben Rudgrat. Geine Rameraben trugen ibn aus bem Gefechte. Als er unter ihnen einen feiner Landsleute von Amfterdam bemertte, rief er ibm gu : "Bruber! fur mich ift es aus; bu aber vergiß nicht, was wir und versprochen haben, und schlage bich tapfer! Es lebe Pius IX.!"

Der ungludliche, ober besser gesagt, gludliche junge Mann schien bem Tobe auf wenig Stunden nahe zu fenn; allein nichtsbestoweniger lebte er noch drei Tage bis zur Antunft eines hollandischen Priefters. herr Daniel, ber Feldgeistliche ber Zuaven, war nämlich auf die erste Nachricht vom blutigen Strauße zu Bagnorea sogleich von Rom abgereist. Ihn begleitete P. Wilbe aus ber Gefellschaft Jesu, ein Landsmann unserer holländischen Krieger. Zu Biterbo sagte man den beiden Prieftern, ber Berwundete von Bagnorea mare bereits verschieden; sie wurden überdieg besser thun sich nach Balentano zu wenden, wo man eben einen neuen Schlag gegen die Briganten vorbereite. Demnad begaben fie fic wirtlich auf ben Weg nach Balentano, als fie eine eigen: thumliche Uhnung, die fich beider zu gleicher Zeit bemachtigt hatte, auf's neue bestimmte, nach Bagnorea guruckzulenten. Der Bermundete lebte noch; es war ihm gegonnt, die lette Beichte in seiner Muttersprache abzulegen und alle Tröstungen ber Religion zu empfangen. Ginige Stunden barauf, ale hatte er nur auf bes Priesters Segen gewartet, um sich zum

l

el emporzuschwingen, gab er seine Seele ihrem Schöpfer mit einer Ruhe und Ergebung, ja mit einem seligen den, daß allen Umstehenben die Thränen in die Augen. Die Leiche des jugendlichen Helden wurde in der Arche von Bagnorea beigesetzt.

zelten wohl sah die Geschichte so bezaubernde Gestalten nblicher Einfalt und heroischem Muthe an ihren weitden Blicken vorüberziehen. Ober fühlte die Seele der sahrer christlicher, und schlug ihr Herz opferwilliger? die Machabaer selbst belebte tein anderer Geist, tein hütterlicherer Muth, als sie ihre ewig bentwürdigen hten kampsten für Gott und seine Geseh und seine Stadt.

Die erhabene Begeisterung die in der Brust dieser Helbensinge wohnte, übersprudelte gleichsam in den vertraulichen n, die jetzt den Schatz ihrer Familien und den Stolz heimath ausmachen. Es mögen daraus sich hier noch Züge anreihen, die jedoch ohne gestissentliche Auswahl, gen auf's Gerathewohl diesen Correspondenzen entnomsind.

indwig Megel, einer sehr angesehenen Familie Limentstammend, schreibt nach dem hitzigen Geschte von
rea. Er mußte Thränen vergießen beim Anblicke des
lichen Gräuels, womit Garibaldi's sogenannte Freis
bortselbst Kirche und Kloster geschändet hatten. Mit
i letzen Blutstropsen wünscht er allen den Frevel sühnen
bottes verletzte Ehre rächen zu können. "Lebt wohl!"
r seinen Eltern zu, "lebt wohl! und wird euch die
meines Todes gebracht, dann weinet nicht, sondern
et vielmehr das Alleluja an!"

Beter Willemse aus Tilburg, ber auch zu Bagnorea te, glaubte Angesichts ber Sache wofür er so muthig mitten in ben Schrecken und bem grauenhaften Geel eines Bajonettangriffes, ringsum vom Tobe bedroht, simmel über sich offen zu sehen. Was Wunders, wenn er schreibt: "Lebt wohl, liebste Eltern! Brüber und Schwesstern, tausendmal lebt wohl! ich reiße mich los von Allen die mir theuer sind. Morgen hoffe ich wiederum das füße Commando zu hören: Boran Kinder! muthig voran! Für Bius IX.! und dann: Feuer! — Ich werde Euch nach jedem Rampfe schreiben; falle ich, wird ein Anderer Euch Nachricht geben."

Man hat in jungfter Beit taum etwas gelefen, bas mehr acht fatholischen und acht ritterlichen Ginn athmete, als bie Berichte, welche berfelbe madere Beter Billemfe in feine Beimath gefendet hat. "Bas fur Rampfe harren unfer!" ruft er aus. "Wir Gludliche, bie wir nicht mit Bilatus ju fragen brauchen: Wo ift bie Bahrheit! Bir feben unfern Erlofer in feinem Statthalter auf Erben, in Bins IX. Run benn! all unfer Blut wollen wir gerne baran geben, wenn es jum Frieden ber Rirche nothig ift. Das Wort eines unferer Rameraben gilt fur uns Mlle. 3ch muß fterben, fagte er, aber ich bin gewiß, baß ich in ben Simmel fomme. Bir mahnen jedoch nicht, ber liebe Gott bedurfe unfer, um feiner Rirche ben Frieden geben gu tonnen; allein in welcher anderen Schule bilbet er seine Erforenen, als in ber bes Opfers? - Belfet une, benn bas lebel ift groß und forbert die wirksamsten Heilmittel. Die Ginheit unserer Rirche ist eine so innige, daß man jett ben Katholiken leicht erkennen fann. Da bas Haupt leibet, muffen alle mahren Ratholiten mit ihm leiben; benn bas ift eben ber Liebe achter Brufftein."

Zwölfhundert und noch mehr dieser streitbaren Jungslinge standen in den Tagen der Triumph-Feier der heiligen Marthrer von Gorkum zu Schutz und Schirm um Petrus Fels gereiht. Alle hatten es geschworen für den Frieden und die Einheit der Kirche in den Tod zu gehen; und Mentana kann es bezeugen, wie treu sie ihren Schwur gehalten. Von 24 Zuaven, die auf dem Schlachtselbe lagen, waren 11 Hot-länder, und unter den 57 Verwundeten dieser berühmten

uppe zählten die Rieberlande 24 ihrer Sohne. Wer versont blieb, glaubte sich ob dieses glücklichen Looses gleichen entschuldigen zu müssen. "Ich war in allen Gesechten", reibt Einer von ihnen, "das von Bagnorea allein ausgesmmen; wir hatten indes bei Balentano, Ischia, Farnese, wir unsern braven Dusournel verloren, noch genug zu nu. Ach! ich konnte nicht überall zugegen seyn, doch am zuzen habe ich meinen guten Autheil gehabt. Ich stand benmal im Feuer. Heute beziehe ich die Wache von St. eter; alles für St. Peter!"

280 Großes und Erhabenes die menschliche Brust bes
21, da erwacht wie von selbst das Lied. Und könnte es
4 stumm bleiben, wenn im Herzen jede Fiber schwingt?

v prägt sich auch der tiefgläubige opserbereite Sinn, der
zenwärtig die holländische Jugend entstammt, besonders in
n zahlreichen sogenannten Zuaden-Liedern aus, welche jest
Holland allerorts auftauchen. Die beiden solgenden, ein
nger = und ein Schlachtlied, können in ihrer zwar schmucksen, aber markigen Weise als Muster aller gelten.

Lagerlieb ber hollanbifden papftlichen Buaven\*).

Wem Chriften-Blut burch bie Abern fpracht, Bon fremder Makel rein, Und wem ein Gerz für Pius glast, Der ftimme mit uns ein; Aus freier Bruft mit vollem Klang, Uns gleichen Sinns gefellt, Erheb er frommen Ehrenfang Dem Friedens-Gerrn ber Welt!

D Gott, ber bu vom himmelethren Starf walteft und gerecht,

Die Juavenlieber find aus bem hollanbifden felbft und nach ben Abpthmen ber Originale aberfest. Als Bichter berfelben wird ber targlich verftorbene Bater Rocts genannt.

Wir bitten bich burch beinen Sohn.
Schirm Unschuld, Treu und Recht!
Und bangt nicht, wenn bie Rugel brobt,
Und schreckt nicht blanker Stabl,
Wir geben freubig in ben Tob;
Für Bius gilt bie Wal!

Gs fiege Wahrheit, Recht und Treu, Und fallt ber lette Mann; herricht Bater Bius wieder frei, Dieß herz erft ruhen fann! für ihn verließen wir dich, Strand, Entrungen Meer und Fluth, Für ihn, o fußes heimathland, Berspriget unser Blut!

Wir schweren Treu auf Betri Grab, Dem großen Pius Treu, Und Treu bem Fels, den Jesus gab Jum Grunde bem Gebäu; Um's Kreuzpanier kniet uns're Wehr, Gott schaut vom himmel drein, Und Kraft strömt Pius' Segen hehr Den Friesenherzen ein.

D herr, bu Lenfer aller Welt, Leih uns auch beine hand, Wenns, guter Gott, bir so gefällt Fürs liebe Baterland! Den theu'rsten Eid uns wahre boch, Und muffen fallen wir, Laß, bricht bas herz, uns rufen noch: heil Bius, Bater bir!

Schlachtgefang. (Krygsmarsch der Nederlandsche Zousven).

Auf, auf! Bataver, auf! Für Gott und Recht ben Strauß gewagt! Rein! Christenherz nicht bangt und zagt Bor jener Schlange haupt. Auf, vorwärts! Unterm Rreng ift nicht Gefahr; Chriftus felbft ruft ench jum Streit, Beigt, baß ihr Manner feib!

Auf, auf! Bataver, auf! Ench schwillt bie Bruft in heil'ger Gluth; Far Zesus opfert froh bas Blut, Der herzen letten Schlag! Auf, vorwärts! Rimmer ftirbt ein Marthrer; Wer für Gott bas Leben weißt Lebt fort in Ewigkeit.

Auf, auf! Bataver, auf! Für Bater Bius in ben Tob!
Die Solle raf't — hat teine Roth,
Boran zieht Gottes Stern.
Auf, vorwärts!
Auserlej'ne Chriftenschaar,
Hollands Lieb und ftolze Wehr,
Boran, zu Gottes Chr!

Gine Begeisterung, wie sie jene Lieber burchweht, konnte im Lager ber Bewunderer des unsterdlich blamirten Zweis Welten Deros natürlich nur als Fiebergluth des religiösen Fanatismus bezeichnet werden. Aber ist es Fanatismus, zu mühevoller Krankenpstege sich einem ruhmlosen Tode in die Urme werfen? Und doch waren es dieselben muthbeseelten Bertheidiger des heiligen Stuhles, welche, als zu Albano die Cholera wüthete, mit ihren starken Armen der Kranken warteten und die Todten begruben. Unter jenen aber, deren Selbstverläugnung sich auf diesem Kampsplatze der Liebe am glänzendsten bewährte, waren mehrere holländische Zuaven.

Zwei derselben hatten sich unverzagt an das Wert des Todtengräbers gemacht. Sie schickten sich zu diesem Geschäfte mit einer Kaltblütigkeit, die völliges Mißkennen der Gesahr zu verrathen schien. "Aber, meine Freunde!" fragte sie deßehalb ein Offizier, "wissen Sie denn auch, daß diese Arbeit Ihnen das Leben kosten kann?" — "Ja wohl!" war die

Antwort, "boch wir fürchten ben Tob nicht; wir sind zun Sterben bereit." Die einzige Erholung, welche sie sich wir rend ihres traurigen Tagewerkes gönnten, war fremmel bet bet in einer nahen Kapelle, wo sie harrten, bis nan wer Tobte herbeitrug. Beibe starben als Opser solcher Licht, mit ihnen noch ein Dritter ihrer Landsleute. — Pins II in von jeder ausopfernden That hört und jede würdigt, würsche daß die Leichen dieser Hochherzigen in einem prachtelm Grabe ihre Ruhe fänden. Ein holländischer Sergeant, im die Seuche verschont hatte, trägt auf der Brust eine gedem Medaille zur Erinnerung an seinen Liebeseiser zu Albane.

Ebensowenig stimmt es zu Fanatismus, Enlehrungs aller Art, angestrengte Mariche, fortwährende Rachtmade u. f. w. mit freudiger Ausbauer und Gebulb ju ertrage. "Wir effen", fchreibt Johann Sanft, "wenn man und 📭 Beit lagt; wir nehmen einen Trunt Bein, wenn wir eben bekommen. Seute ift es just ein Monat, bag wir = fere Rleiber nicht vom Leibe gebracht haben. Bir beite uns auf Febern mit ellenlangen Rielen - b. h. auf Ein find jedoch babei munter und lustig. Fast alle Tage gibt ein Gefecht. Wenn wir einmal schlafen tonnen, folument wir fanfter als irgend ein Prinz auf ber Welt. Wollt 🟴 mir auch gang Holland ichenten, ich möchte nicht nach bezurudtehren. Auf, ihr Sohne von Gemert \*)! fommt # uns, folget uns und zeiget, daß ihr noch Blut in Abern traget, Blut in Fulle für den heiligen Stuhl!... Gruget meine Freunde und Befannten, auch meine 300 wenn ich beren habe, und bittet Alle bie ich etwa belief hatte, in meinem Ramen um Bergebung!"

Der Fanatismus mit seiner "bustern Sluth von 2000schaft" kennt kein Berzeihen; unsere Helben aber hezen 1661 errungenem Siege nur Mitleib und Erbarmen. Der 1666

<sup>\*)</sup> Proving Rord=Brabant bei Ginbhoven.

mannte Beter Billemse fühlt fich ben Briganten gleich= m zum Danke verpflichtet, weil fie ihm, freilich ohne ihr und Bollen, taufend Belegenheiten geboten batten, b Schape für ben himmel zu sammeln. In einem Briefe m 19. Ottober erhebt sich ber eble Jungling sozusagen auf n Sohepunkt driftlicher Liebe. "Die Mehrheit biefer Bether Staliens", bemerkt er, "bat noch nie so gute Tage erit, wie jest, ba fie in Rriegsgefangenschaft ift. Unser migft geliebter Papft = Ronig fieht in biefen Unglucklichen te arme Berirrte, welche fich zwar bestechen ließen, aber r Gutes noch empfänglich und fähig sind. Man barf ffen, daß fich hier die Meiften aus ihnen betehren werten. k auch Holland hunderte von Stunden entfernt, so konnt be boch an biesem Werte mitarbeiten, indem Ihr fur bie men Leute betet. Flebet inftanbigft zum heiligften Bergen fu, daß es ihnen ben Reichthum feiner Gnabe zuwenden ige! Ihre Befehrung wird ein wahrer Troft fenn fur bieg ittliche Berg, befonders in gegenwärtiger Zeit, wo fo viele eelen fich auf ewig in's Berberben fturgen."

Holland konnte stolz seyn auf solche Söhne, und — ott sei Dank! es hat sie nicht unterschätzt. Kein Fleck ist t ganzen Lande, wo nicht Begeisterung herrschte für die wstlichen Zuaven. In Aller Mund leben die Namen eines wag, Hehlamp, Erone und Anderer. Die großartigsten ranerseierlichkeiten, wozu das Bolk in Massen herbeiströmte, rten das Andenken der Gefallenen. Der Protestant\*) wie Ratholik, das ganze Bolk fühlt sich gehoben. Die Fasilten der Gebliebenen mischen in ihre Trauer jene Freude,

<sup>•)</sup> Einem Briefe aus Rom entnehmen wir folgende Notig: Bier pros teft antische hollander, welche von dem Werbes Comité ihrer heis math, bas felbeverständlich nur Ratholifen annimmt, abgewiesen worben waren, eilten auf eigene Koften nach Rom, wo Jeder von ihnen 600 Franken entrichtete, um in der Armee Bius' IX. dienen zu können.

bie ber Glaube einflößt. Auch Holland hat feine Dachabas

Als die Mutter Jongs ben Tob ihres Cohnes vernahm, rief fie aus: "Go foll ich benn meinen Beter auf biefer Belt nicht mehr feben, aber bort im himmel werbe ich ihn wieber finben; leiber ift mir jeboch jest ber Eroft genommen, einen Sohn in ber Armee bes Papftes gu haben!" - Da Jemand fragte: "Bie, Gie wurden wirflich, wenn Gie noch einen Sohn befägen, auch biefen gieben laffen?" antwortete fie: "Bas einen? wenn ich hundert hatte, fonnten fie alle geben!" - Kurz barauf las man im Tyd unter ben langen Bergeichniffen, welche bie fur bie papftliche Urmee eingegans genen Baben gu veröffentlichen pflegen, folgende Ungeige: "Frau Jong . . . fur bie Berwundeten von Monte Librett, wo mein lieber Beter fur Gott, Rirche und Bapft fein Leben gab - 12 fl." Gine Zeitung hatte berichtet, bei ber Rad: richt von Beters Tob hatte beffen Mutter geweint. "Das ift nicht wahr", bemertte bieje fajt entruftet, "man bat mid arg verläumbet." - Die Mutter Benfamps bedauerte nur, baß man ihr ben Tob ihres Gohnes mehrere Tage verbehlt hatte.

Eine andere Mutter hatte ihrem Sohne die Erlaubnis gegeben, unter die Fahne des Papstes zu treten. Am Abende vor dem zur Abreise bestimmten Tage trennte man sich erst in später Nacht. Als die Mutter ihren Sohn im Schlase glaubte, trat sie in sein Gemach und warf sich am Fuße des Bettes auf die Knie nieder. Der Jüngling, der plöglich erwachte und sie dort voll Inbrunst beten sah, bat sie dringend, sich einige Ruhe zu gönnen, damit ihr so viele Sorge nicht noch eine Krankheit zuzöge. "Ei, mein Kind!" unterbrach ihn da lebhaft die Wintter, "was würdest du thun, wenn ich über deiner Abreise erfranken oder gar sterden würde?" Eine harte Frage für einen liebenden Sohn. Dieser besann sich eine kleine Weile und sagte dann: "Ich würde dennoch gehen." Zest erhob sich das großmüthige Weib stels

b gludlich, umarmte ihn und rief: "Geh, mein Rind! bu t wurdig für Gott bein Blut zu vergiegen."

Wie wunderbar bildet doch der Glaube das menschliche rz! Welch ein wohlthuendes Schauspiel gewähren nicht se christlichen Heldenmutter, so start und zart zugleich, ben der berühmten, kalt cokettirenden Spartanerin des fischen Alterthums!

Bater und Sohne bleiben jedoch nicht zurud, der Opferster ber Mütter belebt auch sie. Kaum hatte man in suingen des wackern Erone Tod vernommen, als schon it andere seiner Altersgenossen sich anschiedten, in Rom men Plat einzunehmen. Es herrscht hier in der That eine uchtbarkeit, der etwas von der Triebkraft des Martyrersums innewohnen muß. Hundert dieser Braven lagen theils it theils verwundet auf den Schlachtselbern rings um die ige Stadt. Holland will sie zehnsach ersehen. Damit ist er seinem Bolke noch kein Genüge geschehen. Es sendet erdieß noch Tausende von Gulden; die Subscriptions-Liste 3 "Tyd" allein weist 200,000 Franken auf. Für die Zusaft steht ein wohleingerichtetes Invalidenhaus sertig da; te katholische Dame hat ihr prächtiges Landhaus zu diesem vecke ahgetreten.

Man möchte glauben, die schöne Zeit der Kreuzzüge sei eber angebrochen, wenn man sieht wie allerorts wehrträfse Jünglinge sich eilig aufmachen, die auserlesene Schaar apostolischen Stuhles zu verstärken. "Nach Rom!" Dieser af, der in einem schönen Abschiedsliede der nach Italien henden jungen Streiter erklingt (Naar Rome!) — dieser acht holische Ruf schallt jetzt durch ganz Holland. Ein fransschen Zuave schrieb neulich von Rom: "Mir scheint saft, Mands Katholiten kommen noch sammt und sonders hieher zogen." Bis zum 26. November v. Is. hatte das papstse Werbescomite zu Brüssel allein 1684 Hollander unter Banner Pius' IX. entsendet. Im Lause des Dezembers lbeten sich weitere 500, und jest zählt Holland unter dieser

Rahne an 2600 Mann. Riewegen, eine Stadt bon 22,000 Ginwohnern ichidte im Dezember gu feinen 170 Buaven auf einmal noch 30 andere. Gie jogen ab mit flingenbem Spiele, in ihrer Mitte brei Bruber, Gobne einer Bittwe. Das tleine Gelbrop (Proving Nord-Brabant), mit nur 1700 Seelen, batte icon gegen Enbe bes porigen Sabres 20 Ruaven in Rom. In einem Dorfe bei Daftricht verweigerte ein Bater feinem Gobne als bem einzigen Erben eines großen Bermogens bie Erlaubnig, ju ben Zuaven ju geben, weil er glaubte, fur einen fo reichen jungen Dann gegieme fich gemeiner Golbatenbienft nicht. "Dein Bater!" entgegnete ber Sohn, "ich halte es fur eine große Ehre, Golbat bes Bapftes ju fenn; fur eine Muszeichnung galte es mir, im Rampfe gegen Jeinbe bes beiligen Stuhles verwundet gu werben; bes Ruhmes Gipfel aber hatte ich erstiegen und mir und bir von Gott die hochste Unade erlangt, sturbe ich für feine Sache." — Ein Bauer von Uden (Prov. Nordbrabant, füböstlich von Berzogenbusch) hatte zwei Gohne; beibe wollten in das Zuaven = Corps eintreten, aber ber Bater fonnte es nur einem geftatten. Wer follte ber Bevorzugte fenn? Der Mann wußte zu helfen; er ließ sie das Loos ziehen, und ber glückliche Conscribirte begab sich mit noch sieben andern jungen Leuten seines Beimathortes nach Rom.

Auch die Art und Beise, wie diese wackeren Jünglinge von Heimath und Baterhaus hinweg in den Kampf für Papst und Kirche ziehen, erinnert an die Zeit, wo der Rus: "Gott will es!" Millionen Herzen mit Begeisterung erfüllte. Fünf Bürger von Schiedam (Provinz Süd-Holland) wohnten am Morgen ihrer Abreise einem seierlichen Hochamte bei, während bessen sie die heilige Communion empfingen. In Rotterdam angekommen gingen sie sogleich zur Kirche, wo die Geistlichkeit sie empfing, um die Gebete für Reisende zu verrichten. Bon da brachten prächtige Equipagen sie zur Rhebe. In Herzogenbusch trasen sieben stattliche Bursche vom Lande ein; sie saßen auf einem großen Leiterwagen und

beteten andächtig ben Rosenkranz. Ihr ländliches Fuhrwerk gierte eine riesige Inschrift mit ben Worten: Hoch lebe Bius IX.!

Glanzend und großartig war das Schauspiel, welches Rete Rhede von Rotterdam Sonntags den 24. November v. Is. bot. An 150 Freiwillige wollten zur See gehen, und wohl 20,000 Zuschauer, zum großen Theile auch Protestanten, drängten sich am Strande dem Schiffe zu. Als die Retruten des Papstes sich einschifften, stimmten sie die holzthndische National-Hymne an und riesen: "Hoch lebe König Wilhelm III.!" Diese patriotische Kundgebung zündete blitzschnell in der Menge; alles fühlte sich auf einmal katholisch, und "Hoch Pius IX.!" donnerte aus tausend und tausend Rehlen weit hinaus auf's hohe Meer, als sollten es die Wogen im steigenden Schwall zum Tiderstrande und nach Rom tragen. Immer und immer wieder seierten begeisterte Ruse vereint Pius IX. und Wilhelm III.

Hollands König blieb auch nicht ohne Theilnahme für feine tapfern Landestinder unter ben Fahnen bes Papftes. Awei berfelben wollten ihn perfonlich um bie Genehmigung bitten in die Armee Bius' IX. eintreten zu burfen. "Gebet mur, meine Lieben !" fagte ber Konig, "ich will euch nicht aurudhalten. Bas foll ich aber thun, wenn hier Gefahr brobt und ich selbst eurer bebarf?" — "Majestät!" erwi= berten bie Beiben, "Sie werben telegraphiren laffen, und wir werben ohne alles Zögern herbeieilen, unsern König zu icuten und zu vertheidigen." Der Ronig war erfreut über biese beherzte patrivtische Antwort, und sagte lächelnb: "Brav! Ihr feib madere Solbaten, gang wie ber, ben ich bier in meiner Brieftasche habe." — Bei biefen Worten zeigte er ihnen bas Portrat Beter Jongs, bes Selben von Monte Libretti. Der gutige Monarch schenkte nun ben bei= ben Glucklichen seine goldene Uhr und entließ sie mit bem freundlichen Buniche, feiner auch in Butunft ju gebenten. - Ein Anderer ber ebenfalls gerne nach Rom gegangen

ware, aber bie Kosten ber Reise nicht erschwingen tonnte, ging geraben Weges zu seinem Könige, biesen selbst um bas Reisegelb zu bitten. Der König bewilligte alsogleich bas Gesuch und begleitete seine reiche Sabe mit den schönen Worten: "Wäre ich in der Lage des Papstes, so wunschte auch ich, man möchte mir zu hulfe tommen."

So spricht, so handelt ein protestantischer Fürst. Möge ihm Gott diese hochherzige Gesinnung lohnen und seinen Thron vor den Stürmen behüten, die Roms hohenpriesterlichen König bedrohen. Was jest sein Bolt so mächtig des wegt, verdürgt ihm, daß die Krone noch von treuen und starten Händen über seinem erlauchten Haupte gehalten wird. Noch nie ist ein König vom Throne gestiegen, der die Liebe seines katholischen Bolkes sur Kirche und Bapst verstand, und es immer frank und frei, nach seines Herzen vollstem Drange rusen ließ: Rach Rom, nach Rom!

### XLV.

# Neuere Werke über Kirchengeschichte.

I. Riebner \*).

Die Kirchengeschichte von Chrift. Wilh. Niebner, geb. 9. Aug. 1797, gest. 12. Aug. 1865, bem vieljährigen Berausgeber ber von E. F. Ilgen 1832 gegründeten "Zeitschrift

<sup>\*)</sup> Christian Wilhelm Niebner's Lehrbuch ber christlichen Rirchenges schichte von ber altesten Zeit bis auf bie Gegenwart. Reueste, von bem Berfasser furz vor seinem Tobe ausgearbeitete Auflage. Berlin 1866. 1 Bb. 978 Seiten (4 Thir.).

r die historische Theologie", welche nach Riedner von K.

Umg. Kahnis redigirt wird und gegenwärtig in ihrem I. Jahrgange (38 Bände von je 4 Heften) steht, erschien zusk im J. 1846. Sie erreichte im J. 1866 ihre zweite wer von dem Bersasser für den Druck vordereitete, aber mihm doch nicht mehr erlebte Austage. Dabei wird es nach unschlicher Berechnung sein Bewenden haben. Allerdings Boas Wert einige Borzüge. Es wurde an ihm namentlich: Fülle der angesührten Literatur in früherer Zeit gerühmt. Inscheint uns aber, daß dasselbe namentlich von Hase darin deutend überholt worden sei. Für Niedner ist insbesondere istatholische (historische) Literatur der neuern Zeit vielsach wetern incognita, während bei K. Hase hierin wenigstens Setreben nach Bollständigkeit und Unparteilichkeit herstritt.

Doch wenn Riebner auch vielfach Anerkennung verbient to eine nicht zu verachtenbe Ausbeute gewährt, so hat seine rchengeschichte für bie Letture eine fo abstrufe und abrectende Geftalt, daß sie auf ben Ramen einer Rirchen-Ichichte in bem geläufigen Sinne bes Bortes taum Anuch hat. Den eigentlichen Charafter bes Wertes von ebner zu bezeichnen, halt aber schwer. Soll es ber Berb einer Bhilosophie ber Kirchengeschichte senn, so ift es enfalls bei bem Berfuche, bei ber blogen Belleitat geben. Man tann fagen, daß ber Verfasser bas unabweis= e Beburfnig fühlte bie Rirchengeschichte ju sustematifiren, & Ericeinungen unter beftimmte leitenbe Gefichtspuntte bringen; er ift aber nach unserer Meinung hiebei vorcent subjettiv ju Berte gegangen. Sein Buch zerfallt eine Ungabl von Abschnitten, Abfaben, Abtheilungen, terabtheilungen, so baß es sich wie ein großes Schachtel= 🗗 ausnimmt und ben Total-Ginbruck bes Zerhackten, Zeremen und Berfetten macht. Die Darftellung ober Sprache bas Begentheil eines für ein Beschichtswert erforberlichen iles. Jebe Seite bie man zufällig aufschlägt, bietet Beweise bafür. Die ersten zwölf Zeilen z. B. lauten als "Zur Historit ber christlichen Kirchengeschichte. Erste Atheilung: Gegenstands-Lehre. S. 1. Der Begriff "Kirche" Schriftenthum. 1. Der Ausbruck bes Begriffs in der Bene nung. 1. Der allein eigentlichst-authentische Name ist soo dela röv odgarör, rod seot, Koravor. Er ist nicht Bisondern Anzeige der Sache: als eines im Diesseits Werte den, im Zenseits sich Bollenbenden; als Heilswerts der Geheit durch Christus, die gott-entstremdete Menschheit ihr zusühren. In ihm mehr, als in dem Namen "Theotratioder "Christotratie" lag angezeigt des christlichen Religion und Kirche-Begriffs eigenstes Wesen: religiöse und sittlie Anstalt und Gemeinschaft in Eins zu sehn." Ist das sließen geschrieben oder auch nur verständlich?

Die ersten vier Zeilen auf S. 500, fast der Mitte di Berkes, lauten: "II. Die religiöse Richtung in der Zeit de Auftretens (der Waldenser). 1. Basis war: das heilig Schrift=Princip, für die Lehre; die Lebens=Form und Thätig keit Christi und seiner Jünger=Apostel, Armuth und Predig für das Religions = Gemeinschaftliche." — Die drei lette Zeilen des Werkes (S. 953) lauten: "III. Anhang: Allgemein Religionen = Statistif um Witte des neunzehnten christliche Jahrhunderts: als Vergleichung der Zahl = und Zustandi Verhältnisse."

In bieser Form liegt bas ganze Wert vor. Es ift al hatten wir vor uns bas ungeheure 1000 Seiten starte Rigister einer etwa 200 Banbe umfassenden großen Kirchm Geschichte, oder auch den in verwildertem Stile hingeworsene Entwurf einer solchen Kirchengeschichte der dem Berfasser pu Borlage dienen soll, aber nicht für den Druck bestimmt if Verglichen mit diesem sortlausenden Kauberwelsch sind bil Literatur Angaben in den Anmerkungen weitaus das Best namentlich bei einzelnen Partien wo der Versasser eine ge wisse Bollständigkeit erreicht und für Andere gearbeitet hat.

In Bezug auf seine eigene theologische Richtung beobacht

Riedner eine große Objektivität (wie auch Hase); seinen eigenen theologischen Standpunkt kann man eben nur errathen, seer aus andern Schriften des Bersassers abnehmen Früher nämlich erschien von Riedner: "Grundriß der Kirchengeschichte", Keipzig 1834 (616 Seiten ohne Titel) als Manuscript gestendt. Sodann: "Philosophiae Hermesii Bonnensis novarum bierum in theologia exordii explicatio et existimatio", Lipsiae 1839. Endlich einiges Kleinere. Man sieht aber, daß das Batein Riedner's nicht flüssiger und verständlicher ist als sein Bentsch.

Baben wir hier harte Worte gesprochen, so wollen wir We übrigen Berbienfte Riebner's gern anerkennen. Er hat Re Zeitschrift für historische Theologie, welche ber Kirchen-Sefcichte große Dienfte geleiftet und von jedem Kirchen-Diftoriter berudfichtigt und benütt werben muß, 20 Jahre lang (1845-1865) mit Befchid und Blud redigirt und fie fat unter seiner Rebaktion einen bebeutenben Aufschwung enommen. Der Jahrgang 1857 bringt bas genaue Register Mer bie vorhergehenden 25 Bande von C. A. Hahn. Der mene Rebatteur, Kahnis, erklärt inbeg in seinem Borwort (Sahrg. 1866), er sei es sich und ber Sache schuldig von Enfang an zu ertlaren, bag nur eine lebhaftere Betheiligung ber Mitglieber ber historisch-theologischen Gefellschaft bie Rufunft biefer Zeitschrift fichern fonne; in welcher Ertlarung Melleicht Andere einen Troft finden mogen bie fich gleichfalls Aber Mangel einer "lebhaftern Betheiligung" zu beschweren ellen Grund haben.

Eine Biographie Riebner's, ja auch nur eine Borrebe m ber zweiten Auflage seiner Kirchengeschichte haben wir vergebens gesucht. Wir wissen nicht, wer ber Herausgeber ist. Wir sehen nur, baß er (ober bie Berlagshanblung) sich bas Recht einer "tunftigen eigenen Uebersetzung in frembe Spraschen" vorbehalt. Wir vermuthen aber, baß bas Wert sich in fremben Sprachen noch viel befrembenber ausnehmen wird als in ber bentschen.

#### II. Safe").

Die erfte Auflage von Safe's Rirchengeschichte ericien im 3. 1834 (bie folgenben Auflagen 1836, 1837, 1841, 1844, 1847, 1854, 1858). Das Wert in feiner gebrangten Rurge und geiftreichen Faffung hat wie verschiebene andere Berte R. Safes, Die weitefte Berbreitung gefunden. Es ift unter anberm auch in die frangofifche und englische Sprache überfett. Raum war bie neunte Auflage ber Rirchengeschichte von Gueride theilweise ericbienen, als auch R. Safe mit feiner neunten neueften Auflage hervortrat welche er, wie uns icheint, eine verbefferte zu nennen berechtigt ift. Bom erften Ericheinen biefes Beichichtswerfes an itrebte ber Berfaffer nach einer gewiffen Objettivitat ber Muffaffung, er ichien insbesondere ber Polemit gegen die tatholische Rirche aus bem Wege zu gehen; ba gerieth er auf einmal wie in eine andere Strömung hinein, von ber Unparteilichkeit in die Parteilichkeit, ja Feindseligkeit gegen die fatholische Rirche. Die Wendung geschah burch bas Wert: "Sandbuch ber protestantischen Bolemit gegen bie romisch = fatholische Rirche", 2. Aufl. 1865. Es ist, als ob Hase auch hier seine bekannte Berfatilität ober Bielseitigkeit an den Tag legen wollte. Der Berfasser von "Franz von Affisi, ein Seiligenbild", 1856, "Katharina von Siena, ein Heiligenbild", 1864 - wollte auch als Streittheologe seine Lorbeeren pfluden. Doch war ihm tiefe Stellung nicht behaglich; und wir nehmen mit Bergnugen von ben Befenntniffen Notig, bie in ber Borrebe zu ber fraglichen neunten Auflage niedergelegt find. Der Berfaffer fagt barin: "Wein protestantischer Stand punkt in ber Anschauung von Greignissen und Versonen bat

<sup>\*)</sup> Rirchengeschichte. Lehrbuch junadift für afabemische Borlefungen von Dr. Karl Muguft Safe, Profesor ber Theologie in Jena. Neunte verbefferte Austage. Leipzig 1867. 743 Seiten.

reilich nirgends verborgen; aber diese gewährt die unzte Freiheit und sordert die parteilose Gerechtigkeit des
kles auch über das ihm Fremdartige, ja Feindselige.
be doch protestantische Geschichtschreibung gewesen, welche
i ein begründetes und maßvolles Urtheil über die geistige
ke Gregor's VII. sestgestellt\*)... Dennoch könnte der kaihen Theologie durch die neue Ausgade meiner Kirchenichte in Erinnerung kommen, was sie über ein anderes
heben Hase) vergessen zu haben scheint, daß ich allezeit
ichtschliche Wahrheit redlich gesucht, daher auch das
ichte, Große und Schöne, was ihre Kirche enthält, unism anerkannt, ja vielleicht mitunter früher und schärfer
lächt gestellt habe, als manche ihrer eigenen Theologen
ichan hatten."

Das Lettere wollen wir nicht in Abrede stellen. Wir wen auch gerne und selbst mit Befriedigung an, daß z. B. neben Guericke sich einer objektiveren Darstellung ken hat; aber in manchen ehebem historischen Streitz bie noch immer gegen die Katholiken ausgebeutet werhat er doch von den neuern historischen Forschungen kung genommen.

Reber das Ende von M. Hus z. B. sagt er: "Frei ging sin (nach Constanz) im Vertrauen auf seine Rechtsigkeit, im Rothfall auf seine Todesfreudigkeit. Er wurde stet. Bergebens verwendete sich der böhmische und pols! Abel für sein Recht, der Kaiser hatte nur ein Ers für den Bruch seines Geleites." Der Herr R. Hase war in der Anmertung zu dem "Erröthen" Sigmunds mitanz gesagt: "dagegen: J. Hus und sein Geleitsbrief vr. polit. Blätter 1839, Bb. IV Heft 7)." Mit diesem

Die Katholiten haben nie an biefer "Größe" Anftoß genommen, sondern nur die Schein-Ratholiten, die ben Despotismus des Staates auch in firchlichen Dingen der Freiheit ber Kirche vorgezogen: wie die Gallitaner, Josephiner u. a.

"bagegen" in ber Rote ift aber ber Objettivitat nicht gethan. Der Berfaffer tonnte fich u. a. aus bem Mi biefen Blattern Bb. 41, G. 529 - 544 "Ueber ben brief, welchen Raifer Sigmund (18. Ottober 141 Magifter Johannes Bus ertheilte", eines Naberen richten, bag ber "salvus conductus" nicht bie Stra eines überführten Saretiters in fich ichließen fonn Sus an bas allgemeine Concil appellirt und vor all erflart batte, bag er fich bem Urtheile beffelben unt wolle. In ben Blataten gu Brag bor feiner Abre es: "Benn mich bas Concil eines Irrthums überfü beweist, baß ich Baretifches gelehrt, jo werbe ich mi weigern bie außerften Strafen eines Saretifers gu er Safe mußte wiffen, baß bie Bohmen fich anfange ni ben Bruch bes Geleites, fonbern über bie Strafe bes beschwerten; er mußte miffen, bag ein "Geleitsbrief" Raifers einen überführten Baretiter vor ber Str schütt, welche nicht bloß bas gange Mittelalter gu I stehend erkannte, die auch die Reformatoren, wie wenn fie Gewalt besagen, in Anwendung brachte läßt ferner ben hus fterben "unter Lobpreifungen & Glauben, bag beifen Sache siegen werbe burch größer nach ihm." All bas ist historisch nicht zu erwei involvirt ferner einen Widerspruch, wenn R. Safe Tob bes hieronymus von Prag fagt: "hieronymu rief, ermannte sich, citirte feine Richter vor ben Richter, und endete (30. Mai 1416) nach dem Beri Philosophen mit ber Ruhnheit eines Stoifers." Phrase. Wer widerrufen hat, fann sich ermanner wenn seine Sache eine gute ist (was die Sache Hieronymus von Prag nicht war), wohl ein d Martyrer, aber nicht mehr ein Stoifer werben, sowi benn mit ber Rube eines Stoifers nicht vereint feine por ben oberften Richter zu citiren.

Es ift ferner eine colossale Uebertreibung, we

k in der Bartholomäusnacht zu Paris (1572) zwanzigs kab Hugenotten ermordet werden läßt (es waren nicht so Hunderte). Es ist unwahr, zu sagen: Gregor VIII. ließ To Deum singen für die Ausrottung der Feinde Christi! Te Deum wurde gesungen, weil man in Rom berichtet ken war, daß der König einer gegen sein Leben gerichten war, daß der König einer gegen sein Leben gerichten war, daß der König einer gegen sein Leben gerichten war, daß der König einer Bollte K. Hase objektiv so mußte er auch sagen ober doch andeuten, daß kein so, kein Priester an diesen Blutsenen sich irgendwie Migt, vielmehr in den Provinzen die Bischöse die Protesten vor der Wuth des Bolkes mit aller Energie gest, und daß in Folge davon manche Hugenotten zu der erwäcksehrten.

Diese Beispiele zeigen, daß herr K. hase bei einer igen 10. Auflage noch viel "objektiver" werden könnte. erkennen indeß gerne das viele Wahre und Schöne an, in seinem Werke niedergelegt ist, namentlich auch daß ie katholische Literatur wie die protestantische anführt, ir sie kennen gelernt hat, daß ihm hierin kaum einer inderen protestantischen historiker gleich kommt, und daß her Paragraph seines Werkes so schön und präcis gesisch, daß wir gerne barin die Hand des Meisters besern. Auch wir Katholiken können aus der Kirchensichte Karl Hase's noch Manches lernen.

#### XLVI.

AND MAKE THE PROPERTY AND THE THE

## Reneftes über Spanien\*).

"Unter ben verschiebenen Standpunkten von welchen aus über Spanien geschrieben murbe, ist bersenige eines von con sessionellen Borurtheilen frei gewordenen Protestanten, welche mit der katholischen Kirche im allerbesten Frieden lebt, und bersenige eines Mannes von entschiedenster politischer Freissinnigkeit und Unabhängigkeit, welchen gleichwohl die Alltags phrase des Fortschrittes nicht meistert, vielleicht noch nicht allseitig vertreten." So präcisirt von vorneherein hen Baumstark seinen Standpunkt, und da wir ihm darin, das dieser Standpunkt bis seht noch nicht vertreten war, unde dingt beipflichten dursen, werden wir um so lieber uns seiner Führung überlassen.

Bevolkerung und Zustande Spaniens haben sich im Allgemeinen ber Gunft ber mobernen Reisenden und Reise beschreiber wenig zu erfreuen. Die Deutschen insbesonden welche sonst überall, in England, Frankreich, Belgien, selbst in Rußland und ber Türkei Lobenswerthes und Gutes pfinden wissen, scheinen jenseits der Pyrenaen ihre vielgerühmte Objektivität und Gründlichkeit vollständig zu ver

<sup>\*)</sup> Reinhold Baumftart: Mein Ausflug nach Spanien im Frib jahr 1867. Regeneburg, Mang 1868.

Große und kleine Tagesblatter, illustrirte Bochenriften und Monatshefte wetteifern bas Land und feine wohner in ber öffentlichen Dleinung herabzuseten. Bieles son tommt auf Rechnung ber nur allzu häufigen Gebrechen : Ginseitigkeit und Unwissenheit. Das ungunftige Urtheil t aber noch einen tiefer liegenden Grund: Spanien ift tional und fatholisch, es ift nicht mobern und ungläubig. se es eben nur begwegen Tabel und herabwürdigung er= mt. bafür liefert uns Italien ben besten Beweis. Bis gum be ber fünfziger Jahre theilte bie apenninische Salbinsel B Diggeschick ber pyrenaischen; seitbem ber Ronig Ghren= mn und ber Tollhausler Garibaldi tie Beiligen bes italie= iben Bolfes (2) geworben find, haben die Italiener in bem man bas Urtheil ber öffentlichen Meinung nennt, un= leure Fortschritte gemacht. Man überschwemmt uns formmit Lobliebern auf die hochbegabte von der reinsten Bater= beliebe burchglühte Ration und ihre herrliche Zutunft, und b muffen bie Schreiber felbft miffen, bag bas italienische Bolt ber den Rlauen einer gottvergeffenen fittenlosen Meute bem derben entgegeneilt. Aber immerhin, Italien hat aufgetatholisch zu senn und ist auf bem besten Wege gang Dern" zu werden. Spanien dagegen hat, obwohl ihm fünfzig Jahren keines der modernen politischen Leiden ext geblieben ist, obwohl Bürgertriege und die Afterweis= ber liberalen Dottrin um die Wette auf die Bernichtung alten Spaniens hingearbeitet haben, nicht aufgehört spa= in, bas heißt national und fatholisch zu bleiben.

Um so mehr muß baher bas Urtheil eines Mannes in's wicht fallen, welcher bem protestantischen Bekenntnisse ansort, und welcher in seinem engern Baterlande so reichlich legenheit gehabt hat den modernen Liberalismus durch und ben kennen zu lernen. Herr Baumstart wurde durch die Pige Größe des badischen Liberalismus weder zur Bewunzung hingerissen noch zur Bekehrung getrieben; er macht im Gegentheil das Geständniß, daß die Entwicklung der

öffentlichen Dinge und Buftanbe in feinem beutichen und babifden Baterlande feit geraumer Beit feinen in ehrlicher und faurer Arbeit erworbenen Uebergeugungen in foldem Grabe entgegengeset war, bag er anfing fich in allem Grufte ungludlich ju fublen. Er fant fich burch bie noble - von einem namhaften Theile feiner regierungefreundlichen Collegen feineswege getheilte - Rudficht auf feinen Stand als Richter von ber Theilnahme am politifden Barteileben abgehalten, und fuchte Eroft über bas Glend ber Zeit in ben Studien. Im Berlaufe berfelben vertieft er fich in bie fpanifche Literatur, und baburch erwacht in ihm ber Drang bie vergangene und noch mehr die gegenwartige Gefchichte bes Lanbes fennen gu lernen. "3ch fab mich um, was meine Zeitgenoffen über Spanien fagen. Zwei rafch aufeinander folgende Militar Aufftande waren in neuefter Zeit niedergeworfen und ich borte bie Regierung, welche nunmehr die Bugel bes Lanbes fraftvoll in ber Sand hielt, angegriffen, gefchmabt, beschimpft von bunbert Stimmen - Stimmen von welchen bie Babr beit nicht zu boren, ich mich bei andern Wegenständen langft gewöhnt hatte . . . 3ch fab mich ferner um in ben bie jest vorhandenen gablreichen, jum Theile auch bochft gebiegenen Reisewerfen über Spanien. Deift fant ich gar zu vid Raturichilderung . . . und zu wenig Rucfficht auf bie menidlichen Lebensverhaltniffe, furz ich überzeugte mich, bag meinem Drang über biefes Land und Bolt Babrbeit gu fchauen, auch burch fleißigftes Lefen und Studiren niemals volle Befriedigung ju Theil werben fonne. Alfo, wenn immer möglich, ich mußte nach Spanien."

Herr Baumftark war so glücklich seinem Drange folgen zu können. Um Palmsonntag 1867 trat er seine Reise an um bann in zweiundbreißig Tagen die Rundsahrt durch Spanien zu machen, vom öftlichen Ende der Phrenaen durch Catalonien, Balencia, Granada, beide Castilien, Leon und Biscama zurück über die Bidasson. Man könnte versucht seyn, diese Zeit von weniger als fünf Wochen für unzureichend zu einer

lichen Renntniß Spaniens zu halten; allein ber Berbehauptet teineswegs seine Renntnig von Spanien nur funf Wochen zu verbanten. Fast jebe Seite feines & legt Zeugniß bafur ab, bag er mehr und grundlichere miß bes spanischen Geistes und Befens nach Spanien iracht hat, als viele sogenannte Autoritäten nach jahren Aufenthalte von bort mitnehmen. Ilm was es ihm un war, nämlich bas ihm langft aus ben Werten ber salen Literatur bekannt und lieb geworbene Bolk in er Rabe zu sehen, aus ber lebenbigen Anschauung bas Urtheil zu erproben, bas Anderer zu prufen: bieß e er auch in ber furgen Zeit erreichen. Es hatte bieß nicht Jeber vermocht; benn bie Babe scharfer und r Beobachtung, die unermubliche Rührigkeit, die Unabteit von ben Forberungen bes großen Troffes ber Touift nicht Jebermanns Sache. Uebrigens macht herr start burchaus nicht Anspruch auf unbedingte Unfehl-; er hat sich bie redlichste Muhe gegeben möglichst viel leben bes Boltes zu feben, und urtheilt barüber als tann von Ropf und Herz; findet ein Leser Beranlaffung en berichteten Thatsachen andere, bessere und mahrere iffe zu ziehen, so bleibt ihm bieß ja unbenommen. Das Urtheil bes Berfaffers über bas spanische Bolt im en ift ein höchst gunftiges. Er ift nicht ber erfte welcher be ausspricht; schon Andere, zulett Stolz, Lorinser und er haben und zwar von verschiedenen Standpunkten ang ahnlich geurtheilt. Aber bas Mißtrauen, welches einer Zeit Stolz und Lorinfer als tatholischen Prieftern engebracht hat, ift hier nicht am Plate einem Protestanten iber welcher nicht wohl aus confessionellen Rudfichten ig ju Gunften eines tatholischen Boltes urtheilen tann. ings besitt diefer Protestant bie unter seinen Glaubens= en nicht eben häufige Gigenschaft, im fatholischen Gulte oon ber seinen zwar verschiedene, aber beghalb nicht r ehrwürdige Form ber Gottesverehrung zu sehen.

befucht barum bie fpanischen Rirden nicht allein um ihrer Runftwerfe und um feiner ethnographifchen Studien willen. fondern er gefteht uns, bag er in ben franifchen Domen bie genugvollften, reinften und beften Mugenblide feiner Reifegeit gelebt, bağ er von Unruhe und Leibenicaft, von manderlei Sturm und Drang in ihnen Beruhigung und Sammlung ge funben habe" (C. 26). Ochon in Barcelona macht er bie überall in Spanien, etwa bas halbmoberne Mabrid ausgenommen, fich wieberholende Bemerfung, bag er nicht nur bie Frauen "welche Gottlob im Allgemeinen überall gleich fromm find", fonbern auch Manner jebes Stanbes und Lebensalters, barunter folde "mit allen Gigenthumlichteiten feiner Lebensform und höherer Beiftesbilbung" als fromme und gefammelte Beter in ben Rirchen fniend fand. "Und mahrlich, ich habe mich, obgleich nicht Ratholit, über biefe Babrnehmungen fo berglich gefreut, wie es nur ber allerbefte Ratholit thun fann. Denn es war fur mich gar nicht bie Frage, in welcher geschichtlichen Form biefes Bolt feine Religion verebre, fonbern nur, ob es ihm mit feiner Religion mabrer und beiliget Ernft fei. Das aber ift, man verlaffe fich barauf, im Gregen und Bangen in Spanien ber Fall, und ichen aus biefem einzigen Grunde ift an ben fo oft prophezeiten Untergang ober Berfall bes fpanischen Bolfes und Staates gar nicht zu benfen."

Allein nicht nur in ber Kirche, sondern auch braußen, auf ber Sisenbahn, auf ben Schiffen, in den Wirthshänsern und auf ber Straße, in den Museen und auf öffentlichen Spaziergängen findet Herr Baumstark eine Anzahl von kleinen Zügen, welche zusammengenommen das günstigste Bild der spanischen Bevölkerung geben. Der spanische Nationalcharakter und noch mehr die spanische Erziehung treten hierin wirklich groß und im glänzendsten Lichte hervor. Artigkeit, gesittete Besen, besonders dem weiblichen Geschlechte gegenüber, Sim für Wohlthätigkeit, Nüchternheit\*), Mäßigkeit und Redlichkeit

<sup>\*) &</sup>quot;3d habe in gang Spanien zwei betrunfene Menfchen gefeben, von

is Eigenschaften ber Mehrzahl einer Bevölkerung lassen xue die da und dort, besonders in den Seestädten und der auptstadt, aber immerhin in geringerem Maße als andersärts auftretenden Fehler entgegengesetzter Art vergessen.

Rach bem was herr Baumftart über bie Industrie und uftige Geschäftsthätigfeit Spaniens zu berichten bat, tragen efelben gegenüber ben mitteleuropaischen Berhaltniffen allerngs einen ziemlich primitiven Charafter. Aber bag nicht tangel an Fleiß und Intelligenz baran bie Schulb tragt, weist ber ausgezeichnete Stand bes Landbaues in ben nchtbaren sublichen Provingen, die rasche Aufnahme ber abuftrie in benjenigen Gegenben bie nach Lage und Ber-Itnissen sich hierzu eignen, und die Bluthe bes handels t ben Seeplagen. Dag Spanien hierin gurud ift, mochte neiften ben Unruhen zuzuschreiben sein, welche seit baig Jahren bas Land fast unablässig burchwühlen. Uebris se burfte es noch sehr die Frage senn, ob die spanische ation nicht eine größere und beffere Bufunft zu hoffen t, als bie Bolter bei welchen ber Induftrialismus fich bets alle Lebensgebiete bienftbar gemacht hat.

Was ber Verfasser über die politische Lage Spaniens werkt, lassen wir hier besser unberührt; da berartige Verstenisse boch nur in einem größern Zusammenhange bewechen werden können. So viel jedoch müssen wis des wehen werden können. So viel jedoch müssen wir des wehen, daß Herr Baumstark in allen seinen Urtheilen niesits die Forberungen des Rechtes, die Interessen des Volkes und welcher Doktrin opfert, daß er auch hier seinem von theginn ausgesprochenen Grundsatze tren bleibt die wahre litische Freisinnigkeit und Unabhängigkeit zu wahren.

Gine besondere Aufmerksamteit wendet ber Verfasser erall ben Denkmalen ber spanischen Kunft zu. Bon ber aftit weiß er im Ganzen wenig erhebliches zu berichten;

welchen Einer nach feiner eigenen Erklarung wie nach feiner Sprache, ein Frangofe war, ber Anbere es wenigftene gu fein foien" S. 34.

ift biefelbe boch in ber mobernen Beit faft nirgenbs gur reinen Runftentfaltung gelangt, mabrent fie im Mittelalter wenig felbitftanbig neben ber Architeftur bergeht. Die fpanifche Malerei bagegen findet bei ihm eine fo eingebende und liebevolle Burbigung wie taum von einem feiner Borganger. Es ift wohl auch teiner berfelben mit ber gleichen Renntniß bes fpanischen Geiftes und zugleich mit berfelben Unabbangigfeit von ben berrichenben Geichmaderichtungen gur Betrachtung ber in ben Rirchen gerftreuten und in ben Mufeen gehäuften Runftwerte geschritten. Für Murillo bat er vielleicht eine Schwache, aber eine noble und fernhaft gute. Ginen eigenen Ginbrud haben auf Referenten bie Schilberungen ber Bauwerte aus ber maurifchen Beit gemacht. Wenn man auch aus Beschreibungen und Abbilbungen mit ben herrlichen Werten ber germanischen Runft in Spanien - hat body hier die "Gothit" allein in ber Belt hiftorifchen Boben - nicht unbefannt ift, fo fpudt boch von Rinbesbeinen an in unfern Ropfen ber Gebante an bie Berrlichfeit ber grabischen Bauten; bie taufenbfaltige Form, die unendlicht Buntheit und Bracht ber Farben, ber marchenhafte Glang bie abenteuerlichen Geschichten von Abencerragen und Begris - Alles bas berauscht, und erfullt bas Berg beim Gebanten an bas Untergegangene mit jener gewiffen Behmuth, wit man fie beim Anblide ber griechischen und romischen Ruinen ober auch ber profanirten Rlofter bes Mittelaltere empfindet. herr Baumftart that einen ftarfen aber bantenswerthen Griff, indem er ben Meniden von beute, ben Entel und Erben driftlicher Jahrhunderte aus bem Taumel aufruttelt, und ihn zwingt nach bem Werthe ber maurifden Gultur eine ernfte Frage an fich felber gu ftellen. Die Antwort wird faum anders ausfallen fonnen, als er felber fie (G. 153) gibt: "Das maurische Wefen ruht auf einer falichen und jum Theil wenigstens von ihrem Stifter mit Bewußtfenn und Berechnung gefälschten Religion. Dan bedentt mas aus biefem einzigen, nicht wohl zu bestreitenben Cape

d ergeben muß für ben Charafter und bie Geschichte eines boltes! Die maurische Beiftesbilbung leibet an einer gewiffen beschränktheit und Geziertheit, welche überall hervortritt, und be ungehemmte Entfaltung ber vollen reichen Menschen= tatur unmöglich macht." Ferner S. 157: "Und so muß men bas lette entscheibenbe und beherrschenbe Gefühl, mit eldem wir bie Alhambra verlaffen, basjenige bes Dantes nb ber Freude senn über ben Untergang einer in wesent= den Dingen falschen und verkehrten, wenn auch vielfach angenben und bestechenben, boch mit Recht vor bem Sobern mb Beffern niebergefuntenen, von bem Freieren und Beiftigeren Regten Cultur. Bellas und Rom, bas alte wie bas neue, ten wahrlich über Mecca und Mebinah!" Es ift biefer michauung entsprechend, wenn ber Berfasser fich mit ganger ingebung in die Betrachtung ber gothischen Dome von Se-Ma, Toledo, Burgos versenkt, und wenn er bei ber romisch= riftlichen Renaissance aus Rarl's V. Zeiten mit einer Liebe eweilt, welche biefer Runftrichtung fonft felten zu Theil wird.

Bu ben angiehenbsten Partien bes Buches gehoren bie bidnitte über bie Geschichte und Literatur ber spanischen ation. Trop ihrer fnappen Fassung find biefelben eigent= to befondere Bucher fur fich, und von einem Reichthume \$ Inhalts, daß man sie mit einmaliger Letture taum er= In allen befundet Berr Baumftart ein tuchtiges andium und ein selbstftandiges Urtheil; die Streiflichter elde gelegentlich auf nichtspanische Zustande entfallen, sind elleicht nicht nach Jebermanns Geschmad; aber bas ist auch w tein Uebelftant. Befonbers unangenehm wird an vielen rten bie Beurtheilung Rarl's V. und seines Sohnes Phin vermerkt werben. Herr Baumstart halt nämlich jenen z einen ber größten unscrer Raiser, auf welchen wir mit bem Juge stolz senn dürfen; in Philipp sieht er mehr einen forantien und innerlich unglücklichen als graufamen Mann. as ftimmt freilich nicht mit ben Lehren ber "Fachmanner" eiche eines Gewaltherrschers und Unterbrückers ber beutschen

Libertat für ihren Aufbau ber beutschen, und eines Buthe riche für ihre Schilberei ber nieberlanbifden Gefchichte beburfen. Es zerftort auch bie Birtung bes Schiller'ichen Don Carlos. Allein wer ben Abschnitt über Aranjueg und bie baran gefnupfte Erorterung über Philipp II. und feinen Cobn (C. 534, 547) liest, wird bem Berfaffer bantbar fenn, baß er ben berrichenben Wahngebilben - und es gibt folde in zwei Richtungen - ehrlich und flar entgegen getreten ift. Gur bas Saus Sabsburg bat Berr Baumftart jene Ber ehrung, welche eigentlich jedem redlichen Deutschen eigen ift. Mag aus ber fpatern Beit bes habsburgifchen Raiferthums manches Unglud zu verzeichnen fenn, welches unfere Ration mit bem Saufe Sabsburg erlitten bat: es gibt feines bas wir burch baffelbe erlitten hatten. Und bieß follte auch von benen nicht vergeffen und verläugnet werben, welche vom Saufe Bollern bas Beil Dentichlands erwarten.

Die Betrachtungen über bie Literatur wird auch ber Renner nicht ohne Ruten lefen. Befondere bebergigenswerth find bie Worte mit welchen ber wirklich meisterhafte Abrig ber Be-Schichte bes fpanischen Theaters eingeleitet wird: "Die fpanische Ration ift die einzige bes mobernen Guropa, beren Theater und gwar mahrend einer Bluthegeit von zwei Sahrhunderten zwei Gigenschaften befaß, ohne welches ein achtes mobernes National = Theater sich überhaupt nicht benten läßt; biejes Theater war nämlich christlich und volksthümlich. mich keineswegs bei bieser Gelegenheit zum Ritter bes Christenthums aufwerfen. So gut ich aber ben innigen Zusammenhang bes altgriechischen Theaters mit ber bellenischen Bolte Religion verstehen und anerkennen barf, ohne bag man ben Berdacht hegen wird, daß ich zum Cultus des Jupiter, des Bacchus und ber Benus zurücktehren wolle, ebenfo gut fann und muß ich darauf bestehen, daß bas Theater eines christlichen Bolfes von driftlichem Geifte burchbrungen senn muß, wenn es seine Aufgabe an ber Gesammtheit ber Nation erfüllen foll. Dağ ein National Theater national seyn muß, wird

Richt minder bedeutend find bie Erörterungen über Cervantes (S. 451-472) und über Calceron (S. 477-489). Diefe Abschnitte geben bem Buche einen ernsten wissenschaft= Achen Charafter. Jedoch werben biejenigen welche burch bie Betture von der Gedankenarbeit ausruhen wollen, baffelbe teineswegs vergeblich zur Hand nehmen. Denn die launigen Berichte über tleine Reiseerlebnisse, die herrlichen Naturschil= berungen geben eine Reihe willfommener, genugreicher Rube= puntte. Gerade in ber lettern Sinficht bewährt Berr Baumfart eine mahre Meisterschaft: Die Meeresfahrt von Alicante nach Malaga (S. 80), bas vom Alhambrahugel geschaute Banorama (S. 150, 151), ber Maimorgen in Aranjuez (6. 537), gang besonders aber ber Oftermontag unter ben Balmen zu Elche (S. 75) gestatten zugleich Einblicke in's Bemutheleben bes Berfassers, welche unfere Sochachtung nur fteigern fonnen.

Wir haben in unserem Berichte fast mehr von der Person bes Berfassers als über ben von ihm gebotenen Stoff gessprochen: es liegt dieß in der Natur der Sache. Bei Reises Beschreibungen kommt am Ende Alles darauf an, wer sie geschrieben hat. Der Reisebeschreiber gibt uns fremdes Leben, wie sich solches in seinem eigenen restettirt hat; bevor wir nun trinken, wersen wir wohl zuerst einen prüsenden Blick auf das Trinkgefäß. Außerdem aber haben wir den Bunsch,

baß bie Lefer- biefer Blatter fich recht beeifern möchten, aus bem Buche felbst genauere Renntnig von Spanien zu ichepfen; und wir schließen mit bem Schlufworte bes Berfaffers:

"Ber frei von Blaftrtheit, mit einer bem Ibealen und Rraftvollen jugewendeten Seele reist, ber wird nirgends eine reichere Ernte, nirgends gludlichere Tage finden als in Spanien. Land und Bolf wirfen auf bas eigene Seelenleben bes Reifenben in wohlthätigster Beife zurud; als ich Spanien verlaffen hatte, überfiel mich bie Empfindung ich fei weniger werth geworben" . . .

"Fragt man mich ichlieflich nach bem wesentlichen Schat von Bahrheit, ben ich in Spanien gehoben zu haben meine, und ben ich meinen Lesern mittheilen wollte, so fann ich bie Duinteffenz bavon in wenigen Gaben geben:

- 1) Beit entfernt von einem Buftanbe bes Berfalls ober Berfunkenheit ift bas franifche Bolt in einer burchaus boffnungevollen geistigen und materiellen Entwidelung begriffen.
- 2) Die Grundpfeiler biefer Entwidelung wenn fie jum bauernden Segen führen foll, find und werben fenn Ratholicismus und Monarchie.
- 3) Die gegenwartige fpanische Regierung macht mit wohlberechtigter Rraftentfaltung ben flar bewußten Berfuch, Bolf und Gefellichaft zu retten gegen bie Bartei ber Berftorung aller ewigen Grundlagen bes Menschenlebens.
- 4) In Runft und Literatur fteht Spanien ebenburtig neben jebem Bolf und Land ber Erbe.
- 5) Bir Mitteleuropaer hatten Ursache genug, von Spanien zu lernen und uns an ihm zu erbauen."

## XLVII.

; 11

# Streiflichter auf die Wirkungen der neuen Rational-Dekonomie.

Bom frangofifchen Stanbpuntte.

Reine Wirfung ohne Urfache. Dieß alte Rernspruchwort k flets ebenfo wahr als es oft im prattischen Leben unbewitet bleibt. Dant ber Auftlarung bes Jahrhunderts nimmt wan gar zu gerne die Birtung für die Urfache und verneibet baburch bas unbequeme muhfame Rachforschen über de fo vielfach befrembenben Erscheinungen unserer Zeit. Hierin lient gerade ber unheilvollste Grundfehler, bag man heutzuinge Alles burch liberal klingelnde Rebensarten und hochrabende Gemeinplate abthun und jebe gegnerische Anficht, o gegrundet biefelbe auch fenn mag, im Boraus bloß beg. milb verwerfen will, weil fie von ber andern Seite tommt and mit ber eigenen Unfehlbarkeit im Widerspruch fteht. So sehen wir u. a. unsere liberale Bourgeriste es hartnäckig ablaugnen, daß sie durch ihre eigenen Lehren und noch mehr wirch ihr eigenes Thun es gewesen ift, die ben Socialismus bervorgerufen. Sie verbindet sich bie Augen um ben Abarund nicht zu sehen, ben sie jelbst gegraben und ber sie zu verschlingen broht. Um sich und Andere fort und fort zu bethören, setzt sie ihre Angriffe gegen Religion, Sittlichkeit und Autorität mit einer wahren Berserterwuth fort. Sie scheint es mit Gewalt nicht wissen zu wollen, wie tief der Abgrund ist und welches Schicksal ihr so nahe bevorsteht; sie will sich selbst betäuben, um die Erkenntniß zu vermeiben daß ihre Herrschaft zu Ende ist und daß es die höchste Zeit wäre umzukehren, wenn sie den letzten Dingen der socialen Revolution zuvorkommen will.

Man bentt wenig baran, wie nahe ber Socialismus und ber Capitalismus ober bie Bantofratie im Grunbe verwandt find. Als Laffalle bundert Millionen Thaler Staatshulfe gur Lojung ber socialen Frage mittelft Broduttiv-Affociationen verlangte, mußte fich Jeber fofort ben beutschen Erzsocialiften als Bermalter biefer ungeheuren Gumme vorstellen und er felbft bachte ficher nicht anders. Alfo ein focialiftifcher Rothfchild! Deghalb wird es auch ichon viel weniger fonberbar und unglaublich flingen, wenn man versichert, bag bie gange ungeheuerliche Finangwirthichaft und bie Ausbeutung eines großen Landes faft ausschließlich in ben Banden von Gocialiften liegt, wie bieg in Frankreich ber Fall ift. In biefem Lande find feit 1852 alle wirthichaftlichen Berhaltniffe ganglich umgeftaltet und fogufagen auf ben Ropf geftellt worden. Die Socialiften haben burch bie Rachgiebigteit, bie Mitfoulb und unter bem Schute ber volkswirthichaftlich völlig unfabigen Regierung einen an Gewaltherrichaft grengenden Einflug ausgeübt und üben ibn noch aus. Gie haben mit Mitteln gearbeitet beren Umfang und Grogartigfeit alles übertrifft, was man bisher auf wirthichaftlichem Gebiete gefeben. Man ware alfo berechtigt anzunehmen, bas Endergebniß hatte eine auf focialiftifchen Grundfagen berubende Umgeftaltung ber gangen Gefellichaft fenn muffen; wenigftens durfte ber Anfang, die Anbahnung zu folchen Berhaltniffen porhanden fenn. Aber gerabe bas ichneibenofte Wegentheil ift

ingetreten. Die von ben Socialisten gegrünbeten und geieiteten wirthschaftlichen Unternehmungen haben bie burch en vulgaren Detonomismus geschaffene Rluft zwischen ber besitzenden und besitzlosen Classe am startsten erweitert und in finanzielles Feudalspitem ber gefährlichften und emporendben Art begrundet, gegen welches bas fruhere auf Grundrefit gebaute abelige Feudalspftem ein mahres Rinderspiel ift. Les extrêmes se touchent. Die aukersten Ausläufer und Sonfequenzen aller diefer eine Art Unfehlbarteit beanfpruchen= en, auf den abenteuerlichsten Trugschlüffen bes menschlichen Berftandes beruhenden Sufteme verwideln fich fo fehr ineinneber, bag felbst bas geubteste und aufmertfamfte Auge fie laum noch zu unterscheiben vermag. Die in Frankreich burch iocialistische Unternehmungen biefer Art bewirkte wirthschaftliche Umgestaltung ift eine berjenigen Erscheinungen, an benen ich die Thatsache am beutlichsten nachweisen läßt. Das Bichtigfte babei ist aber, bag hiedurch auch schon ber vollgültige Beweis von ber Unfähigfeit bes jocialistischen Systems eine neue Grundlage ber Gefellichaft zu werben, volltommen erbracht ist und bag alle berartigen Bersuche gerade in bas Begentheil umschlagen. Anstatt die sociale Frage zu lojen, wird dieselbe geschaffen, wenn sie nicht ba senn sollte, und beren Lösung so erschwert, daß biefelbe mit gewöhnlichen Mitteln nicht mehr gebacht werben tann.

Die socialistische Bewegung ging auch in Frankreich von ber Bourgeoisie aus, um mit einem finanziellen Feudalsistem zu endigen, das seinerseits nur durch Gewaltmaßregeln und Rechtsverletzungen wird beseitigt werden können, wozu freilich alle Aussicht vorhanden ist. Der Ursprung der Beswegung fällt mit den Anfängen des Bürger-Königthums zusimmen. Ansangs der dreißiger Jahre bildeten eine Anzahl von den wohlhabenderen Ständen angehörigen und gebildeten inngen Leuten einen religiös politisch socialistischen Berein unter der Leitung eines gewissen Enfantin, der als Bater

ber Gefellichaft betrachtet wurde und beghalb ben Ramen Bere Enfantin führte. Er vereinigte babei bie Gigenichaften eines Sobenpriefters, politifch-focialen Gefengebers, Regenten und Sausvaters in fich. Die Gefellichaft fiebelte fich auf einem größern Grunbftud bes Sugels (jegigen Stabttheife) Menilmontant an, welches mit einer Mauer umgeben wurde und fo bie neue Befellichaft von ber alten abichlog und ab fonberte. Da biefe Socialiften vorgaben, fich bie Berwirts lichung ber Lebren bes befannten Grafen St. Simon, bet im 18. Jahrhundert lebte, vorgenommen gu haben, fo wurden fie einfach St. Simoniften genannt, welcher Rame ihnen bis beute verblieben. Gigenthum, Arbeiten, Beiteintheilung, Dabls geiten , Gottesbienft b. b. was man Gottesbienft gu nennen beliebte, alles war gemeinschaftlich und wurde von bem Bere Enfantin mit unbeidranfter Machtvolltommenbeit geregelt. Derfelbe batte auch die Fabigfeiten ber einzelnen Mitglieber abfolut zu beurtheilen und biefelben bemgemäß zu verwenden. Die Sauseinrichtung murbe abweichend von allem Ueblichen bewertstelligt, bie Rleibung felbit vollig umgeftaltet und nach gang neuen und originellen Duftern angefertigt, fo bag bas Ericheinen eines St. Simoniften in ber Strage Muffeben erregte. Auch "Frauen" gesellten fich zu dem Berein und murben eifrige Mitglieber, wobei freilich die Sittlichkeit nicht bejonders gewann. Gines ober gar mehrere mannliche Mitglieber ber Gesellschaft gingen sogar nach Negppten und anbern Ländern um das Ibeal ber Sefte, Die "freie Frau" aufzufinden, mas natürlich nicht gelang. Aus Grunden ber öffentlichen Sittlichkeit machten die Gerichte nach einigen Jahren bem Treiben ein Ende und gaben bie Anhanger bem gewöhnlichen Leben zurud, in welchem fie es bann fast fammtlich febr weit gebracht haben, freilich nicht in bem mas Sittlichkeit und Gemeinnütlichfeit betrifft. Die Gerichtsverhandlung bewies bie strenge Unterordnung ber Mitglieder unter ben Bere Enfantin und beisen absolute Herrschaft über die Gette. Auf

gen bes Gerichts antworteten sie nur nach eingeholter niß bes hauptes, bem sie stets eine ungewöhnliche ing erzeigten. Auch nach ber Zerftreuung bestand zum uch biefer Ginflug bes Bere Enfantin, benn bie Ditblieben noch lange in Berbindung untereinander. an ficht hieraus ichon zur Benuge, bag bie Lehren . Simoniften hauptfachlich auf Concentrirung ber jaftlichen und geistigen Krafte ausgingen, bie bann nheitlicher unbeschränkter Leitung zu einer ungewöhn-Racht anwachsen mußten. Natürlich sollte aus biefer rirung auch ein erhöhter Bohlstand, erhöhter Genuß einzelnen Mitglieber hervorgeben. War nun auch ligthum ber Sette gerftort, fo blieben boch bie Lebren bort erhaltenen jugenblichen Ginbrucke bei ben ger= und mit einem Glorienschein ber Berfolgung um-Bungern fortbefteben. Diefelben fuchten ibre Lebren ntlichen Leben anzuwenden, verbreiteten sie burch n ber verschiebensten Gattung, beren Absat eben urch bas Aufsehen befördert wurde, welches bie sonderieberlassung in Menilmontant und ber Prozeg ber erregt hatte. Wenn baber bei ber nachstfolgenben en Umgeftaltung bie focialiftifchen Beftrebungen foon htig auftraten, so ist bieg vornehmlich ben St. Simouzuschreiben; und ba bas Raiserthum bekanntlich jeber etwas zu bringen hatte, so gingen auch die St. Simo= richt leer aus. Ja, sie betamen gewissermaßen ben ntheil. Ihnen fiel jum größten Theil die vollswirth= je und sociale Aufgabe bes Raiferthums zu, bas fich i seinen volksbeglückenben Unternehmungen bebiente. er bedeutenoften St. Simonisten, ber fast icon be-: Nationalokunom Michel Chevalier, wurde Brofessor Sausbeutungstunst am Collège de France und Raths Raisers, endlich auch Senator. Es sigen überhaupt ig bubiche Angahl ber Junger Enfantins im Senat,

in bem gesetzgebenden Körper und in wichtigen Regiern stellen. Obwohl die ganze Niederlassung in Menilmozusammen teine 60 Personen umfaßte und manche davostorben und verdorben sind, bilden die St. Simonister 1852 eine gar gewaltige Macht, die sich zahllose Anh und Helserschelser erworben. Nur dem zähen Festhalte ihren ursprünglichen Ueberzeugungen, gegenüber der dur liberale Gesinnungslosigsteit alles gesunden Urtheils daa wordenen Gesellschaft, ist dieser unglaubliche Ersolg schreiben, denn auch der mächtige Schutz der Regierung nichts vermocht, wenn die Menschen überhaupt noch Kopf oben zu behalten wüßten. In sinanzieller Hinschenschliche Gerschlichen alle Bernisse, sowohl staatliche als gesellschaftliche, in ganz Frank

Selbstverftanblich stehen bie meiften liberalen Bl vollständig in ben Diensten ber Sette, und eine Saup gabe biefer Zeilen foll es auch fenn, bas über alle De gewiffenlose und gemeinschabliche Treiben biefer Preffe wieber nur in ber geiftigen und sittlichen Berfahrenbeit fich über die "religiofen Borurtheile" hinwegsetenden Bi fums zu fuchen bas, nachbem es ben "alten Aberglaul abgeworfen, sich mit einer wahren Wuth bem Glauben ben volkswirthschaftlichen Betrug hingibt, weil berselbe ben himmel auf Erben verspricht. Ohne bie geiftige i ruttung ber Gesellschaft mare ein solcher Erfolg nie mos Erft wenn unfere Mitwelt aus eigener Erfahr und zum eigensten Schaben fich ein Urtheil über bas I gerische ber mobernen Dekonomie gebilbet haben wirt, ift a bie Zeit gekommen, wo bas Christenthum wieder in f alten Rechte wird eintreten können.

Die St. Simonisten haben ein großartiges Credit= 1 Spekulationssystem eingerichtet bessen einziger Zweck, gl bemjenigen ber Gemeinschaft zu Menilmontant, auf Eeinigung ber materiellen, hier besonders ber Geldkrafte

möglichst wenigen Sanben binausgeht. Ihre Unternehmungen jaben nur biefes Biel, find nur in biefem Sinne geleitet. Sie beruhen auf einem Monopol und sie sind schließlich weiter nichts als ein reines Hazarbspiel bei bem ber Aftien= Besiter ftets verliert und die Urheber solcher Unternehmungen Rets gewinnen. Das freie ber natürlichen Strebefraft bes Einzelnen entsproffenbe Unternehmen, bie natürliche Conmereng find vereitelt, Alles wird centralifirt, reglementirt, inbordinirt und tuchtig ausgebeutet von einigen wenigen auf ber Sohe ber Zeit stehenden Faifeurs, bie felbstverständlich ben gangen Gewinn allein in die Tasche steden. Wo früher funberte von tleinern unabhangigen und felbstftanbigen Gewerbtreibenben mit tleinen Capitalien ihr gutes Fortfommen Anden, wird jest eine gewaltige, auf Millionen gegrundete Aftiengesellschaft placirt beren hochgebietenbe Abministratoren und Direktoren nunmehr bas gange Gebiet ausschließlich beberrichen, wobei ihnen Monopole und Privilegien und son= Rige Mittel zur Abwendung jeglicher Concurrenz zu Gebote Reben. Das Gebiet eines jeben Gewerbzweiges bilbet somit einen kleinen socialiftischen Staat im Staat. Alles wird umgeformt, concentrirt, abministrirt, numerirt, repartirt und was die Hauptsache ist, zum einzigen Bortheile ber Herrscher biefer kleinen Staaten vertheuert und verschlechtert. Brivile= gium und Monopol, Ausbeutung ber Schwächern ober Minberbesitzenben find bie Grundpfeiler bes Syftems. Rebe vers nunftige Wirthichaft bort auf, um einer Willfurherrichaft Plat zu machen, welche Alles über ten haufen wirft, Alles nach eigenem Gutbunten und ohne jegliche wirkliche Fachtenntnisse regiert und sich nur von einigen mathematisch= Monomischen Formeln und Gagen leiten lagt, worin bie jange Biffenichaft ber "Bollswirthe" unferer Zeit befteht.

In der weitern Ausdehnung des Systems entstehen daun, er Bahl der Unternehmen entsprechend, eine Menge der vors zenannten kleinen Staaten im Staate, deren jeder ein gewiffes Gebiet mehr ober weniger ausschließlich beberricht und über ungewöhnliche Belbfrafte verfügt. Die Concentrirung geht nun erft recht an. Gine fleine Angahl Individuen find bie Urheber aller biefer Unternehmungen und figen als folde in ben Bermaltungerathen und Direttionen, fo bag ein ein giges Individuum an ber Leitung von gebn, funfgehn und mehr privilegirten Gefellichaften theilnimmt, und auf biefe Beife über eine Belb- und Golbmaffe verfügen bilft, wie fie felbft im orientalischen Marchen nicht vorfommen, und wie fie tein Berricher eines großen Reiches je befeffen. Dagu tommen bann noch bie naturlichen Bermanbtichaftebanbe bie fich unter biefer febr wenig gablreichen Rafte von Gelbbert: fchern bilben. Daburch wird bas Unglaublichfte moglich. Gine Gefellichaft arbeitet ber anbern in bie Sanbe, naturlich nur jum Bortheile ber über alle alten Borurtheile erhabenen Deghalb tonnten bie verschiedenften biefer Gpefulationeunternehmungen trop ihrer gang entgegengesetten, ja unverträglichen 3mede miteinander vereinigt und verschmolgen werben, um ben Gewinn und bie Dadht ber paar Unführer auf Roften ber übrigen Theilnehmer zu vermehren. Die Rolle ber Juden ift babei enorm vorwiegend, und fie find es welchen biefes St. Simoniftifch = focialiftifche Guftem ben meiften Bortbeil gebracht. Unter ben Jungern gu Menilmontant waren ichen mehrere bom Stamm Brael und fpater ichlogen fich noch andere aus naturlicher Wahlverwandtichaft an.

Ginige Beispiele werben die Sache klar machen. Gin gewisser Biesta ist mit bem bekannten Pinard Direkter des Comptoir d'escompte, welches jährlich dis zu zwei Milliarden "Geschäfte" macht. Gine solche Stelle, könnte man glauben, wurde der Thätigkeit und dem Ehrgeiz eines Mannes genügen, sei derselbe auch noch so anspruchsvoll. Aber dieß ware ja gegen das System und wurde die Geldherrschaft nicht genügend sichern und besestigen. Deshalb ist auch der ausopser-

tysvolle Biesta außerbem noch Censor bes Sous-comptoir des semins de ser, einer andern Spekulations: und Geldgesellschaft ib weiter noch Abministrator solgender Anstalten und Untershmungen: la Paternelle, Bersicherungsgesellschaft; Crédit obtlier; Chemin de ser central suisse; Compagnie translimique; Eisenwerke zu Decazeville (seitbem bankerott gestrben); Compagnie immobilière de Paris; Pariser Gasessellschaft und Salins du Midi. Es stehen also zusammen hn Gesellschaften, sede mit vielen Millionen Capital und suberten von Millionen jährlichen Umsahes entweder unter Berwaltung des Herrn Biesta ober unter seiner direkten ktwirkung verwaltet.

Der Jude A. von Eichthal ist Biceprasibent bes Beriltungsrathes bes Crédit mobilier und Abministrator bes
—comptoir des chemins de ser, der Réunion (Versicherungsesellschaft), der Ostbahngesellschaft, der französischen Südkidi) und österreichischen Bahnen, des Ebrotanals (bei dem
! Aktionäre nichts gerettet haben als den Papierwerth der
kien) und der Compagnie immobilière; außerdem präsidirt
die Salins du Midi. Sein Freund und Genosse Barthory ist Administrator des Crédit soncier, des Crédit agricole,
I französischen Lloyd, der Orleans -, Lyon-Genser, Parison-Mittelmeer-, österreichischen Süd-, venetianischen, mittellienischen und vereinigten Schweizerbahnen, der vier Kanäle,
r Eisenwerke und Schiffbauanstalten von Marseille.

Doch es kommt noch besser. Im Jahre 1863 verwaltete: Jube und ehemalige Schüler Enfantins, Emil Pereire ils als Prasibent, theils als Mitglied des Berwaltungsshes sieben große Eisenbahngesellschaften, sechs Eredit- und mtanstalten, worunter der Crédit mobilier, sein eigenstes üchtigtes Werk durch welches unter dem Borwande des etischrittes Tausende von Millionen dem politisch und volksreihschaftlich reisen Volke aus den Taschen gelockt und den iternehmern zugeführt wurden. Außerdem betheiligte er in

fich auf biefelbe Beife an feche verschiebenen anbern Attien-Befellichaften. Bei einigen berfelben find uns bie Biffern bes Gefellichaftscapitals ober ber gemachten Unleiben unbefannt, tropbem aber ergibt bie Abbition ber und befannten Capitalien über welche biefe Befellichaften verfügen, bie ungehenerliche Summe von brei Milliarben fieben hundert und vier Millionen. Es ift alfo nicht zu viel wenn man behauptet, Emil Bereire verfüge über mehr benn vier Diffiarben Franken. Seine Macht ift um fo größer als fein Bruber Ifaat an ber Berwaltung von zwolf, fein Reffe Gugen an berjenigen von neun Gefellschaften betheiligt ift, wovon mehrere bie gleichen find an welchen auch Emil betheiligt ift ober bie er ale Direttor ober Prafibent leitet. Gein jubifder Schwiegerfobn Thurneiffen hat ebenfalls bie Sand in mehreren folder Befellichaften und Anftalten, fo bag bie Gippe Bereire : Thurneiffen an ber Bermaltung von nabe an 40 Befellichaften mit gusammen minbeftens funf Milliarben Capitalien theilnimmt, wo nicht absolut entscheibet. Denn man barf nicht vergeffen, bag ein Berwaltungsrath, ber gewöhnlich acht bie zwolf Mitglieder gablt, immer unter bem gebietenben Ginfinfie eines Einzelnen ober einiger wenigen Mitglieber ftebt, welche bie Faben in ben Sanben haben und bie übrigen Mitglieber faft nach Belieben erwählen zu laffen vermogen, um fic berfelben als Strohpuppen zu bedienen. Gin Theil ber Dits glieber eines jeben Berwaltungerathes find ftete Beute mit flingenden Titeln und großer gefellichaftlicher Stellung, bie von ben Geschäften nichts verstehen und auch nichts verstehen wollen, beren Perfonlichfeit aber ftete ben Aftionaren imponirt und Bertrauen einflogt. Gie erhalten bafur fette Gewinnantheile, mittelft beren fie bie Breichen ihres vaterlichen Bermögens ausfüllen können, find aber in allem Uebrigen nur bie gutwilligen Drabtpuppen ber eigentlichen Dacher, wobon die Bereire eines ber glangenoften Beifpiele find.

Achnlich ben erft feit 1852 aufgekommenen Pereire's

tibet die viel ältere Familie Rothschild eine gleiche Sippe, te an der Berwaltung von mehr denn dreißig Unternehmunsen betheiligt ist oder dieselben fast unbeschränkt leitet. So te französische Nordbahngesellschaft, die gänzlich in ihren händen ist, indem fünf Mitglieder dieser Familie (James, Bothaniel, Alsons, Anthony und Lionel) Mitglieder der Direktion und des Berwaltungsrathes sind. Selbstverständstoffind siderall die einstußreichsten Mitglieder.

Rings um bie beiben großen Sippen Bereire und Rothwith gruppiren sich eine hubsche Anzahl kleinerer Sippen, ste z. B. Erlanger, Obier, Talabot, Mallet, Dubochet, lehon, Darblan, Bifchoffsheim, Fremy, Cibiel, Bartholonn, balley = Saint = Paul, Salvador, Benoift b'Agn, Albufera, Rainneville, Delebecque, Calvet=Rogniat u. f. w., welche m threr Gefammtheit eine furchtbare Macht bilben, ba fie th gegenseitig unterftupen und in bie Hanbe arbeiten. Beberhaupt werben bie gange Borfe, alle Finanggeschäfte, Me größeren finanziellen und industriellen Unternehmungen und Affociationen, alle Gifenbahngesellschaften bes gangen banbes und außerbem viele auswärtigen Unternehmungen wb Gefellschaften von hochstens hunbert gewaltigen "Gelb-Wirften" in faft gang absoluter Beise beherrscht. Im Berein mit ein paar hundert Helfershelfern und Agenten machen Mefe Handvoll Leute Regen und Sonnenschein auf bem Weltmartte, ber Parifer Borfe heißt, und fie beherrschen baburch bile wirthschaftlichen Berhaltniffe gang unumschrantt. tehalb keine bloße Rebensart, wenn man bieses finan= ielle Fenbalfystem als unenblich brudenber bezeichnet als alte auf ben Grundbesitz gegründete. Einige Beispiele werben fpater auch zeigen, bag mehrere mobernen Gelbmacher m ihrer Großartigkeit bie gutmuthigen alten Raubritter weit hinter fich laffen und lettere neben ihnen fast als barmlos betrachtet werben muffen.

Um sich die Möglichkeit einer solchen Geldherrschaft

vorzustellen, muß man fich im Wefen bergegenwartigen, mas man gemeinhin Generalversammlung ber Attionare einet Befellichaft nennt. Die Berwaltung einer jeben großen Befellichaft erforbert eine große Beichaftstenntnig und Hebung, um fich eine Ginficht in alle bie taufent Gingel beiten berfelben zu verschaffen. Die vielfaltige Buchführung und bie fonftigen Schreibereien wurden Tage lang erforbern um beren Bebahrung einigermaßen gu prufen. Dit biefen rein taufmannischen Renntniffen ware es noch nicht genug, fonbern es maren auch bedeutenbe Fachtenntniffe erforderlich um ben eigentlichen Betrieb, bie fachliche Leitung bes Unternehmens beurtheilen gu tonnen. Un ber Spipe ber letteren fteben ein ober einige Betriebe Direttoren, die in ihrer Stellung gang von ber eigentlichen Direttion, ben ben Bers waltunges ober Abminiftrationerath bilbenben Finangmannern abhangen, alfo ftete beren gehorsamfte Diener fenn muffen. Alles was bie Gebahrung ber Geldmittel betrifft, bangt ausschließlich von biefen Finangmannern ab und wird in ben Sigungen bes Berwaltungerathes bis in's Gingelne ge-Ginige Mitglieder biefes Rathes, gewöhnlich bie regelt. Brafibenten, haben fobann bie Aufgabe, ben Betrieb gu überwachen, fie bilben bie eigentliche Direktion und haben baber faft gang allein einen Ginblid in alle Gingelheiten bes Unternehmens. Die Betriebs-Direttoren tonnen nichts gegen biefe Obern, indem fie ja nur technische ober Rechnungs beamte find. Der Berwaltungerath ober vielmehr beffen Borfitenber ift beghalb völlig herr bes gangen Unternebmens, bestimmt bie Art ber Berwaltung und Ausbeutung, bie Aufnahme und Berwendung neuer Capitalien. jahrliche Rechenschaftsbericht wird von bem Brafibenten abgefaßt, ber baburch ftets bie Lage bes Unternehmens fo bar ftellen tann, wie es feinem perfonlichen Bortheil entfpricht Der Berwaltungerath pruft zwar ben Bericht, aber bieß andert an ber Sache wenig, inbem ja bie Mitglieber faft

mer fammtlich nur bie Creaturen ober bie Selfer ber entlichen "Macher", ber Prafibenten ober Direktoren finb.

Die Generalversammlung, welche bas ganze Capital : Gefellschaft zu vertreten hat, ift mit einer Art Allge-It ausgestattet, ihr Willen ift souveran gleich bem ber Wer welche mittelft bes mobernen Boltsabstimmungs= Rems über ihr eigenes Senn ober Richtfenn entscheiben. bes nun aber möglich, daß bie Aftionare eine auch nur igermaßen ernfte und grundliche Prufung vornehmen um mit voller Ginficht, mit vollem Bewußtsenn entscheiben Bunnen? Offenbar nein. Wo ift es moglich, bak einige wert jum größten Theil geschäftsunkundige Personen biese sficht erlangen, wie ist es möglich bag bieselben mahrenb wenigen Stunden einer larmenben Generalversammlung e folche Brufung vornehmen, besonders wenn sie bagu jer bem Berwaltungsbericht nur biejenigen Schriftstude nelegt erhalten welche ber Berwaltungsrath ihnen vorzum für gut findet. Sie sehen also gemeiniglich nur burch die en von den Leitern vorgehaltene Brille und finden baber B alles vortrefflich und jum größten Rugen ber Aftionare rerichtet und verwaltet. Sie tonnen nicht anbers als Anbetracht bes eigenen Bortheils so abstimmen, wie es fic aufopfernde Berwaltungerath municht, und aus Dantwit beeilen fie sich benfelben wieder zu mahlen. ichtstreis erhebt sich einmal nicht weiter als es ben hochetenben Gelbfürften genehm ift. Sie wiffen in ber Regel bas für, nicht aber bas gegen eines von bem Bertungerath ober ber Direktion gestellten Antrage.

Es ift beghalb allgemeine Regel bağ bie Generalversulungen stets alles bewilligen und gutheißen, was bie re ber Gesellschaft beschlossen haben. Dieß ist um so twerständlicher als Direktion und Verwaltungsrath nöthigenseine Anzahl Strohmanner in die Generalversammlung ben können welche durch ihren Beisall und ihr ganzes



mitunter burch ungenüg und andere Ausstüchte bi Aftionare von benen Wi Richterfüllung einer bief ben tonnen; jebenfalls bi mittelft berfelben Strohn verschaffen. Bei einigen Theilnehmer an ber Gene bie Direttion in ben St ohne viel Feberlesens au einfach, die 100 ober 200 befigen, bilben bie Genera Crédit Mobilier ber Fall i um ausschließen wen sie 1 theilen hat, wer zu ben ft Ist die erste Generalversat ligung nicht beschlußfähig, ohne Rudficht auf die Ba biefen Umstand weiß man t zu laffen was man haben

Die Aftiengesellschafte

sahlversammlungen, bestehen stets überwiegend aus "Stimmsch" — um uns eines nicht von uns ersundenen Ausdruckes bedienen — welches theils aus Unkenntniß, theils im Aufsage der Direktoren so abstimmt wie es den Wissenden Kiedt.

Die Sache wird noch viel sonberbarer und anschaulicher i jenen Unternehmungen welche, wie alle frangofischen tenbahngefellschaften, nur eine fehr geringe Zahl von Attien, icenen aber um so mehr Obligationen ausgegeben, beren Mhaber bekanntlich gar nicht auf ber Generalversammlung rtreten fenn tonnen. Bei ber frangofischen Bestbabn, um n Beifpiel anzuführen, besteht bas Capital aus 150 Dil= onen in Aftien, 85 Millionen Staatsunterftügung und 85 Millionen Franken Anleihen in Obligationen. m Gefammtcapital von 900 Millionen tonnen alfo bochens nur ber fünfte Theil, Die 150 Mill. Aftien, vertreten pn, wenn nämlich ftete je 30 Aftien welche zur Theilnahme a ber Generalversammlung berechtigen, in berselben Band reinigt waren. Dieß ift aber nicht, und tann niemals ber all fenn, ber weitaus größte Theil ber Aftien ift im Befit m fleinen Leuten die je nur zwei bis brei ober hochstens D bis 15 berselben in Sanden haben und die also nie xtreten fenn tonnen. Deghalb fagen auch bie Statuten scorudlich, daß die Generalversammlung beschlußfähig ist enn ein Zwanzigstel ber Attien, also 7% Mill. Franten s gesammten Capitale von 900 Millionen vertreten find. ft die erfte Generalversammlung nicht beschlußfähig, bann inn die zweite alles beschließen, selbst wenn nur zwei ober zi Millionen Aftiencapital vertreten find. Man bemertt n Spielraum welchen biefe Statuten ben Direktoren unb erwaltungsrathen gewähren, bie es alfo völlig in ber Bealt haben sich eine Generalversammlung nach Belieben zu= mmengufegen und baburch zu unumschränkten Gebietern

über bas ganze ungeheure Capital ber Gesellschaft zu werden. Ist bas nun ein Feudalspftem ober nicht?

Selbst die Unsicherheit der meisten sogenannten Berths Papiere kommt diesen Geldmächten trefflich zu statten. Um sein Bermögen nur etwas zu sichern sucht jeder, auch der kleinste Capitalist sein Geld in einer möglichst großen Anzahl Unternehmungen anzulegen, damit bei etwaigem Zugrundezgehen der einen oder andern der Berlust nie groß werden kann. Daher die unglaubliche Zersplitterung und Bereinzelung aller Aktien und die geringe Zahl stimmfähiger Aktionäre. Undere Aktienbesitzer wohnen zu weit entsernt in der Provinzoder in der Fremde, und können deßhalb nicht die Reise nach Paris zur Generalversammlung machen.

Das gange in ben feche frangofischen Gifenbahngefellichaften angelegte Capital burfte nachftens 10 Milliarben Davon sind 1477 Millionen Aftien, die nicht mehr vermehrt werden durfen, da alle neuern Zweigbahnen bie ftets von ben genannten privilegirten Gesellschaften ausgeführt werben muffen, mittelft Obligationen-Ausgabe gebaut Das llebrige ist Staatsunterstützung und Obliwerben. gationen von welchen Ende 1865 für 4390 Millionen ausgegeben maren. Rach bem angeführten Beispiel ber Beft-Bahn können nun eine Angal Aktienbesitzer, welche nur ein Zwanzigstel ober höchstens bei außerordentlichen Selegenbeiten ein Zehntel bis zu einem Fünftel ber Attien vertreten, über die Berwaltung und Berwendung des ganzen Capitals Also fonnen die Besiter von 200 ober 100 Millivnen Aftien über jene 10 Milliarben verfügen, an benen das ganze Bolk unmittelbar betheiligt ift. Aus seinem Beutel fließen die Staatsunterstützungen, es zahlt die Fahr= und Frachtpreise welche diese Leute festseten und verwalten, bas Volt liefert die Gelder welche durch die Obligationen=Ausgaben den Bahngesellschaften zur Verfügung gestellt werden.

Rechnet man dazu daß die Abministratoren, Direktoren und Ritglieder des Berwaltungsraths selbst Aktienbesitzer sind und stets jeder von ihnen mehrere Stimmen zu vertreten at, so begreift man die Centralisation die hier Platz gesissen und zu einem förmlichen System geworden ist. Die kunnistratoren und Direktoren können oft fast allein eine Echluffähige Generalversammlung abhalten und so alles unter sich abmachen.

Ru welchen gemeinschablichen Migbrauchen biefe finanielle Alleinherrichaft führt, zeigt bas Beispiel ber frangofischen Rorbbahngesellschaft, welches wir aus ber Menge ber vorpanbenen herausgreifen. Bon 1846 bis 1863 hatte die Befellichaft gusammen 731,177,251 Franten Betriebsein= tahmen gegenüber 532,834,728 Betriebsausgaben. virtliche Reinertrag, welcher unter die Aftien- und Obliga= ionenbesitzer vertheilt werden konnte, betrug also 198,342,523 franten; in ber Wirtlichfeit aber wurben 342,180,000 verbeilt, also um 143,837,477 zu viel. Um biefe lettere Summe ft deghalb auch bas Capital ber Gesellschaft vermehrt woren, so daß also die Attien= und Obligationenbesiter theil= veife mit ihrem eigenen Gelbe bezahlt wurden. Selbstver= tanblich tommen biefe Mehrvertheilungen nur ben Attien: Befitzern zu gute, welche 10, 15 Prozent und mehr von hrem Gelbe erhielten, mahrend die Obligationenbesitzer ftets nur ben festgestellten Bins, 4% ober 5 Prozent erhalten. Die 500 Franten=Attien ber Bahn stehen beghalb auch stets 1100 bis 1200 Franten an ber Borfe und wurden felbft icon bis 15 und 1800 verhandelt. Man vertheilt eine zußergewöhnliche Dividende, die Aftien steigen sofort um 30, 40 bis 50 Prozent, und bann verkaufen die Herren Direttoren und Berwaltungerathe ihren Borrath mit ungewöhnlichem Gewinn. Auch in anderer Hinsicht mussen dieselben sich bewogen finden auf Vertheilung ftarker Dividenden and auf ftarke, wenn auch nur scheinbare Reinerträgnisse hinzuarbeiten. Sie erhalten nämlich von dem Reinertrag ftets einen besondern Antheil (Tantieme) vorweg ausbezahlt.

Gin Sauptmittel gleißenbe Reinertragniffe berauftellen, befteht barin bie Musgaben fur bie Erneuerung bes Betriebs-Materials, ber Schienen, ber Querfcwellen u. f. w. nicht auf Rechnung ber Betriebseinnahmen gu fegen, fonbern biefelben mittels Erhöhung bes Capitale burch Musgabe weiterer Obligationen ju beden. Da bie Gefellichaft alliabrlich ibr Bahnnet erweitert und neue Schienenwege anlegt beren Roften burch Obligationen aufgebracht werben, fo ift bieß leicht möglich ohne bag bie Attionare bas Manover fo recht merten. Uebrigens find fie ja auch jo willenlos und ohne allen wirklichen Ginfluß, und bagu fobert fie bie ftarte Dividende bie man ihnen gibt. Im Jahre 1852 betrug bas Grunbunge-Capital ber Nordbahngefellichaft 236,716,737 Franten. Obgleich nun mahrend brei Jahren teine neuen Zweigbahnen gebaut worden waren, wurde dieß Capital um 42,137,669 Franken erhöht, welche zur Erneuerung bes Materials und ber Bahn verwendet worden sind. Dittelft ber genannten 236,716,737 Fr. waren 707 Kilometer gebaut worden. Bon 1854 bis 1859 wurden aber 217 Rilometer neugebaut, bei benen bie Herstellungstoften viel geringer gewesen fenn muffen als bei ben erstern. Zugegeben aber baß fie ebensoviel getoftet haben, so tonnten fie in teinem Kalle über 75 Millionen ju stehen tommen. Thatsache ist nun bag ihre Berstellungekosten zu 182,215,000 Fr. angegeben sind, denn um soviel ift das Capital der Gesellschaft mährend dieses Zeitraums vermehrt worden. Man weiß also, woher die Gelber zu ben ftarten Dividendenzahlungen gekommen find.

Was muß nun schließlich aus bieser Wirthschaft werden wenn, um höhere Dividenden gahlen zu können, die Instandhaltung und Ereuerung ber Bahnen stets nur durch Schuls

benmachen acheckt wird? Schlieklich muffen fowohl Aftien als Obligationen, das gange in ben Bahnen angelegte Capital, wenn nicht ganglich verloren geben, so boch in bem Rafe an Ertrag und an Werth verlieren, daß eine wirth: Schaftliche Rrifis eintreten muß. Taufenbe und Taufenbe von Camilien werben baburch zu Grunde gerichtet werben, weil te ihr Bermogen in berartigen Unternehmungen angelegt the fich bis jest in einen Scheinreichthum hineingelebt haben, indem fie die gezahlten Dividenden als wirkliches sicheres Reinerträgniß angesehen. Denn schließlich werben auch alle Erhöhungen ber Fahr= und Frachtpreise die fich bisher ftets als wirtfam erwiesen, nichts mehr belfen, ba es auch bier eine Grenze gibt bie nicht überschritten werben fann und barf. Die Nordbahn ift in dieser hinsicht schon bis jum Meußersten vorgegangen, eine Steigerung ber Ginnahmen ift wicht mehr möglich bei ben jegigen Preisen.

Aber wer anders als das gefammte Publikum, als die gange Erwerbthätigfeit bes Lanbes haben ben Schaben und bie Rosten einer solchen Gelbpolitik zu tragen, welche ausfcließlich ein paar Dugend Leuten zu gute kommt bie ohne= bieg icon ungewöhnlichen Reichthum besiten. Die Rord= bahn hat jest die theuersten Preise in ganz Europa, so wie benn Dant diesem Spftem bie Fahr = und Frachtpreise auf allen frangösischen Bahnen während ber letten Jahrzehnte anftatt ermäßigt zu werben, ftete erhöht worden find. Angefichts ber burch Schulbenmachen und Uebertheuerung ergielten hoben Reinertrage ber frangofischen Bahnen preisen uns nun bie St. Simoniftisch-okonomischen Blatter bie außerorbentliche Zunahme bes Nationalwohlstandes, gerabe als wenn hier eine wirkliche Bermehrung ber Berthe, eine that= fachliche Zunahme ber Erzeugung brauchbarer Gegenstände stattgefunden.

Dant ber burch ben liberalen Detonomismus berbeige=



Werth bes Erzeugnisses i Schäffel Weizen bleibt ei felben von Wien nach ! Eurin verschicken. Der ? Ueberall fann man nur baraus baden, bie nun fr Gelb bezahlt werben tonn Rörper berjenigen aber wel nur genau ben in ben Ro Nahrungsstoff zu. Der G bleibt also überall stets b Grunde gang gleichgiltig, burch die Gisenbahnen und ja bieselben baburch niemals junehmen. Die Erzeugniffe Landes werben also burch b nichts erhöht. Sie tonnen jenigen Ort gebracht werbei blick am meiften bebarf, unb mittelbar auf Erhöhung unb eines Landes einwirken. Da

inholz vom Boben in bas Zimmer trägt, wo es seine Bermna finden foll. So viel nun ber Buriche auch barüber wist haben mag, fo theuer ich ihm feine Dienste lobne, Solz hat badurch nicht an Brennftoff, an Werth genen. Bohl aber ift fein Gelb- ober Roftenwerth größer rben, indem der Dienst des haustnechtes mir neue Ausn verurfacht hat, die nun zu bem ursprünglichen Antoreis bes Holges zugerechnet werben muffen. Der Mann bet nun freilich ben empfangenen Lohn fofort gang ober Theil wieder und trägt badurch seinerseits zum allgeen Handelsverkehr bei, vermehrt aber bie Erzeugung wum nur burch biefe Theilnahme an bem Berzehren. e Confumtion tragt jur Anregung ber Erzeugung bei, r nichts; ben Lohn ben ich ihm gebe, muß ich burch e erwerbende Arbeit ober biejenige meiner Gehilfen L. Da er mir nun freilich unter ben vielerlei Dienftleien die er zu besorgen hat, auch solche aussührt welche m Erwerb indirett forbern tonnen, fo fchreibe ich feinen ftets unter bie "allgemeinen Untoften", beren größtichfte Berminberung ein hauptbeftreben jeglichen orbentt Gefcaftemannes ift.

Man wird nun aber zugestehen, daß der Hauptwerth weistungen meines Haustnechtes sowohl als der Bahnen eren Billigkeit besteht. Wenn durch das Tragen vom n nach der Stube das Brennholz so vertheuert wird, es in keinem Berhältniß mehr zu seinem wirklichen he steht, dann verlieren selbstwerständlich die Leistungen haustnechtes jeglichen Werth. Wenn die Besorderung Schäffels Waizen von Wien nach Paris so viel kostet, ver Berkaufspreis in letzterer Stadt so hoch gestellt werden daß nur noch eine kleine Minderheit der Nahrungsbesigen denselben erschwingen kann, dann hört der von der bahn durch die Besorderung geleistete Dienst auf eine lichat, ein Bortheil für die Gesellschaft zu sehn. Zwingt

biefer Zwang um fo mehr ein, als manche Reifen t vermieben werben tonnen. Man bat baber auch preise icon soweit steigern tonnen bag, mit Ausetwa ber Zeitersparnig, in vielen Fallen für ben n gar teine Bortheile mehr bei ber Gifenbahnbe-Fraat einmal die Arbeiter welche oft a bestehen. rifen machen muffen um Arbeit zu finden, ob bie n ihnen irgend einen Dienst erweist, ob fie bieselbe benüten tonnen. Die Gisenbahnpreise bruden gerabe en auf ben Arbeiter und ben fleinen Geschäftsmann. eren machen fie einen zu großen Theil ber vom ganbaft zu tragenben allgemeinen Untoften aus. eschäftsmann ist baburch also wieberum begunftigt. aus biefem Grunde feben wir bag im Zeitalter abahnen, welche vorgeblich zur allgemeinen Billigteit und allen Classen nuten follen, bie groken Beate bie tleinen immer mehr verschlingen. ilich reisen nun die Aftionare auch - bie Direktoren ginistratoren haben überall freie Kahrt - und muffen als andere bie theuren Breise bezahlen. Auch für verschickenben ober eingekauften Baaren muffen fie 1 Frachtpreis wie jeder Andere hinzurechnen. Dafür e aber, wenigstens solange bas jetige Spftem fich alt, auch einen Theil bes baraus für die Gefellichaft enben Gewinnes. Es ift immer nur bas große bes ites entbehrende Publitum, ber Bertehr und bie on bes ganzen Landes, welche bie burch bie hoben und Kahrpreise ber Bahnen entstehenben Roften n haben. Jusoferne tonnen die Gifenbahnen eine lelastung ber landwirthschaftlichen und gewerblichen ag eines Lanbes bilben. Dieß ift um so mehr ber burch bie vorhin geschilderten Reinerträgnisse bieser mungen Scheinwerthe und für viele Personen ein jer Wohlstand geschaffen werben, welche in bie

und nun bie Rothwenbigfeit, bergleichen Dienfte um jeben Breis angunehmen, fo verwandelt fich ber an die Gifenbabn gezahlte Frachtpreis in eine Art Zwangsfteuer, welche von bem gesammten Erwerb, von ber eigentlichen erzeugenben Arbeit bes gangen Sanbes getragen werben muß und bie begbalb die Erzeugung eher vermindern als vermehren bilft. Benn burch bie theure Fracht ber Schäffel Baigen einen Gulben mehr toftet, tann ich um fo viel Baigen weniger eintaufen, und werbe baburch gezwungen mein Beburinig einzuschränfen, mas meiner Gefundheit und berjenigen meiner Kamilie ichaben fann. Anbererfeits brudt auch bie theure Fracht auf ben Grzeuger bes Baigens, ber beghalb meniger Einnahme, weniger Lohn fur feine Arbeit erhalt und fo aud weniger auf bie Berbefferung feines Aderbaues verwenben fann. Es ift eine nicht zu laugnenbe Thatfache, bag in Franfreich, bem Lande ber theuern Gijenbahnfrachten, bie Landwirthe in guten Jahrgängen keinen lohnenben Preis von ihrem Getreibe erzielen und beghalb auch ihre Arbeiter nur ungenügend bezahlen können, bie es hinwieder vorziehen nach ben Stäbten auszuwandern. Das zur Gee ober auf billigeren Bahnen bis an die Grenze gebrachte fremde Getreide bilft natürlich ungemein ben Breis bes einheimischen nieberzu-In schlechten Jahrgangen bagegen vertheuern bie Eisenbahnfrachtpreise stets bas erste Lebensbedürfnig, bas Brod in gang empfindlicher Beife.

Stehen uns nun außer der Eisenbahn keine anderen Berkehrsmittel zu Gebote, so wird diese Zwangssteuer nur noch zwingender, indem wir uns dann den von der Bahnsgesellschaft gestellten Bedingungen in jedem Falle beugen müssen. Deßhalb genießt auch eine solche Association ein wahres Monopol, das um so gesicherter ist als die Bahnen immer netweise derselben Gesellschaft angehören und von Einer Direktion verwaltet werden, alle diese Gesellschaften aber untereinander sich leicht verständigen. Für den Reisen-

tritt biefer Zwang um so mehr ein, als manche Reisen micht vermieben werben tonnen. Man hat baber auch Fahrpreise icon soweit steigern tonnen bag, mit Andme etwa ber Zeitersparnig, in vielen Fällen für ben emben gar teine Bortheile mehr bei ber Gifenbahnber mung bestehen. Aragt einmal die Arbeiter welche oft 2. Reifen machen muffen um Arbeit gu finden, ob bie mahn ihnen irgend einen Dienst erweist, ob sie bieselbe filch benüten tonnen. Die Gifenbahnpreise brucken gerabe meiften auf ben Arbeiter und ben fleinen Geschäftsmann. Letteren machen fie einen zu großen Theil ber vom aans Geschäft zu tragenden allgemeinen Untoften aus. Der m Geichaftsmann ift baburch alfo wieberum begunftigt, and aus biefem Grunde feben wir bag im Zeitalter Sifenbahnen, welche vorgeblich zur allgemeinen Billigfeit wagen und allen Classen nuben follen, bie großen Geissleute die kleinen immer mehr verschlingen.

Freilich reisen nun die Aftionare auch - bie Direktoren Abministratoren haben überall freie Kahrt — und mussen met als andere die theuren Preise bezahlen. Auch für an verschickenden ober eingekauften Waaren muffen fie elben Frachtpreis wie jeber Anbere hingurechnen. Dafür n fie aber, wenigftens folange bas jetige Spftem fic erhalt, auch einen Theil bes baraus für bie Gesellschaft pringenben Gewinnes. Es ift immer nur bas große bes enbesites entbehrende Publitum, ber Bertehr und bie buttion bes ganzen Landes, welche bie burch die hoben ft. und Kahrpreise ber Bahnen entstehenben Roften magen haben. Jufoferne tonnen die Gifenbahnen eine re Belaftung ber landwirthschaftlichen und gewerblichen manng eines Lanbes bilben. Dieß ist um so mehr ber als burch bie vorbin gefchilberten Reinertragniffe biefer mehmungen Scheinwerthe und für viele Personen ein erifcher Wohlftand geschaffen werben, welche in die

Gesammtfummen bes Bermögens und ber Eintunfte ber Bevölferung mit inbegriffen find und fo ben eigentlichen Werthen ichaben muffen.

Sierans ergibt fich fast von felbft, wie ein mabrhaft nugliches, auf gefunden wirthichaftlichen Grundfaben berubenbes Gifenbahnwefen eingerichtet fenn muß. Die Gifenbabn ift weiter nichts ale eine toftfpielige Strafe mit eigenem Betriebsmaterial. Da bie Gemeinschaft, ber Staat, biefelbe nicht wohl auf Roften ber Steuergahler bauen und erhalten tann, fo muffen felbftverftanblich biejenigen welche bie Strafe benüten, unter ber Geftalt von Fahre und Frachtpreifen eine Abgabe entrichten, beren Ertrag jur Berginfung und Tilgung bes bazu verwenbeten Capitale, jur Erhaltung bes Baues, bes Betriebsmateriale und Berfonale bienen muß. Gin eigentlicher Ertrag ober Dividende, b. h. ein Ertrag ber über ben lanbesüblichen Zinsfuß hinausgeht, ist beghalb burchaus nicht zuläffig. Ift einmal bae Grundungscapital getilgt, bann muß eine Berminberung ber Fracht= und Fahrpreise eintreten, indem ja jett ein bebeutender Theil ber Ausgaben wegfallt. Die einfachfte und ber Natur ber Sache entsprechendste Art ber Gründung von Gisenbahnen bestünde also ungefähr barin, bag ber Staat, bie Proving ober bie betheiligten Gemeinden und Städte ber unternehmenden Befellschaft bie Rinfen bes Grundungs-Capitals zu bem landesüblichen Sate von 41/2 bis 5 Procent, gleich ihren eigenen Anleihen, garantirten, natürlich unter bem Borbehalt bie Berwendung bieses Capitals und bes Betriebes zu überwachen ober einfach nur gewisse Bedingungen bafur festzu-Das Zinserträgniß burfte niemals mehr als 5, feten. höchstens 5'/, Procent betragen, jeglicher Ueberschuß aber ber Reineinnahme tame bem Bublifum zu gute, indem bit Frachtpreise herabgesett und durch vermehrte Tilgung bes Grundungs-Capitals ber Zeitpunkt ber völligen Entlastung ber Bahn ichneller herbeigeführt wurde. Man hat Strafen

mub Bruden auf ähnliche Weise gebaut und folange eine Abgabe für beren Benutzung erhoben bis die Anlagekosten erstattet waren. Wäre es beshalb nicht in der Ordnung, daß man mit den Eisenbahnen ebenso verfahre?

Die Gifenbahnen find eines ber wichtigften Glieber bes jetigen öffentlichen und wirthschaftlichen Lebens geworben. Batte man beren Anlage und Benutung nach ben oben bargelegten Grunbfagen betrieben, bann hatten fie auch zu einem ber wichtigften Mittel werben muffen bie wirthschaftliche ober sociale Frage zu losen, wogegen sie bis jest nur zur Berichlimmerung biefer Frage beigetragen haben. und schnelle Beforberung aller Baaren und Erzeugniffe tonnte gefichert, ben beim Betrieb Angestellten und ben Arbeitern konnte ein ausreichenbes Ginkommen und entsprechenbe Altersversorgung zugemessen werben. Statt bessen bat fic ber Capitalismus biefer Anftalten als einer reinen Gefchafts= sache bemächtigt, die er ohne jegliche Rucficht auf beren Charafter und auf bas öffentliche Wohl in jeder Art ausbeutet. Die Gisenbahnbeamten sind schlecht und ungenügend bezahlt, haben aber bafur bis ju 15 und 18 Stunben unb noch mehr täglichen Dienft, fast niemals einen Rubetag unb fallen bei ber burch Verkrüppelung ober Alter berbeigeführ= ten Arbeitsunfähigkeit fast stete ber öffentlichen Armenpflege ober ber Milbthätigkeit ber Einzelnen zur Laft. Diese Leute find in einer schlimmeren Lage als bie Leibeigenen bes Mittelalters. Ift es nicht in öffentlichen Blattern gerügt und 1865 auch in ber preugischen Kammer gur Sprache gebracht worben, bag auf ber westfälischen Bahn ein Beichen= fteller 22 Stunden Dienst täglich und bafur nur bas Almosen von 15 Groschen als Lohn hatte.

Die Capitalisten bagegen, namentlich biejenigen welche als Abministratoren und Direttoren bas heft in hanben haben, beziehen einen ungebührlich hohen Zinsertrag von ihren Capitalien und belfen baburch ben Binofug in ber Sobe gu halten, b. b. ben Bucher gu unterftugen. Ge ift gang begeichnenb, bag in Franfreich wo bas Suftem ber rudfichtelofeften Ausbentung am ausgebilbetften ift, bie Gifenbahngefellichaften fich vor ber Beröffentlichung ber auf ihren Bahnen vorgetommenen Ungludefalle fürchten und bie Publicitat auf jegliche Beife verhindern zu muffen glauben. Sie miffen nur ju gut, bag ihrem Spftem ftete bie größte Schuld beigumeffen ift, inbem bie meiften Ungludefalle baber tommen, bag bie burch Ueberanftrengung und gu langes Bachen ermubeten und ichlafrig geworbenen Ungeftellten ber Bahn fich unwillfurlich eine Rachlaffigteit haben gu Schulben tommen laffen. Das Bublitum weiß bas fo gut wie bie Leiter. Es herricht beghalb in ber That auch eine üble Stimmung gegen bie Bahngefellichaften, welche burch bie häufigen Entschädigungsprozesse für verunglückte Reisende ober verfruppelte Angestellte und burch ben großartigen finanziellen Schwindel ben fo manche Direttionen fich erlauben, ftets neue Nahrung erhalt.

(Fertfepung folgt.)

## XLVIII.

## Die St. Galler Renjahrsblätter.

Der hifterische Berein in St. Sallen ift mit bem nachmungswerthen Beispiele vorangegangen, alliahrlich eine Reujregabe auszutheilen, um "ber reiferen Jugend und ben
eisen der Gebilbeten die Kantons- und Landesgeschichte durch
ichloffene Bilber, sei es nun engern oder weitern Umfangs,
he zu bringen." Diese den Umfang von zwei großen Quartzen selten überschreitenden Bublikationen vermitteln nicht nur brillanter Darftellung ein schon verarbeitetes Material, sonm erfreuen auch durch die saubere und mustergiltige artistische
isftattung, welche dem mit anscheinender Anspruchslosigskeit bennenen Unternehmen noch einen eigenen Reiz und Schwung
vährt.

Den Beginn machte (1863 und 1864) die auf Grund ber teften Quellen bis zum Ende bes erften Jahrtausends erzählte eschichte bes Klosters St. Gallen. Beigegeben find, b zwar in der Größe der Originale, die Copien der berühmten sendein-Diptychen, welche, vielleicht ganz oder boch theilweise aus utilo's tunstreichen Sanden hervorgegangen, heute noch ein twel der Stiftsbibliothet bilden ); dazu eine kostdare von Bisof Salomo gemalte und vom Schönschreiber Sintram t weiterem Tert versehene Initiale und zwar in einem das

<sup>\*)</sup> Bergl. E. Forft er Gefcichte ber beutichen Anuft (Leipzig 1860)

Borbilb auf's taufchenbfte wiebergebenben Farbenbrude welcher, wie alle biefe Blatter, bas befte Lob verbient.

Das Jahr 1865 brachte einen Ercurs über die Brafen von Toggenburg, beren Einer als Dichter glanzt und in ber berühmten Maneffen - handschrift auch mit einem eigenen Bilbe geseiert ift. Darauf folgte (1866) die historische Beleuchtung zweier weiteren Sangerlein, des Truchfeß Ulrich von Singenberg und bes Schenken Konrad von Landegg, sodann 1867 die Reproduktion und Erklärung eines in der beliebten Bogelperspektive aufgenommenen St. Galler Stabtplanes vom 3. 1596.

Die jungfte Renjahrefpenbe (1868) bietet einen bentmurbigen Beitrag gur Reformatione. Befchichte und zwar bie Difhanblung ber armen Felbnonnen bei St, Leonbard, ergablt mit ben treubergigen banbfeften Borten ber letten Mutter Biborada Morlin, welche mit mannfraftigem Muthe ihre Sache verfocht und ihr Leib in ein Memorial brachte, welches "die Bebanten und Empfindungen, bas Thun und Laffen, bas Reben und Schweigen ber Felbnonnen und besonbere ihrer Mutter fo anschaulich barftellt, bag ber Lefer unwillfürlich mit ben geangftigten Frauen Mitgefühl und Mitleib haben muß." Es ift bas feitbem ungablige Male immer wieber auf's neue inscenirte Bravourftuct liberaler Bureaufratie und ber allgewaltig regierenden Perfidie, welche zuerft voll grinfenden Boblwollens ben armen Frauen fcupenbe Bogte fest, bann bie Prediger der neuen Lehre ordinirt und nach endlofen Chicanen und nachdem ein funftlicher Bolfsauflauf mit officieller Blunberung gludlich burchgeführt worben, die armen Opfer auf bie Strafe wirft. Ein zum himmel fchreiender Aft bee faateomnipotenten Aufflarichts, beffen Reprafentanten nach breihunderb jahriger Praris beute noch ebenfo gute Gefchafte machen. Altes Lieb in neuen Bariationen!

Das Borbild biefer schweizerischen Bereine durfte auch and berswo, heraußen im Reich, zur Nachbildung reizen und jedenfalls verdienftlicher sich erweisen und viel ersprießlicher als so Manches was zur angeblichen Erweckung tes verschiedensärbig colorirten "Patriotismus" schon verpatscht wurde.

## XLIX.

## Streiflichter auf die Wirkungen ber neuen Rational: Dekonomie.

Bom frangofifchen Stanbpuntte.

(Fortfegung.)

Man barf es sich übrigens nicht verhehlen, bag ber Bucher in unfern gegenwärtigen wirthichaftlichen Berhalt= niffen und Ginrichtungen liegt und bag beghalb eine fogenannte Beschräntung bes Binsfußes auf gesetlichem Bege vem Uebel nicht abhelfen und ben Zinsfuß nieberhalten Die sogenannten Wuchergesetze stammen aus einer Beit wo man folche großartigen finanziellen Unternehmunen wie fie heute zu hunderten und taufenden bestehen, noch ar nicht tannte. Derlei Gesetze beziehen sich beghalb auch rur auf ben Privat- ober kleineren Berkehr und haben foufagen nur primitive Berhaltniffe im Auge. Diefer Meine Bertehr, die Beldgeschäfte zwischen gewöhnlichen Beschäftseuten, handwerfern und kleinen Gelbbesitzern find gar nicht elbftständig sondern hangen völlig von den allgemeinen Beraltniffen, von dem großen Geldmarkte ab. Auf biefem ettern aber herrscht ber Wucher, b. h. ber zu hohe Zinsuß gang unumschränkt. Denn wie wollte man es anbers gennen, wenn bie Regierungen felbft über ben gesetlichen LIL 52

Binefuß hinausgeben um nur Gelb fur ihre eigenen oft zweifelhaften Unternehmungen zu bekommen; und wenn alle bie vorgeblich bes öffentlichen Wohles halber vom Staate unterftusten Unternehmungen auch bie verwerflichften Mittel anwenden burfen, um ben Binsertrag ihrer Capitalien moglichft boch zu fchrauben? Wenn ber Staat felbft Bucher im größten Dagftabe treibt ober veranlagt, wenn bie privilegirten und mit taufenben von Millionen arbeitenben Befellichaften einen unverhaltnigmäßig boben Bindertrag beraus: ichlagen burfen, wie will man ba bem fleinen Gelbbefiger es verübeln ober ihn verhindern baffelbe gu thun? Der fleine Gelbbefiger ift ja gezwungen fich ben von bem Großcapitaliften geftellten Bedingungen gu fugen, wenn er beffen Dienste beansprucht. Deghalb ift auch bem Bucher auf bie bisherige Beije burch Befetesbestimmungen gar nicht mehr beigutommen, alle Befete werben unvermogend und unnut fenn fo lange folche Berhaltniffe befteben. Warum foll ich gezwungen fenn meinem Rachbarn mein Gelb fur 5 Brecent ju leiben, wenn mir ber Ctaat 6 bis 10 gibt, und wenn beffen Unlegung in Gifenbahnattien 7 bis 20 vom hundert einträgt, wie bieß in Frankreich ber Fall ift.

Man entschuldigt die hohen Zinsen welche gewisse Staaten zahlen, mit der Unsicherheit des Schuldners, ebenso wie man die hohen Erträgnisse der Eisenbahnen durch das Wagenis und die Fährlichkeiten eines solchen Unternehmens zu erklären sucht. Aber kann nicht auch bei meinem Nachbar dieselbe Unsicherheit bestehen, welche dort den hohen Zinssus entschuldigt? So lange also hinsichtlich des Großcapitals, der Staatsanleihen und der öffentlichen Unternehmungen das disherige Verhältniß besteht, ist eine Beseitigung des Wuchers im täglichen und Kleinverkehr gar nicht zu bewerkstelligen. Das Großcapital hat sich schon längst über die jenigen Grundsähe hinweggesetzt welchen die Wuchergesetze entsprungen und die der gewöhnlichen Ehrlichkeit entsprachen. Warum will man denn dem Kleincapital noch den Zaum

ine hubsche ger Unter= dert großen it Millionen ewissenheit ober ,ch gebe gern zu, meiblichen Folgen war es hauptsächlich entralisation berselben , daß dadurch nicht nur auch wirthschaftliche Borarch nur bem ungeheuersten Thor geöffnet wurde, konnte .dpunkte aus nicht voraussehen; nehmen ja immer bie Leibenagliche Unschuld bes Menschen als : Spfteme an. Die Regierung for= bie Verschmelzung ber verschiebenen a und concentrirte beren oberfte Leitung um biefelben fo ftete unter ber Sanb eilich für politische und friegerische Amede Bichtigkeit ift. Fast sammtliche frangofische ich beghalb feit einem Jahrzehnt und mehr n jeche großen Gesellschaften, Baris-Lyon, ns, West =, Gub = und Ostbahn, benen ionen und außerbem alle fehr bedeutenben gen zufallen. wie ber Capitalismus bei folchen Ber-

wie ber Capitalismus bei solchen Bers
Berke geht, will ich diejenige anführen aus
leansgesellschaft hervorgegangen. Dieselbe Bereinigung der Linien Paris = Orleanss,
Tours=Nantes und Mittelfrankreich entsründungscapital der drei letztern Gesellssammen 102,750,000 Franken. Die ansesellschaft zahlte aber nur 77,067,000 Fr.

welche selbstverständlich Claffen bruden, beren Er auf das bescheidenfte D bagegen ber ben Bortheil die Theuerung ber nothr allerwenigsten. Jebe au steigert nur bas Einkon Armen. Bei theuern 3 mehr als gewöhnlich; 1 Mann mehr und öfters ( Zinsen bavon zahlen al Capitalift Rugen hat. Einkommen bes kleinen I felbe in Gelb ausgebruckt jest viel weniger Werth, gestiegen sind. Das Ginl stets zu burch solche Pr eines Boltes treffen. Be bahnen von bem Getreibe

Ernte in Frankreich au mußte! Alle Ginsichtigen

t, und wenn beute alle frangofischen und eine bubiche uswärtiger Gisenbahngesellschaften und fonstiger Unterugen gänzlich in ben Sanben von etwa hundert großen liften sich befinden, die alle sozusagen mit Millionen , so ift bieß nur ber Unvorsichtigkeit, Unwissenheit ober ulb ber Regierenben zuzuschreiben. Ich gebe gern gu, e Regierung selbst nicht die unvermeiblichen Folgen Thuns voraussehen konnte. Ihr war es hauptsächlich rmehrte Unternehmungen und Centralisation berselben n, weil sie fest baran glaubte, bag baburch nicht nur e politische Zwecke sondern auch wirthschaftliche Borerreicht wurden. Dag baburch nur bem ungeheuersten atungesinftem Thur und Thor geöffnet murbe, tonnte 1 mobern-liberalen Standpunkte aus nicht voraussehen; mobernen Gelehrten nehmen ja immer bie Leibenlofigkeit und ursprüngliche Unschuld bes Menschen als ngspuntt all ihrer Spfteme an. Die Regierung forand veranlagte die Verschmelzung ber verschiedenen chngesellschaften und concentrirte beren oberste Leitung ich in Paris um bieselben fo ftets unter ber Sanb en, was freilich für politische und friegerische Amede r größten Bichtigfeit ift. Faft fammtliche frangofische z befinden sich beghalb seit einem Jahrzehnt und mehr Banben von jeche großen Gesellichaften, Baris-Lyon, thn, Orleans, Beft=, Gub= und Oftbahn, benen uen Concessionen und außerbem alle fehr bebeutenben unterftütungen zufallen.

ingen zu Werte geht, will ich biejenige anführen aus : jetzige Orleansgesellschaft hervorgegangen. Dieselbe 2 aus ber Bereinigung ber Linien Paris = Orleans, is-Vorbeaux, Tours=Nantes und Mittelfrantreich ent L. Das Gründungscapital ber brei letztern Gesells betrug zusammen 102,750,000 Franken. Die ans Orleansgesellschaft zahlte aber nur 77,067,000 Fr.

in 500 Franken-Attien ihres eigenen Unternehmens, woburd alfo für die Aftionare ber verichlungenen Befellichaften ein Berluft von 25,683,880 Fr. entftanb, ber nun freilich burd ben funftlich herbeigeführten Cours ber Aftien ausgegliden wurde, bie bamale gu 1145 Fr. an ber Borje gebanbelt wurden, mahrend bie Attien ber angetauften Bejellichaften 528 bis berab gu 300 ftanben. Gelbitverftanblich maren bieje Courje burch funftliches Treiben herabgebrudt worben. Mur bei ber Ginlofung ber Aftien werben alfo bie Aftionare ber aufgeloften Befellichaften jenen Berluft von 25,683,880 fr. verfpuren bie fie weniger erhalten muffen. Doch bien tonnte ihnen wenig Rummer machen, bie Auslojung ift auf eine lange Reihe von Jahren, etliche 80, vertheilt und bas Dichten biefer Leute geht eben nur auf Borfenfpiel mit augenblicklichem Gewinn. Gie haben alfo bie gunftige Belegenheit benutt um ihre Aftien, die man mabrend biefer Beit auf 1200 Franten getrieben batte, ju verfaufen. Spater tonnten fie bas Papier um ein gutes Drittel billiger wieber erwerben und hatten baburch einen gang außerorbentlichen Gewinn. Die Aftionare ber antaufenben Babn famen freilich am beften meg, indem fie allein teinen Berluft an ihren Aftien Die gunftige Lage ber antaufenben Gefellichaft erklart fich baburch bag bie Regierung ihr alle neuen Congeffionen in bem Bereich biefer fammtlichen Babnen guge standen hatte, wodurch es von ihr abbing die betreffenden Befellichaften burch ihre Concurreng gu Grunde gu richten

Die ankansende Orleansgesellschaft, deren ursprüngliches Capital 40 Millionen betrug, gab deßhalb ihren Aktionaren für je 5 alte Aktien 8 Aktien der neuen aus der Berschmelzung hervorgegangenen Gesellschaft. Die Aktionare hatten ursprünglich 40 Millionen eingezahlt, erhielten nun für 64 Millionen Aktien ohne einen Pfennig mehr auszugeben. Fürwahr ein hübsches Geschäft! Und da will es Mancher nicht gelten lassen, wenn man solches Aktienpapier als schädeliche Scheinwerthe behandelt? — Obige 77 Millionen süt

vie Bahnen ver aufgelösten Gesellschaften zu ben 40 Millionen ver ankaufenden Gesellschaft hätten zusammen 117 Millionen als neues Gesellschaftscapital ergeben. Da man aber 64 anstatt 40 Millionen an die Aktionäre der ankausenden Gessellschaft gegeben, mußte das Capital der neuen Gesellschaft um sa viel höher, somit auf 141 Millionen angesetzt werden. Wer aber bezahlt die Zinsen und die Tilgung dieser also geschassenen 24 Millionen Scheinwerthe, wenn nicht das die Bahn benußende Publikum? Und dabei zahlt diese Bahn ihren Aktionären seitdem durchschnittlich 10 Procent und mehr Dividende jährlich.

Wie bei dieser Verschmelzung, so ift es bei allen übrigen gegangen. Die Leiter ber antaufenben Sauptgesellschaft, ftete Leute die mit allen Regierungsorganen auf bem besten Juge standen, wußten es, Dant ber Bereinigung ber Capitalien in wenigen Sanben, immer fo einzurichten, bag vor jeber folchen Berschmelzung ihre Uftien in höchster Sohe bes Borfenhimmels standen. Die stets bienstwillige liberale Presse that babei ihre Schuldigteit und leiftete bas Denfchenmögliche um bie Bortheile ber Berichmelzung bem noch etwas ftorrigen und migtrauischen Bublitum begreiflich zu machen. bann bie Dagregel gludlich burchgeführt, fo murbe bas Ergebniß ber Verhandlungen mit möglichstem Aufwand von telegraphischen Depeschen, Leit = und jonftigen Artiteln gefeiert, worauf bas Bublitum fofort mit pflichtschuldigem Gifer fich auf die mit allen Mitteln ber Berlodung bargebotenen neuen Aftien fturgte. Beute benachrichtigte man bie Leute baß bie Attien schon bis auf wenige vergriffen seien, ben anbern Tag maren es noch viel weniger, am britten Tage aber war jedenfalls Alles vergriffen und babei noch viele Raufer leer ausgegangen. So ging bieg wochenlang fort. Die Erwartung, bas Berlangen wurde auf bas bochfte ge= fpannt, bie Aftien ftiegen gar lieblich in bie Sobe und maren im Ru vergriffen. Die "Macher" verkauften nun bie ihrigen um fie einige Monate barauf um 25 bis 50 Procent billiger wieber zu erwerben. Man kann breift behaupten, daß durch berlei Berschmelzungen dem Publikum mindestens 600 Millionen Franken abgenommen worden sind. Und dazu sind die Fahr- und Frachtpreise niemals ermäßigt, mehrmals aber erhöht worden, so daß auch hierin dem Publikum kein einziger Bortheil sondern nur Schaden erwachsen ist.

Im Jahre 1866 haben bie feche Gifenbahngejellichaften bie ich genannt habe, ihren Aftionaren gufammen 159,510,840 ober rund 160 Millionen Franten Dividende gegabit. Das von ben Aftionaren eingezahlte Capital beträgt aber nur 1477 Millionen fo bag, wenn ber landesübliche Binofug von 5 Broc. eingehalten worben mare, biefelben nur 70 Dill. erhalten hatten. Es find alfo 90 Millionen mehr bem bie Bahnen benutenben Publifum entzogen worben, als nothig gewesen um ben gesetlich festgeftellten Binsfat ju beden. Es ware somit ein Leichtes alle Beforderungspreise um mindes ftens 30 bis 40 Procent zu ermäßigen, indem ja bann auch burch die vermehrte Benutung eine folche Steigerung ber Einnahmen eintreten mußte, daß die Betriebs = und Unterhaltungstoften stets reichlich gebeckt werden könnten. wurden auch die Bahnen zu einer wirklichen Wohlthat, zu einem mahren Förderungsmittel des Gewerbsfleiges und jeglicher Produktion werden können.

Jene 90 Millionen machen aber, auf alle Franzojen vertheilt, fast 2½ Franken auf jeden Einzelnen aus. Um diese Summe ware also der Erwerd und das Einkommen eines Zeden entlastet, was jedenfalls für die ärmern Classen, wo die Arbeit des Mannes oft eine Familie von 3 dis 7 Personen ernähren muß, gar nicht so unbedeutend senn würde, indem die Entlastung für diesen Mann 7 dis 17 Franken betragen würde. Ueberhaupt muß man annehmen daß, Dank den großen Beamten = und bewassneten Heren mit ihren vielen Anhängseln und troß der durch die moderne Entwicklung bis in's Unendliche gesteigerten Arbeitssähigkeit aller Altersclassen, nur höchstens ein Viertheil der Seelen-

res auf ber Höhe ber Zeit stehenben Bolles mit nutseber erzeugender Arbeit beschäftigt ist. Die Arbeit seben ist deshalb durchschnittlich anstatt mit 2'/2 mitunten belastet, die schon vorweg abgezogen werden

Es ist dieß nur ein einzelner kleiner Posten, der er in unserm neuern Staatsspstem gar vielsach wiedersto so die Theuerung und die Herabdrückung des Arbeitsshervordringt. Wer nun auch unmittelbar die Reises und Eisenbahnfrachten bezahlt, schließlich müssen die ja immer zu den allgemeinen Kosten der Erzeugung Seschäftes geschlagen werden, wodurch sie am Ende auf den erzeugenden Arbeiter zurücksalten, sei es nun deßhalb weniger verdient oder daß er seine Bedürfnisse bezahlt, was auf dasselbe hinauskommt.

ie Sache gewinnt aber noch einen ganz anbern Answenn man bebenkt, daß die hohen Dividenden nur ie vom Staate den Bahngesellschaften gewährten Untersen möglich werden. Leider fehlen uns die genauen eise über die Gesammtsumme dieser Zuschüsse welche, Umständen, zwischen 20 bis 50 Millionen jährlich

n dürften. So z. B. erhielt die Paris-Lyon-Mittelshn 1852 die dem Staate gehörige Bahn von Nimes dontpellier ganz umsonst und außerdem noch eine jährsumme von 2,735,000 Fr. zugesichert. Die Orleansthaft hat 85 Millionen Subvention erhalten. Alle sellschaften, darunter auch die so reiche Nordbahn, Darlehen vom Staat erhalten; die meisten ihrer Oblin sind vom Staate garantirt, was die leichtsünnige haft bei den Berwaltungen nur fördern kann. Diese seher sind aus den Taschen des Volkes gewonnen, medieß schon jährlich 90 Millionen durch zu hohe eise aufgeladen werden. Das Bolt ist also in dop-Beise zu Gunsten der Eisenbahnen oder vielmehr ihrer ter und Aktionäre belastet.

er muß bann noch in Unichlag gebracht werben bag

gleich bem angeführten Beifpiel ber Orleansgefellichaft, bei allen unter bem Buthun ber Regierung in ben letten Jahrzehnten bewertifelligten Berichmelzungen abnliche Capitalfteigerungen ftattgefunden haben fur welche feine Begenleiftung, teine Gingablung und wirtliche Berthvermehrung aufzuweifen ift, inbem bie neuen Aftien nach einem abnlichen Dagftabe wie bei ber genannten Gefellichaft unter bie Aftionare vertheilt und von biefen gu ihren Borfenfpetulationen verwendet wurben. Cobann find unter obiger Divibenben-Summe von 160 Millionen bie Bewinnantheile, Gehalter und fonftigen erlaubten und unerlaubten Bortheile ber Abminiftratoren und Direttoren nicht mit inbegriffen, obwohl fie ebenfalls Deillionen betragen. Bon ben Unterftutungen welche bie Gefellichaften ihrerfeits an Beitungen, Journalisten und fonft einflugreiche Berfonen ausgeben und bie ebenfalls in ber Buchung nicht leicht nachzuweisen, foll ebenfalls feine Rebe fenn.

Wir haben ichon gur Benuge nachgewiesen, wie mittelft ber Theilung bes Capitals in Aftien und Obligationen und bie bamit gufammenhangenben Manover ftets bie fleine Minberheit ber Befiger in faft absoluter Beife uber bie uns gebeuren Capitalfummen verfügt. Bei ben Obligationen ift nun noch ein anderer fehr wichtiger Umftand hervorzuheben. Dieje Bapiere lauten auf 500 Franken und tragen 3 Broc. Binfen; b. h. fie find gu biefem Rominalwerthe ausgegeben und werben auch zu bemfelben eingelost. In ber Birtlichfeit aber werben fie vom Urfprunge an ju 300 Franken, ober etwas mehr, verfauft und steben fast immer zu 310 bis 312 an ber Borfe. Das wirflich eingegablte Belo tragt alfo immerhin 43/, bis 5 Proc. Zinfen. Um nun obige 4396 Millionen Franken mittelft Obligationen gujammen gu bringen find für mehr benn 6000 Millionen Obligationen ausgegeben worben. Es find alfo bier allein für mindeftens 1500 Mill. Scheinwerthe geschaffen worben, die auf ber Produttion bes gangen Landes laften, welche bie Roften ber Ginlofung tragen muß. Freilich ift biefe Ginlojung, alfo auch bie baraus ent

enbe Belaftung, auf eine hubsche Reihe von Jahren, von bis 90 vertheilt. Immer aber muffen gum Zwed ber elösung alljährlich über 80 Millionen verwendet werben son über ein Biertheil für die genannten Scheinwerthe. o haben wir hier wiederum eine Mehrbelaftung von über Millionen jahrlich, was, zu jenen 90 Millionen ber Divis be gerechnet, 110 Millionen ergibt. Bahlt man hiezu bie aatsauschüsse, die bei ben Amalgamirungen stattgefundenen . iven Steigerungen ber Capitalfumme, die burch künstlich praubte hohe Börsenturse ber Aftien bem Publitum abommenen Summen und endlich bie ben Direktoren u. f. w. allenben verschiedenartigen Gewinne, fo burfen wir wenig= s eine Summe von 170 bis 180 Millionen annehmen, che ber Dienft ber Gisenbahnen mehr tostet als er bei em gesunden, ihrer Natur entsprechenden System toften Diefe 180 Millionen muffen nun jahrlich burch bie beit bes Landes getragen, b. h. erzeugt werben. r unter 38 Mill. Frangesen nur 10 Millionen haben bie : erzeugender Arbeit beschäftigt sind, so macht bieß fur bie beit eines Jeden eine Steuer von 18 Franken, die außer : Staats-, Gemeinde- und sonstigen Steuern und Abgaben ragen werben muß und die ausschließlich ber wohlhaben-: Classe, namentlich bem Großcapitale zu gute tommt. Es also gar nicht zum verwundern, wenn bie frangofische werb= und landwirthschaftliche Thätigkeit trop alles Fleißes ) trop aller Fertigfeit es mit der englischen nicht auf= men tann. Es muß ihr burch bie fortgeschte Aussaugung Sunften bes unfruchtbaren, fast nur zu Borjenfpetulasen, Schacher mit ausländischen Staatsanleihen und Aehnem verwendeten Großcapitale ftets an Gelbtraften fehlen, 3 ja auch bie allgemeine Klage ist. Das Großcapital muß biefem Syftem fich in's Unendliche vermehren und feine reschaft wird beghalb von Tag zu Tag brückenber. Dazu gefteigerten Staatssteuern und man wird fich nur barüber abern konnen, bag bas Massenelend nicht schon allgemeiner ift.

Benn wir bier bem Lefer frangofifche Birthichaftequftanbe vorführen, jo geschieht bieg hauptfachlich weil in Frantreich bas verberbliche Suftem fich am weiteften ausgebilbet hat und baber bas reichlichfte Material jur Beurtheilung liefert. Durch bie vielfältigen Berbinbungen ber Geichaftsund Borfenwelt ubt bas Spftem auch einen gewaltigen Ginfluß auf die angrengenden Lander wo es an eifriger Rade abmung ohnehin nicht fehlt. Man bemube fich nur ein wenig in Deutschland umgufchauen und gewiffe Gingelheiten gu prufen, fo wird man erstaunen, wie weit man es bort iden gebracht. Deutschland ift gludlicherweise noch nicht fo centralifirt bag fich bas Guftem in feiner gangen gulle ands breiten und fogujagen auf einem Buntte vereinigen tonnte. Aber überall wird man bas Uebel wiederfinden, oft in einem Grabe ber ben frangösischen Fortschritten bieser Art nichts nachgibt. -

Auch auf andere Weise hat ber Staat bas Seinige gethan, die Concentrirung bes Capitals in wenigen Sanden gu fördern und ben Bewegungen ber Geldmacht baburch einen jocialistisch = communistischen Anstrich zu geben. gab es außer der frangofischen Bant mit dem Gip in Paris und Zweigniederlassungen in den Provinzen noch neun unabhängige, völlig felbstftanbige Banten in Rouen, Rantes, Borbeaux, Lyon, Marseille, Lille, Orleans, Havre und Toulouse. Die Regierung vereinigte biese Banten sammtlich mit ber Banque de France, beren Privilegium bis jum 3. 1897 verlängert wurde. Um ber Centralisation einen gleichmäßigern Bujchnitt zu geben, wurde bestimmt und auch ausgeführt, baß jedes Departement minbestens eine Zweigniederlassung, und zwar in seiner Hauptstadt, besiten musse; gleichviel ob ein Bedürfniß vorhanden war oder nicht, ob es der Roften lohne ober nicht. Wenigstens nütte bann die Zweiganstalt in ber Beise bag fie bas Aufkommen einer Concurreng burd einheimische Bankhäuser vorweg abschnitt. Außerdem sind in allen bebeutendern Städten solche Zweigniederlassungen, auch wenn biefelben nicht Hauptorte eines Departements sind. Die unumschräntte Herrschaft ber frangolischen Bant sowohl in ber Hauptstadt als in ben Provinzen ist somit auf jebe Weise gesichert.

Die also erweiterte Anstalt wird von einem Gouverneur, awei Untergouverneuren, fünfzehn Regents, brei Cenforen, einem Generalfetretar, jufammen 22 Berjonen fo ziemlich unumschränkt verwaltet. Rur bie Regierung übt einen entscheibenben Ginfluß. Die Geschäfte betragen jahrlich 7 bis 8 Milliarben, barunter für 5 bis 6 Millionen Diskontirungen. Die Aftionare haben so gut wie gar teinen Ginfluß auf bie Berwaltung, namentlich nicht was bie Feststellung bes Distontofapes, ber fur bas gange Bertehreleben faft enticheibenb ift, und bie übrigen bem Bublitum fur bie Benutung ber Anstalten auferlegten Bebingungen betrifft. Diejenigen welche ihre Papiere bort bistontiren laffen ober fonft bie Dienfte ber Anftalt beanspruchen, muffen fich biefe Bedingungen obne weiteres gefallen laffen. Dieg ware nun nicht fo fchlimm, wenn nicht jegliche Concurreng ausgeschloffen mare, fo bag ben Meiften nichts übrig bleibt als fich an bie frangofische Bant zu wenten. Die 200 ftartsten Aftionare haben Stime men auf ber Generalversammlung, wo aber eben nur ber alljährliche Rechenschaftes ober Berwaltungsbericht zu prufen, b. h. zu genehmigen ift. Der Credit aller frangofischen Geicaftoleute, bes gangen frangofischen Santeloftanbes ift alfo in ben Sanden von jenen 22 Sauptlingen, von benen mehrere, und bieß ift bas Befte, eigene Banthaufer in Paris innehaben. Mehrere find auch Mitglieber von ben Bermaltungerathen ber Gifenbahn= und anberer großer finanzieller Befellichaften. Daß ihnen ihre Stellung an ber Bank von Frankreich außerorbentlich nüten tann und nüten muß, ift felbstverftanblich.

Im J. 1852 wurden, um einem längst gefühlten Bedürfniß zu entsprechen, 3 Bobentredit= (Pfandbrief=) Anstalten zu Baris, Revers und Marseille gegründet, mahrend in andern Mittel= puntten die Einrichtung ahnlicher Banten vorbereitet wurde.

Aber schon 1856 wurden die drei Anstalten par ordre vom 28. Juni vereinigt und mit dem Titel und Privilegium eines Crédit soncier de France verschen. Diese Benennung ist an sich schon eine große Merkwürdigkeit. Frankreich hat jeht eine Banque und einen Crédit soncier die sich den Titel der alten Könige "de France" beigelegt, während der jetzige Herrscher sich nur noch als Raiser der Franzosen nennen dars. Konnte der Eintritt des Capitals in die Rechte der frühern Territorialherrscher einen bestimmtern Ausdruck sinden? Es ist nicht alles Zusall bei den Namen welche die hervorragendsten Anstalten jeglicher Geschichtsepoche tragen.

Das Capital bes Crédit soncier besteht in 60 Millionen Franken zu 120,000 Attien, auf welche 250 Fr. eingezahlt wurden. Ende 1865 hatte die Anstalt schon für 571,013,460 Franken Pfandbriese untergebracht und für 215,047,572 Fr. Anleihen von Gemeinden und Städten übernommen, zusammen also ein Capital von 786,061,032 Franken mehr oder weniger unter den Händen. Die Verwaltung dieser Anstalt ist ähnslich derjenigen der Bank und besteht aus 24 Personen. Rur die 200 stärksten Aktionäre können an der Generalversammslung theilnehmen, welche beschlußfähig ist sobald nur ein Zehntel, also 6 Millionen des Aktiencapitals vertreten sind. Auch hier besteht die Verwaltung zum Theil aus Personen welche auf eigene Rechnung große Bankgeschäfte betreiben.

Der von den Staatsregierungen getriebene Wucher, deren Anleihen wiederum ein so wichtiges Glied in dem System der Gentralisation der Geldkräfte eines Landes bilden, kann hier nur im Allgemeinen betrachtet werden. Es ist uns nämlich unmöglich, ein genaues Berzeichniß aller in Frankreich untergebrachten ausländischen Anleihen aufzustellen, und brächten wir auch eine solche Berechnung zu Stande, so wäre sie dennoch immer bis zu einem gewissen Grade ungenau. Fast alle diese Anleihen werden, wenn auch oft nur der Form nach, im eigenen Lande ebenfalls zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt. Dann lassen wiederum sehr viele ausländischen

Belbbesitzer ihre begfallfigen Auftrage in Baris ausführen, wo die Borje zu einem mahren Weltmarkt für Werthpapiere eglicher Gattung und jeglicher hertunft geworben ift. Man ann bier also nur nach ungefähren Schatzungen verfahren. Uebereinstimmend mit ben tunbigften Geschäftsleuten nehmen wir an, bag feit bem Jahre 1852 minbestens 4 Milliarben Franken sowohl durch ausländische Staatsanleihen als auch durch sonstige ausländische Unternehmungen der verschiedensten Sattung aus dem Lande gegangen und dafür bis jest taum einige hundert Millionen als Binfen gurudgefloffen finb. Jungitalien hat allein für seinen Theil gegen zwei Milliarben aus Frantreich gezogen. Italien gahlt bafür bis zu 12 Broc. Binjen, was jedenfalls als Bucher im großartigften Stil betrachtet werden muß. Nächstens werden nun freilich bie italienischen Werthpapiere gerabe noch ebenso viel Werth haben als jedes andere Löschpapier worin man Käse und fauere Gurten einwickelt. Mit gar manchen bei ihrem erften Erscheinen auf bem Dartte theuer vertauften Bapieren ist bieß gegenwärtig ichon ber Fall. Der Schlag wird furchtbar werben für gang Frankreich, welches jeinen italienisch=garis baldischen Fanatismus schwer wird büßen müssen. Warum war man auch so grenzenlos unvorsichtig mit seinem Gelb ber liberalen Presse Glauben zu schenken, obwohl beren Feilbeit offentundig war. Haben nicht 1861 alle Barifer Zeitungen gemelbet, baß Cavour gelegentlich ber bamaligen großen Anleihe vier Millionen zu Gunften ber Italien freundlichen Presse verwendet habe? Die Summen wurden sogar genannt bie jebes Blatt erhalten.

Selbstverständlich haben auch alle anderen ausländischen Anleihen und Unternehmungen ähnliche Zinsen oder Erträgenisse gezahlt oder doch wenigstens in Aussicht gestellt. Nun frage ich aber, was will es benn heißen das Wuchergeset im gewöhnlichen Bertehr aufrecht zu erhalten, wenn hier mit höchobrigkeitlicher Erlaubniß, ja bringlicher Empschlung, aussländische Regierungen und sonstige Unternehmer innerhalb

10 bis 12 Jahren auf bieje Beije fur mehr benn 4 Milliarben Buchergeschäfte machen tonnen? Was ift aller Bucher im Rleinvertehr gegenüber folden riefigen Gummen, welche einem beträchtlichen Theil bes beweglichen Bermogens, ja fogar ber Befammtfumme bes im gangen Lanbe vorhandenen geprägten Gelbes gleichkommen, jebenfalls aber bie Salfte beffelben betragen. Will man fich Ungefichts biefer Biffern noch mun: bern, wenn es im gewöhnlichen und Kleinvertehr an fluffigen Gelomitteln fehlt, wenn Gewerbtreibenbe und Landwirthe über Mangel an Crebit flagen ober nur mittelft allgu bober Binfen Capitalien erlangen tonnen? Diefe Umftanbe ichaben ber erwerbenben Arbeit bee Lanbes auf boppelte Beife : ein mal indem fie ihr die Gelbmittel bireft entziehen, und bann baburch baß fie ben boben Binsertrag formlich gur Gewohnbeit, zur Regel machen. Dagu find die meiften Gelbbefiber folde Leute die ihr Geschäft gemacht und fich ruhig gurud: gieben wollen, um von ihren Binfen leben gu fonnen. Gie gieben es beghalb vor ihr Gelb einem Staate ober folden größern Unternehmungen anguvertrauen, die ihnen nicht nur möglichft hobe Zinfen zusichern, fonbern fie auch jeglicher Sorge wegen ber Berwaltung und Beauffichtigung ibres Bermogens entheben.

Burden biesen Leuten aber die jetzigen Gelegenheiten zu berartiger Anlage ihres Geldes benommen; oder würde ihnen dabei nur der gewöhnliche Extrag von 5 Proc. in Aussicht gestellt, so würden sie schon viel eher ihr Geld dem einheimischen Gewerds und Ackerbaubetried unter annehmbaren Bedingungen zutommen lassen. Auch würde es dann den vielen kleinern Geldbesitzern nicht so leicht möglich sich mit 20, 30 oder 40 Tausend Franken in Ruhestand zu versetzen, da alsdann ein solches Capital anstatt 2 bis 4 Tausend nur die Hälfte davon einbringen würde. Man wäre also gezwungen noch länger das Geschäft, d. h. die Erzeugung nützlicher Werthe zu betreiben, anstatt die Zahl der Nichtsthuenden zum allgemeinen Rachtheil zu vermehren. Denn je mehr

Rentner, b. b. bloge Bergehrer bie ihr Capital in fremben androbuttiven Staatsanleihen und berlei Unternehmungen angelegt und ber eigentlichen Probuttion entzogen haben, besto mehr wird die lettere belaftet, besto mehr muß ber Befitoloje, ber Arbeiter, seine Rrafte anstrengen und opfern. Die Arbeit bes Rentners muß einmal von andern gethan werben, benn geschehen muß fie. Dafür aber fehlt es bem Arbeitenben, bem Gewerbtreibenben an bemienigen Capital bas ber Reutner ber Arbeit entzogen, inbem er es irgenb einem Staate gelieben ber es zu allem Moglichen, niemals aber zu nugbarer Produktion verwendet. Je mehr Duge und beschaulich vergnügliches Leben auf ber einen, besto mehr schwere Arbeit auf ber andern Seite: das ist die unausbleib= liche Folge biefes Spftems bie wir in allen Staaten mabr= nehmen konnen. hierin liegt gerabe ein hauptgrund bes zunehmenben Druckes ber auf ben arbeitenben Claffen laftet und ber mit wuchtiger, unwiderstehlicher Folgenschwere zu einer gefellichaftlichen Rataftrophe führen muß.

Aehnlich verhält es sich, wenn auch in etwas milberer Form, mit ben einheimischen Staats = und Gemeinbeanleihen ber letten Jahre. Bon 1852 bis zum ersten Januar 1867 haben die französischen Departemente für 154,334,454, die Städte mit mehr als 100,000 Franken jährlicher Einkunfte für 409,258,372, die kleinern Städte und Gemeinden zussammen für etwa 250 Willionen Franken Anleihen gemacht. Zusammen ergibt sich die Summe von 813,592,826 Willionen. Hiezu kommen noch 2049 Willionen Schulden welche die Stadt Paris und 50 Willionen welche das Lvires Departement gemacht haben. Die gesammte Schuld der Städte, Gemeinden und Departemente hat sich also in runder Summe um 2 Millionen 906 Willionen vermehrt.

Während besselben Zeitraums hat der Staat selbst brei Milliarten Franken aus den Taschen des Bolkes entliehen und wird nächstens noch 440 Millionen, sehr wahrscheinlich aber auch das Doppelte leihen. Alsdann werden die seit

1852 gemachten ftabtifchen, Departemental = und Staats Schulben gufammen 6 Milliarben und 346 Millionen betragen. Da nun aber alle biefe Anleihen unter bem nomis nalen Berthe ausgegeben murben, und die Glaubiger bei ber Tilgung burchichnittlich minbejtene 25 Broc. mehr gurude erhalten als fie uripringlich eingezahlt haben, fo folgt bar aus bag bie gu tilgenbe Schuld minbeftens 1500 Millionen mehr, alfo gegen 8 Milliarben beträgt. Sierin liegt abermale bas charafteriftifche Merfmal bes Buchers. Der Staat und die Gemeinden gablen gewöhnlich nur 43/4 bis 61/, Broc. Binfen bes wirklich eingegablten Belbes, aber fie verpflichten fich biefes Gelb mit einem Bufchlag bon 20 bie 40 Procent gurudgugablen. Im gewöhnlichen Leben murbe bieg ale Buchergeschäft geabndet und geftraft werben muffen. Der Staat aber ber nach liberalen Begriffen allmachtig und unfehlbar ift, thut ungescheut mas er ben einzelnen Staats burgern verbietet. Der Staat und die Großinduftrie haben fich über bas Chriftenthum gestellt und verhöhnen bas Buchergefet welches fur ben gewöhnlichen Berfehr aufrechterhalten Wenn mit obrigfeitlicher Erlaubnig jahrlich werben foll. für hunderte und taufende von Millionen Buchergeschafte gemacht werben, wie will man bergleichen Geschäfte hinden und bestrafen, beren Wefammtfumme taum ein Drittel ober Biertel jener Gelboperationen ausmacht.

Der französische Staat hat gegenwärtig für 11 Milliarben Schulden, die Städte, Gemeinden und Departemente zusammen mindestens 5 Milliarden, macht also zusammen 16 Milliarden Schulden für ein Land bessen sammtliches Grundeigenthum auf etwa 100 Milliarden Franken geschätt wird, wodon aber ein Theil ohne jeglichen Ertrag ift. Bir dürsen also den Reinertrag des übrigens noch mit mehreren Milliarden Hypothekenschulden belasteten ertragsfähigen Grundbessiges höchstens auf 3 Milliarden oder 3 Proc. des Werthes annehmen. Zur Berzinsung und Tilgung jener 16 Milliarden sind nun jährlich mindestens 800 Millionen nothwendig. Die

berzinfung und Tilgung ber Hypothetenschulben erfordert ienfalls 150 bis 200 Millionen, so bag also mindestens ein rittel des Reinertrags der frangösischen Urproduktion zur Mgung und Berginfung ber Landes =, Gemeinde = und indothetenschulben verwendet werden muß. Dabei gablt ber Frundbesit schon ohnedieß über 700 Millionen (barunter Mein 400 Millionen außerordentliche) Abgaben um welche er Reinertrag von vorneherein geschmälert ift. Run finb Ber bie vom Staate und ben Gemeinden geliehenen Gelder aft ausschließlich zu unproduktiven Arbeiten und Unternehkinngen verwendet worden und baburch zum größten Theil i bie Banbe von Spetulanten und Capitalisten übergegangen ieten Geldmacht hiebei immer erdrückender geworden ift. Bas Bunber alfo, wenn ber Grundbesit von bem beweglichen Bermogen erbruckt wirb, wenn bie Landwirthschaft zurückgeht, bre Arbeiter nicht mehr gehörig bezahlen tann und beghalb platte Land sich entvölkert, mahrend die großen Luxuskabte in erstaunlichem Dage an Bevolterung zunehmen.

Man wird vielleicht einwenden wollen, daß ja die land= wirthichaftliche Erzeugung nicht allein die Staats= und son= Maen Laften trägt, die gewerbliche Production vielmehr im Berhaltniß mehr bazu beiträgt als die Landwirthschaft. Aber Reber wird boch zugestehen, bag eine gesunde Boltswirthschaft Ro nur auf die landwirthschaftliche Erzeugung ftuten tann, bef lettere überhaupt bie Grunblage bes ganzen Gebaubes ift. auf welche alle Berhaltniffe gurudgeführt werben muffen. Die Befriedigung ber unentbehrlichsten Bedurfniffe bes gangen Bolles, die Entwickelung jeglichen Gewerbfleißes beruht unbeingt auf ber landwirthschaftlichen Erzeugung als unerlaklicher Borbebingung. Dieg ift gerade ein hauptgrund warum ber liberale Detonomismus fo vieles Unheil angerichtet indem berfelbe, die Landwirthschaft ganglich hintansekend, stets nur auf Bermehrung anderer Werthe hinarbeitete, gleichviel ob biefe Werthe nutlich, unentbehrlich ober gerabezu überfluffig find. Der liberale Detonomismus will eben nur Reiche machen, gleichviel burch welches Mittel bet Reichthum erzeugt wird und ob er der Gesellschaft wirklichen Rugen bringt. Rach dieser neuen Lehre ist es geboten den überstüssigigften und entbehrlichsten Industriezweig der irgend ein krankhaftes Luxusbedürfniß befriedigt, einzusühren und zu betreiben, sobald dabei ein größerer Gewinn herausschaut, als bei dem Betrieb eines Geschäftes welches einem wirklichen Bedürfnisse entspricht.

Wir können übrigens auch die oben angefangene Berechnung fortführen mit einer Bertheilung auf die Kopfzahl. Die zur Berzinfung und Tilgung der Staatse und sonstigen öffentlichen Anleihen erforderlichen 800 Millionen machen je 21 Franken auf jeden Kopf, oder viermal so viel, also 84 Franken für jeden mit erzeugender d. h. eigentlicher Arbeit beschäftigten Franzosen. Dazu kommt die oben berechnete durch die zu hohen Eisenbahnpreise zu Gunsten das Capitals bewirkte Belastung von 2½ Franken für jeden Kopf oder von 8 dis 10 für jeden arbeitenden Franzosen. So ergibt sich eine Gesammtbelastung von jährlich 92 dis 94 Franken. Und dieß alles zu Gunsten der Capitalisten, welche das durch daß sie ihr Geld dem Staate gaben, der erzeugenden Gewerbthätigkeit und dem Ackerban den Eredit entzogen.

Hatte man ben zehnten Theil ber seit 1852 durch ben Staat, die Gemeinden, ausländische Anleihen und Unternehmungen verschlungenen Summen auf die Berbesserung bes Ackerbaues verwandt, so wurde ber Grund und Boben jest jährlich mindestens 25 bis 30 Proc. Mehrertrag liesern und Frankreich ware badurch das nahrungsreichste, des solidesten Wohlstands genießende Land der Erde geworden. Denn dieser zehnte Theil wurde immer noch mindestens 1000 bis 1200 Millionen betragen, was jedenfalls was heißen will, wenn es sich um gute Anlage bei der Landwirthschaft handelt.

Sehr bezeichnend für die allgemeine wirthschaftliche Lage ift bas Staatschulbenwesen. Im J. 1852 stand die brei-

rocentige Rente auf 86, Enbe 1867 bagegen auf 68. Das arch bie Staatsschulb bargestellte Capital betrug bamals abezu 10 Milliarben, jest beträgt beffen marktgangiger Berth nur mehr 8'/, Milliarben, für welche aber ber gleiche Emsbetrag und biefelbe Tilgungssumme gezahlt werben mifen. Im Bergleich zu biefer Abnahme bes Capitalwerthes at fich also ber einschlägige Zinsfuß um 18 Procent gewigert. Dieg ftimmt wieber gang auffallend mit ber allgewinen Theuerung überein. Das Gelb ift theurer geworben, olglich muß auch alles Uebrige theurer werben. Das Gelb at eben nur die allgemeine Steigerung mitgebracht. aerabe bie Runft ber neuern Staats- und Bollswirthschaft et ber ftets zunehmenben Menge von fluffigen Bertehrsmitteln, b. i. von baarem Gelbe, beffen "Preis" nicht nur terhalten fondern fogar zu erhoben. Dief tommt wieberwa von ber aller eigentlichen Arbeit schädlichen Spekulation mb von bem acht liberal = ötonomischen Grundsat stets nur asjenige zu betreiben was am meiften Gelbvortheil bringt, mb überhaupt bei jebem Geschäftszweig ben größtmöglichen Belbertrag herauszuschlagen. Das von ber mobernen Rational= Detonomie in nabe Aussicht gestellte Zeitalter ber Billigfeit mb bes allgemeinen Wohllebens ist bemnach anstatt näher erudt in unabsehbare Ferne verschoben worben.

Es ift ein beliebter Grundsatz der St. Simonisten und ihrer wirthschaftlichen Nachtreter, daß Credit in manchen, a in allen Fällen nicht nur ebenso gut sei wie baares Geld, ondern daß der Eredit auch einen wirklichen Reichthum darztelle. Die sehr einsache Folgerung aus diesem Satze ist, daß Schuldenmachen ein Zeichen des Wohlstandes sei ebenso gut vie große Ausgaben. Es liegt auf der Hand, daß mit solchen Brundsätzen der Berschleuberung, der Vergeudung aller wirthschaftlichen Kräfte eines Volles der größte Vorschub geleistet vird. Bermehrte Ausgaben sollen ja nach diesem System um Reichthum verhelsen. Das französische, von St. Simosussen wie Pereire, Wichel Chevalier und ähnlichen Genies

umgebene und berathene Raiferthum ift barnach verfahren wie noch nie eine Regierung. Die Folge bavon ift, bag bie Staatsabgaben um ein Drittel, b. h. um 700 Millionen, bie ftabtifchen und Gemeinbeabgaben aber um mindeftens 400 Millionen vermehrt worben find, von welchen beiben Gummen allein minbeftens 900 Millionen gur Tilgung und Berginfung ber Schulben bienen wie wir oben gefeben. Rechnet man bie burch Staats = und fonftige Steuern bewirfte Belaftung gufammen, fo tommen minbeftens 250 Franten auf jeben ber 9 ober 10 Millionen Frangofen bie mit produftiver Arbeit beschäftigt find, wobei freilich bie burch bie übertheuerten Gifenbahnen bewirtte Belaftung von 8 bie 10 Franten faft gar alle Bebeutung verliert. Und babei berechnen bie Statis ftifer bas burchichnittliche Ginfommen ber 91/3 Millionen frangofischer Familien auf 1000 Franten. Rann man fic ba noch munbern, wenn ber Arbeitslohn fo außerorbentlich berabgebrudt und ungenugend geworben ift? Rann es ba noch befremben wenn die Theuerung ber nothwendigften Lebensbedürfniffe fortwährend zunimmt, ba ja alljährlich ein fo großer Theil ber burch nutliche Arbeit erzeugten Geldtrafte und Berthe zu unnüten Arbeiten verwendet und dem Erwerb: und Rahrstande entzogen wird? Die Staats = und jonftigen Abgaben, vermehrt durch die von der Capitalherrichaft der nutbaren Arbeit auferlegten Wucherzinsen, stehen in gar keinem Berhaltniffe mehr zu ber Erwerbtraft ber Bolfer und beghalb muß bas Maffenelend täglich größer, die fociale Gefahr täglich brobenber werten. Durch bas jetige Syftem hat sich ber Staat in Berbindung mit ber herrschenden Geldkaste jum Berwalter und absoluten Besitzer bes größten Theils bes beweglichen Bermögens gemacht, welches feinerseits ohnebieß ben ganzen Markt, alle wirthschaftlichen Verhältnisse beherrscht. Diese in der Geschichte der Bolter unerhörte Ungeheuerlichkeit, welche höchstens in den afiatischen Despotien ihresgleichen finden konnte, mußte die Maffenverarmung berbeiführen und wird das Elend immer noch weiter ausdehnen wenn nicht balb Einhalt geschieht. Die Bölter fühlen bieß überall und beshalb breiten sich auch die socialistisch-commusisstischen Grundsätze immer mehr aus. In allen modernen Staaten sowohl in Amerika als in England, Frankreich, Prensen, Italien und Rußland ist die Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen im Wachsen. Die kleine Mindersteit der Capitalisten, Machthaber und Beamten ist allein woch zum Genießen, freilich in überschwenglichster Weise, beswien; die große Mehrheit hat nur die Leiden sur sich, Um den Lebensgenuß der Erstern zu sichern gegen die Gelüste der ihres religiösen Halts beraubten Massen bedarf es dann geswed bieser ungeheuerlichen Heere von Soldaten und Beamten welche die besten Kräfte des Boltes verzehren.

Benn nicht balb ein höheres Brincip zur Berrschaft bennt, welches alle Stanbe umfaffen und verfohnen tann, indem es ben einen Dagigung und Bergicht im Genießen, ten anbern Dagigung ihrer Anspruche auferlegt, bann finb the Tage aller unferer mobernen Glorie gezählt. Der burgerliche moiftifche, jebes höhern und eblern Gefühls entbehrenbe Eberalismus und Detonomismus, fei er nun nach Louis= Milippischer, Rapoleonischer ober Beuft-Gistra'scher Schabbne augeschnitten, thut es schon langft nicht mehr. In ben Cabaver ift nun einmal tein Leben mehr hineinzubringen, fo ft man auch bie galvanische Maschine ansest. Bergerrungen, bie burch ben elettrischen Strom bervorexufen werben, find nur die Fronie des Lebens. Mehr als Aderlich muß es baber einem vortommen zu sehen, bag in temfelben Augenblide, wo fich alle bie schrecklichen Folgen bes Syftems in Nordamerita, England, Frantreich und Italien in ihrer Radtheit zeigen, man es im Ernfte unternehmen tonn burch biefes felbe Suftem Defterreich umzugestalten, nachben bas Land icon burch die bisher bloß außerlichen, vom Auslande bertommenden Ginwirfungen bes Spftems in die schlimme Lage getommen ift in ber es fich jest befindet.

## Die babifchen Wahlen jum Bollparlament\*).

Die mittelbaren Wirkungen ber Bahlen zum ersten Zollparlament übergreifen weit die Grenzen ber fübbeutschen Staaten; für bas Großherzogthum Baben jedoch liegt beren vorherrschende Bedeutung in bem Berhältniß zu ben innern Zuständen bes Landes. Wir wollen in kurzen Umriffen biefe Bedeutung bezeichnen.

## I. Die Bahlbewegung.

Die herrschende Partei wollte den thatsächlichen Beweissstellen, daß die große Masse der Bevölkerung ihr vollkommen ergeben sei und die gegenwärtigen Zustände in dem Großberzogthum billige. Das Ergebniß der Wahlen der Abgevordneten zum Zollparlament sollte als eine allgemeine Abstimmung für ihr System erscheinen, und sie sollten die Herrschaft der Partei als souveränen Willen des Volkes erklären. Die liberale Partei bildete ein Wahlcomité bestehend aus

Anm. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Durch bie gebachten Bahlen in Baben hat fich thatiachlich ber wiesen, wie eine gewiffe Partei überall ba verfahrt wo bie Regier rungsgewalt ihr zu Diensten steht. Darum werben biefe Bablen hier als Paradigma eigens abgehanbelt.

Mannern welche zu bem engeren Ausschuß ihrer Leiter und Sprecher gehören, und bieses Comité benannte als Candidaten seine eigenen Glieder und andere welche in der Kammer und außer der Kammer die Interessen bes Boltes mißachtet, und in untlugem Uebermuth dessen Glauben verhöhnt und bessen Empsindungen verletzt hatten.

Auch ber Minister=Prasident hatte bas Wahlprogramm bes liberalen Comités unterzeichnet und fo konnte biefes auf bebentenben Anhang rechnen. Für seine Canbibaten mar es jum Boraus ber überwiegenden Mehrzahl ber reichen Bourgeoisie, ber Fabritanten und ber großen Gewerbsleute sicher. fowie ber verblendeten Burgerichaft in ben größern Stäbten. Die Liberalen hatten alle Mittel ber Regierungsgewalt zur Berfügung und so glaubten sie auf bas Landwolt ben Druck ausüben ju tonnen, welchem fie bie gegenwärtige Aufammenfetsung ber Ständeversammlung verbanten. Alle bie lang= eubten Runfte und alle bie Mittel bie ihnen ju Gebot ftanben, wurden eifrig verwendet, und die Manner ber Partei waren des Erfolges fo ficher, daß fie offen aussprachen, es fei gar feine Opposition ju erwarten, und bag felbft ber Minister-Brasident hochstens nur die Bahl bes Abgeordneten Lindau in irgend einem Bintel bes Obenwalbes als eine mögliche zugab.

Die Gegner bes herrschenden Systemes, mit Unrecht "Ultramontane" genannt, betrachteten das Zollparlament als eine leere Form für die Durchführung der Beschlüsse, welche von der preußischen Regierung, schon gesaßt und sestgestellt sind. Sie tannten wohl die Stimmung des Bolles, aber sie glaubten nicht, daß es dieser Stimmung einen thatsächlichen Ausbruck geben werde unter dem Druck der bestehenden Bershältnisse. Schon war die liberale Bartei in voller Thätigkeit, als viele notable Männer der Opposition noch immer der Reinung waren: man solle alle und jede Theilnahme an den Wahlen verweigern, und dafür die Gründe kundgeben in einer öffentlichen Erklärung.

Regierung und Rammern batten ausgesprochen, bag bie Berjammlung in Berlin noch gang anbere Dinge verhanbeln werbe als Berhaltniffe bes Sanbels und ber Bolle, und bag es baber für ben Abgeordneten auf Fachtenntniffe und auf vollswirthichaftliche Befähigung weit weniger als auf bie rechten politischen Grundfate antomme. Das Landvolt jeboch beutete biefe Ertlarung auf feine Beife. Die Abgeordneten wie bie liberale Partei fie verlange, meinten bie Leute, follen feinesweges gegen bie Belaftungen ber fubbeutichen Lanber fich erheben, fonbern fie follten burch unbedingte Unnabme aller geeigneten Borichlage ben Gintritt bes Großbergogthums in ben norbbeutichen Bund gur Mothwendigfeit machen ober benfelben boch naber berbeigiehen. Der gefunde Ginn bes Boltes ertannte, bağ es burch biefe Bahl gegen bas berrichende Suftem fich aussprechen muffe; in allen Theilen bes Landes erschienen unzweibeutige Zeichen bes tiefen Unwillens gegen bas liberale Bahlcomité und beffen Candibaten, und aus allen Theilen bes Landes tamen Aufforderungen gur Organisirung ber Wahlbewegung in bem Ginn einer entschiebenen Opposition. Diese Aufforderungen nun maren es welche eine Angahl gleichgefinnter Boltsmänner aus allen Gegenden bes Landes veranlaßten, sich in Verbindung zu setzen und bie Sache in Bang zu bringen.

Für die Bezeichnung ihrer Candidaten hatten die Manner der Opposition sehr bestimmte Grundsate angenommen. Unter Boraussehung aller anderen ersorderlichen Eigenschaften, sollten in erster Reihe diejenigen vorgeschlagen werden welche in der Eigenschaft als Landtags-Abgeordnete der herrschenden Partei einen ehrenhaften Widerstand entgegengeset hatten. Also aus der ersten Kammer der Freiherr von Göler, aus der zweiten die Abgeordneten Lindau, Mühlhäuser und Roßbirt, unter vier Candidaten demnach zwei Protestanten. In zweiter Reihe sollte man die Namen von Männern nennen welche im gesellschaftlichen Verkehr oder im öffentlichen Leben, welche durch Schrift oder That der Partei einen Widerstand

entgegengeset hatten und welchen man eine feste und fichere baltung auf bem größeren Schauplat gutrauen fonnte. Endlich wurde beichloffen, ber Wahl tüchtiger Fachmanner nirgend entgegenzutreten, wenn biefe bisher ber Bartei auch nicht offen entgegengetreten sonbern nur nicht beren Unbanger und Diener gewesen waren. Bu biefen gehörten Berth von beibelberg und Diffene von Mannheim, zwei tuchtige Fachmanner beren Bahl fehr geeignet erfchien fur bie Vertretung ber fübbeutschen Hanbels : Interessen und besonders der Intereffen ber gefährbeten Tabate-Brobuttion in ber Bfalg. Die turg gugemeffene Beit geftattete nicht eine unmittelbare Bereinbarung mit allen beabsichtigten Canbibaten, und gerabe wu jenen mit welchen eine unmittelbare Besprechung moglich gewesen, hatten mehrere mit Entschiedenheit die Canbis betur abgelehnt. Schon langere Zeit waren die Liberalen in willer Thatigkeit gewesen und jie fühlten jich, wir haben es ben bemertt, ihres Sieges volltommen gewiß, als bie Dypofition ihre Arbeit begann. Rur wenige Tage vor ber Wahl nichien ber Aufruf ber Opposition und wurden die Ramen ber Cantidaten genannt. Bis babin war allerdings ein tiefes Stillschweigen beobachtet worden, aber es mar biefes mehr burch die Umftande herbeigeführt als in bestimmter Absicht kichloffen. Die liberale Bartei hatte einen Sieg erwartet obne

Die liberale Partei hatte einen Sieg erwartet ohne kampf und sie war sehr überrascht, als sie einsah baß ein selcher sehr erusthaft beginne. Die gewöhnlichen Schlagswetter und die landläusigen Revensarten konnten nicht mehr genügen; die Lügen und die Verläumdungen waren zu sehr verbraucht und abgenützt, als daß sie noch eine übermächtige Wirtung hätten hervordringen können; die einsachsten Leute ließen sich durch schone Worte nicht mehr beirren.

Ein Sauptmittel ber liberalen Buhlerei war beinahe unwirtsam geworben, aber die Liberalen waren noch im Besitz ber Gewalt, und die ganze Maschinerie der Gewalt verrichtete bis zur äußersten Anspannung ihre Arbeit. Die Beamten jeglichen Zweiges batten ihre Beifungen, bie Ungeftellten erbielten ibre Befehle, und beibe wußten mohl, bag fie nicht wurden getabelt werben, wenn fie ihr Gefchaft mit Berfpredungen ober mit Drobungen unterftutten. All bie ungab: ligen Individuen welche Unterhalt ober Berbienft aus ben Staatstaffen gieben, mußten bie ausgegebenen Bablgettel verbreiten, fie mußten punttlich bei ben Wahlen ericheinen und auch die Golbaten gehörigen Altere mußten ihre Pflicht als Staatsburger erfullen. Die Amtmanner haben bie Burgermeifter gur Werbung in ben Gemeinden befohlen, und biefe burften wohl auch gelegentlich andeuten, bag man "bobern Ortes" ber Gemeinbe bie gute ober bie migliebige Wahl gebenten werbe. Die Rabrifanten und bie großen Gewerbeleute verfaben die Daffen ihrer Arbeiter und abhangigen Beute mit ben gebruckten ober geschriebenen Betteln gur Babl. Besonders eifrige Agenten ber liberalen Partei find viele Juben und Schulmeister gewesen. Die liberale Bresse bat ihren Dienst mit Gifer gethan; fie hat vergottert und verläumdet, sie hat verdreht und gelogen, sie hat nicht den allgemeinen Unwillen und felbst nicht einmal die Lächerlichteit gefürchtet. Die Liberalen und ihre Organe haben immer fic ben Anschein gegeben, als ob nur allein eine übertriebene Religionspartei ihnen gegenüber ftunde; die Ultramontanen, haben sie gesagt, wollen die Freiheit vernichten und die Ultramontanen haben jest schon eine arge Reaktion vorbereitet, die sie audzuführen gebenken mit der Unterftützung bes Raifers ber Franzosen\*). Als bas Ergebniß ber Wahlen bann boch

\*) 3mei Tage vor ber Wahl erschien in der Stadt Rengingen ber liberale Candidat, Ministerialrath Kiefer, um seine Wahl zu bes wirfen, und in einer Bersammlung hielt er eine sehr lange Rede. Bu gleicher Zeit war an den Straßen: Eden ein großes Plakat ans geschlagen, welches ben Leuten verfündete: der Candidat der Opposition, Oberhosgerichtstath Roghirt sei der Mann welcher bas Concordat vom 3. 1859 in Rom unterhandelt und abgeschlossen habe. Nur die fühnen und beharrlichen Anstrengungen der Freunde

febr aweifelhaft geworben, ba hat man wie im 3. 1866 in ben protestantischen Gemeinben wieber ben Religionsbaß aufmitacheln gesucht, man hat ihnen gesagt, ihr evangelisches Befenntnig fei in Gefahr und beffen Befenner feien von ben Ratholiten bedroht\*). Allerdings ist die Opposition auch nicht muffig gewesen, allerbings hat sie ihre Gegner auch nicht geschont; sie hat beren Meugerungen und Sandlungen enegebeutet, fie hat immer und immer bie Beschimpfungen wieberholt, welche gewisse Landtags-Abgeordnete gegen bie tatholifche Bevollerung losgelaffen; fie hat bas Gunbenregifter ter Liberalen in achtungswerther Bollftanbigfeit aufgestellt. Aber fie hat nicht verläumdet und nicht gelogen. Die Oppoition bat die Absichten der Liberalen bargestellt, sie hat den wahren Charatter ihrer Herrichaft gezeichnet, fie hat vielleicht mandmal übertrieben, aber fie hat in gutem Glauben etanbelt um bie Intereisen bes Boltes gegen bie Blane ber Bartei zu mahren. Auch die Opposition hat Wahlzettel ausjegeben, gefdriebene und gebruckte, aber um folche wirtlich in die Wahlurne zu bringen, waren ihre Mittel fehr schwach m Bergleich mit ben Ditteln ihrer Gegner.

Die liberalen Blatter haben nach allen Weltgegenden bin ausgeschrieen: es sei die "Bühlerei der Pfaffen" gewesen welche die Wahl einiger "ultramontanen" Abgeordneten beswirtt habe. Was die protestantischen Geistlichen von jeher gethan, das haben im Februar 1868 die katholischen nicht unterlassen; aber man war nun einmal nicht daran gewöhnt se auf Angelegenheiten einwirten zu sehen, welche außer dem Bereich ihrer Kirche liegen, man war nicht daran gewöhnt,

ber Breiheit, b. h. ber Liberalen haben bas Land von bem graufigen Umbeil ber romifchen herrichaft gerettet. Selbstverftanblich wurde babei auf bas öfterreichische Concordat und beffen Folgen hinges wiefen. Breilich hatte biefe Lächerlichkeit nicht bie erwartete Wirfung.

<sup>\*)</sup> Betanntlich hat ber Abgeordnete Lindau in einem befonderen Aufruf gebeten, daß man ihm alle Falle gesehwidriger Einwirfung auf die Bahlen sowie Thatsachen bes unregelmäßigen Berfahrens bei ber Bahlhandlung gur Beröffentlichung mittheile.

bag bie fatholischen Geistlichen irgend eine Thatigfeit ausübten welche ber Rirchendienst nicht verlangt.

Bor vielen Sahren bat im Großbergogthum Baben bie oberfte Rirchenbeborbe ibrem Rlerus jegliche Ginmifdung in politifche Dinge unterfagt; fpater jeboch bat fie biefes Berbot, für welches ihre Befugnig fehr zweifelhaft ift, niemals wieber erneuert. Die Geiftlichen aber hatten fich in bie bequeme Stellung bes Bufchauers eingelebt und por turger Beit noch haben fie ihre Gleichgiltigfeit mit ber berrotteten Berordnung entichulbiget ober erffart. Bei berichiebenen Gelegenbeiten haben preugifche Bijchofe Birtenbriefe erlaffen, um bie Ungehörigen ihrer Diocefen zu guten Wahlen aufzuforbern und folgerichtig haben fie baburch ihrer Beiftlichteit eine thatige Ditwirfung befohlen. In Baben hat bie Rirchenbeborbe in feinem Afte ber Bablen erwähnt und mit feinem Borte, mit teinem Bint hat sie ben Klerus zu irgend einer Ginwirkung aufgefordert. Sett aber, verfolgt, verhöhnt, beidimpft und mighandelt von ber Partei und ihren Dienern, haben bie fatholischen Beiftlichen ihre Pflichten als Staatsburger ertannt, und sie haben eingesehen, bag sie nicht in trager Bleichgiltigfeit verharren burfen, wenn die Berhaltniffe fie aufrufen zur Bertheidigung ber Rechte und Freiheiten ber Perfonen, ber Familien, ber Gefellichaft, bes Bolfes, ber Religion und ber Kirche. Die Liberalen felbst haben bie Briefter in die Reihen ihrer Gegner geriffen und gebrangt.

Die Geistlichen sind in der Masse der Bevölkerung verstheilt, sie sind überall wo eine Kirchengemeinde besteht; sie leben unter dem Volk und, wie keine anderen Manner eines höheren Lebensberuses, sind sie mit tausend Faden an die Einzelheiten des Bolkslebens gebunden. Aber immer können sie doch nur einen persönlichen Einssluß ausüben, einen Einssluß welcher grundsätlich vernichtet werden soll, einen Einssluß welchen jeder freche Schulmeister zu verkümmern bes müht ist. Die katholischen Geistlichen, theilweis sehr arm, können ihren Gemeinden nicht äußere Bortheile zuwenden,

fie konnen nicht materielle Intereffen Schäbigen ober forbern. Die tatholischen Beiftlichen tonnen nicht Stragen und Gifenbahnen gewähren ober versagen; sie konnen nicht große Unternehmungen ausführen; sie konnen nicht gewinnreiche Arbeiten ben Begunftigten zuwenben ober ben Diffliebigen entziehen; fie tonnen nicht große Contratte und Accorde abschließen und fie tonnen nicht über bedeutende Fonds verfügen. Die fatholifden Geiftlichen konnen nicht Nemter, Titel und Orben verleihen; sie tonnen nicht Bulagen und Gratififationen befretiren; fie tonnen nicht Burgermeifter genehmigen ober abfeten; sie üben nicht die Gewalt des Polizeimannes, bes Richters ober bes Berwaltungsbeamten; fie haben teine Untergebenen und teine Arbeiter, fie tonnen nicht über abhängige Leute gebieten. Die tatholischen Geiftlichen haben fur ihre Einwirtung auf bas Bolt tein Mittel als bie Belehrung und auch biese wird nach Möglichkeit erschwert und unwirtsam gemacht. Es ift wohl vorgefommen, bag einzelne Pfarrer in etwas weiter Auffassung bes Begriffes von ben Kangeln herab ihre Gemeinden über die Bedeutung und die Wichtigkeit der Bahlhandlung belehrt, vielleicht auch zu rechter Theil= nahme ermahnt haben, und die Liberalen haben barüber Beter geschrieen. Will man nun auch in ber natürlichen, vielleicht gebotenen Ansprache bes Pfarrers an feine Gemeinde eine Unichialichteit seben, so ift ber Tehler verschwindend flein neben ben Sandlungen ber liberalen Wühlerei. Es ift er= miefen, bag fein fatholischer Beiftlicher ben Begenfat ber Betenntniffe und Betenner in die Sache hereingezogen, mahrend man neben ihm die Protestanten gegen bie Ratholifen gehett hat.

## II. Ergebniß ber Bahlen.

Den falschen Darstellungen ber liberalen und ben uns genauen ober unklaren Berichten vieler Oppositions Blätter gegenüber, durfte eine gedrängte Zusammenstellung ber Wahls Ergebnisse nicht ganz überstüssig erscheinen.

Bekanntlich ift das Großherzogthum Baben burch Bereinigung ber Gebiete einer guten Anzahl weltlicher und geiftlicher Fürften entstanden und nach ben Grenzen bes früheren Besitzftandes sind im Allgemeinen bie Confessionen ber Bevölkerung geschieben. Die Katholiken bilben mehr als bie boppelte Babl ber Protestanten; fie wohnen fast ungemischt an bem Bobenfee, im oberen Schwarzwalb und in einigen Bezirken bes Obenwalbes; wo aber bie Besitzungen ber Markgrafen von Baben-Durlach zusammenhängend gewesen, da ift bie protestantische Bevollterung in überwiegenber Babl. fehr vielen Begirten jeboch find bie Anhanger beiber Befennt= 4 niffe bunt burcheinander gemengt; tatholifche und protestantische Orte liegen bicht nebeneinanber. In ben größeren Stabten find bie Bevolterungen in verschiebenen Berhaltniffen gemischt und felbst paritatische Borfer find nicht gang felten. Die Juben, ein fehr kleiner Theil ber Gesammtbevolkerung, find wie überall durch alle Theile bes Landes gerftreut, und jest noch mehr als früher, weil bie neue Gesetgebung nicht gestattet, bag eine Gemeinde ihnen bie Aufnahme versage.

:

Kur die Wahlen zum Zollparlament hat man die Bevölkerung in runber Bahl zu 1,400,000 Seelen angenommen und folglich hatte bas Großherzogthum 14 Abgeordnete zu stellen. Das Land ift nun in 14 Wahlfreise eingetheilt worben; ber erste am Bobensee im subostlichen Anfang, ber vierzehnte im Obenwalb an bem nörblichen Enbe bes Staats= gebietes. Da bie Gintheilung eines Bezirkes in ben Wahltreis nur burch die Lage in Verbindung mit ber betreffenden Boltszahl und ohne Beachtung irgend einer anderen Ruckficht bestimmt wurde, so waren kleine Dörfer und größere Stabte, Ratholiten, Protestanten und Juben, reiche Fabritanten und arme Taglohner in einem Bahlfreis zusammengeworfen. Die Abstimmungen wurden in ben Gemeinben vollzogen; eine Einrichtung burch welche bie Sache gar fehr erleichtert gewesen, obwohl im Gebirge wo die Gemeinden in einzelnen Sofen gerftreut find, viele Leute noch weite Bege gurudlegen

mußten, um ihre Stimmzettel abzugeben. Die Semeindes Borftande ober besondere Commissionen waren mit der Besaussichtigung und der Leitung des Attes betraut und sie zählten die Stimmen in der Gemeinde. Die Abstimmungen mit den Stimmzetteln wurden dann in einen Hauptort des Kreises gesendet, von einer Regierungs schwission wieder gezählt und sonach die Abstimmung des ganzen Kreises ershoben und amtlich vertündet. Das ganze Bersahren sollte streng öffentlich seyn; man hat aber doch von manchen Unsregelmäßigkeiten gehört.

Durch die Bahl am 18. Februar sind vier Abgeordnete ber liberalen Partei, sechs Abgeordnete ber Opposition und zwei Fachmänner die keiner Partei angehören, mit bestimmten und genügenden Mehrheiten ernannt worden. In zwei Bahletreisen haben die Candidaten der Opposition sehr bedeutende relative, aber nicht absolute Mehrheiten d. h. sie haben nicht die Hälfte sämmtlicher in dem Kreise abgegebener Stimmen erhalten. Dem Fürsten von Fürstenberg haben bei 12,353 Abstimmenden nur 112, dem Kausmann Leo bei 13,408 nur 227 Stimmen für die absolute Mehrheit gesehlt. Bei jenem war der Mangel durch besondere Umstände und Zufälle versanlaßt, bei diesem sind wegen ungenügender Bezeichnung 500 Stimmzettel für ungiltig erklärt worden.

Jatob Lindau in Heibelberg ist ber populärste Mann in bem babischen Land. Gar viele Bezirke wollten ihn zum Abgeordneten haben und so wurde er in drei Kreisen vorgesschlagen. In einem Kreise ist er dem Bürgermeister Fauler unterlegen. Diesem, dem einflußreichen Gemeindes Vorstand der Stadt Freiburg, einem bedeutenden Fabritheren, einem in dem ganzen Kreise bekannten, angesehenen, theilweis besliebten und theilweis gefürchteten Manne haben die größten Anstrengungen eine verhältnißmäßig geringe Majorität zu Stande gebracht, und das hätte kaum Jemand erwartet. In den beiden anderen Kreisen ist Lindau mit sehr großer Mehrs

heit gewählt worden und zwar gegen — Lamen, den Begrunder ber "neuen Aera".

Daß Dahmen und Roßhirt siegen würben gegen Männer wie Echarb und Kieser, baran hat Niemand gezweiselt als biese letztern selbst und ihr verblendeter Anhang. Diese Liberalen waren weiter "vorgeschritten" als alle anderen Sprecher ber Partei und barum war die Riebersage so sehr empfindlich.

Einem Jeden, welcher bas badische Land und bessen Berhältnisse tennt, muß am meisten die Wahl des Freiherrn von Goler auffallen. In der Stadt Karlsruhe ist er in sehr großer Minderheit geblieben; man hatte schon angesangen ihn und die "Ultramontanen" nach Borschrift zu verhöhnen. Die Zusammenstellung der Abstimmungen des ganzen Kreise jedoch ergab für ihn eine Majorität, allerdings eine sehr kleine, aber eben immer doch eine Majorität. Daß das "Stimmwieh" der nächsten Umgebung — so hat ein badischen Minister die Bauern genannt — sich gegen den Willen der "Residenz" auslehnen und den Sieg erringen sollte, das bat man für baaren Unsinn gehalten.

In Heidelberg (12. Wahlfreis) ist dem Dr. Herth kein Candidat der Opposition entgegengestellt worden, und beshalb haben viele Leute gar nicht gestimmt.

Der Pfarrer Mühlhäuser, in weiten Kreisen bekannt burch seinen ehrenhaften Widerstand gegen die Heibelberger- Aufklärung, hat in der Kammer sich gegen die liberale Zwangescherrschaft und gegen die Bergrößerung der Boltslasten ershoben, und er hat in dem Kreise welchem er vorgeschlagen war, sehr viele Stimmen erhalten. Daß aber Bluntschliwelchen nur die vollkommen Berblendeten achten, in eben diesem Kreise die doppelte Anzahl von Stimmen erhielt: das läßt sich durch besondere Umstände erklären die wir nicht anssühren wollen. In Mannheim hat die Opposition die Wahl des ehemaligen Bürgermeisters Kausmanns Diffene gar

nicht gehindert und doch hat Roßhirt eine wenig kleinere Ans jahl von Stimmen in dem betreffenden Kreise erhalten.

Es waren jest noch brei Nachwahlen nothwendig gewerben. In bem Rreise bes Obenwalbes, beffen Wahl Lindau nicht angenommen, ift Dr. Biffing von Beibelberg, ein entschiebener Oppositionsmann, und zwar wieber gegen Lamen mit fehr großer Majorität gewählt worben. In ben Rreisen in welchen bie Canbibaten ber Opposition wohl bie relative eber nicht bie absolute Majoritat erhielten, mußte nach ben Bestimmungen bes Gesetzes wieber gewählt werben und zwar wifchen ben beiben auf welche bie meiften Stimmen gefallen waren. So ftund nun die Bahl in bem einen Rreise zwiiden bem Fürsten von Fürstenberg und seinem Sofapotheter Rirener, einem begabten aber arg verrannten Liberalen, und in bem anderen zwischen bem Raufmann Leo und bem Abgeordneten Bebting. Wo möglich wurden nun alle An-Arengungen ber Liberalen gesteigert, es wurden neue Mittel erfunden, benn die Stimmen welche bei ber erften Wahl ge= teilt waren, mußten jest sich vereinigen. Für ben Fürsten von Surftenberg mare bie Majoritat gewiß gewesen wenn nicht, gelinde ausgebrudt, fehr wiberwartige Digverftanbniffe bas Gegentheil bewirkt hatten \*). In bem anberen Rreise

,

<sup>\*)</sup> Gine furge Bezeichnung biefer Difverftanbniffe burfte bier wohl gerochtfertigt erscheinen.

Als die Bahlbewegungen begannen, befand fich der Fürft in Rom und daher ift eine Berftändigung mit ihm zu rechter Zeit micht möglich gewesen. Seine Beamten waren der Wahl des Fürsten abgeneigt und dem Benehmen derselben ift es vorzüglich zuzusschreiben, daß viele Leute ihre Wahlzettel nicht abgegeben haben, daß also die absolute Majorität nicht erreicht worden ift. Bor der zweiten Wahl wurde eine telegraphische Correspondenz mit dem Bürften geführt. Der fürft erklärte: er werde die Wahl annehmen, jedoch unter der Boraussehung daß er nicht zurücksehren muffe vor der zweiten Siste des Monats April, denn die Anwesenheit in Ram wahrend der Charwoche sei der hauptzweck seiner Reise. Als

haben die Liberalen ihren schwachen Sieg ber Aufftachelunt bes protestantischen Gifers in ben evangelischen Orten s banten.

So hatte benn eine jebe ber beiben Parteien seche Ab geordnete zum Zollparlament zu senden; aber nicht die An zahl der Gewählten auf jeder Seite brückt die eigentlich Bolksstimmung aus, sondern die Bergleichung der Gesammtzahlen aller für jede Partei abgegebenen Stimmen müßte der wahren Charakter dieser Bolksstimmung ausdrücken, unter der Boraussehung der ungestörten Freiheit der Wahlen. Nach den amtlichen Mittheilungen stellen sich diese Gesammtzahlen der Stimmen wie folgt\*):

man aber in einem Telegramm bemerkte, daß die Unnahme nicht an eine Bedingung gefnüpft werden konne, hat der Fürst mit be dingungstofer Ablehnung geantwortet. Diese Ablehnung wurde mit großer haft in dem Kreise verbreitet und von der Partei nach Möglichkeit ausgenützt. Man sagte den Leuten: der Fürst habe durch seine Ablehnung unzweideutig den Bunsch ausgesprochen, daß man den Kiröner wähle, und man sagte, eben weil der Fürst abgesehnt habe, so hatten sie keine andere Bahl, da nach den klaren Bestimmungen des Gesetzes ein neuer Candidat nicht in die Bahl kommen dürfe. Sehr viele Leute wurden beiert und da sie den liberalen Candidaten nicht wollten, so enthielten sie sich der Bahl.

Bei biesen, nur angebeuteten, Borgangen fonnen wir einige einfache Bemerlungen nicht unterbruden: 1) Man wußte in bem gangen ganb, bag vor Oftern bas Bollparlament gar nicht eingerufen merben fonne. War bieß in Donaueschingen allein nicht befannt?
2) Offenbar ift ber Fürst nicht gut unterrichtet gewesen. Sat man ihm nicht gesagt, baß bie Wahl nur zwischen ihm und bem Kirener flattfinden, baß biesem ein anderer Candidat nicht entgegengestellt werben und baß die Ablehnung vor ber Wahl eine rechtliche Folgt nicht haben fonne?

") Der obigen Zusammenfiellung glauben wir bie folgenben Bemerfungen beigeben zu muffen: 1) Mehrere fogenannte "ultramontane" Blatter haben ben herrn von Roggenbach zu ben Gegnern ber Nationalliberalen gezählt. Allerdings foll er mit bem gegenwartigen Regierungsspiftem feineswegs zufrieden ienn; aber es liegt eben boch feine Thatsache vor, welche auf eine Aenderung feiner allbefannten

| Bezeichnung<br>ber mählenben Parteien. | Angahl der Stimmen. |           |
|----------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                        | Sauptwahl.          | Rachwahl. |
| Opposition                             | 90078               | 90785     |
| Liberale                               | 86890               | 91225     |
| Parteilose Stimmen                     | 13667               | 13667     |
| Berfplitterte "                        | 541                 | 337       |
| Angahl aller abgegebenen Etimmen       | 191776              | 196244    |

In anderen Ländern würden diese Zahlen nur eine the Stärke der beiden Parteien darstellen; in dem Große ogthum Baden bekunden sie sast eine Niederlage der Lielen. Mit wirklicher Kenntniß des Landes und seiner hältnisse hätte kein besonnener Mann ein solches Ergeberwarten können; eine Mehrheit für zwei und eine ungswerthe Minderheit für einige andere "ultramontane" didaten hätte ein solcher besonnener Mann schon sür n glänzenden Ersolg halten müssen. Sin halbes Jahredert hat die Bevölkerung an die Bildung der Bahlcollet durch die Bürgermeister, an deren Dienstbarkeit, an den zem Jammer der mittelbaren Wahlen gewöhnt; es ist leicht gewesen, aus der anerzogenen Gleichgiltigkeit mezutreten und sich in die Freiheit der unmittelbaren

früheren Richtung einen giltigen Schluß begründen tonnte. 2) Das gegen haben wir die 300 Stimmen für Leo, welche als ungiltig jurudgewiesen worden find, der Gesammtzahl aus der ersten Bahl zugerechnet. Wir glauben mit vollem Recht, benn notorisch sind sie bem genannten Candidaten der Opposition gegeben worden, ein Kormsehler konnte diese Stimmen der Ernennung des bezeichneten Candidaten entziehen, aber er kann sie nicht als Ausbruck der Boltes kimmung vernichten. 3) Die zersplitterten Stimmen sind in der Darkellung der Bahlergebnisse in den einzelnen Kreisen nicht erzwähnt; wir glaubten aber so weit sie uns bekannt worden sind, sie nicht von der letten Hauptsumme ausschließen zu muffen.

Wahl zu finden. So hat an vielen Orten der rechte Gifer und die nothwendige Rührigkeit gemangelt; es sind Fehler begangen, es sind Unregelmäßigkeiten geduldet und es sind Einwirfungen möglich geworden, alle zum Nachtheil der Opposition und zum Bortheil der herrschenden Partei. Die Anhänger dieser Partei waren bester unterrichtet, sie handelten in strengerer Disciplin und deshalb wurden sie in verhältnismäßig größeren Massen zur Abstimmung gedracht. Wären nicht all diese Bortheile im Besitz der Liberalen gewesen, hätte man nicht die freie Bewegung gehemmt, so hätten biese sicherlich für keinen einzigen ihrer Abgeordneten zum babischen Landtag eine Mehrheit gewonnen.

Die Organe ber liberalen Partei haben bie Ergebniffe ber Bahlen burch faliche Bufammenftellung ber Bahlen entftellt; fie haben bie Rieberlage burch ihre gewöhnlichen Runfigriffe verdectt. Als fie aber fühlten, bag die Wahrheit boch burchbringe, ba haben sie ben Bahlen einen confessionellen Charafter beigelegt und selbstverständlich das gange Ereignig zur Wirkung ber ultramontanen Bühlerei gemacht. Allerdings zeigen bie Bahlen einen confessionellen Charafter insofern als, mit wenigen Ausnahmen, fast alle protestantischen Gemeinden für bie Candidaten ber Liberalen gestimmt haben, felbst wenn sie das gegenwärtige System nicht billigen tonnen. Die Opposition bagegen hat protestantische Candibaten vorgeschlagen, tatholische Geiftliche haben fie unterftutt und tatholische Burger haben benjelben ihre Stimmen gegeben. Die katholischen Geistlichen haben keine höheren Beisungen erhalten, sie haben wenn sie thatig eingegriffen, frei und offen nach ihrer perfonlichen Ueberzeugung gehandelt. Dagegen haben bie Sendlinge ber Partei ben leicht erregbaren protestantischen Haß aufgeregt und nach Möglichkeit für ihre Absichten verwendet. Die liberale Partei ist es, welche seit Jahren ben "confessionellen Frieden" im babischen Lande geftort hat und ftort, und fie hat auch in die Wahlen zum Zollparlament ben Confessionshaß geworfen. Wir können die Birkungen solch leibigen Beginnens nicht in Abrede stellen, aber bennoch muffen wir den Gevanken zurückweisen, wis vorherrschend das religiöse Bekenntniß es sei welches die kiden großen Massen der Bevölkerung einander gegenüber stellt habe. Wäre die Wahlbewegung in Wahrheit eine onsessionelle, so wäre sie Wahlbewegung der Katholiken segen die Protestanten, sondern sie wäre vielmehr eine kunstich erregte Bewegung der Protestanten gegen die Katholiken ewesen.

Den Ratholiten, als ber weit überwiegenden Mehrzahl ter Bevölkerung, einige Macht und einigen Einfluß zugestehen, das ware denn doch eine zu harte Sache für die Liberalen mb beschalb haben sie die scharssinnige Meinung von einer Berbindung zwischen den "Ultramontanen" und den "Demoskren" ausgeheckt. Diese Weisheit verdient eigentlich gar kine Beachtung, aber bennoch dürfen wir sie nicht gänzlich übergeben.

Der Sang ber inneren Berhältnisse hat das Bolt im Größherzogthum Baben zu freieren Anschauungen gedrängt und in solchen hat es den Jammer des constitutionellen Beseus in dessen jetzigem Zustand erkannt. Der frühere Conservatismus ist verrottet, ist lächerlich geworden und die Kinte die nicht über Begriffe grübeln, erkennen in diesem Bort eben nur die Bezeichnung der Dienstbarkeit für die beskeiche Gewalt. Demokratische Grundsätze sind in das Bolk ingegangen; sie sind eingedrungen in alle Stände und alle Classen, in alle Lebensstellungen. Klare Köpfe sind nicht alle häusig und darum können Biele sich und Anderen nicht Redensschaft geben über das was sie eigentlich wollen. Aber

We wollen Freiheit für Personen, sur Körperschaften, sur Gemeinden, für das Bolt, eine ungehinderte Bewegung so weit nur irgend eine staatliche Ordnung mit solchem bestehen tann. Alle hassen die Herrschaft bevorzugter Classen oder Kusen; Alle verlangen gleiche Rechte für Alle und darum welangen sie wirkliche und wahre Organe der Boltsmeinung

und des Boltswillens. Diese Richtung, vielleicht unklar aber immer bestimmt, ist die Richtung der großen Mehrzahl der katholischen Bevölkerung; sie ist vorherrschend die Richtung des katholischen Klerus. Es gibt demokratische Katholiken und es gibt katholische Demokraten; aber weder die einen noch die anderen sind vereiniget durch eine bestimmte Organisation; sie denken und handeln nicht als Partei nach erhaltenen Borschriften, sondern als Einzelne nach ihren personlichen Meinungen. Mit diesen sind sie in die Wahlbewegung eingetreten und, von diesen bestimmt, haben Tausende und aber Tausende sich in die Opposition gegen die Liberalen gestellt.

Leben in Baben noch fatholifche Leute welche bie außere Macht ber Rirche in ber Gefellichaft und im Staate ein: greifend in alle Berhaltniffe finden, welche fur bie Dacht ber Rirche eine Ausbehnung forbern wollen, viel größer als beren eigene Verfassung fie gestattet; welche etwa gar noch bieje Rirchengewalt zum Berbundeten oder zum Führer einer abfoluten Fürstengewalt machen möchten, b. h. leben in bem Großherzogthum Baben noch mahre und wirkliche "Ultramontane" im altern Sinne bes Wortes : fo ift beren Babl verschwindend flein. Dagegen aber gibt es eine Menge von Leuten welchen die Boltsfreiheit lediglich nur eine absolute und unbegrenzte Gewalt ift, ausgeübt im Namen ber Maffen burch beren Manbatare. Nach ihrer Lehre kann lediglich nur ber souverane Boltswille eine Berpflichtung auferlegen und ist jegliches Recht eben nur ein Institut, welches der souverane Wille genehmiget und welches nur fo lang besteht als biefer es nicht aufheben mag. Die roben Massen jollen bas Bolt vorstellen und beren Geschrei soll den Willen des Voltes bedeuten. Um ein Staatsgebäube nach ihrem Sinn aufführen zu tonnen, muffen bieje "Führer bes Boltes" fich einen vollig abgeräumten Boben verschaffen und fie raumen ab nach Bermogen. Sie verwerfen alle Ueberlieferungen, fie verachten alle geschichtlichen und natürlichen Berhältnisse, sie brechen bas

bestehenbe Recht; in grimmiger Berfolgung ber Religion und ihrer Inftitute vernichten sie die Ibeen ber Sittlichkeit und bes Rechtes und wenn es seyn mußte, so wurden sie auch eine steißige Berwendung der Guillotine nicht scheuen.

In ihrem innersten Wesen ist die Lehre dieser Bolksninner die Lehre der Liberalen, mit dem Unterschied jedoch us diese den Besitz der Gewalt einer gewissen Classe zunenden wollen, jene aber den Massen des Demos welchen sie undenden und misbrauchen. In nicht sehr ferner Zeit werten die beiden einen erbitterten Kamps tämpsen müssen; jest aber gehen sie zusammen, jest ist diese Demokratie noch der Inndesgenosse oder — der Diener des modernen Liberalismus.

:

1

Ist ein Bundniß dieser Sorte von Demotraten bentbar mit freisiunigen Katholiken welche mit der wahren Freiheit die Freiheiten vertheidigen und somit auch die Freiheit der Lirche?

Sehr beutlich ausgesprochen und boch nur wenig bemertt ift ein fehr auffallenber Charafter ber babifchen Bahlen für 20Uparlament. Die Stimmen gegen die liberale Bartei find in ungeheurer Mehrheit bie Stimmen ber Bauern. Merbings find mit biefen auch die Ginwohner vieler tleiner Landstädtlein gegangen welche fonft, von ben Rebensarten ber Liberalen bis jur Lächerlichfeit bethort, ben Absichten ber Partei treulich gebient haben. Die Erklarung biefer Erfcheimag ift fehr einfach. Der Haupt-Erwerbszweig biefer Land-Rintlein ift eben boch ber Aderbau; die Lebens = Berhaltniffe find vorherrichend bauerliche Berhaltniffe, diefe haben fich geltend gemacht und die Leute sind dem natürlichen Zuge berfelben gefolgt. Die Wahlbewegung im Großbergogthum ift theilweis eine Bewegung bes Landvolles gegen bie Stabter gewesen; bas Ergebniß biefer Wahlen ift noch tein Sieg über bie Bourgeoiste; aber sie ist eine ernste Mahnung; es ift ein thatsachlicher Beweis, daß bem lebermuth ber Partei= bereichaft eine Macht entgegenzustehen beginnt.

## III. Die Urfachen ber Bewegung.

Nicht die Fabrikherren, nicht die großen Gewerbsleute, nicht die Beamten und Angestellten und nicht die Einwohner der größeren Städte, sondern die katholischen Bauern haben die liberalen Candidaten verworsen. Wenn nun aber das Landvolk gegen die herrschende Partei sich erhoben, so konnte nur eine allgemeine Mißstimmung die schwer bewegliche Masse in Bewegung gebracht haben und da ist es denn wohl angezeigt, daß man nach den Ursachen dieser Mißstimmung frage.

Die große Abneigung gegen preußisches Wesen hat sich bebeutend gemilbert, aber immer noch ift bas Uebergewicht bes Norbens ben Subbeutschen verhaßt. Der einfache Landmann hat ein richtiges Gefühl für feine Intereffen; mit biefem Gefühl erfaßt er bas Befen und die Birtung gegebener Berhältnisse und zwar oft besser und richtiger als bie felbstbewußten Staatsmanner in ben Regierungs = Collegien und in ben Rammern. Der einfache Mann aus bem fubbeutschen Volte hat einen tlaren politischen Gebanten: er mochte ein Baterland haben; er mochte alle beutschen Stamme vereinigt seben in einem machtigen politischen Rorper; er hofft solche Gestaltung nicht mehr von Desterreich; für dieses sind die alten Sympathien erloschen, aber fie haben fich auch nicht zu ben Erfolgen bes Krieges vom Jahr 1866 gewendet. Der fübbeutiche Mann will ein geeinigtes Deuts che land; ihm wiberftrebt ein Großpreußen, und ein folches ift ihm eben ber Nordbund.

Das sieberhafte Drängen ber babischen Regierung und Kammern zu bem raschen unbedingten Eintritt in diesen Nordbund hat die Leute entrüstet, denn sie haben herausgesfühlt, daß dieser Eintritt der Krieg ware. Die Erklärung des Anschlusses, so meinen diese Leute, würde die französische Macht in Thätigkeit rufen; die Franzosen würden sogleich über den Oberrhein gehen; sie würden das Großherzogthum

besehen und aus diesem weiter in Deutschland vordringen. Preußen, so meinen die Leute im südwestlichen Deutschland, sönnte dieses nicht schützen; und der Versuch solchen Schutzes värbe dasselbe zum Kriegsschauplatz machen. Die schönen Linder würden von einem Kriege grausam verheert oder doch von freundlicher und seindlicher Besehung ausgesogen und verarmt. So sieht der süddeutsche Bauersmann den Eintritt wines Landes in den Nordbund an.

Die protestantische Bevöllerung ift burch die Religionsverwandtschaft zu dem Rorben hingezogen, und bei dieser sind
veshalb die angeführten Anschauungen weniger bestimmt und
lebendig. Aber Katholiten und Protestanten, leider mussen
wir es aussprechen, wurden williger die Gesahren bestehen
und die Opfer bringen, wenn sie, so drücken sie es aus, "ganze
Prensen" wurden, und nicht nur Bundesgenossen.

:

:

ŀ

Ξ

E

=

.

.......E

I

3

Beit mehr noch ist die Diffstimmung des Boltes burch bie inneren Berhaltniffe und beren Behandlung erregt. Der cinfache Landmann fann nicht bas Wefen und bie Ziele tes liberalen Syftems staatsrechtlich erortern und bessen Birtungen vorsehen; aber er fühlt ben Druck, welchen bie berichaft biefes Syftems ausübt. Der Unwissenbite im Bolt ift nicht fo unwissend, daß er in dem immerwährenden Reben von Freiheit nicht die Unterbrudung ber Freiheit ertenne; ber Blobefte fieht, wie man die wichtigften Bolferechte macht, wie man bas Bereinswesen nicht nur burch bie Be-Rimmungen ber Befete beschräntt, sonbern burch beren verfciebene Anwendung hindert und beschränft; er sieht wie man Die Breffe magregelt, wie man bie geistige Freiheit nicht schütt meb Meinungen achtet. Der Mann im fübwestlichen Deutsch= land will Freiheit und Recht; aber traurige Erfahrung hat ibn belehrt, daß die hochgerühmten freifinnigen Ginrichtungen mehr ober weniger eben nur Tauschungen sind.

In bem Großherzothum Baben will bas Volt die burgers liche und die politische Freiheit, und es ist für solche mehr als viele andere beutschen Stämme gereift. Das Volt ist mundig und es will leben und handeln als eine felbftftanbige Berfon. Man hat biefem Bolte bie Reftftellung einer gewiffen Gelbftregierung (Gelfgovernment) verfprochen, und man hat nur bas Berwaltungsgefet vom 5. Ottober 1863 erlaffen. Ber es aus ben Beftimmungen bes Befetes nicht herauslesen tonnte, bem baben in brei aufeinanber folgenben Jahren bie Berhandlungen ber Rreisverfammlungen gezeigt, bag man beren Buftanbigfeit nach Doglichfeit gufammengezogen, bag man beren freie Bewegung zum voraus aufgehoben bat und mit biefer beren Birtfamteit. Wenn man in bem Inftitute ber fogenannten Begirterathe auch manches Gute anertennt, fo ift bennoch bie öffentliche Deinung barüber festgestellt, bag bas vielgelobte Berwaltungegeses baupt: fachlich bienen foll um auf Roften ber Rreife, ber Begirte und ber Gemeinden bie Staatstaffe von mancherlei Ausgaben zu entlaften, ohne die Ginnahmen berfelben im fleinften Dage zu minbern.

Die armste Landgemeinde will eine gewisse Selbstständigkeit haben; ftatt folcher aber empfindet fie die Bevormundung burch die Verwaltungsbehörden bes Staates. Mit Wiberwillen sieht ber Landmann ben "großen Ausschuß" an ber Stelle ber allgemeinen Burgerversammlung und er ift in fortwährendem Aerger darüber, daß dem Bürger welcher nicht ju bem Ausschuß gehört, auch nicht die kleinste Theilnahme gestattet ist an ben Angelegenheiten ber Gemeinde. Wiberwillen erträgt er die Ernennung zu ben Gemeinde: Uemtern burch mittelbare Wahlen und ben Ginfluß welchen ber Bezirksbeamte auf biese Bahlen ausübt. Daß ber Bürgermeister immer nur ein Diener ber Staatsbehorbe ift, bas weiß er nicht anders, und alle Tage sieht er, daß von Fuhrung ber Bemeinbeamter bie unabhangige Befinnung nach Möglichkeit ausgeschlossen und daß die verhaßte Bevormundung verwendet wird, um die Herrschaft der Partei in die inneren Verhältniffe ber Gemeinden zu tragen. Das Alles erbittert den Landmann um so mehr, als man ihm den Glauben an eine vernünftige Selbstftandigkeit zumuthet bie thatsachlich gar nicht besteht.

Ľ

Ê

Ein vortrefflicher Staatshaushalt hat früher einen blühens ben Auftand ber Kinanzen geschaffen und erhalten; die Kassen

waren gefüllt und ben Aufwand für manche nügliche Ginrichtung tounte ber Staat aus ben lleberschuffen ber Ginnahmen befreiten. Der größte Theil ber Staatsschuld war volltommen funbirt und fast unbeschränft war ber Crebit. In bem furgen Reitraum ber fogenannten neuen Mera ift bieg viel anbers Die neuen Organisationen und bie Besserstellung ber Beamten baben ben Staatsaufwand bebeutenb vergrößert. Allerbings ertennt bergemeine Dann bantbar bie größere Unabbangigfeit ber Gerichte und ber Gerichtsbeamten, und bem tichtigen Staatsbiener gonnt er gerne ein forgenfreies unb fethft ein behagliches Leben; aber er meint, eine neue Gerichts= Dranifation hatte fich auch mit geringern Roften burchführen laffen, und er meint, wenn man bie Berwaltungebeamten beffer ftellen wollte, fo hatte man bie Bahl berjelben nicht fo febr vermehren sollen wie man es gethan hat. Die Regierung mit ihren Kammern hat Ausgaben auf Ausgaben gehäuft, and awar für manche Dinge beren Rothwendigkeit minbestens febr ameifelhaft ift. Der Bau neuer Gifenbahnen hat Diils lienen verfchlungen, und ber gemeine Mann läßt fich nun cinemal bie vielleicht irrige Meinung nicht nehmen, bag mit ielchen und andern Unternehmungen Orte ober Bezirte bemunitigt worben feien welche bem herrschenben Suftem fic gefällig ober bienftbar erwiesen. So murben bie Staatstaffen eleert: man mußte außerordentliche Magregeln vornehmen, und awar nicht allein um außerorbentliche Ausgaben zu Die babischen Papiere waren gesunken, ber Crebit bes Staates war bebeutend vermindert, und bie Bermehrung ber Steuern wurde eine Rothwendigkeit. Diese ungludliche Rothwendigkeit hat eine allgemeine Ungufriedenheit um fo mehr-hervorgerufen, als auch bie Laften ber Gemeinden fortwahrend in die Sobe getrieben worden find, und gwar



ver Sinn bes einfad herausgefunden, daß ber Sittlichkeit hand liberalen Arbeit auch und ihrer Anhänger Selbstverstänblig Augriffe zuerft gegen dieser wurde die Idee ftort und folglich bie Eingriffe in bas Geb zweifelhafter Rechte, ( bas Werf ber Zerftor Butunft gewinnen un eine unbedingte und u und beghalb wollte fie religiöfen Charafters et Städter die Sache auffe einmal die Schule getre barum erzeugte die liber geführt wurde, eine aug

Die liberale Partei

in hiolon 🖘 🗸 🥇

Allerheiligsten brennt. Gewinnt ber Angriff eine gewisse Stärke, überschreitet er eine gewisse Grenze, so wird die ausgeborne Anhänglichkeit wieder lebendig und sie tritt mehr oder weniger werkthätig in das äußere Leben heraus. Diese Ersseinung hat sich bei allen Verfolgungen der Kirche und sie hat sich insbesondere bei der sogenannten Schulfrage entschieden und kräftig gezeigt. Ze mehr der Widerstand der Bevölterung ein unerwarteter gewesen, um so mehr hat die Partei ihrer Leidenschaft Raum gegeben, und von dieser ist sie zu Handslungen getrieben worden, welchen die natürliche Reue solgen wird später oder früher.

Rur bie Ausführung bes fogenannten Auffichtsgesetzes vom 29. Juli 1864 hat man alle Mittel bes staatlichen Drudes verwendet. Chrenhafte Burger haben die Theilnahme an ben Bahlen fur bie Ortoschulrathe und ben Gintritt in tiefe verweigert; ber passive Widerstand war immer aus ber mligiofen Ueberzeugung hervorgegangen; biefe Bewiffenhaftigfeit wurde mit harten Strafen gebüßt und ein Abgeoroneter bat in ber Rammer nicht nur die Freiheit bes Bewiffens fonbern er bat bohnend bas Gewiffen felbst verläugnet\*). Gegen bie Beiftlichen hat man, fo oft fich eine Belegenheit ergab, bie befannten Ausnahmsgesetze verwendet und ber Strafe blate die Gemeinheit bes Spottes. Die Blatter ber Bartei baben fort und fort bie Religion, ben Glauben, bie Rirche and beren Institutionen besudelt und verhöhnt; fie haben Berlaumbungen und Lugen mit rober Frechbeit verbreitet: fie baben die tatholischen Burger um ihres religiofen Glaubens willen beschimpft und biefe Blatter maren großentheils bie amtlichen Bertundigungeblatter. Bergebene bat die Rirdenbehörbe um ben gefetlichen Schut ber Gerichte gebeten. niemals hat ein Staatsanwalt eine Beschimpfung ber tatholijchen Religion und ihrer Gebräuche verfolgt; bagegen aber

<sup>&</sup>quot;) Der Staaterath Lamen hat gefagt: "bas Stautegefet fei bas Gewiffen."

hat man irgend eine unvorsichtige Auslassung gegen bas Unwesen ber herrschenden Partei mit schwerer Strafe belegt.
Der Katholik als solcher hat niemals Schutz gegen Schimpf
und Berläumdung gefunden, dem Berläumder und Lügner
aber war die zarteste Nachsicht gewiß. Aber nicht solche
Schmutzblätter allein, nicht bezahlte oder halbbetrunkene Schreier
allein haben in den Kneipen ihre Schimpfreden gehalten,
selbst in der Kammer hat man solch rohe Auslassungen von
hervorragenden Abgeordneten gehört\*).

Der ehrliche Landmann, wenn er fonft wohl auch aleichgiltig erschien, war verlett burch bie unwürdige Stellung welche bas ermahnte Gefet feinem Pfarrer anweist. Freilich ift bas Anfehen bes guten Geiftlichen barum boch nicht gefunten; allmählig aber ift ein gewisser Grimm gegen bie Unverschämtheit ber Schulmeifter erwachsen, welche burch ibr freches Treiben Zerwurfnisse und Spaltungen in friedliche Gemeinden brachten, welche nicht gute Beisviele ber Sitt lichfeit gaben, aber fehr gehätschelt wurden als Sendlinge ber Bartei. Der Pfarrer ift in ber Boltsichule nur noch ein Kachlehrer und an vielen Orten wird er von bem Schub meifter als folder behandelt. Selbst auf ben Religionsunter richt hat die Rirchenbehörbe nur einen beschränkten Ginfink benn die Religion ift nur noch ein untergeordneter Unterrichtsgegenstanb. Protestantische Rreisschulrathe beaufsichtigen tatholische Boltsschulen und mit beren oberfter Leitung if eine confessionell gemischte Behörde betraut. Es ist mahrlid teine Undulbsamfeit, wenn bie tatholische Bevolferung burd folche Anordnung verlett ift, und bag jest ichon gar bebentliche Wirtungen bei Schulen und Schülern fich zeigen, bas ift eine unbeftreitbare Bahrheit.

Aufgeblasene Städter, bezahlte Staatsbiener und viele ber sogenannten vornehmen Leute sagen: ber Mann bes

<sup>\*)</sup> Befanntlich har berfelbe Staatsrath &a men bie Ratholifen "Gimpel" genannt.

Boltes sei eines eigenen Urtheiles nicht fabig und seine Anschauungen und seine Sandlungen seien immer nur burch Einwirkungen ber Leute von höherer Bilbung erregt und beftimmt. Wenn bamit biese Leute höherer Bilbung nicht ihre eigene Bublerei bezeichnen, so fagen fie wiffentlich eine Unwahrheit ober sie gestehen ihre vollkommene Unkenntniß bes Der Mann aus bem Bolt fann nicht fein ge-Boltes. fponnene Plane in beren Ginzelnheiten verfolgen, aber er weiß gang gut, daß bem Treiben ber Partei ein bestimmter Blan ju Grunde liegt, er fieht beffen Ausführung und er empfindet beren verberbliche Wirkung. Der gemeine Mann tann nicht bie grundfahliche Berfolgung bes Chriftenthumes erweisen; er kann nicht barthun bag man bas Gebäube ber Rirche abbrechen will, um bie Trummer zu bem Bau einer Frohnveste bes religionslosen Staates zu verwenben, aber tagtäglich sieht er bie grundsähliche Reindschaft gegen bie positive Religion und die offenen Angriffe auf die Einrichtungen berfelben. Er tann nicht Rebensarten und große Borte machen über Grunbfate und Syfteme bes Unterrichtes und ber Erziehung, aber man hat ihm keinen Zweifel gelaffen barüber, bag man ber nachsten Butunft ein religionslofes Gefchlecht erziehen will. Der Mann bes Bolfes tennt nicht bas Syftem ber belgischen Freimaurer und barum weiß er auch nicht, bag folches im Großherzogthum Baben burchgeführt werben foll; aber er weiß gang wohl, daß man bie Rinber bem Ginfluß, bem Glauben und ben Anschauungen ber Eltern entziehen will. Er tann nicht bie Freiheit ber Lehre, bes Unterrichtes und ber Anftalten bes Unterrichtes, er tann nicht die Berwerflichteit bes Schulzwanges aus allgemeinen Grundfagen erweisen; aber er empfindet fcmerglich, baß man ihn zwingt feine Rinber in Schulen zu schicken in welchen fie Berachtung und Reinbschaft gegen all Dasjenige lernen was als Beiligthum feine Boreltern auf ihn vererbt haben. Der Mann bes Bolles tann nicht mit tunbiger Scharfe bie Grengen ber Berechtigungen gieben, aber

er empfindet es, daß man in die heiligen Rechte der Familie eingreife. Er kann nicht durch feinere Betrachtungen den Geist der Geseiße darstellen, aber er sieht nur zu gut, daß gar viele Geseiße nicht in dem Geist der Freiheit erlassen sind, er sieht, daß der eigentliche Sinn der besten verkehrt und daß die natürliche und die versassungsmäßige Freiheit nur zu häusig verletzt wird. Der schlichte Mann kann nicht die gesehliche Ausbehnung der Gewalt und deren Ausübung in den Ginzelnheiten beurtheilen; aber tagtäglich erfährt er das Walten und sühlt er den Druck der Gewalt. Der Landmann kennt nicht das Wort "Bourgeoisie", aber ihm sehlt nicht die klare Borstellung einer herrschenden Classe; er sühlt deren Uebermuth, und der Groll welchen dieser erregt, ist um so tieser, als er genöthiget ist diesen Groll in sich selber zu verstecken.

Die Forderungen ober die Buniche bes Bolkes waren ben Gewalthabern in feiner Beise verborgen. Diese haben oft genug gehört, daß die überwiegende Diehrheit der Berolkerung eine Verminderung des Beamtenheeres, daß sie eine weniger kostspielige Berwaltung, daß sie ein anderes Gemeinbegeset, eine wirkliche Selbstverwaltung und bag fie ein anderes Wahlgeset für die Bildung der Landesvertretung, furz eine Menderung gar vieler Gefete verlange. Das Bolf in Baben hat sich in Berfammlungen, in Abreffen, in Borstellungen und in Petitionen ausgesprochen ober aussprechen wollen, aber man hat die Wirksamkeit ber Bereine so weit es möglich gehindert, man hat Verbote der Versammlungen erwirkt ober ben niedrigsten Bobel gegen folche gehett; man hat das Mögliche gethan um die migliebige Preffe zu unterbruden, und man hat ben Freunden des Bolfes ben Zugang zu bem Regenten erschwert. Die Bitten, die Vorstellungen, bie Abreffen haben bei ber Regierung feine Beachtung gefunden, wohl aber Hohn und Spott bei der Partei. Das Bolk hat nichts mehr von der Regierung erwartet und es hat, wenn man es gelind ausdrücken will, jegliches Vertrauen

of feine verfassungsmäßigen Bertreter verloren. In ben ustand ber Stumpsheit einer allgemeinen Dißstimmung nten nun die Gesehe und die Einrichtungen welche die neuen litischen Berhältnisse hervorriesen.

- 2 Die einfachsten Leute waren tlug genug um einzusehen, & bie bisherige Wehrordnung ihren Awed nicht erfülle. bag eine andere Organisation nothwendig sei, um mit in schonen Material und mit bem vielen Gelbe einen tuchwie militarischen Rorper zu Schaffen. Gegen bie allgemeine befresticht besteht teineswegs eine entschiebene Abneigung; ber Bauersmann im Großherzogthum Baben weiß es MI, baß feine Jugend ben Waffenbienft lernen muß. Wenn bie Einrichtung eines schweizerischen ober amerikanischen Migenwesens wohl Eingang gefunden, fo ertannten bie Bemmenen boch wohl, daß unter ben gegebenen Berhaltniffen m foldes unmöglich fei. Allgemein jeboch ift bie Meinung nen ben Druck ber breifahrigen Prafeng, benn bas Bolt andt daß bei ber Anftelligkeit seiner jungen Leute eine were Zeit genügen möchte, um tüchtige Solbaten zu bilnt, und ba kömmt ihm bie Meinung bag ber bruckenben torbnung ein anberer Gebante zu Grunde liege. Diese beinung mag irrig fenn, aber sie besteht nun einmal, und beiber Difftimmung über bie gegebenen Buftande ift fie imer zu überwinden.
- E Für die Erhaltung dieser Zustände und für die fernere mosührung des Systems der herrschenden Partei wurden die wieden erhöht. Der Landmann war empört darüber, daß man it dem Wohlstand des Landes prahlte in einer Zeit in welcher, eine nicht eine Noth, doch eine gewaltige Klemme bevorst. Wer die Zustände des Landes kennt, weiß wohl daß nich vermögliche Bauern nichts zu verlaufen hatten, daß eniger Bermögliche neben der Erhaltung ihrer Familien wim noch die Saatsrüchte ausbrachten, und daß alle sich insbehrungen auslegen müssen und doch nicht im Stande und zusten. Der Landmann war

19 66 1

entrustet über die frivole Weise, in welcher die hohen Steuern beschlossen worden, und mehr noch war er entrustet über Neußerungen gewisser Abgeordneten welchen das Gefühl der Anständigkeit eine andere Sprache hatte gebieten sollen\*).

Die Berhandlungen ber zweiten Kammer haben teinen Zweifel auffommen lassen über die Haltung der Nationals Liberalen als Abgeordnete zum Zollparlament, und mit Grund mußte der Landmann noch größere Lasten besürchten. Die Nachrichten über die Einführung der Bereinssteuern auf Salz und Tabat haben einen allgemeinen Schrei des Unwillens hervorgerusen, denn jene würde den Betrieb der Biehzucht, einer Haupterwerdsquelle der Gebirgsbewohner empfindlich schigen, diese aber würde eine schöne Produktion des Landes geradezu vernichten und die kleineren Bauern in der Pfalz zu Bettlern machen. Keine Versicherungen und keine schönen Redensarten konnten die Meinung zerstören, daß die herrschende Partei sehr gerne zustimmen würde zur Ausbeutung der süblichen Länder durch den Norden.

Die sogenannte liberale Partei in Baben hat ihrer Herrschsucht alle Rücksichten geopsert, und sie hat alle Bershältnisse durcheinander geworsen. Die liberale Partei hat höchstens die äußeren Formen, aber sie hat niemals das Wesen bes Rechtes geachtet, sie hat Meinungen versolgt und Personen wegen ihrer Meinungen geächtet. Sie hat die Verblendung, den Haß und den Zwang in alle Kreise der Gesellschaft getragen, sie hat diese durch Spaltungen zerrissen; sie hat das Volk in seinen heiligsten Empsindungen verletzt und muthwillig hat sie den Frieden des friedlichen Landes gebrochen. In frechem Uebermuth hat die liberale Partei sich selbst für das souverane Volk oder doch für die herrschende Classe erklärt.

<sup>\*)</sup> Als in ber Rammer von einer Bierfteuer gesprochen wurbe, ba fagte ber schon ermahnte Staatsrath Lamen: "wenn funftig ein Mann fatt gehn Schoppen nur neun trinfe, so fei bas fein Unglud."

Der Burger eines freien Lanbes, ein Englanber 3. B., wurde fragen: "warum hat bas Volt folche Auftande ertragen, warum hat es sich niemals erhoben gegen bie Ueber= nacht einer herrschfüchtigen Bartei?" Die Antwort ift febr Aufach: bas Bolt hat fich nicht erhoben, weil es fein Mittel maffenhafter Erhebung besitt; weil Befet und Bewalt zie fraftige Kundgebung feiner Meinung und feines Willens verhindern und weil es stumpf geworden war unter dem be-Ranbigen Druck. Die Wahlen jum Zollparlament nun haben m Mittel gur Befundung ber Boltsmeinung gegeben und s wurde ergriffen. Wenn burch teine anderen Anregungen. s ware es aus feiner Stumpfheit erwedt worben burch bas Werale Bahlcomité, welches mit fabelhafter Unverschämtheit m Abgeordneten gerade bie Manner vorschlug, welche am meiften bie tatholische Bevölkerung und beren Glauben veribnt, die Kirche beschimpft, die unbegrenzte Gewalt bes nebernen Staates verfochten und mit einem gewissen Sohn de neuen Steuern bewilliget hatten.

In teinem beutschen Stamme liegt bas kleinstaatliche Sonderwesen weniger als in bem Bolt am Oberrhein und s ben Gebirgen auf ber rechten Seite bes Thales: Begentheil ift ber Wunsch einem großen politischen Korper maugehören oft ftarter als es gut ift für bie bestehenben Berhältnisse. Die Mehrzahl bieses Boltes heat teinen grund-Michen Sag gegen Preugen, die frühere Abneigung wurde aft ganz verschwinden wenn die Liberalen ihm nicht als Diener und Agenten ber preußischen Großmacht erschienen, venn es preußische Gewähren ber Freiheit erblickte. Das bolt am Oberrhein will nicht die Rucktehr zu verrotteten suftanben; es will eine Herrschaft ber "Pfaffen" so wenig Is die Herrschaft ber Liberalen; es will tein Bismart'sches Regiment, es liebt nicht die absolute Fürftengewalt; es will ie Ausbehnung seiner Freiheiten - es will bie Freiheit, s will Institutionen welche die Freiheit gewähren und idern. Richt ber haß gegen Preußen hat bas Bolt in bie

25-120

Bahlbewegung getrieben, fonbern ber haß gegen bie heuch terifche Gewaltherrichaft ber liberalen Bartei.

## IV. Bebentung und Folgen.

Aus ber Darftellung ber Ursachen geht unzweifelhaft bi wahre Bebeutung ber babischen Wahlbewegung hervor. Wi wollen bieselbe mit wenigen Worten bezeichnen.

Es liegt ein ungeheurer Raum zwischen einer Jbee un beren Gestaltung im äußeren Leben; aber mit bem erste Bersuch zur Aussührung ist die breiteste Klust übersprunger Der Gedanke ist Thatsache geworden und langsamer obr schneller werden die serneren Folgen sich einstellen. Die all gemeine unmittelbare Wahl ist dagewesen und das ist ihr wichtigste Bedeutung.

Durch die Wahlen zum Zollparlament ist das gegen wärtige Regierungssystem verworsen; durch diese Wahlen ha die Mehrheit des Voltes erklärt, daß die Verhandlungen de Rammern nicht die Neinung und daß deren Beschlüsse nich den Willen des Volkes ausdrücken. Die Mehrheit der Be völkerung hat die liberale Partei für einen Feind der Frei heit erklärt, welcher sein System und seine Herrschaft de Rechten und den Interessen des Volkes voranstellt.

Die Wahlen zum Zollparlament haben ben Beweis er bracht, daß das Bolt nicht bethört oder stumpfsinnig de Schlagwörtern folgt; sie haben den Beweis erbracht, da dieses Bolt eines Selbstbewußtsenns fähig ist mit welchem ein die öffentlichen Angelegenheiten eintreten wurde, wen verrottete Gesetze nicht der freien Bewegung entgegenstunde und wenn schlechte Einrichtungen nicht der Gewalt ein un meßbares lebergewicht gäben welches eine freie öffentlich Meinung nicht aufkommen läßt.

Die Wahlen für das Zollparlament haben thatsächlic gezeigt, daß das System der mittelbaren Wahlen eine wirt liche und wahre Volksvertretung nicht bilden kann und da die Kammern, durch solche Wahlordnung zusammengesetzt ändige Regierungs : Collegien werben muffen ober Organe ner herrschenden Bartei.

Die Nothwendigkeit einer anderen Bahlordnung, somit zer Reform der Berkassung und verschiedener Berkassungsetete ift zur Gewißheit geworden und der ganze Berlauf Bewegung hat erwiesen, daß allgemeine, unmittelbare de geheime Bahlen nicht die geträumten Uebelstände und fahren hervorrusen.

Die lügenhaften Darstellungen sind widerlegt, das Ansen und das Gewicht der liberalen Partei ist erschüttert bie Regierungen anderer Staaten sind aufgeklart über Zustande in dem Großherzogthum Baden und über die immung des Bolles.

In ben Wahlen zum Zollparlament haben in bem wiherzogthum Baben bie sogenannten "Ultramontanen" als eine wahre und wirkliche Bolkspartei erwiesen.

Fast immer gehen Boltsbewegungen jeglicher Art sehr nell vorüber; sie hinterlassen oft kaum eine bemerkbare pur, aber niemals sind sie ganz ohne Folgen, wenn diese ch nur mittelbar und meistens sehr langsam eintreten. Ach aller Wahrscheinlichkeit wird die Haltung der gewählten igeordneten und beren Thätigkeit in dem Zollparlament bie Beschlüsse besselben einen geringen Einstuß ausüben. ie Folgen liegen viel ferner.

Die Kabinette ber Mächte haben die Wahlen im subjen Deutschland sehr aufmerksam beobachtet; sie werden
s ben Beobachtungen die Folgerungen ziehen, sie werden
se in ihrem Sinne benützen; und darum dürften diese
ahlen eine gewisse Einwirtung ausüben auf die Stellung
: Mächte in der beutschen Frage. Frankreich wird mit
dherer Strenge die Bestimmungen des Prager Friedens
slegen, es wird für deren Beobachtung viel sester auftreten
d Preußen wird in allen seinen Handlungen noch größere
undchaltung und Vorsicht beobachten. Die Regierung des
wöherzogthums Baden aber wird das Orängen zu dem

Gintritt in ben Rordbund mohl bebeutend magigen muffen, folange ber Prager Friebe in Kraft ift.

Die nachften Folgen werben immer jeboch in ben inneren Auftanben bes Lanbes fich zeigen. Man follte benten, bağ bie babijche Regierung, über bie Digftimmung bes Bolles belehrt, auf ibrer abichuffigen Bahn anhalten werbe; fie werbe bie liberale 3mangeherrichaft milbern, bie Freiheit ber Meinung achten und bie Empfindungen bes Bolles ichonen. Unter ben bestehenben Umftanben jeboch ift felche vernünftige Umfebr nicht mabriceinlich, benn bie richtige Beurtheilung ber Lage fest eine bittere Gelbftertenntnig voraus und fur folche ift bie Berblenbung ju groß. Unter allen Umftanben wird bie professorenmäßige Berranntheit bes jebigen Minifterprafibenten und bie Startheit feines Charaftere jebem Anhalten ober jeber Benbung entgegenfteben, und bie Rammer wird mit ihm bie fleinste Menterung bes Spftemes als eine Reaftion bezeichnen und achten. Die Dinister glauben fest zu stehen, wenn sie auf die Rammer sich stugen, und in ihrem Bertrauen wollen fie nicht feben bag biefe Stute minbestens sehr morsch ist. Geit bem Jahr 1846, also seit zweiundzwanzig Jahren find die Rammern niemals volltommen erneuert worden; mas auch die Zeit und ihre Bewegung gebracht, sie haben jeglichen Wechsel durchgemacht und überlebt, fie find in ihrem innerften Wefen diefelben geblieben: ftandige und gefällige Regierungscollegien, beren Intelligeng nicht vergrößert worden ift durch die lange Reihe von Jahren. Dieje Vertretung hatte Unsehen und Vertrauen verloren auch wenn sie burch eine andere Wahlordnung gebildet worden mare.

Die gegenwärtige Regierung wird diese Kammern nicht auflösen, denn in keinem Fall könnte sie eine Vertretung erwarten welche gleich gefügig wäre, und gar viele Mitglieder möchten die Vertretung zu einer herrschenden Körperschaft machen und dieser die Ausübung der Staatsgewalt übertragen.

Die große Mehrheit ber Bevöllerung verlangt die Aufstäng ber Kammern und zwar in der Hoffnung daß eine neme Bertretung ehrliche Reformen und besonders ein anderes Bahlgeset beschließen werde; die Regierung aber wird die Kammern nicht auslösen, und sie wird den bestehenden kein anderes Wahlgeset vorlegen, denn gerade die Parlaments-wahlen vom 18. Februar 1868 haben ihr gezeigt, daß mit der allgemeinen, unmittelbaren und geheimen Wahl der Absgeschneten zum Landtag das gegenwärtige Regierungssystem untswendig sallen müßte.

Beil aber bie Bewegung bes Bolles benn boch bebeu-

tende Besorgnisse erregt hat, so wird in allen inneren Fragen tas Miedsteiner noch schrosser auftreten, es wird in allen Benhältnissen die Zügel noch schärfer anziehen, es wird sein Spsem volltommen durchführen wollen und dafür, wo nöthig, and Mendethandlungen nicht schenen. Eine Aenderung des Englemes konnte nur in Folge gewisser Ereignisse eintreten, was tonnte dieselbe von der Macht äußerer Einwirtungen andendschiget werden. Solche Ereignisse sind vorerst kaum zu annenden, und zur Zeit kann man noch nicht sehen woher biese Ciewirtungen kommen sollten.

Des Bolt hat nun gesehen, was es mit entschlossener Beleigetet vermöchte; aber bas Selbstvertrauen wird seine Mustegleit vermöchte; aber bas Selbstvertrauen wird seine Mustegleit wieder gurücksallen. Die Partei und Höckenten Jubel aufschlagen; die Sicherheit wird ihren Underunth steigern und höchstens wird sie ihre Herrschaft mit gesteuer Henchelei ausüben. Diese Sicherheit aber ist sehr indgerisch, denn in der Ruhe wird der Mismuth nicht einzsteine. Wenn nun, und sei es nach Jahren, die underneide Unstehen Wuspengen wieder eintreten, so wird ein gestelgertes Kaunstsehn der Kraft erwachen und der lang verhaltene wird sich Luft machen.

Befdrieben im Monat April 1868.

3

7

..

il i

ì

1.1

# Renere Werte über Rirdengeschichte.

III. R. Saffe\*).

Der Berfasser bieser Kirchengeschichte ift am 14. Ottober 1862 gestorben. Das einzige größere Werk, welches von ihm erschienen, ist die allbekannte Monographie über "Anselm von Canterbury" in zwei Theilen, erster Theil: das Leben Anselms, Leipzig 1843; zweiter Theil: die Lehre Anselms, welcher genau nach dem Gesehe des Dichters: nonum prematur in snnum, neun Jahr nach dem ersten, im J. 1852 erschien. Dabei hatte es sein Bewenden. Denn was von R. Hasse später noch erschien, ist aus seinem literarischen Nachlasse herausgegeben. Es ist dieß eine kurzgefaßte Geschichte des Alten Bundes (Leipzig 1863), und unsere Kirchengeschichte.

Die Borzüge, welche bas Werk über Anselm empfehlen, zeichnen auch biese Kirchengeschichte aus, seltene Unparteis lichkeit, lichtvolle und zugleich gebrängte Darstellung, Herrsichaft über ben historischen Stoff, eine Fülle von Material, geistvolle Auffassung, hoher sittlicher Ernst und gläubige Ges

<sup>\*)</sup> Rirchengeschichte von Friedr. Rub. Saffe, weil. Confistorialrath und Professor ber evangelischen Theologie in Bonn. herausg. von Aug. Röhler, Professor ber Theologie in Erlangen, Bb. 1 – 3, pag. 242, 260, 323. Leipzig 1863—1864.

Damit wollen wir nicht fagen, daß ber Berfasser feinen protestantischen Standpunkt verläugnet habe; es find vielmehr bie kirchengeschichtlichen Borlefungen für protestantische Theologen, welche uns hier vorliegen. Darnach ift bas Rittelalter bie Zeit in welcher bie Rirche "bie gewonnene Racht jur Groberung ber Alleinherrichaft benütte." Das Beitalter ber Reformation bagegen ift ein nothwendiges Ergebniß bes fich felbft Berlierens ber Rirche in ber Belt. "Es mußte zu einem gewaltigen Schlage tommen, burch ben ber Biberfpruch fich aufzuheben suchte. Die Reformation war biefer Schlag. Denn es blitte bamit bie Ibee ihrer felbst wieber in bem Bewußtsenn ber Kirche auf; sie erkannte bie Rothwendigfeit einer Rudtehr in fich aus ihrer Entaugerung an bie Belt, einer Rudtehr zu ihrem Brincipe, ihrem Saupte, au Chrifto!" Laffen wir ben "Blit und ben Schlag", womit Berr Saffe bie Reformation als eine Nothwendigkeit einführt, und erkennen wir an, daß berfelbe wenigstens in ber Rirchengeschichte bes Reformationszeitalters bie tatholische Rirche nicht als eine unberechtigte, zum Absterben verurtheilte Boteng betrachtet; er läßt biefelbe wenigstens als gleiche Macht, gleichsam als die halbe Kirche neben bem Protestantismus fortbesteben. Boren wir seine Auffassung: "Borerft bat fich bie Rirche nur in zwei Salften gespalten, von benen bie eine bas substantielle Princip wieber in seine Rechte gefest bat, wahrend bie andere bie gefchichtliche Erfcheinungs= form fefthalt, bie fich bie Rirche im Laufe bes Mittelalters gegeben batte. Der Gegensatz zwischen Rirche und Welt ift baber gewiffermagen zugleich ein Gegenfat innerhalb ber Rirche felbst geworben; ber Protestantismus vertritt fogus fagen bie Rirche in ber Rirche, ber Katholicismus bie Welt, sber jener die geistige, dieser die leibliche Seite ber Rirche. Dort ift es baher die innere, intellettuelle Welt, mit welcher fich bie Rirche zu vermitteln ftrebt, hier bie außere, politische. Beibe Seiten ergangen fich zwar; es scheint aber, bag fie fich jebe erft einfeitig vollenben follen, bevor fie zur Einheit zusammengehen; noch sind sie dualistisch getrennt, die Entwicklung somit noch zu keinem Abschluß gelangt. Die neuere Kirchengeschichte, welche zunächst nur von jenem Dualismus zu berichten hat, ist daher nothwendig Fragment, ihr Ende liegt in der Zukunft."

Es wird uns Ratholiten wenigstens noch jugestanden, baß wir ber Leib ber Kirche sind. Gin Leib sind wir, ber nach bem erfüllenden Beifte verlangt, aber ba wir biefen uns fehlenben Geift in bem Protestantismus nicht finden konnen, junachft noch geiftlos; ber Protestantismus aber, bie Beift-Rirche, ist allzu geistig und verlangt nach einem Leibe, um in ber Welt sich außern und in ihr wirken zu konnen. Da berselbe aber die katholische Kirche nicht als seinen Leib anerteunt, fo fehlt es ihm vorerst an ber rechten Leiblichkeit, b. h. Wirksamkeit in ber Welt. Leib und Geift laufen feit 350 Jahren so nebeneinander her, sie fuchen sich mit Rothwendigkeit und fliehen sich in Wirklichkeit. Sonft ist bas Birkliche auch nothwendig, hier ift bas an sich Rothwendige nicht einmal wirklich; und bei fo besperatem Digverhaltnisse bleibt nichts anderes übrig, als auf eine beffere Bufunft gu warten, bis ber seit Jahrhunderten herumgeistende Protestantismus in ber katholischen Rirche feinen Leib, lettere aber in jenem seinen Spiritus rector anerkannt haben wirb. thaner Leib und Geift werben jebenfalls noch viele Conceffionen machen und viele rauben Eden fich abschleifen laffen muffen, bis es in Butunft zu ber gewünschten Bereinigung tommt. Genug. Immerbin ift anzuertennen, bag Berr Saffe ber Kirche ein relatives Recht auch in Zutunft fortzubestehen quertennt.

Der Herausgeber bieses Werkes, welcher unseres Wissens kein Kirchenhistoriker vom Fache ist — bis jett hat er sich als alttestamentlicher Ereget bekannt gemacht — hatte die Literatur beizufügen, eine Aufgabe die er nicht ohne Glück gelost hat. Er hat auch ein Register über Personen und Sachen beigefügt (III. 277 — 324), eigentlich "angefertigt"

bon bem Theologie-Stubirenben Friedrich Buder in Erlangen; des ausführlicher ift als andere Register, aber immerhin ben "Stubenten" burchbliden läßt. Gines aber hat ber Berausgeber nicht thun tounen ober wollen, er hat die Kirchengeichichte R. Saffe's nicht bis jur Gegenwart fortgeführt, welche im Großen und Gangen nur bie sogenannte erfte Periobe ber neuern Zeit (von 1517 - 1648) umfaßt, und nur bei einzelnen Punkten noch bas 18., fast nirgenbs bas 19. Jahrbunbert berührt. Sieruber fagt Br. Röhler in ber Borrebe: ber britte Theil umfagt bie Rirchengeschichte von ber Reformation an, jedoch mit Ausschluß ber Beschichte ber Auf-Marung. Ueber biefe Geschichte hielt Saffe gesonberte Borlejungen (in wochentlich vier Stunden), aber nicht nur liegen tiefe Borlefungen nicht fo vollenbet vor, bag fie nach einer nur leichten Ueberarbeitung ber Deffentlichkeit übergeben werben konnten, sondern es bilbet auch die Auftlarung, welche im letten Grunde Angweiflung bes hiftorifchen Chriftenthums felbst als ber absoluten Religion ift, nach haffe's Anschaus ung tein innerlich berechtigtes organisches Glieb in ber Entwicklung ber chriftlichen Rirche. — Auch die Borlefungen Saffe's über protestantische Miffionegeschichte feien nicht vollendet genug, um sich zur Ginarbeitung in die Rirchen-Beidichte zu eignen.

Dieß ift an sich zu bedauern. Denn so tonnte ober tann vorliegendes Handbuch, das sonst so viele vortreffliche Eigenssichaften hat, neben den Werten von R. Hase und Guericke sich nur schwer halten, respettive wird es sich den Studirenden der protestantischen Theologie wegen dieser Lücke von sast 200 Jahren weniger empfehlen. Dazu kommt, daß die theologische Richtung, welche der verstordene Hasse einhielt, im Ganzen bei den Protestanten nicht populär ist.

#### IV. 3. 6. Rurt. .).

Der Professor ber Theologie J. H. Kurt in Dorpat hat eine Anzahl allgemeiner kirchengeschichtlicher Werke erscheinen lassen, unter andern ein Handbuch der allgemeinen Kirchens-Geschichte in zwei Bänden, Mitau 1853 — 56, zweite Ausgabe 1858, welches nur dis zum Ende des 9. Jahrhunderts reicht, und nicht fortgesetzt wurde. Dagegen hat sein Abrist der Kirchengeschichte im J. 1863 schon die fünfte, sein Lehrbuch der Kirchengeschichte in demselben Jahre gleichfalls die fünfte Auslage erlebt.

Der Verfasser strebt Objektivität ber Darstellung und Bollständigkeit des historischen Materiales an. Er behandelt die verschiedenen Zweige der Kirchengeschichte überall bis zur nächsten Gegenwart, ist leidlich unparteiisch; seine Darstellung einsach und sließend zugleich. Im Ganzen wird man sagen können, daß er fremde Forschungen gut zu verwerthen und zu verarbeiten versteht, weniger aber selbstständige Forschungen gemacht hat.

Unrichtiges und Ungerechtes im Einzelnen finden wir hier, wie in allen andern ähnlichen Werken, in Menge. Bon der Synode von Trient sagt Hr. Kurt, daß die papstlichen Legaten unbeschränkt dominirten, und es sei ein öffentliches Geheimniß gewesen, daß der heil. Geist im Felleisen von Rom nach Trient kam. Letteres halten wir hier für eine mehr als ungeziemende Redeweise, ersteres ist soweit wahr, als die papstlichen Legaten auf jeder andern Synode prast dirten und dominirten. Der Papst beruft und leitet die alls gemeinen Synoden, und steht so gut unter der Leitung des heil. Geiste wersammelt, aber der Papst ist und bleibt ihr Haupt, ob er persönlich oder durch Legaten sie leitet.

<sup>\*) 3</sup>oh. heinrich Rurt, Lehrbuch ber Rirchengeschichte fur Stubirente. Bierte Ausg. Mitau und Leipzig 1860. 5. Auff. 1863, pag. 780.

Der Berfaffer fagt ferner, bag bie Mitglieber ber Gpnobe mehr als zu zwei Drittheilen Italiener waren. Aber einmal machte bie Lage von Trient ben Italienern bie Reise bebin am leichtesten. Sobann gibt es nicht nur in Italien unvergleichlich mehr Bischöfe als in jebem anbern Lanbe, sonbern bie italienischen Bischofe bilbeten bamals ber Rahl nach überhaupt bie größere Salfte ber Bifchofe ber tatholis ichen Rirche. Die beutschen und frangofischen Bischöfe maren vielfach burch bie innern Wirren verhindert zu erscheinen, bie Bisthumer waren entweber nicht befest ober ben Protestanten jum Raube geworben. Dan tann es bebauern, bag in Rtalien bie Bisthumer fo tlein, bemgemag bie Rahl ber Bis fcofe fo groß ift; aber bei jeber allgemeinen Synobe wirb bie Babl ber italienischen Bischofe überwiegen, weil fie bie jahlreichsten find. Auch heute noch ift es fo. Reapel und Sicilien allein haben an vierzig Bifchofe mehr ale bas große Frankreich, ober fast so viele Bischofe als Frankreich und Spanien zusammen. Aber auch bei allgemeinen Synoben entscheibet, von bem

bobern Wirten bes beil. Geiftes abgeseben, nicht bie größere Bahl, fonbern bie größere Beiftestraft. Diejenige Ration alje wird die Mehrheit auf ihrer Seite haben, welche bie tuchtiaften Theologen, seien es Bischofe ober Briefter bie iprech= aber nicht ftimmberechtigt find, auf die Snnode fenbet. In Trient aber dürften bie spanischen Theologen hinter benen feiner andern Ration gurudgestanden senn. Die Frage von ber Refibengpflicht ber Bifcofe, ob tiefelbe nämlich gottlichen Rechtes fei, bilbete ben Gegenstand eines langen Streites wischen ben Spaniern und Italienern. Die Ansicht ber lettern gab ben Ausschlag, die Frage zu verneinen, und ba bie Frage ju jeber Beit wieber erhoben werben tann, fo barfte fie auch zu jeber Beit ebenso entschieben werben. Bor und nach ber Synobe von Trient find bie tuchtigften italie nichen Bischöfe als Runtien in andere Länder gesendet worben, und es ware taum gerecht, bem romischen Stuhle barüber Borwurfe machen zu wollen. Die Bahl ber also ab= wesenden Bischofe war nie allzu groß. — Unter einem anbern Gesichtspunkte maren bie Spanier in ihrem Rechte, und Die Reit nach ber Synobe von Trient hat ihnen Recht gegeben. Es ift unfirchlich, jugleich mehrere Bisthumer ju baben; ift ber Bischof vermöge göttlichen Rechtes zur Residen; = verpflichtet, fo tann er nicht zugleich ber rechtmäßige hirte mehrerer Bisthumer feyn. In Deutschland murbe bie Unfitte erft mit bem romifch - beutschen Reiche begraben. Frankreich und Spanien kam sie im 18. Jahrhundert nur noch sporadisch vor; noch im 19. Jahrhundert war der Carbinal Bourbon von Tolebo eine Zeit lang zugleich Erzbischof von Tolebo und Sevilla. In Frankreich aber bestand bis zur Revolution eine andere Unsitte, daß jeder Bischof im Durchschnitte vier Abteien hatte, b. h. bie Ginfunfte berselben bezog, ein Migbrauch über welchen Graf Montalems bert in feiner schönen Einleitung zu ben "Monchen bes Abendlandes" zurnende, andererseits aber zu harte Worte fallen läßt.

Eine Erscheinung tritt in ber Rirchengeschichte bes Berrn Rury hervor, welche fast eine Eigenthumlichkeit ber neuern Rirchengeschichten geworben ist, daß nämlich die Behandlung ber neuern und neuesten Kirchengeschichte einen verhaltnißmäßig viel größern Raum in Anspruch nimmt, als bie ber ältern und mittlern Zeit. Noch vor einem Menschenalter war es nicht fo; bamals tam bie neueste Zeit in ahnlichen Werten fast gar nicht vor, heute ift bieg gang anders geworben, wie die firchengeschichtlichen Werte von Ritter und Alzog auf katholischer, von Sase, Guericke, Kury, Niedner u. a. auf protestantischer Seite zeigen. In ber neuesten Zeit wird bie Rirchengeschichte sozusagen breiter. Jebes einzelne Land verlangt für sich eine besondere Behandlung und Rücksichtnahme. In ber alten Zeit ist ihr Gebiet fast gang auf bas römische Reich beschränkt. Im Mittelalter nehmen bie Bäpste und die Kaiser, sobann Frankreich und Italien bas

Interesse für sich in Anspruch. In ber neuern Zeit kommt jedes Land wenigstens zweimal zur Behandlung: bei ber Darstellung ber Resormation, von welcher kein Land, auch Italien und Spanien nicht, unberührt geblieben ist, und bei ber Darstellung ber neuesten Zeit, in welcher namentlich auch bie Missionen und die theologische Literatur einen größern Ausschwung genommen haben.

Hr. Kurt gehört noch zu ber großen Zahl berer welche es als erften Grundsatz ber Moral ber Jesuiten bezeichnen, ber Zweck heilige bie Mittel. Er schiebt ferner bem ganzen Orben bie Lehre von ber Erlaubtheit bes Tyrannenmorbes in bie Schuhe. Natürlich ist er — ben Beweis schuldig gestieben.

Dieran ichließen wir noch zwei Bemertungen allgemeiner 3m Sinblide auf die großen Berlufte, welche bie tatholifche Kirche in Europa burch ben Abfall ganger Lander und Bolfer erlitt, fagt man gewöhnlich, Gott habe fie baburch getroftet und gleichsam entschädigt, bag er neue annoch unglaubige Bolter im fernften Often und Beften ihr gufahrte. Das Christenthum wurde in Indien, China und Rapan, fobann in Gud= und Mittel-Amerika mit Erfolg verfunbigt. Bahrend in ben Lanbern bes Oftens gleichfam nur bie Borlaufer, bie Erstlinge breier großen Rationen glaubig geworben, tropbem baß bas Evangelium baselbst ichon brei Inbrbunberte verfündigt wird, murten bie Lander bes außerften Beftens zum größten Theile christianifirt. Der Cardinal Bifeman hat eines feiner früheften Werte über bie "Unfrachtbarteit ber proteftantischen Diffionen" geschrieben. Auf biefem Pfabe ift ihm mit größerer Ausführlichteit fein Landsmann Marfhall gefolgt, beffen Miffionegeschichte in brei Banben besonders biefen Nachweis liefert. — Ber heute wiffen will, wo die mahre Kirche zu finden sei, der betrachte nicht bloß bie Unfruchtbarfeit ber protestantischen und bie Aruchtbarfeit ber tatholischen Diiffionen, benn lettere läßt namentlich im Often heute noch auf sich warten; sondern auch die gegenseitigen Leistungen und Arbeiten der Glausbensboten. Die tapfersten Sohne und Töchter der streitenden Kirche stehen zu Tausenden auf den äußersten, den gefährlichsten Posten der streitenden Kirche. Sie haben mit der Welt ganz und für immer gebrochen. Dähen, Entbehrungen, Gefahren und Leiden sind die unzertrennlichen Gefährten ihres freiwillig übernommenen Beruses. Riemals sind diese Streiter Christi ausgestorden. Sie sind ein unsterbliches Geschlecht, und unermüdlich schlagen sie die Schlachten des Herrn. In dem alten Europa werden sie nicht beachtet, aber der Himmel blickt auf sie nieder, und wird sie krönen und belohnen.

Bahrend also bei bem furchtbaren Abfalle in Europa feit der Mitte des 16. Jahrhunderts der herr der Kirche neue Bolter ober bie Auserwählten neuer Bolter ber Rirche auführte, gab er ihr in Europa selbst einen andern Trost. Den Abfall von ber Rirche nennt man die Reformation; eine Berbesserung aber war sie nicht. Die wahre Reforma= tion fand innerhalb ber Rirche selbst statt, vielleicht nicht wegen, gang gewiß nicht burch, aber gewiß in Folge ber fogenannten Reformation. Diese wahre Reformation vollzog fich aber zuerst in ben beiben Ländern, welche von der jogenannten Reformation am wenigsten berührt wurden, in Italien nämlich und in Spanien. In biefen beiben Landern fällt ber Aufschwung bes fich erneuernben driftlichen Glaubens und Lebens noch vor die Synode von Trient, und tritt in beiben Landern namentlich in ben großen Beiligen ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunberts hervor. In Frankreich verhinderten bie wilben Sugenotten = Rriege die tatholifde Reformation wohl um zwei Menschenalter. Sie fallt bier und in Bolen, theilweise auch in Ungarn in bas 17. Jahrhundert. In Deutschland verhinderte fie der 30jährige Krieg. auf welchen die lange Ermattung und Erschöpfung, sodann bas armselige 18. Jahrhundert folgte. Wie der Einzelne in Tobesgefahr und in ber Sorge für fein eigenes Leben sich

jur sittlichen Erneuerung nicht erschwingen tann, so gibt es auch in Mitte ber innern Unruhen und Kämpfe keine geistige Regeneration ber Bolker; Frankreich konnte zur Zeit ber wilden Hugenotten=Kriege sich nicht sammeln und erheben. Aber jedes ganz oder zum Theil katholisch gebliebene Bolk hat seit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts irgend eine geistige Erneuerung erlebt.

#### LII.

## Aus dem Berliner Bollparlament.

I.

10. Mai 1868.

Aller Anfang ist schwer und nicht am wenigsten schwer ift der Anfang eines Berichts über das Leben und Treiben, das sich an den Begriff eines "deutschen Zollparlaments" in der preußischen Hauptstadt knüpft. Hier auf der ungeheuern verdeutschen Schene gehen alle Dinge maßlos in die Breite: die langgestreckten Straßen der Stadt nicht weniger als die Reben der Herren Abgeordneten, die Kirchen wie die Rathschuse, die Verhältnisse der Parteien gleich den Combinationen einer unbestimmt hin und her wogenden Politik. Ich möchte sagen: Alles suche hier Ausschwung und Abschluß ohne mesbare Aussicht des Findens.

Es ist barum unendlich schwierig irgend einen hervorsichenden Punkt aufzutreiben, von wo aus sich eine Total-Uebersicht gewinnen und beziehungsweise ein Bericht anduchen läßt. Man kann sich nicht fixiren, sondern man muß immer wieber weiter ruden um zu einem fernern Horiszont zu gelangen. Bielleicht gibt es überhaupt keinen Fleck auf ber ganzen bewohnten Erbe, wo weniger Fertigwerbens ift als hier, und es gehört ohne Zweifel längere Gewohnheit bazu um unter dem Eindruck einer leiblich und geistig schweren und brückenden Atmosphäre nicht aus Einer unsäglichen Langesweile in die andere zu verfinken.

Wer in Berlin nach dem "beutschen Zollparlament" fragt, ber wird - vorausgesett bag er mit seiner Frage auf einen Zeitungslefer ftogt, benn bas große Bublifum icheint ber neuen Institution erstaunlich wenig Aufmertsamkeit zu schenken — in ein palaftahnliches Gebaude am Gemujemartt gewiesen, und wenn er ben Sof beffelben burchschritten bat, so tritt er in ben Situngssaal ber preußischen Rammer ein, ber jum Zwed ber größern Versammlung hergeliehen worden ift. Beim erften Unblid wird man formlich frappirt von bem Aussehen biefes Barlamentsfaals. Baren bie robraeflochtenen Sipe nicht, die Tribunen und die Estrade für das Bureau, die Redner und die Stenographen: Jedermann wurde bas Lotal für eine mittelmäßig ausgestattete Reitschule halten. Namentlich erstreckt sich gegenüber bem Prafibium nach ber gangen Lange und Sohe bes Saales eine flache und fenfterlose Band, welche füglich als unübertreffliches Symbol lange weiliger Debe gelten tonnte.

ž

:

1

.

ì

ţ

Freilich ist der Saalbau auch ein bloges Provisorium. Aber der provisorische Aufenthalt dauert schon seit zwanzig Jahren. Als die Geschicke Preußens einer constitutionellen Berfassung anvertraut wurden, da hat man diesen Sitzungsscaal als eilsertigen Nothbau für die Kammer der Abgeordneten hergestellt, und vielleicht besteht dis jeht die instinktive Meinung, daß das Lokal im Bergleich zu den constitutionellen Leistungen und Erfolgen der darin Bersammelten immerhin gut genug sei. In der That sind ja auch die Geschicke Preußens nicht in diesem Hause, sondern auf den böhmischen Schlachtselbern und gegen den stürmischen Willen der in

den Hause tagenden Mehrheit entschieden worden, und aller Bahrscheinlichkeit nach werden sie sich auch serner nicht ans ders entscheiden. Ein starkes Gefühl davon scheint allensthalben zu eristiren. Man nuß nur einmal die stattliche Sestalt des Grasen Bismarck sehen, wenn er besuchsweise im Saale erscheint und wenn sie ihn von allen Seiten umsschwärmen wie die Mücken im dunkeln Naum das aufgehende Licht. Sanz richtig; denn wenn etwas im öffentlichen Leben Preußens besinitiv ist, dann ist es der Sieg dieses Mannes, alles Andere ist provisorisch.

Bohl bem nun, ber bie hohe Bersammlung in ber Leipgiger Strafe in einem Moment betrachten fann, wo ein befonders intereffanter Redner auf ber Tribune fteht. Solcher tie Aufmertfamteit feffelnben Ericheinungen burften aber nicht allzu viele vorhanden fenn. In gewöhnlichen Zeiten geht es im Saufe von Anfang bis Ende ju wie in einer Jubenschule. Der Beobachter mußte aus bem nordameris tanischen Congreg und nicht aus ben ernft und wurdig gebaltenen Bertretungen jenseits bes Mains herfommen, um tiefes preugisch parlamentarische Wesen nicht höchst auffallend ju finden. Dan fteht und geht, man ichwätt und lacht, ein bumpfes Gemurmel wie Meeresbrandung liegt fast vermanent über ber Berfammlung; die Ginen sigen schmausend in ber Restauration, die Anderen lesend, schreibend, rauchend in ben anftogenben Abtheilungs-Zimmern. Dan fann brei Jehre und langer in einer subbeutschen Rammer figen ohne ie bie Glode bes Prafibenten gehört zu haben; hier schafft 2autapparat bessen sich teine Kuh auf ber Alp als Schelle zu schämen brauchte, burch seinen periodisch wieberlebrenben Rlang immer nur auf Momente einige Rube. Go tommt es, daß ein wackerer Landsmann jungft bei Tisch seufzend außern konnte: "Ich bin begierig in der Kreuzzeitung morgen ben Bericht über bie heutige Gipung zu lesen; benn ich habe von den Berhandlungen rein nichts verstanden."

Ein Sauptgrund biefes auf geringen Ernst beutenben

Benehmens liegt ohne Zweifel in dem maglosen Ueberwiege bes Fraktions-Befens, welches vielleicht nirgends fo aus bilbet ist wie in ben verschiebenen Reprasentativ-Rörpern Richt nur in ber einzelnen Fraftion für fich fo bern auch zwischen ben Fraktionen unter sich pflegen d Beschluffe und Abstimmungen vorher abgefartet und aus macht zu werben. Was bann noch in die öffentliche B sammlung kommt, ist wenig mehr als bloges Nachspiel n Schauturnier. Wer baber teiner "Fraktion" angehört, ! hat eine verlorene Stimme, und umgekehrt könnte einer Baufe ben Mund nie öffnen und boch burch seine Stelln in bem Club ein sehr gewichtiger Mann senn. so weit, daß die verschiedenen Fraktionen wieder einen eigen Club ihrer Borftande haben, eine Art von "Senioren-Conven burch welchen bie Sachen in letzter Instang praparirt i arrangirt werben. Wenn es wahr ware, baß bas Clubwel früher ober später ber Tob bes parlamentarischen Wefer fenn werbe, bann ftunde bem Conftitutionalismus in Breufe teine große Zukunft mehr bevor.

Bollten nun die oppositionellen Mitglieder aus State Deutschland ihrer aparten Stellung irgendwie wirksame Einsluß verschaffen, so mußten sie gleichfalls eine Fraktischlen. Und dieß haben sie gethan. Wir erlauben uns grade bei dieser Vereinigung den Ansang unserer Stizzen machen. Denn wir mussen natürlich über uns selbst zue und am besten unterrichtet seyn; überdieß stellt die "State deutsche Fraktion" auch objektiv betrachtet eines der zeichnendsten und wunderbarsten Produkte unserer politisch Gegenwart dar. Es mußten ungeheuerliche Ereignisse et treten um eine Vereinigung solcher Elemente zusammenzsschweißen; Graf Vismarck aber als der starke Schmied Willand auf dem deutschen Ambos hat auch das noch sertigebracht. Insoserne ist er der eigentliche Patron der Süt deutschen Fraktion.

Wie mancher von ben Mannern aus Subbeutschlan

am 28. April als gelabene Gafte an ber Tafel bes nige von Preußen sagen, mag sich im Stillen gefragt ben : "wer hatte vor zwei Jahren bas gebacht"? Die nlabung war eine Soflichkeit ber preußischen Majestaten b Arges war babei sicherlich nicht beabsichtigt. Als aber ben glanzenden Galen bes toniglichen Schlosses bie mehr d fcimmernbe Gefellichaft fich gegenüberftanb, rechts alles is unter bie preußische Krone gehört, links bie Abgeordten aus Subteutschland, ftrahlende und ftrogenbe Unimen und hoftrachten huben und bruben, wenn auch auf sterer Seite ein tieferer hintergrund von ichwarzen Fran; und als bann bie subbeutschen Gefanbten am Berliner of die Deputirten ihrer Baterlander einzeln den die Runde ichenden Majestaten vorstellten: ba ist uns unwillfürlich ber bante an die Triumphe ber romischen Imperatoren über : befiegten Bolterschaften burch ben Ropf gefahren.

In ber That: ohne Sabowa hatten fich alle diese Unirmen nie und nimmer im Berliner Schloffe vereinigt; die Inigin von Breußen hatte nie und nimmer die schwere sfgabe gehabt jedem Einzelnen von einigen Duzend fübaticher Bertreter etwas Berbindliches zu sagen ober wenigne einen hulbreichen Blid ju fpenben; nie und nimmer tte die preußische Hauptstadt ein deutsches Parlament in ren Mauern gesehen, nicht einmal ein Bollparlament. Das Les hat Sabowa gethan. Wenn baher mehrere bemokratis men Mitglieber aus Burttemberg und Baben die königliche mlabung ablehnten und burch ihre Abwesenheit glanzten, war gewiß weniger die ihnen zugeschriebene republikanische ichauung baran Schuld; benn sie hatten sich sicherlich ot geweigert an ber Tafel eines beutschen Raisers zu mntfurt am Main zu erscheinen. Es war vielmehr die rinnerung, daß bas königliche Festmahl bes 28. Aprils von abowa berftamme.

Und bie Thatsache von Sabowa mit ihren Folgen ift ich bas einzige Band welches die "Sübbeutsche Fraktion"

zusammenhält; sie ist ihr einziges Programm, also ein negatives. Ein positives Programm hat die Fraktion nicht; et ist ihr nicht nur durch ihre Zusammensehung sondern zum Glück auch durch die Umstände verboten. Nichtsdestoweniger ist auch jenes negative Programm ein sehr sestes Band. Es umschlingt drei innerlich grundverschiedene Richtungen, dabei noch ganz abgesehen von den consessionellen Unterschieden. Die Gegner bezeichnen diese drei Elemente der Fraktion als "Partikularisten", "Ultramontane" und "Demokraten".

Bertreter ber letteren Richtung hat insbesonbere Burttembera geliefert, wenn auch daneben ein paar streng confervative Reprafentanten. Much bie Dlanner ber wurttembergischen und babischen "Volkspartei", wie sie sich selber benennen, zerfallen indeg wieder in zwei wesentlich verschie= bene Nuancen, indem ein Theil derselben auf bem Boben entschieden tatholischer Anschauung steht, also zugleich bemotratisch und "tlerital" ist, woraus sich die verhältnißmäßig neue Species ber "ultramontanen Demofraten" ergibt. In Bayern ist biese intereffante Mischung vorberhand noch wenig In Burttemberg ift fie namentlich burch Brobft aus Stuttgart vertreten, in Baben burch bie beiben jugendtraftigen, an Leib und Seele ferngesunden Barlaments. Mitglieber Raufmann Lindau und Dr. Biffing. Offenbar hat diese Richtung überhaupt unter den jungern Dtannern eine große Zukunft, und burch bas gegenwärtige Rusammentreffen in Berlin wird bas Bachsthum berfelben namhaft gekräftigt und beschleunigt werben, auch neues Terrain gewinnen in ber Richtung von Westen nach Often. Sollte 2 man bann auf ben hohen Seffeln in Subbeutschland nod die Capacität besitzen über eine solche Erscheinung sich zu wundern ober gar zu scandalisiren, so moge man boch ja nicht vergeffen die Schuld baran gleich sich felber zuzuschreiben.

Die meisten aristotratischen Elemente hat Bayern in die Fraktion gesendet. An ihrer Spitze glänzen die Freiherrn von Thüngen und von Zu=Rhein als Seelleute im besten

Sinne bes Borts. Ihnen gur Seite gehört ber murttembergische Minister a. D. herr von Reurath gum conferbativen Rern ber Bereinigung, eine vornehme aber berggewinnende Erscheinung ber wie ein Dentmal ber guten alten Reit, mit bem schlichten weißen haar unter ben wogenben Rraften ber Gegenwart fteht. Gewohnt mit tapferm Muth in biefen Wogen fich zu tummeln erscheint auf ben erften Blid ber babifche Freiherr von Stopingen. Reben ibm treten, nicht abelig von Geburt aber von Haltung, zwei bilbicone Manner von mittlern Lebensjahren hervor, Berr Dahmen aus Rarieruhe und ber gelehrte Oberappellrath Dr. Ronbirt aus Mannheim. Un die außerste Rechte ber Fraktion reiht sich bann bie Angahl mehr ober minder befannter Stimm= und Feberführer ber jogenannten ultramons tanen Bartei aus Bayern. Auch eine altliberal angeflogene Shattirung, als beren Borgeber vielleicht Staatsrath von Reumaper anzusehen mare, ift aus Banern, in ben Berein getommen, wie benn überhaupt die Bertreter biefes Landes eine bunte Duftertarte bilben, jum Beweis bag in Bayern ter politische Doft noch am wenigsten ausgegohren und fich edlart bat, viel weniger ale im beutschen Gubwesten. Gemeinschaft mit allen biefen Glementen figen nun nicht bloß tie Celebritaten ber weiland großbeutschen Demofratie -Rorits Mobl und Dr. Tafel nicht zu vergeffen - in tralicher Berathung beisammen, sonbern noch mehr!

Ges versteht sich nämlich von selbst, daß die Fraktion cie solche nur aus Bertretern der suddeutschen Staaten behit, welche mit dem norddeutschen Bunde noch nicht behaftet sind. Aber sie hat auch "Gäste", die eben aus diesem Kreise berkommen und mehr oder minder gern gesehen sind. Die einen dieser Gäste schließen sich zur Linken, die andern zur Rechten an. Letztere sind Preußen aus den früher oder jüngst unverirten Provinzen; sie bilden am norddeutschen Reichstag mit einigen gemäßigt liberalen Persönlichkeiten aus Altpreußen und aus Sachsen die leider nur schwache Fraktion der "Bun-

besstaatlichen". Zwischen ihnen, namentlich ben Herren von Mallindrobt, Reichensperger und Windthorst einerseits, und den Mitgliedern der Süddeutschen Fraktion andererseits hat sich bald ein sehr freundschaftliches Berhältniß herausgebildet. Insbesondere wird die sokratische Erscheinung des Hannover's schen Ministers außer Dienst den Collegen aus Süddeutsch land unvergeßlich bleiben. Er hat sich als den eigentlichen Instruktor der Fraktion auf dem ihr fremden Berliner Boden bewährt, vor Allem als der verlässige Führer auf den Irrund Schleichwegen des parlamentarischen Parteiwesens sowie durch die Fuchsfallen und Fallgruben der provisorischen Geschäftsordnung des norddeutschen Reichstages.

Sonberbarer Beife fteben bie eben genannten Sofpitanten fammtlich im Geruche bes "Ultramontanismus", ba fie allerbinge eifrige Unbanger ber tatholifden Rirche und ale folde überall bekannt find. Aber auch "Gafte" gang anderer Art bewegten sich in bem Kreise ber Fraktion. Sie selber nennen sich Bertreter ber Sachsischen "Boltspartei"; renommirter sind sie unter bem Namen jener Social Demokraten welche sich aus persönlichen Gründen von dem Allgemeinen Arbeiter-Berein bes herrn Dr. Schweizer getrennt haben und bie Umgestaltung ber Gescuschaft nach ber Lehre Laffalle's unter eigener Führung verfolgen. Bahrend die Leiter jenes Bereins entschieden unitarische Tendengen verfolgen, find biefe fächsischen Social-Demokraten zwar nicht Partikularisten aber weiland Großbeutsche vom reinsten Baffer. horresciren die preußische Gubrung, und von diesem negativen Standpunkte aus haben sie eine Stute an ber Fraktion ber Subbeutschen gesucht. Einer ober ber andere aus ihnen bat regelmäßig ihren Berathungen beigewohnt. Sei es Hen Bebel ber Drechsler aus Leipzig, ober ber Schriftsteller Liebenecht aus Leipzig, ober ber Advotat Schraps aus Dresten. Rur Berru Forsterling, ben Rupferschmiebmeister aus Dresben, habe ich ba nie gesehen; er vertritt auch eine andere, die sogenannte hatfelbische Richtung im Laffalleanismus. Im Parlament pflegt sich eine naserumpfende Stims mung bemerklich zu machen, sobald ein socialsdemokratischer Fuß auf die Tribune tritt. Aber die gedachten drei Männer sind vorzügliche Rednertalente, und sie sind in der Fraktion immer loyal, nicht selten mit Beifall angehört worden. Neußerslich sehen diese herren alle aus wie die theure Zeit, sei es daß das innere Feuer ihres socialen Apostolats sie verzehrt, eder daß sich die Dringlichteit der räthselvollen "Wagenfrage" an ihrem eigenen Leibe ausprägt.

Ueberblickt man nun diese widerstrebenden Elemente in ihrer langen Reihenfolge, so sollte man meinen sie müßten sich unter allen Umständen wie Feuer und Wasser abstoßen und könnten sich jedenfalls nie zu einer "Fraktion" vereinigen. In der That brauchte auch nur einmal eine Frage der innern Bolitik in diesen Berein hineinzusallen, so würde die Fraktion nothwendig in Atome zersprengt in die Lust fliegen. Aber solch eine Frage kann eben der Ratur der Zollparlaments-Competenz gemäß nicht auftauchen; in den Fragen der deutsichen Politik aber hat die Fraktion die Feuerprobe bestanden und in heißer Schlacht wie Ein Mann Stand gehalten.

Die Abresbebatte ist unfraglich durch die oppositionellen Süddeutschen so entschieden worden, wie es geschah. Man darf nicht vergessen, daß im Grunde alle andern Parteien des Parlaments mit den Principien der Adresse welche von Met und Genossen beantragt war, einverstanden sind. Dieß gilt intesondere von den Conservativen. Es war nur eine Frage in Zweckmäßigkeit in den Augen dieser Fraktionen, ob es ist gleich dem Könige von Preußen gesagt werden solle oder und, daß das Zollparlament sich zum Vollparlament auss vachsen müsse und auswachsen werde. Bon der Bestreitung der Competenz des Zollparlaments zu solch einem Schritt vollte auch die preußisch-conservative Partei nichts wissen. Das geringste Schwanken in der süddeutschen Fraktion hätte der Abresse den Erfolg im Parlament gesichert. Als es aber zu Iedermanns Kenntniß gekommen war, daß 47 Mitglieder

aus Bayern, Burttemberg und Baden unerschütterlich an ihrem Beschlusse seithalten würden, da entschied sich nicht nur die conservative sondern auch die preußische Fortschrittspartei gegen die Abresse. Jener Beschluß der Süddeutschen aber ging dahin, die einsache Tagesordnung zu beantragen, sodann im Fall der Nichtannahme berselben einen energischen, auch von den zwei württembergischen Ministern mit unterzeichneten Protest wegen Competenz-lleberschreitung zu überreichen und in corpore den Situngssaal zu verlassen.

Es war mertwurbig ju feben, wie bie national-liberale Bartei burch bie Gewißheit einer folden Begenbemonftration über Racht aus ber Rolle bes Angreifers in bie Defenfive fich gebrangt fühlte. In fichtlich befangener Stimmung trug herr von Bennigfen fein Referat vor. Daffelbe beftanb eigentlich in einer Perlenschnur von tröftlichen Zusicherungen und Begütigungen ber oppositionellen Gubbeutschen. es ben Antragftellern ja felber nicht in ben Ginn fomme ben Eintritt ber judbeutschen Staaten in den Rordbund "rajd" und "in nächster Zeit schon" zu veranlassen: jo lautete ber ewige Refrain. "Sehr gnabig", murmelte mein Rachbar in den Bart, "fie wollen dem hund nicht auf einmal ten Schweif abhacken sondern Zoll für Zoll". In der That erinnerte der Bortrag des berühmten häuptlings der Rationals vereinten sehr lebhaft an die italienische Artischofe des König-Chreumanns, ben man zu Floreng jest auf ben Benfions und Aussterbe-Etat segen will.

Wenn etwas im Stande ware den Sieg der Suddeutsichen Fraktion bei der großen Affaire zu verdunkeln, so wän es allerdings die Rede welche Herr Bluntschli als ausgelooster Generalredner gegen die Tagesordnung zum Besten gegeben hat. Der batische Geheimrath hat sich in Wahrheit um seine Gegner wesentlich verdient gemacht und der Sache seiner eigenen Partei unersetzlichen Schaden zugefügt. Gesind nun zwanzig Jahre her, daß Professor Bluntschli in München als Redner bei den von der bayerisch conserva-

tiren Bartei veranftalteten Bolfdversammlungen umberzog, um mit Beift und glangenber Gloqueng gegen bas preugifch= bentiche Raiserthum zu agitiren. Als er jest bie Tribune bes Bollparlaments bestieg um fur bas preußisch = beutiche Raiferthum feine Lange zu brechen, ba hat freilich Jebermann von bem renommirten Staatsrechts: Lehrer viel erwartet. Aber was er leiftete, mar unter aller Rritit. Die gange Ericheinung bes Mannes hat fich in ben zwanzig Jahren auffallend vergröbert, und die geistige Qualifikation die er fic burch seine Rebe auszestellt hat, fann man nicht anders als plump und trivial über alles Erwarten nennen. war bei Denen welche ihn fruber gefanut, nur Gin Grnaunen über einen solchen Berfall, und felbst feine Freunde und Barteigenoffen magten fich nur ichuchtern bann und wann mit einem obligaten Bravo hervor. Gin geiftvoller Brofeffor aus Burttemberg flagte: Berr Bluntichli habe an tiefem 7. Mai ben gangen Stand ber beutschen Projefforen Unter ben confervativen Preugen aber bie mit bohnifden Mienen bem anmagenben "Gewäsche" bes Aufbringlings auborten, ging ein Gemurmel umber wie von beginnenter Gehirnerweichung.

Eine vielbesprochene Seite ber Abreßfrage war die Halstung, welche die preußische Regierung ober, was basselbe ift, Graf Bismard dabei einnehmen zu mussen glaubte. Der Rinister kann, wenn er will, nicht nur bei der conservativen Bartei seinen Einsluß geltend machen. Auch die Fraktion der sogenannten Freiconservativen, welche hier am schwersten ins Gewicht siel, ist für ihn nicht unzugänglich, sie ist sogar sine eigentliche Garde. Er konnte mit leichter Nähe die ganze Sache hintertreiben oder kurz abschneiden. Warum hat er es nicht gethan, warum ist er völlig indisserent und unthätig geblieben, wie noch am Vorabend der Verhandlung verlautet hat? Warum hat er in der höchst gespannten Situation, wenn ihm auch die Nieinung des süddeutschen Boltes gleichgültig seyn sollte, nicht wenigstens dem gereizten

Auslande die nutlose Aufregung zu ersparen alle Dduhe aufsgewendet? Warum thut er überhaupt, als ob er gar nicht wisse und jedenfalls sich nicht darum kummere, was jenseits des Kheines vorgeht?

Diese Fragen hat sich Mancher trüber Ahnungen voll in den jüngst verstossenen Tagen gestellt bei dem Anblick der colossalen Gestalt des preußischen Staatsmannes, wie er stumm und starr gleich einer in Erz gegossenen Jupiterstatue im Angesichte der Bersammlung dasaß. Bielleicht wird die Beantwortung durch die nächsten vierzehn Tage erleichtert!

#### LIII.

## Bur Kunftgeschichte.

Die Legende vom heiligen Chriftophorus und bie Blaftif und Malerei. Eine Studie über chriftliche Kunft von August Sinemus. hannover, C. Meber 1863.

Wer es nicht aus ber Legende mußte, ber mußte es aus ber Runftgeschichte erfahren, baß als einer ber populärsten Seisligen, allbekannt und verehrt in ber Christenheit bes Orients und Occidents, ber heilige Christophorus erscheint. Besonbers während bes ganzen Mittelalters war ber treuherzige riestge Christusträger, ber nur bem Söchsten bienen wollte, ein Lieblingsgegenstand ber christlichen Maler und Bilbhauer, und nicht am wenigsten in ben ober- und nieberbeutschen Landen. Sierüber verbreitet sich die vorliegende Schrift in einer ziemlich ausstührelichen Weise.

Daß biefe Schrift aus einem öffentlichen Bortrag entstanben und nacher mit mancherlei Bufagen ausgeschmuckt worben
ift, vertath sich burch bie etwas unorganische Anlage bes Stoffes.
Im Uebrigen bietet sie bes Anregenben nicht wenig. Der Berfaffer kennt wohl nicht alle einschlägige Literatur, boch bat er sie in großer Ausbehnung benügt, und die übersichtliche Berwerthung berselben gereicht ihm zum Berbienst. Er hat sich in seinen Gegenstand nicht nur mit wackerem Fleiß sondern auch mit liebevoller hingabe versenft, was um so mehr anzuerkennen ift, als ber nordbeutsche Berfasser (er lebt in Lüneburg) Protesiant ift, wie er ausdrücklich an mehreren Stellen zu verstehen gibt, Stellen die jedoch nirgends etwas Berlegendes enthalten.

Rach einer allgemeinen Ginleitung über bie fombolifche Bebeutung bes Beiligen wird zuerft bie uralte Legenbe in ber poetifchen Faffung und mittelhochbeutichen Sprache bes alten Baffionals aus bem 13. Jahrhundert (nach ber Ausgabe von Ropte) mitgetheilt. Dann führt ber Berfaffer im Gingelnen aus, welchen Antheil bie Runfte an biefer Legende und ber Berberrlichung bes volfsthumlichen Beiligen genommen haben, beffen Bild fo rafch in allen ganbern Berbreitung gefunden. Befannts lich feht ber beil. Chriftophorus in ber Babl ber vierzehn Rothhelfer, und bas glaubige Bertrauen bes driftlichen Bolfes war befonders im Mittelalter fo groß, daß man an jenem Tage nicht bee jaben Todes fterben ober in eine Tobfunde verfallen m tonnen vermeinte, an welchem man ben beil. Chriftophorus angefeben und um feine Burfprache bei Gott angerufen babe. Daber ftellten ibn unfere Borfabren in fo riefigen Berbaltwiffen bar, auf bag ibn fein menfchlich Muge überfeben fonne. Die geblreichen Chriftophebilber an ben Gingangen und an ben Banben ber Rirchen und Wohnbaufer maren in ber Regel wirfliche Riefenbilter. Dicht nur Rirchen, Rlofter und Ginfebeleien, auch Wirthebaufer und Brivatwohnungen, Orden. Befelicaften und Stande murben nach ibm benannt und feinem Eduse empfohlen. Es gab eine "Bruberichaft St. Chriftophels" in Rrain , 1517 geftiftet von Sigmund von Dietrichftein , vielleicht ber altefte Dlagigfeiteverein, und nach ihrem Borgange bilbete fich ber gleichzeitige "Ritterorben ber Dlagigfeit" unter

ben Rittern Rarnthens und Stepermarfs. Ueber bie Dunchner Erzbruderschaft St. Christophori im Butrichflofter und bas große Ginfdreibbuch berfelben, in bas auch mehrere baveriche Rurfürsten fich einzeichneten, lieferte ber emfig forschenbe Beneficial Anton Mayer werthvolle Notigen im Oberb. Archiv für vaterl. Geschichte Bb. 28, S. 109 ff.

Nachbem ber Berfaffer bie ansehnliche Reibe ber beutschen Stäbte, wo jene riefigen Christophebilber vorzusinden, burdwandert hat, geht er nun an die eigentlichen Runftwerfe über biesen Gegenstand, und verfolgt in übersichtlichem Gange die vorzüglichsten Darstellungen ber Legende durch die Meister der verschiedenen Zeiten und Schulen. Wir begegnen hier den besten Namen, vor allen van Cyd und Memling; bann A. Dürer, hans Burgsmair, Lucas von Lepben Schongauer, Granach; Rubens. Bon Italienern Gabbi, Mantegna, Lotto, Tizian, Guido Reni.

Der Berfaffer hat vorzugsweise bie funftgeschichtliche Seine ber Christopholegende in Betracht gezogen. Ge leuchtet aber in die Augen, daß der Gegenstand ebenso febr ein literar und culturgeschichtliches Interesse barbietet, das einer eingänglichen Beurtheilung nicht minder wurdig ware. Bielleicht dient die vorliegende Schrift einer fatholischen Feder zur Anregung, den interessanten Gegenstand einer allseitigen Erdrterung zu unterziehen.

### LIV.

# Serfaffungsleben.

3meiter Artifel (Schluß).

Alle genannten die Rechte und Freiheiten Eprols umfaffenden organischen Ginrichtungen hatten aber ihren Mittelund Ginigungspunkt als beren Krone und Bollendung in dem Landtage.

Wie die ganze Verfassung, waren auch die Landtage nicht sosort als ein abgeschlossenes Ganzes in das Leben getreten. Der Landesherr berief den Landtag wann und weshin er wollte, nach Bozen, Meran, Innsbruck, Hall u. s. w. sebald irgend ein Bedürfniß dafür vorlag. Ebenso waren ursprünglich keine bestimmten Personen ausschließlich dazu berechtigt, sondern der Besuch des Landtags galt nahezu als das Recht eines jeden freien Mannes. Eine bestimmtere Form nahm das landständische Wesen, krit unter dem Mitzregenten R. Karls V., Erzherzog Ferdinand 1522 an.

Die Grundlagen ber nunmehr eintretenden Reprafenstation bilbeten wie bisher: Geiftlichkeit, Abel, Bürger und Banern, nur wurden beren Berhältnisse und Zahl einer geswissen Ordnung unterworsen. Um den Landtag beziehen zu tonnen wurde überhaupt erfordert, immatritulirt d. h. in

bas Berzeichniß einer ber Corporationen und Familien getragen zu sehn welchen bas throlische Indigenat zust Dieß galt von dem Prälaten=, Abels=, Bürger= und Baustand, letztern mit ihren Städten und Gerichten, in glei Weise. Alle immatrikulirten Mitglieder der vier Stände deten, was man den "offenen" Landtag nannte, dessen Ber Landmarschall führte.

Die Einberufung offener Landtage konnte der Reber Sache nach nur selten und bei anßerordentlichen lässen, wie Erbhuldigungen, Besitzveränderungen, Landesn Bewilligungen neuer Lasten erfolgen. Seit den Tagen sinands I. wurden die offenen Landtage von den Lanfürsten und noch mehr von ihren Beamten mit steiger Besangenheit betrachtet. Mit um so größerer Wärme her Volksgeist in Tyrol an ihnen, und ihre Wiederherstell bildete und bildet seit der Restauration von 1814 den Gegstand seines dringenden Berlangens.

Nichts hatte in ber That bas Ansehen und die Die ber Stanbe mehr gehoben als bie offenen Landtage. 1439 Friedrich "mit ber leeren Tafche" mit hinterlass eines minberjährigen Erben, Sigmund, ftarb, fetten Stände mit dem Kaiser Friedrich III. als dem altes Agnaten bes Raiserhauses zu Hall bie vormundschaftlid Berhältniffe perfonlich fest. Diese Bestimmungen wurden t Seiten bes Raifers nicht eingehalten, worauf bie Stante Meran bas Land in eigene Berwaltung nahmen und ; Bertheibigung ihrer Rechte fogar zu ben Waffen griff Der Raiser gab nach und ben Bergog frei. Derfelbe C mund, ein leichtsinniger Berschwenber, ging spater in heime Vertaufsunterhandlungen mit bem Herzog von Bay ein; ber Landtag trat zu Meran 1487 bagegen auf v sette seine unermübliche Thätigkeit zur Rettung ber Sell ständigkeit des Baterlandes solange fort, bis Sigmund To 1490 an den Erzherzog, spätern Kaiser Maximilian I., bie aroken Liebling bes Tyroler-Bolles, abtrat.

Von da an wurden diese Landtage immer seltener. Während des 18. Jahrhunderts fanden z. B. nur drei "offene" Landtage statt, wozu bei dem wichtigsten von 1704, nach dem mit so entsetzlichen Folgen verbundenen bayerischen Einfall, nicht weniger als 1500 Convotatorien (Einberusfungösschreiben) erlassen worden waren. Der letzte Landtag trat 1790 zusammen, nachdem die josephinischen Reformen Iprol in die äußerste Aufregung versetzt hatten \*).

Un die Stelle biefer offenen und unbequemen Landtage batte nämlich schon Ferdinand I. gang in bem sich mehr und mehr entwickelnden Beifte bes Sahrhunderts, einen "großen Ausschußeongreß" gesett, beisen Folge nothwendig bie Abichwachung bes landständischen corporativen Lebens fenn mußte. Auch hier führte ber Landmarschall ben Borfit. Ueber biefem großen Ansichuß wurde noch ein kleinerer ober "engerer" gebilbet, welcher von bem Landeshauptmann prafibirt marb, ben ber große Ausschuß mittelft einer Terne vorzugs= weise in Borichlag brachte. Diejer tleinere Ausschuß mar gewissermaßen ber Rath bes Landeshauptmannes und auf ibm beruhte bie eigentliche landtägliche Thätigkeit, wo es ber Mitwirtung bes größern Ausschuffes nicht bedurfte, g. B. gu Bewilligung bes regelmäßigen Poftulate und ber Ausschreis bung ber Steuern. Aus bem engern Ausschuß bilbete fich unter Beigiehung von zwei landesfürstlichen jeboch immatrifulirten Rathen, unter bem Ramen bes Steuercompromiffes, eine Finangcommiffion.

Die ganze landständische Organisation versungte sich sodann noch einmal zu der "ständischen Attivität", einer perennirenden in Jundbruck gleichsam als Ranzlei der Landskände fungirenden Bersammlung, und einer andern zu Bozen welche unter dem Borsitze des Landhauptmannschafts Berswalters nach Bedürsniß periodisch zusammentrat. Der große

<sup>\*)</sup> M. Jager, Berfaffung G. 34 ff.

Ausschuß zählte 44 Mitglieber je 11, ber kleine 24 je 6, bas Steuercompromiß je 3 und endlich die Aktivität je ein Mitglied aus jedem Stande.

Weber bei den offenen Landtagen noch bei ben Ausschussen hatte ein Stand vor bem anderen einen Borgua: bie Abstimmung erfolgte, Mann für Mann, abwechslungs: weise aus jebem Stanbe, bis alle Stimmen abgegeben maren. Den erften Stand bilbeten bie Bralaten: bie Bischofe von Trient und Briren, beren Domtapitel, die Benedittiner= Abteien Georgenberg nunmehr Fiecht und Marienberg, die Augustiner von Gries und Reuftift, die Cifterzienser von Stams und die Bramonftratenfer von Wiltau, die Aebtiffinen ber Klarissinen in Meran und ber Benediktinerinen von Sonnenburg waren die Mitglieber ber Pralatenbant ber alten Tyroler-Landstände. Die Abelsbant begriff fammtliche immatritulirte Grafen, Freiherrn, Ritter und Ebelleute in Die Stäbtebant umfaßte alle immatrifulirten, unter unmittelbarer Sobeit bes Lanbesfürsten stebenben Stabte; jene ber fürstbischöflichen Gebiete hatten teine birette land= ständische Bertretung, sondern waren durch ihre Berrschaften Den Bauernstand bilbeten die immatrifulirten Berichte unter ber landesherrlichen Obrigfeit, mahrend alle Anderen auch durch ihre Herrschaften indirett vertreten waren.

Diesen mit so großen, die Gesetzgebung, Rechtspslege, Berwaltung und Landesvertheidigung umfassenden Rechten ausgerüsteten Landständen gegenüber, besand sich was man die Landesregierung nannte nach heutigen Begrissen in einem ziemlich beschränkten Wirkungskreise. Ihre Thätigkeit erstreckte sich zunächst auf die eigenen Cameralherrschaften, den Betrieb der reichen Bergwerke, besonders der Salinen und anderer sogenannten Regalien, das oberste Richteramt und die Erhaltung des einheitlichen Bandes welches die verschiesdenen oft weit auseinandergehenden Interessen zu vermitteln hatte. Eine bestimmtere Organisation verlieh schon Kaiser Waximilian I. seiner Landesverwaltung, indem er die zwei

segenannten "Besen", Regiment und Rammer, nebst Buchshaltung und Registratur errichtete und sie bem Landeshauptsmann, später einem Gouverneur unterordnete \*).

Jeber organifirte Körper hat aber einen natürlichen Sang ben Kreis feiner Wirffamteit weiter auszubehnen. Gobalb ber Bug ber Beit foldes Streben zu Bunften einer bestimmten Behörde unterstütt, fo tann ihr bas lebergewicht nicht leicht fehlen. Daher kam es auch, bag ber bureaufratische alle Staaten epidemisch ergreifende Beist sich auch in . Inrol, gegen die historischen Boltsrechte und Freiheiten erbeben mußte, nur bier auf gabern Wiberstand als anberwarts ftieß. Go lange Tyrol von einheimischen Fürsten theils regiert theils verwaltet wurde, glich die perfonliche Dazwischenkunft ber Regenten manches Bermurfnig aus. Dieß war 3. B. unter ber Erzherzogin Claudia von Medicis ber Kall, ber Wittme Leopolds V., frühern Bischofes von Strafburg und Paffau, ber um Difpens nachgesucht und fich vermählt hatte, nachbem alle Erzherzoge bis auf ben spätern Raifer Ferdinand II. seinen Bruder, Sohne Karls von Stenermark theils gestorben theils ohne Aussicht auf Nachkommenicajt waren. Schon nach Claudia's Tob 1648 trat eine blutige Reaftion gegen ihr milberes Wefen ein, und nach bem Tobe ihrer kinderlosen Sohne Ferdinand Rarl und Sigmund Frang fiel Inrol 1665 an Raifer Leopold I., um fortan keinen im Lande weilenden Souverain mehr zu haben.

So groß und zum Theil unvermeiblich die Eingriffe in die landständischen Rechte und Freiheiten auch waren, so erreichten sie ihren Höhepunkt, wie oft erwähnt, dis zur völligen Bernichtung erst unter Kaiser Joseph II., und endlich trat die formelle Abschaffung der Landstände durch die hayerische Usurpation ein.

Es tonnte nicht in meinem Plane liegen, in biese Stige

<sup>\*)</sup> Glaubenseinheit Tyrols G. 56.

bie Ereignisse von 1809 und der folgenden Jahre, die ohnehin noch frisch in dem Andenken mancher Zeitgenossen leben, aufzunehmen. Wie schon 1703 wurden bekanntlich auch hier wieder von einer rücksichtslosen Bureaukratie und einer zügellosen Soldateska unter cannibalischen Führern Gränelthaten gegen das treue Tyrol verübt, die zum himmel schrieen. Die bureaukratische Willkur, unter der Aegide des Kanonenkaisers, erlaubte sich zu jener Zeit schon, besonders in den Mittelund Kleinstaaten des Rheinbundes, überhaupt ungescheut so ziemlich Alles, und rief dadurch zunächst jenen vollberechtigten Schmerzenskuf der mißhandelten deutschen Stämme nach geordneten Rechts- und Verfassungszuständen hervor, der nach den Befreiungskriegen zum vollen Durchbruch kam.

Daß ber natürliche Freiheitsburft ber Bolfer burch bas nothburftig Gewährte, ba wo bieß, beiligfter Betheuerungen von Seiten großer und kleiner Regierungen ungeachtet, überhaupt nur der Fall war, nicht befriedigt wurde, hatte einen Grund mitunter barin, daß die Bureaukratie fich auch ber neuen Berfassungsformen im eigenen Interesse vorzugeweise bemächtigte. Sie hatte sich zum lautesten Organ bes Boltsunwillens gegen ihre eigene Gewaltthat nicht nur mit auf geworfen, sondern rig auch die Durchführung und Interpretation ber von ihr oftropirten Berfassungen an sich. folgt man nicht willig, so braucht sie Gewalt." Die Reihen ber Bolksvertretungen füllten sich, nach einigen verunglückten Reaktions= und Revolutionsversuchen, immer mehr mit ihren eigenen ober ihr blind ergebenen Leuten und führten jenen Scheinconstitutionalismus herbei, ber Alles, nur teine landständische freiheitliche Berfassung ift.

Hatte je ein biederes Bolk Ansprüche auf Gewährung gerechter Bunsche, so stand ein solches Recht Enrol zur Seite. Kaiser Franz, dem Lande innerlich geneigt, konnte es nicht über sich gewinnen, die Bunsche des Landes vollständig zu befriedigen. Es war rührend und erhebend zus gleich, wie sich Deputationen aus Suds und Nordtyrol dem

Raiser näherten und Worte sprachen welche, je einfacher sie !Langen, um so tiefer in bas Herz bes Kaisers bringen mußten\*). Gine Berfassung wurde bem Lande zu Theil.

<sup>\*)</sup> Bergl. hieruber Siftor.spolit. Blatter 20. Bb. G. 149 ff., wo bie Aubieng befchrieben wirb, welche Raifer Grang am 10. Auguft 1814 ben vier Deputirten aus Tyrol qu Gutenbrunn ertheilte. Das mitgetheilte Befprach bietet ein bobes pinchologifches Intereffe, inbem es flar ben 3wiefpalt barthut, in welchen die angeftammte faiferliche und vaterliche Ratur bes "gefürfteten Grafen von Tyrol" mit feinen ihm anergogenen bureaufratifchen Anfchauungen unb Bewohnheiten gerieth. Will man öffentliche Charaftere, fürftliche und andere, allfeitig und gerecht beurtheilen, fo muß man auch in Anfchlag bringen, mas Ergiehung und Lebensverhaltniffe aus ihnen machten. Raifer Frang, mit befonberer Liebe burch feinen Dheim Joseph II. perfonlich in Die Geschafte eingeführt, mußte mit 24 Sahren bie furchtbare Burbe ber Regierung im Dary 1792 aber: nehmen, welche mit ber Rriegeerflarung Franfreiche am 20. April verhangnifvoll begann. Der junge Raifer von Ratur wohlwollenb und friedlich, voll angebornen Berechtigfeitegefühles, fab feine frube Jugend von ben traurigften Familienerlebniffen umbuftert. Das 3bol feines Beiftes, Raifer Jofeph, fein Bohlthater und zweiter Bater, lag in ben letten Bugen, bie heftig flagenben Abgefanbten ber Rronlander brangten ihn ju ichmerglichen Entichluffen! Da farb noch por bem Raifer bie heißgeliebte Battin bes einftigen Thronerben, Glifabeth von Burttemberg-Mompelgarb. Die bittern Erfahrungen ber 24 Jahre welche folgten, bas blutige Enbe feiner Tante Marie Antoinette, alle Grauel ber frangofifchen Revolution. bie unvermeibliche Abmehr ungerechter Angriffe, fo viele Erfahrungen aller Art, nahrten in bem Raifer ein bauernbes Diftrauen felbft gegen bie gerechteften Freiheitegefühle feiner Bolfer', porguglich Inrole. Er liebte Tyrol das ihm eine faft fcmarmerifche Liebe Richtsbestoweniger galt bem Raifer ber Biberftanb entgegentrug. bes Eproler Bolfes gegen Bapern beinahe wie Rebellion, mas unter Anberm ein Bort aus feinem Munbe bezeugt, welches fich als verburgte Tradition im Breisgau erhalten hat. Giner Deputation ju Freiburg, welche um Biebervereinigung mit Defterreich bat, gab R. Frang bie beften Buficherungen, marnte fie aber vor ben "Dumm: heiten" ber Eproler. Die wichtig ift es, bag Regenten ein flares Berftanbnif ihrer mahren Rechte und mahren Pflichten haben!

bie Ereignisse von 1809 und der solgenden Jahre, die ohnes hin noch frisch in dem Andenken mancher Zeitgenossen leben, aufzunehmen. Wie schon 1703 wurden bekanntlich auch hier wieder von einer rücksichtslosen Bureaukratie und einer zügelslosen Soldateska unter cannibalischen Führern Gräuelthaten gegen das treue Tyrol verübt, die zum Himmel schriecen. Die dureaukratische Wilkur, unter der Aegide des Kanonenkaisers, erlaubte sich zu jener Zeit schon, besonders in den Mittels und Kleinstaaten des Rheindundes, überhaupt ungescheut so ziemlich Alles, und rief dadurch zunächst jenen vollberechtigten Schmerzensruf der mißhandelten deutschen Stämme nach gesordneten Rechtssund Versassingsguständen hervor, der nach den Besteiungskriegen zum vollen Durchbruch kam.

Dag ber natürliche Freiheitsburft ber Bolfer burch bas nothburftig Gemahrte, ba wo bieg, heiligster Betheuerungen von Seiten großer und fleiner Regierungen ungeachtet, überhaupt nur der Fall war, nicht befriedigt wurde, hatte einen Grund mitunter barin, daß bie Bureaufratie sich auch ber neuen Berfassungsformen im eigenen Interesse vorzugsweise bemächtigte. Sie hatte sich zum lautesten Organ bes Bolksunwillens gegen ihre eigene Gewaltthat nicht nur mit aufgeworfen, sondern rif auch die Durchführung und Interpretation ber von ihr oftropirten Verfassungen an sich. folgt man nicht willig, so braucht sie Bewalt." Die Reihen ber Boltsvertretungen füllten sich, nach einigen verunglückten Reaktions= und Revolutionsversuchen, immer mehr mit ihren eigenen ober ihr blind ergebenen Leuten und führten jenen Scheinconstitutionalismus herbei, ber Alles, nur feine landständische freiheitliche Berfassung ift.

Hatte je ein bieberes Bolt Ansprüche auf Gewährung gerechter Wünsche, so stand ein solches Recht Tyrol zur Seite. Kaiser Franz, dem Lande innerlich geneigt, konnte es nicht über sich gewinnen, die Wünsche des Landes vollständig zu befriedigen. Es war rührend und erhebend zus gleich, wie sich Deputationen aus Sübs und Rorbtyrol dem

Kaifer näherten und Worte sprachen welche, je einfacher sie klangen, um so tiefer in bas Herz des Raisers bringen mußten\*). Gine Berfassung wurde dem Lande zu Theil.

<sup>\*)</sup> Bergl. hieruber Biftor.spolit. Blatter 20. Bb. G. 149 ff , wo bie Aubieng befdrieben wirb, welche Raifer Grang am 10. Auguft 1814 ben vier Deputirten aus Tyrol ju Gutenbrunn ertheilte. Das mitgetheilte Befprach bietet ein bobes pinchologiiches Intereffe, inbem es flar ben 3wiefpalt barthut, in welchen bie angeftammte fatferliche und vaterliche Ratur bes "gefürfteten Grafen von Tyrel" mit feinen ihm anerzogenen bureaufratifchen Anfchauungen und Bewohnheiten gerieth. Will man öffentliche Charaftere, fürftliche und andere, allfeitig und gerecht beurtheilen, fo muß man auch in Anfchlag bringen, mas Ergiehung und Lebeneverhaltniffe aus ihnen machten. Raifer Frang, mit besonderer Liebe burch feinen Dheim Joseph II. perfonlich in bie Beichafte eingeführt, mußte mit 21 Jahren bie furchtbare Burbe ber Regierung im Marg 1792 übernehmen, welche mit ber Rriegeerflarung Franfreiche am 20. April verhangnifvoll begann. Der junge Raifer von Ratur mobimollenb und friedlich, voll angebornen Berechtigfeitegefühles, fah feine frube Jugend von ben traurigften Familienerlebniffen umbuftert. Das 3bol feines Beiftes, Raifer Jofeph, fein Bohlthater und zweiter Bater, lag in ben letten Bugen, bie heftig flagenben Abgefanbten ber Rronlanber brangten ihn ju fchmerglichen Entichluffen! Da narb noch por bem Raifer bie heißgeliebte Gattin bee einftigen Thronerben, Glifabeth von Burttemberg:Mompelgarb. Die bittern Erfahrungen ber 24 Jahre welche folgten, bas blutige Enbe feiner Tante Marie Antoinette, alle Grauel ber frangofifchen Revolution, bie unvermeibliche Abmehr ungerechter Angriffe, fo viele Erfahrungen aller Art, nahrten in bem Raifer ein bauernbes Diftrauen felbft gegen Die gerechteften Freiheitegefühle feiner Bolfer , porguglich Emols. Er liebte Tyrol bas ihm eine faft ichwarmerifche Liebe entgegentrug. Richtebeftoweniger galt bem Raifer ber Biberftanb bes Tyroler Bolfes gegen Bapern beinahe wie Rebellion, mas unter Anberm ein Bort aus feinem Munbe bezeugt, welches fich als verbargte Trabition im Breisgau erhalten bat. Giner Deputation au Freiburg, welche um Wiebervereinigung mit Defterreich bat, gab R. Frang bie beften Buficherungen, marnte fie aber vor ben "Dumm: heiten" ber Enroler. Wie wichtig ift es, bag Regenten ein flares Berftanbnif ihrer mabren Rechte und mahren Bflichten haben!

Bernehmen wir über beren Einbruck eine bewährte Stimme: "Als aber unsere Heimath am 26. Juni 1814 wieder unter die Flügel des öfterreichischen Doppeladlers zurücktehrte, drängte sich die Sehnsucht nach der alten Berfassung so heftig und so laut aus jeder Brust hervor, daß Kaiser Frenz sich bewogen sand, sie uns durch allerhöchste Entschließung vom 20. Juli 1815 zurückzugeben, jedoch ""mit denjenigen Berbesserungen welche die veränderten Verhältnisse und das Bedürsniß der Zeit erheischten"", wie nämlich der Kaiser in seinem Patente sich ausdrückte. Welches diese Versassung war, wie ihre Organisirung beschaffen, was sie uns gab und leistete, in wieserne sie unsern Bedürsnissen entsprach, oder wie viel sie zu wünschen übrig ließ, dieß sind Fragen welche sich jeder Tyroler nach einer 31 jährigen Ersahrung selbst kezantworten kann"\*).

Aus diesen kühlen Worten leuchtet sicher nicht das Gestühl der Befriedigung hervor, das in der That überall im Lande nicht empfunden wurde. Der den Tyrolern so sehr geneigte "rheinische Rechtsgelehrte" gibt uns hierüber nachsstehenden Commentar: "Der Kaiser glaubte bei der Wiederscherstellung der Berfassung im J. 1816, nach der damals durch Schule und Staatstanzlei gehenden staatsrechtlichen Lehre, den Ständen keine entscheiden sondern nur bereithende Stimme geben zu dürsen; er vorbehielt sich das Recht der Besteuerung und die Bestimmung des Steuerquantums nach dem Bedürsnisse der Monarchie und für alle ständischen Besschlösse, wenn sie sich nicht auf blose Vorstellungen und Bitten beschränten, seine Genehmigung"\*\*).

In dem, was verweigert wurde, lag aber gerade ber Kern und das Wesen der alten von Tyrol angestrebten Bersfassung, ohne welche alles lebrige nur Schein und Unfreisheit war. Die burch Schule und Staatskanzlei gewanderte

<sup>\*)</sup> A. Jager, Berfaffung G. 21.

<sup>\*\*)</sup> Glaubenseinheit u. f. w. G. 39.

staatsrechtliche Lehre entpuppt sich heute vor aller Augen auch für Oesterreich als jene Uniformirungswuth ber Bureaustratie, welche in der Sandwüste die sie schafft, keine Oase eines selbstständig blühenden Freiheitslebens dulden will, die weber Herz noch Verständniß für historisches und ächtes Bolksrecht hat.

Bar es auch mit Schwierigkeiten verbunden bem Lande gerecht zu werben, so hatte Eprol wahrlich verdient, baß man fie überwinde, selbst auch bann wenn dieses Biel nur mittelft einer Ausnahmoftellung unter ben Kronlanbern ber Monarchie zu erreichen war. Durch bie Gatularisation ber fürstlichen Bisthumer, burch ben fattischen lebergang ber Gefetgebung und Berwaltung aus ben ftanbischen Sanben in jene gabllofer Beamten lagen allerbings gang veranberte Buftanbe vor. Ronnte ben Stanben, zumal ber Beiftlichfeit und bem Abel bas gleiche Dag politischer Rechte wieder eingeräumt werben, nachbem die vormalige Grundlage ihrer Rechtssphäre zerstört war? Es erhoben sich bagegen wohl berechtigte Zweifel. Jebem Rechte fteben auch Pflichten gegenüber, welche man nicht allein gewillt, jondern auch befabigt fenn muß zu erfüllen. Dieje Befähigung war aber gerade die Frucht des corporativen Geistes gewesen, der sich Jahrhunderte lang bewährt und von Geschlecht auf Geschlecht Es galt eine folche Befähigung erft wieber heran-Da wo früher prattifche Befähigung vorhanden mziehen. bar, in bem corporativen Berbante, zerftorte fie bie moberne Lehre, und lief ihr in ber Bereinzelung nach, bie in ber Regel nur bie Dautter ber Berrichsucht und bes Eigennutes ift. Hieraus ergibt sich allein schon die tiefe Lügenhaftigkeit ter gangen Theorie.

:

:

2

Der gewaltsame Bruch mit ber historischen Bergangens beit hatte aber die früher überwiegenden socialen Rechte, jum Rachtheile ber Bolfer, gegen die politischen in den hintergrund gedrängt. Deswegen meinten die Ebelsten und Besten im Lande, die Grundlage der vierfachen Ständeglies

Sammgebluthen Eprele berein. : : :: jene Wieberberftellung frandiider Red gerir Grang 1814, Raifer Gerbinand 183 Siller 1859 und 1860 in frobe Auslicht g gun "offener" Landtag, teine Autonomie b : Eusschnung von Wahlberechtigung und m Bertummerung alter nech in Bruchtbeile Dingegen murbe princ -: - Smitt Des Gingelwillens geichaffen, ber fich ble

. .. 34 3.5rnar 1861 brach aber wie ein eifig

rochen senn, welche unter allen und so entsetzlichen Sturs n der Zeit und menschlicher Leidenschaften das Band der aubenseinheit Jahrhunderte lang, immer wieder neu besigte. Gewissensfreie Glaubenslosigkeit statt Glaubenstreue, geizige Selbstsucht statt Baterlandsliede und heroischer sopferung, Bevormundung, Wahlverfälschung und Desposmus der Parteien statt Eigenrechts und persönlicher Freizt, Lüge überall statt Wahrheit, müßten widrigenfalls auch Landschaft Tyrol als Früchte des Parlamentarismus der ustriellen Bourgeoisse wie anderwärts erwachsen. Wir hossen Sott, es werde aber dem starken Volke in Tyrol gelingen so ost den äußern Feind, so auch diese innern Feinde i sich abzuwehren.

<sup>\*)</sup> Aus ben Berhandlungen ber tyrolifchen Landtage von 1861 und 1863, welche von ber Tuchtigfeit bes begabten Bolfes auch auf bem parlamentarifchen Boben ein mahrhaft glangenbes Beugnif geben, lagt fich ein "Fortichritt" ju ben auflofenben Theorien bee "mebernen Staates" fcon nicht verfennen. Bahrend 1861 bie cons feffionelle Frage nach bem Bunfche Throle noch mit 44-46 gegen 2 - 3, nur bezüglich bes Rechts ber Anfieblung von Richtfatholifen mit 39 gegen 11 Stimmen entschieben wurde, zeigte bas Jahr 1863 nur noch eine Majoritat von 33-38 Stimmen gegen 11-19. Die Minoritat gehorte vorzugeweise ben Abgeordneten bes Abels und der Stadte an. Was die frangofische und beutsche Preffe, Die Tribunen Franfreiche unter ben Bourbonen beiber Linien und ber fleins beutichen Staaten an liberalen hohlen Phrasen feit einem halben Jahrhuntert vorgebracht, fant in bem ganbhause ju Innebrud ein williges Echo, bas auch in bem übrigen liberalen Deutschland nach: flang. Bon ben ausgezeichneten, mit allen Rechte: und hiftorifchen Brunben belegten Ausführungen eines Furftbifchofe von Briren, Dr. haflmantere, Ballingere, Muere und vieler Anberer nahm man felbit von tatholischer Ceite nur fparliche Rotig.

## LV.

THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN

CONTRACTOR NO COLUMN SERVICE

and the control of th

## Die Memoiren Soffmanns von Fallereleben").

Im Alter von fiebzig Jahren bat es Soffmann von Kallersleben unternommen feine geschriebenen und ungeschrie benen Erinnerungen zu fammeln und baraus ber Mitwelt fein Leben zu ergablen. Er tann auf eine wechfelvolle Bergangenheit jurudblicken, und wer in ber Literatur ber Gegenwart orientirt ift, weiß bag es jebenfalls ein thatiges und bewegtes Belehrten- und Dichterleben ift. Durch feine emfige Befliffenheit als Foricher hat fich ber Berausgeber ber "Fundgruben" und ber "Horae belgicae", ber Berfaffer ber Ge ichichte bes Rirchenliebes, ber Entbeder fo mancher werth: vollen altbeutichen literarischen Dentmale bas Unrecht erworben, bag fein Rame unter ben Begrundern ber neuern beutschen Sprachwiffenschaft mitgegahlt werbe. Bas er als Dichter geleiftet, fteht nicht blog in ben Literaturgeschichten verzeichnet, fonbern lebt vielfach im lebenbigen Befange fort. Denn wie Wenige hat Soffmann es verftanben im Bolts-

<sup>\*)</sup> Mein Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen von Soffmann von Fallereleben. Sannover 1868. Bier Banbe. 1. Bb. 1798 bis 1823. 2. Bb. 1823 bis 1836. 3. Bb. 1837 bis 1842. 4. Bb. 1843 bis 1847.

liebertone zu fingen und zu fagen, und es mare vielleicht für ihn wie für die Dichtfunft beffer gewesen, wenn er etwas ausschließlicher babei verblieben mare.

Un wirklichem und vielfach intereffantem Inhalt tann es aljo einem folden Leben nicht feblen. Defto mehr aber bat es ber Berfasser an ber Form, an ber Bewältigung bes Inhaltes fehlen laffen. Die Plauderfeligfeit bes Altere haftet biefen Memoiren allzu fehr an. Die Gelbitbiographie ift zu einem langwindigen, mit viel unnöthigem Ballaft belabenen, peinlich umftanblichen Bericht ausgewachsen. Der Berfaffer geht bis gur Ermubung in's Rleine und Unwesentliche, fo bağ ber Strom feiner Ergablung fich nur allgu oft in eine uferlose Breite verliert. Dabei schnurrt bas Ding in ber Regel ganz tagebuchartig babin. Daß ber Bericht aus Tagebuchenotizen und Briefen zusammengesett ift, verleiht bem= selben ohne Frage ben Reiz ber Unmittelbarkeit und größerer Bahrheit, ber Bahrheit ohne Dichtung; bag aber biese Rotizen so tunitlos und oft recht schlotterig aneinander gereiht sind, war nicht unabanderlich nothwendig. Beise kommt es, daß so Manches, was im Zusammenhang hätte erzählt werden können und badurch an llebersichtlichkeit und Wirkung gewonnen hatte, nun annalistisch zerrissen und burcheinander gehackt basteht. Es ist erstaunlich, welche unbebeutenben Dinge, die im Tagebuch für sein personliches Intereffe vormals an ihrem Plate fenn mochten, ber Berfaffer nun auch in ben Memoiren verewigen zu muffen glaubt. Er tann es nicht über fich bringen, auch nur ein Bettelchen zu unterbruden. Rein Reimlein, fein Stammbuchvers von Studien-Befährten, ber nicht ber Bergeffenheit entriffen werben mußte. Er halt es fur wichtig genug ber Welt mitzutheilen, wann er als Student um Gelb nach Saufe geschrieben, bei wem er auf seinen Reisen zu Mittag gegessen ober wie bas Wetter gewesen; wie bei einer Stellmagenfahrt von Wien nach Dornbach binaus fein Rod bermagen mit Staub überzogen marb. daß er darauf schreiben konnte (II. 51); und umgekehrt: wie

als bis an bie Schwelle bes nach fteben für ben Reft Banbe zu erwarten. Der ! also mit Gebulb! Sat er burch bas üppige Gestrupp fic auf bem Wege auch manchen unter Belehrung ichopfen üb politischen Buftanbe Deutsch Jahrhunderts. Der Berfaffer feiner Entwicklung, in die Schaffens; er beleuchtet an grellen Streiflichtern befont mefen, und führt auf feinen ! Fahrten eine Legion namhaf Perfonlichkeiten an ben Hug Folgen wir ihm burch ein Fallereleben, wo Sein 1798 geboren war, bilbete Amtes im ehemaligen Kurjui Bater mar bajelbit Raufma scheint in letterer Gigenschaf liebertone zu singen und zu sagen, und es mare vielleicht für ihn wie für die Dichtkunst besser gewesen, wenn er etwas ausschließeicher babei verblieben ware.

An wirtlichem und vielfach intereffantem Inhalt tann es also einem solchen Leben nicht fehlen. Desto mehr aber bat es ber Berfasser an ber Form, an ber Bewältigung bes Inhaltes fehlen laffen. Die Plauberfeligkeit bes Alters haftet biefen Memoiren allzu fehr an. Die Gelbstbiographie ift zu einem langwindigen, mit viel unnöthigem Ballaft belabenen, reinlich umftanblichen Bericht ausgewachsen. Der Berigfier geht bis jur Ermubung in's Rleine und Unwejentliche, fo daß ber Strom feiner Erzählung fich nur allzu oft in eine uferlose Breite verliert. Dabei schnurrt bas Ding in ber Regel gang tagebuchartig bahin. Daß ber Bericht aus Tagebuchenotizen und Briefen zusammengesett ift, verleiht bemklben ohne Frage ben Reiz ber Unmittelbarkeit und größerer Bahrheit, ber Wahrheit ohne Dichtung; bag aber biefe Rotigen fo funftlos und oft recht schlotterig aneinander geribt find, mar nicht unabanberlich nothwendig. Auf biefe Beije tommt es, bag jo Manches, was im Zusammenhang hatte ergahlt werben konnen und badurch an llebersichtlichfeit und Wirfung gewonnen hatte, nun annalistisch zerriffen und mrcheinander gehactt bafteht. Es ift erstannlich, welche unbebentenben Dinge, die im Tagebuch für sein personliches Intereffe vormale an ihrem Plate fenn mochten, ber Berfaffer nun and in ben Memoiren verewigen zu muffen glaubt. Er fann es nicht über sich bringen, auch nur ein Zettelchen zu unterbruden. Rein Reimlein, fein Stammbuchvers von Studien-Befährten, ber nicht ber Bergeffenheit entriffen werben mußte. Er halt es fur wichtig genug ber Welt mitzutheilen, wann er als Student um Gelb nach Saufe geschrieben, bei wem er auf feinen Reisen zu Mittag gegeffen ober wie bas Wetter gewesen; wie bei einer Stellmagenfahrt von Wien nach Dornbach hinaus fein Rod bermagen mit Staub überzogen marb, baß er barauf schreiben konnte (II. 51); und umgekehrt; wie

er von Altona bis zum neuen Balle in Hamburg in einem fortwährenden Regendade heimspazieren mußte (II. 330). Und was dergleichen Merkwürdigkeiten mehr sind. Dazu Recensionen über seine poetischen Werke und Zeitungsartikel über seine Person, oft in extenso.

Bei biefer ungezügelten Schreibfeligfeit und "Luft gu fabuliren" ift es nicht zu verwundern, wenn ber Biograph mit ben vier Banben, bie bis jest vorliegen, nicht weiter als bis an bie Schwelle bes Jahres 1848 gelangt ift. Demnach fteben fur ben Reft immerhin noch etliche ftattliche Banbe zu erwarten. Der Lefer biefer Memoiren rufte fic alfo mit Gebuld! Sat er aber hinreichenbe Ausbauer, um burch bas üppige Geftrupp fich hindurchzuarbeiten, fo wird er auf bem Wege auch manchen guten Fund machen und mitunter Belehrung ichopfen über bie literarifden, focialen und politischen Buftande Deutschlands in ber erften Salfte bes Jahrhunderts. Der Berfaffer gibt einen Ginblick in den Bang seiner Entwicklung, in die Werkstätte seines Forichens und Schaffens; er beleuchtet an seiner personlichen Geschichte mit grellen Streiflichtern besonders bas deutsche Univerfitatswefen, und führt auf feinen vielen Wander: und Entdedungs: Fahrten eine Legion namhafter, berühmter und berüchtigter, Berfönlichkeiten an ben Augen des Lesers vorüber.

Folgen wir ihm burch einige Stationen seiner Lebensfahrt. Fallersleben, wo Heinrich Hoffmann am 2. April 1798 geboren war, bildete ben Hauptort bes gleichnamigen Amtes im ehemaligen Kurfürstenthum Hannover. Hoffmanns Bater war baselbst Kaufmann und Bürgermeister und erscheint in letzterer Eigenschaft, namentlich durch sein mann-hastes Auftreten in ben bösen Kriegssahren, unter französsischer Botmäßigkeit, als eine achtunggebietende Persönlichkeit. Die volköthümliche Poesie schwebte, in Gestalt eines Haussspruches, gleichsam schon über der Wiege des künstigen Dichters. Sein elterliches Haus trägt auf dem Querbalken über dem Eingang die alte Inschrift:

Beffer neiben benn beclagen Benn es Gott thut behagen. Ber auf Gott thrawt hat wol gebawt. Er wird mir geben Bas mich bient zum Leben.

in die friedliche Luft der Rnabenspiele klang bald ber schmet= ernbe Ton ber Rriegstrompete; bie Frangosen rudten 1803 n Hannover ein und ließen fich's im fremben Reste wohl enn. Als die Jungen ihre Freude an dem schönen Blasen er Trompeter fundgaben, meinte ber alte Burgermeifter truger: "theure Dlufit, lieber Berr Better, theure Mufit!" Rach ben Franzosen kamen einige Jahre später (1806) bie Breugen. Landeshoheits = und Grengpfahle mit dem preußi= chen Abler wurden errichtet, und die Broklamation bes tonigs verkundete, daß Preußen von nun an das Rurfürtenthum bis zum Frieden in Berwaltung und Obhut neb-Die Stimmung war fehr entschieden gegen ben wenen Landesherrn und schon damals hörte man viel vom preußischen Pfiff und preußischen Rudud." Dan fürchtete nebefonbere eine größere Steuerlaft. Mit Wohlgefallen erablte man sich, ein Bauer habe vor einem Pfahle, woran er Abler prangte, gestanben, biesen immer angesehen und babei ich bie Tafchen zugehalten. Endlich fei bie Bache gekommen und habe gefragt, warum er boch immer ben Abler so an= che? Das Bäuerlein antwortete: "It mag mich breien breben), wohin it wil, hei (er) kidt mit immer in mine tajden."

Die Nieberlage von Jena machte ber furzen Herrlichkeit in Ende, und nach dem Frieden von Tilsit sah sich der südeiche Theil des Kurstaats dem neuen Königreich Westfalen inverleidt. Die Knaben folgten dem blutigen Soldatenspiel ted den immer neuen Kriegsschauplätzen mit lebendiger Theilnahme für und wieder, und sangen die neuen Lieder nit, welche frisch aus den gewaltigen Ereignissen entsprangen

und in ben Boltsmund übergingen. Endlich tam bas Befreiungsjahr. Am 1. Ottober 1813 ertlärte Czernitscheff von Kassel aus bas Königreich Westfalen für aufgelöst, und nachdem Fallersleben wieder hannoveranisch geworden, tonnte Hossmanns bejahrter Bater sein Bürgermeisteramt mit Ehren niederlegen.

Ingwischen war ber junge Soffmann nach Selmftebt auf bas Babagogium gefommen, wo er im Benfionat bes Sofrathe Biebeburg feine Stubienlaufbabn begann. Das Beimweb entlocte ibm bort bie erften Berfe, und fortan be fliß er fich in Reimen. "Bei ben Griechen", fagt er, "mar bie Erinnerung (Mnemofone) bie Mutter ber Dufen, bei mir ward es bie Gehnsucht." Gein metrifcher Lehrmeifter murbe Galis, beffen Gebichte ibm Sofrath Biebeburg in bie Sanbe gab. "Das war eine Freude fur mich! Go ein eingelner Dichter war noch nie ber Gegenstand meiner Duge gemejen. 3ch las mit mahrer Andacht und las langfam, wohl ein Bierteljahr hindurch nichts als Galis; ebe ich ein neues Gebicht anfing, fehrte ich gern zu ben alten liebgeworbenen gurud. Galis mar gut febr mein eigenes Gelbit geworben, als bag ich an ein Darftellen meiner Leiben und Freuden gedacht hatte. Cowie ich aber mit bem Technischen minber zu tampfen hatte, ftellte fich ber Trieb gu bichten ftarter ein als je vorber" (1. 48). Rleift, Matthiffon, befonders aber Solty bilbeten bann feine nadifte Dichterletture. "Nie ohne Thranen verweilte ich bei ber Borrede (gu Solth's Gebichten), biejem iconen murbigen Dentmale, welches Bog (und Stolberg) bem fruh geschiedenen Jugenbfreunde gefeht" (G. 59). Bernach gerieth er an Schiller und endlich über Rorners Lever und Schwert, welches einen folden Ginflug auf ihn gewann, bag er nun auch Freiheitelieber gu bichten begann.

Sein erstes patriotisches Lieb wurde in feiner Beimath zu Fallersleben beim Friedensfest am 24. Juli 1814 von ber jungen Schützengilbe öffentlich im Freien gesungen und nach-

hen Leben eines 16jährigen Dichters! Er war selbst zu hause anwesend, als es gesungen wurde. "Ob mir das Herz kopste! So etwas hatte ich noch nicht im Leben ersahren; und nun noch die Freude der Meinigen!" Später wurde seilich sein junger Dichterstolz bedenklich erschüttert, als er dues Tages, in einer Schublade nach etwas suchend, in dieses kin Friedens= und Freiheitslied die Tanzschuhe seiner Schwester ängewickelt fand!

Nachdem Hoffmann seine Gymnasialstubien im Collejinn Catharineum zu Braunschweig vollendet hatte, bezog
r 1816 die Universität Göttingen. Er sollte Theologie
indiren, ward aber durch die abschreckende Behandlung dieser
Bissenschaften von Seite der Prosessoren derselben bald entremdet, und so wandte er sich schon im zweiten Semester
ur Philosogie. Die Vorlesungen von Bouterwef über Aesthetik
und Literaturgeschichte, von Fiorillo über Kunstzeschichte gaben
einen Studien eine bestimmtere Richtung, und ein vorüberschender Ausenthalt in Kassel, wo er während einer Ferienrise (1818) Jakob Grimm kennen lernte, entschied ihn vollude für die vaterländischen Studien. Er sprach den beichnten Sprachsorscher dort auf der Bibliothet an und beinchte ihn nachher auch in seinem Hause. Hievon erzählt er:

3ch fand ihn eben beschäftigt mit seiner Grammatik. Behrere Bogen lagen bereits gebrudt vor. 3ch sah und erstante, eine neue Welt ging mir auf, ich wurde nachdenklich und schwankend in meinen Planen. Da ich ben vorigen Sommer zu Sause banisch gelernt hatte und in ber letten Zeit zu Getingen auch hollandisch, mich auch um beutsche Literaturschichte getümmert, so gab es in unserer Unterhaltung Berthrungspunkte genug. Satte schon in der Bibliothek seine Berfonlichkeit auf mich gewirkt, so war das in seinem Zimmer weier seinen Arbeiten, Buchern und Sandschriften jest noch mehr ber Kall. Die Ordnung die hier überall bis in's Kleinste waltete, der Fleiß ber aus Allem sich kundgab, die lebendige

Theilnahme bei allen Dingen auf welche bie Rede fam, alles bas gewann ihm meine innige Liebe und Berehrung. — Den andern Tag faben wir uns wieber auf ber Bibliothek. Jeht lernte ich auch feinen Bruber Wilhelm kennen. Nachdem wir uns eine Zeit lang unterhalten, überreichte ich jedem ein Stammbuchblatt. Jafob schrieb mir:

ein ieglich mensche enphat darnach als ime sin herze stat.

## Bilbelm :

lere unt meisterschafte sint guot, swer aber sinnerichen muot von angehorner tugent hat, des witze get für allen rat.

Als ich mit Jafob zusammen die Treppe hinab ging, ergabite ich ibm, daß ich nach Italien und Griechenland zu reifen beabsichtigte, um bort an Ort und Stelle die Ueberbleibsel alter Kunst zu studiren. "Liegt Ihnen Ihr Baterland nicht näher?" fragte er barauf in einem herzlichen liebevollen Tone. Ich boie Worte noch heute, die Worte vom 5. September 1818. Noch auf der Reife entschied ich mich für die vaterländischen Studien: deutsche Sprache, Literatur= und Culturgeschichte, und bin ihnen bis auf diesen Augenblick treu geblieben (I. 124 f.).

Im Frühjahr 1819 ging Hoffmann nach Bonn an die eben neu gegründete Universität. Er wird Bibliothekassistent und wirft sich emsig in germanistische Forschungen und Sammlungen, macht dann Reisen rheinab nach Holland für seine mittelniederländischen Studien, kommt mit reicher Ernte nach Berlin, wo er sich erfolglos um eine Anstellung bemüht, lernt aber hier zum großen Gewinn für seine Forschungen den eriginellen Handschriftensammler Geheimrath von Meusebach kennen, dessen Haus ihm zu einer andern Heimath wird. Das Meusebach'sche Haus gewährte ihm was man sonst nur in verschiedenen Häusern, ja oft nicht einmal in einer und berselben Stadt finden konnte: "eine belehrende und anregende wissenschaftliche Unterhaltung, eine ausge-

eichnete Bibliothek, traulichen Familienverkehr und die Gezegenheit viele bebeutende Männer und Frauen kennen zu ernen." Unter diesen waren Namen wie Gneisenau, Clausesit, Savigny, Eichhorn, Achim und Bettina von Arnim, juseland, Schlabrendorf, Lappenberg u. A. Die Schilderung es regen und heitern Verkehrs mit dem ebenso seingebildeten is humoristischen, ebenso auf literarische Curiositäten als uf necksiche Ueberraschungen bedachten Herrn von Meuseach gehört zu den anmuthigsten und dabei harmlosesten dartien dieser Memoiren (l. 300 ff. 317 — 28. II. 16 ff. 8 ff. 89. 99).

Richt ohne Mithilse bieses Freundes gelang es ihm ends ch eine Anstellung im preußischen Staate zu erlangen. Im 1823 ward Hoffmann zum Eustos an der Universitätsstöliothet zu Breslau ernannt. So kam er nach Schlesien, o der ungebetene Gast übrigens sich nicht gerade eines bes inders freundlichen Empfangs zu erfreuen hatte.

Die nachftfolgenben Jahre find nun hauptfachlich burch iblreiche Ebitionen, wissenschaftliche Reisen und literarische intbeckungen bezeichnet. Dehrere biefer Reisen, und jum beil bie ergiebigften, waren nach Desterreich gerichtet, wo och manche vergrabene Schape zu heben waren, und er hat iebei wieberholt bie Gaftfreundschaft und wissenschaftliche örberung von Seite ber öfterreichischen Rlöfter ruhmend zu miftriren. Auf ber erften Fahrt (1827) besuchte er vorchmlich Zwettl und Göttweih, sah sich überall "auf bie eundlichfte Weise empfangen", war "erstaunt über die hohe iffenschaftliche Biloung", die er unter den Männern bes Lofters fant, und "mit innigem Dant für alles Liebe und Inte" schied er aus biesen friedlichen Mauern. Auf der ritten (1839) stellte er zu Wien bas "Berzeichniß ber altntichen Sanbichriften ber t. f. Sofbibliothet" her, bas bann n 3. 1841 im Drud erschien.

Befonders ergiebig mar aber die zweite, im 3. 1834 enbahin ausgeführte Entbedungsreise (über Brag, Ling,

St. Florian, Kremsmunfter, Seitenftetten, Melt, Gottweib, Wien, Gras, St. Baul, Abmont, Salzburg). Bu Brag entbedte er in ber fürftlich Fürftenbergifchen Bibliothet, welcher ber als Dichter bekannte Bibliothekar Rarl Egon Chert vorftanb, bas Bruchftuck einer beutschen poetischen Erbbeschreis bung aus bem 11. Jahrhundert, das er hernach alsbalb unter bem Titel "Merigarto" herausgab. Er fant es auf zwei zusammenhängenden Bergamentblättern unter bem Kach ber Sanbidriften. Die Rehrseite hatte außerorbentlich gelitten; einst angetlebt an ben Holzbeckel einer lateinischen Sanbidrift hatte fie fpater, nachbem biefe Bulle gerftort mar, bessen Dienste versehen. Die in solchem Dienst verwischte und abgeriebene Schrift zu entziffern bot baber ihre Schwie riakeiten, und nur nach tagelanger Muhe gelang es ibm mittelft chemischer Reagentien (Gallusapfeltinktur) fünf Sechstel bes Gangen herauszubringen; und also ging fie in Druck. Die Wichtigkeit bes Funbes mußte in ber gelehrten Welt : einleuchten: man wußte bis babin von teinem Gedichte aus bieser Zeit, und ba bas Fragment eine kurze Beschreibung 36lands gibt, beffen Ginwohner erft um bas 3. 1000 Chriften geworben, so bot es auch inhaltlich ber Forschung manchen : Reiz (II. 235-36).

Bon lohnender Ausbeute begleitet war sodann auch der Ausenthalt in Wien, insbesondere durch Entdeckung verschiesdener althochdeutscher Fragmente in den Monseer Handschriften der k. k. Hosbibliothek. Hossmann erkannte in denselben die älteste Uebersehung des Evangeliums Matthäi. Die Entdeckerz Freude, getheilt mit dem Bibliothekar Dr. Endlicher und M. Haupt, die Sorgen und Mühen der Zusammenstellung der einzelnen sehr zerstückelten Streisen, die Enträthselung der verblichenen Schriftzüge, das endliche Gelingen der Druckslegung in 107 Eremplaren: das alles wird mit frischer Ansschaulichkeit beschrieben (II. 248 st.). Der Fund erschien noch im selben Sommer (1834) zu Wien unter dem Titel: Fragmenta Theotisca versionis antiquissimae Evangelii S. Matthæei

et aliquot homiliarum. E membranis Monseensibus etc. ediderunt St. Endlicher et Hoffmann Fallerslebensis.

Bon Wien setzte Hoffmann seine vom Glück so sehr besunkfligte Reise süblich fort nach Stepermart und Kärnthen, und machte werthvolle Ausbeute namentlich im Kloster St. Paul, jener vom Josephinismus aufgehobenen und ausgeranbten Benediktiner Abtei, wo im J. 1809 die ausgewansberten Mönche von St. Blasien im Schwarzwald wieder eine Zusluchtsstätte sanden. "Sie brachten nichts mit als ihren Ruhm und ihre Gelehrsamkeit, einen Theil ihrer Bücher und Kunstschätze und die Gebeine ihrer habsburgischen Schutzberen." Die wissenschaftliche Anregung und Förderung, die hier jeder Gelehrte empfing, entlockt dem Reisenden, der sonst keineswegs immer billig über katholische Dinge urtheilt, ein Ehrenwort zu Gunsten der Klöster, wovon wir hier einige Stellen mittheilen:

"Alles aber ichien auch bier gur Arbeit zu ermuntern und ju fraftigen. Dein Bimmer bot eine weite Aussicht bis über St. Andre hinaus. lleber meinem Sopha hing bas Bilb bes berühmten Martin Berbert, beffen Berbienfte um beutiche Befoichte und Befdichte ber Dufit jebe Beit anerfennen muß. bin hinblid auf St. Blaffen auch von St. Baul aus muß ben ärgften Feind eines folchen Rlofterlebens umftimmen. war mir immer, ale ob ber ehrwurdige Marrin noch fprache, was er weiland fprach: ""Unfer Stand ift ein Stand ber Arbeit und wir fonnen ben Borwurf gemiffer Leute, ale maren pir unnuge Glieber bes Staates, nicht beffer von uns abebnen ale wenn wir une nuglich beschäftigen; unsere gelehrten Arbeiten muffen une rechtfertigen. " Die heutigen öfterreichischen Mifer find Bilbungsanstalten für bie Rloftergeiftlichen zur Seelforge und jum Unterrichtemefen, und Borbereitungefchulen fir bie weltliche Jugend gur Universität. Darum haben auch bie zeiften Rlofter neben ber Seelforge und ben Sausstubien noch Immaffen, die von ihnen befett und erhalten merben. Der Staat thut nichts bagu, er bestimmt nur ben Lehrplan und bie ehrbucher und gieht noch obenbrein bas Schulgelb fur fich ein.

3m Rlofter, beffen Ommnaftum nicht am Drte ift, leben nur bit Officialen, bie franten und altereichwachen Orbenegeiftlichen, bie übrigen find in ber Geelforge, alfo Pfarrer und Raplane, ober Brofefforen an ben Ommaften und Universitaten, ober in boben Staateamtern. Die St. Bauler hatten ihr Ommaffum in Rlagenfurt. Es ergab fich bamale eine gute Belegenheit, ben gangen Convent fennen gu lernen. Der Ergbergog Rainer aus Italien war nebft Gemablin gur Durchreife angemelbet, und fo hatten fich auf ben Bunich bes Bralaten alle Conventualen bier eingefunden. 3ch erinnere mich mit großer Freude ber vielen Befprache über Wegenftanbe aus allen Zweigen bes menichlichen Biffens, und muß gefteben, bag ber Beift St. Blaffens hier noch immer fortlebt. Wen follten aber auch nicht Manner wie Marquard Berrgott, Martin Gerbert, Emil Uffermann, Ambrofine Gidhorn , Trubpert Rengart , 216t Berthold und Bangtius Ropp, wovon bie vier letten bier noch lebten und mirften, ju miffenschaftlicher Thatigfeit begeiftern?" (II. 260.)

Bon St. Baul gog ber Foricher über bie Rottenmanner Tauern in's Ennothal nach ber Benediftiner = Abtei Abmont, beren Bibliothet bie banbidriftlichen Gunbe bes gelehrten Schatgrabers wiederum erflecklich vermehrte. Der prachtvolle mit geschliffenen Marmorplatten belegte, mit Frestomalereien und brongenen Statuen gegierte Bibliothetfaal ift befanntlid ingwischen burch ben großen Brand am 28. April 1865 gerftort worden. Sier wie überall hat ber Reisende bie icone flofterliche Gaftlichfeit zu berühmen, und reichbelaben febrte er endlich nach Saufe. Es ift baber nur billig, bag ber zweite Theil ber "Fundgruben", welcher im 3. 1837 gu Breslau auch unter bem besondern Titel "Iter Austriacum" ericbien und altbeutiche Bebichte größtentheils ans ofter reichischen Bibliotheten enthalt, "ben Benebiftiner = und Ciftergienfer = Abteien und ben Muguftiner-Chorherren-Stiften im Lande ob und unter ber Enns, in Stevermart unt Rärnthen aus bankbarer Erinnerung gewidmet" marb.

Das Glück, das den Forscher auf seinen Entdeckungs-Fahrten begleitet hatte, hinterließ einen Stachel, der immernach neuen Zügen und literarischen Abenteuern reizte. war unermüblich und fast jedes Jahr sah ihn in einem ern Lande auf der Streise. Der Sommer 1836 lodte nach dem Norden, nach Kopenhagen, Hamburg, Amsterst. Im folgenden Jahre dehnte er seine Forschungsreiser Belgien nach Nordsrankreich aus, und dießmal war er der vom Finderglück besonders begünstigt, durch den wichen Fund des lange verschollenen Ludwigsliedes zu Balenmes. Die Handschrift war seiner Zeit von Madillon veckt worden, nachher aber völlig verschwunden, dis nun i deutschen Forscher endlich die Wiederentbeckung gelang. Ser im Scherze gewünscht, sollte zu seiner eigenen Ueberschung Wahrheit werden.

Als ihn nämlich vor seinem Abschied von Gent ber tige Professor Ragmann in einer Gesellschaft fragte, woer nun zu reisen gebente, erwiderte Hoffmann scherzt, aber scheinbar mit einer gewissen Buversicht: "Jest e ich nach Balenciennes und entbede bort bas Lubwigs= d." Man lachte und er lachte mit. Er reiste bann wirt-, über Decheln und Bruffel nach Balenciennes, und ließ baselbst, ba ber Bibliothekar verreist mar, burch ben chbinder Lemaire, der nebenbei auch sousbibliothécaire et iservaleur mar, in die Bibliothet führen. Die Aussicht eine Entbedung war freilich gering, ba bie Hanbschriften gen ber Abmesenheit bes Borftandes unter Berschluß lagen b also nicht gezeigt werben konnten; bennoch gab ber ifende bie hoffnung nicht gang auf burch irgend einen nd belohnt zu werben, als er in ber Reihe ber Bucher le alten Banbe mahrnahm. Er begann also unverzagt t Suchen und bemertte zu seinem Bergnugen, bag viele nbichriften zwischen ben Buchern stanben. Ueber bem rchmustern ber ersten brei Reihen, ber Folianten, war es ttag geworben, und er mußte feine ftaubige Arbeit unterden, burfte fie aber Rachmittags im Beifenn bes gutwilligen ren Lemaire wieber fortseben. Er ergablt nun felber weiter:

"Da ich bie Bucher nicht mehr von unten abreichen fann, fo besteige ich eine Leiter. Schon bin ich wieber mit einer Reihe fertig, ba bitte ich ben Bibliothefar eine zweite Leiter für fich zu holen und mir bie Bucher zu reichen. Schon beim gebnten Buche etma fcreie ich jubelnd auf und fcblage meinen Nachbar por Freuden auf bie Schulter, bag er faft bas Gleichgemicht verliert: Voila, Monsieur! Der alte Buffeleinband mit ben Schriften bes Gregorius von Naziang hatte mich nicht betrogen. Auf ber Rudfeite bes 141. Blattes fieht bas Lubmigslich, und wie bin ich erftaunt, jugleich bas altefte romanifche Bebicht, ein Lobgefang auf bie beil. Enlalia, bieber vollig unbefannt. 3ch nahm mir fofort Abichrift und ftellte mieberholte Bergleichungen an. Meine Freude mar groß: wie ein Felbherr. nach einer gewonnenen Schlacht gog ich triumphirend in meinen Gafthof ein. 3ch gab bie Beiterreise nach Frankreich binein vollig auf, benn einen bedeutenberen gund glaubte ich boch nicht machen ju tonnen." III. 22.

Das Ludwigslied feiert bekanntlich den Sieg Ludwigs III. über die Normannen bei Saulcourt im J. 881, ward bei Lebzeiten Ludwigs verfaßt und im Kloster St. Amand aufsgezeichnet. Hoffmann gab den werthvollen Doppelsund noch auf der Rückreise zu Gent, in Berbindung mit dem vlämischen Gelehrten Willems, in Druck unter dem Titel: Elnonensia. Monuments des langues romane et tudesque dans le IX. siècle etc.

Unter biefer regen literarischen Betriebsamkeit, die seinem Gelehrtennamen einen ziemlich verbreiteten Ruf begründete, gelang es ihm in Breslau selber nur langsam eine seinen Ansorderungen entsprechende Stellung zu erringen. In seinem kümmerlich botirten Eustodenamt scheint er wenigstens nicht auf Rosen gebettet gewesen zu sehn. Eine endlose Reihe kleiner ärgerlicher Bibliothekshändel und Leiden ziehen sich vom ersten Breslauer Jahre an durch diese Aufzeichnungen und spinnen sich unerquicklich in minutidser Breite fort (11 59. 60. 63 ff. 102. 180 ff.); diesem Bericht zusolge muß

man nun allerbings glauben, daß seine herren Collegen Alles thaten ihm feine Stellung fauer, ja unleiblich zu machen. Als es ihm enblich burch perfonliche Borftellungen beim Minister Altenstein in Berlin gelingt, zum außerorbentlichen Professor ber beutschen Sprache und Literatur an ber Universität Breslau ernannt zu werben (1830), geschah bieß jum großen Berbruß ber Fatultat felbst, an ber er fast nur Keinbe bat. Gegen ben Ministerialreferenten Geheimrath Schulze klagte er gerabezu, "bag bie Professoren jedem tuchtigen ftrebsamen jugenblichen Talente hinderlich in ben Weg traten und feins auftommen laffen mochten 2c." (II. 165). Mis seinen größten Feind bezeichnet er ben Philologen Baffow, Direktor bes philologischen Seminars. Die collegialen Eiebseligkeiten in erneuerter Auflage erfuhr er, als es sich um ieine Beforderung zum orbentlichen Professor an ber Uni= versität handelte, welche unter bem Wiberstreben ber Fakultät m Rovember 1835 erfolgte. Hoffmann schrieb bamals an ieinen Bruber: "Ich habe in biesen Tagen recht gefühlt, velch ein armer Teufel man ift, wenn man bei uns nicht dwanzeln kann, keinen Schwiegervater, keinen Schwager 1. f. w. hat." Dan fieht nebenbei, welche Dube es vor inem Menichenalter noch toftete, ber beutschen Philologie in ber Universität gleiches Ansehen und gleichen Rang gu robern. Fast ergötlich zu lesen ift die Geschichte seines poppelten Doftorbiploms und seiner lateinischen Sabilitation, nie er felber eine "lateinische Comobie" nennt. Stanben bie jerftreuten Stellen in biefen Demoiren, welche bie Umtriebe and Rrantungen, bie offenen und verstedten Feindseligkeiten jegen ihn verzeichnen, geordnet beisammen, sie wurden ein stemlich braftisches Bild eröffnen von dem Protektions = und zem Chitanenwesen, wie es jezuweilen an Universitäten getrieben wirb, getrieben in ber Regel just von benjenigen bie ich am lautesten als bie Vertreter ber "freien Wissenschaft" ver Welt anpreisen.

Dag Hoffmann burch biefe auch später noch fortgesetzten

Stanfereien und Rranfungen, namentlich bie tleinlich bureau: fratifden Zumuthungen in feiner Gigenichaft ale Bibliothet-Cuftos immer mehr verbittert und verheit wurbe, ift leicht ju glauben. Daber auch fein unericopflicher poetifcher 3n: grimm gegen alle buntelhafte Bunft, gegen ben bureaufratifchen Bopf und alle hochmuthige Buchftabengelehrfamteit. Er fagt felbit, wie ein Theil feiner "Unpolitifden Lieber" aus biefer Stimmung hervorgegangen fei. Auf ber anbern Geite ift nicht zu laugnen, bag aus ben Betenntniffen bes Mannes ein unruhiger und ungufriebener Beift baucht, ein Boltergeift ber febr rudfichtelos und verlegent fenn fonnte, bem felber fo mandes unbulbfame Urtheil entfahrt und ber an allem eher als an Blobigfeit litt. Es fehlte alfo aud an bem Querulanten felber, und ichwerlich mar jebe Rranfung unverichulbet. Es lag wohl in ber vorbringlichen Art und studentischen Renommistennatur, wodurch er es mit so vielen Menschen verdarb und sich selber Migvergnügen ohne Ente ichuf. Seine Gedichte erlangten eine unerwartet freundliche Aufnahme und wurden viel und mitunter glücklich componirt; seine missenschaftlichen Werke hatten ihm selbst außerhalb Deutschlands Gönner und Berehrer gewonnen und Auszeichnungen bazu. Dennoch wollte es mit feiner Zufriedenbeit nicht gebeihen. Immer hat er über Kabalen, Zurücksehung, Neberburdung und andere collegialische Liebseligkeiten gu flagen.

Aus solcher Stimmung heraus also, mit ber bie Ungufriedenheit über die öffentlichen politischen Zustande allmählig sich verquickte, erwuchsen im Ansang der vierziger Jahre die "Unpolitischen Lieder", die für ihn, mit dem Erscheinen bes zweiten Bandes, verhängnisvoll wurden. Der erste Band war noch ziemlich zahm und passirte glücklich die Schlaund Charybois der gestrengen bentschen Censur, obgleich das Buch zu Hamburg bei Hossmann und Campe, dem Berlegtt der Heine'schen Sottisen, erschien. Als aber ein Jahr dar nach der zweite Theil seine Runde durch die deutschen Bundes

länder antrat, da hatte die Polizei Lunte gerochen und bas Better schlug los.

Grundlich wie der Berfasser nun einmal verfährt, will er bem Lefer auch feine mit bem Berleger Campe geführte mehrjährige, ziemlich weitwendige Correspondeng nicht vorentbalten. Bemertenswerth erscheint barin allenfalls bas offen= bergige Geftandniß bes Hamburger Buchhandlers, ber überbanpt in mancher Beziehung recht artig aus ber Schule fdwast, über feine Collegen bie beutschen Buchhandler. Wir beben nur ein paar Kraftsate aus; fo schreibt Berr Campe unter bem 24. April 1840: "Unter ben Buchhandlern ift mtfeplich vieles Gefindel eingeschmuggelt! Früher mar esprit ie corps; jest - Juden, Kreter und Araber find uns que pelaufen. Wir üben, weil es jo Mobe ift, bie Tolerang bis mm Greeß und verlieren barüber ben Standpunft, ben wir rüber behaupteten, eben weil wir bas Lumpenpack als Collegen uns gutheilen ließen! Beber Chevalier d'industrie findet Budhanbel Aufnahme, felbst bann noch, wenn bie Schneiber-Bilbe ibn ausstößt. Wie tann ba von einem Bujammenhalten, inem Schut = und Trutbundnig, wie fonft, die Rebe fenn? Die Mobernitat raubte vieles; so hat die hungerleiderei auch ben alten guten Geift bezwungen, ber ba waltete und bem Defpotismus Grengen fette" (III. 128). Soffmann lernte ibrigens fpater feinen fo sittlich entrufteten Berleger felber wicht von ber besten und reinlichsten Seite tennen. Campe lieft ben Dichter ber Unpolitischen Lieber nicht nur burch Guttow im Samburger "Telegraphen" mit "Schandartiteln" angreifen und berabfegen, um ihn - in seinen Sonoraran= wenden herabzubruden; er veranstaltete auch insgeheim ohne Biffen und Willen bes Autors einen Rachbruck berfelben Ampolitischen Lieber, welcher jedoch von dem letteren aufcheft und in ber gangen Buchhandlerwelt übel vermertt Bon einem Nachbruckproceß steht Hoffmann schließlich nur aus andern Rücksichten ab (III. 292. 315. 316).

Das Bedürfniß eines perfonlichen Vertehrs mit Campe

führte ben Dichter nach Hamburg und Helgoland, und auf biefer Infel, "awischen Meer und himmel", entstand unter andern bas vielgesungene Lieb "Deutschland, Deutschland über Alles!" (Sommer 1841). Dag ber Dichter aber bort auf ber Klippe zwischen himmel und Meer nicht bloß ibea= liftisch schwärmte, sondern auch gleich klingende Munze aus seiner patriotischen Lyrit zu schlagen verstand, erzählt er recht unbefangen selbst. Er berichtet in ber aphoristischen Manier nach seinem Tagebuch: "Am 29. August spaziere ich mit Campe am Strand. ""Ich habe ein Lieb gemacht, bas toftet aber 4 Louisd'or!"" Wir geben in bas Erholungszimmer. Ich lese ihm: Deutschland, Deutschland über Alles - und noch ehe ich damit zu Ende bin, legte er mir die 4 Louisd'or auf meine Brieftasche. Reff (Buchhanbler aus Stuttgart) fteht babei, verwundert über seinen großen Collegen. Wir berathschlagen, in welcher Art bas Lieb am besten zu veröffentlichen. Campe ichmungelt: ""Benn es einschlägt, fo tann es ein Rheinlied werben. Erhalten Sie brei Becher, muß mir Einer zukommen."" 3ch schreibe es unter bem Larm ber jammerlichsten Tangmusit ab, Campe stedt es ein, und wir scheiben" (III. 212). So wurde also bas neue Nationallied verhandelt und verschleißt.

Mittlerweile war ber zweite Theil ber Unpolitischen Lieber erschienen und, noch während bes Dichters Babecur auf Helgoland, wegen ihrer "verberblichen Richtung" zu Breslau confiscirt worden, ber Dichter selbst aber nach seiner Mückunst am 1. November 1841 zur Untersuchung gezogen. Auf den Borhalt, wie er als Beamter solche Lieber habe veröffentlichen können, gibt er die Entgegnung: "Als Beamter? Es wird Keinem gesagt, wenn er angestellt wird: das und das gefällt der Regierung, das und das mißfällt der Regierung 2c. . . . Woher soll er die Grundsätze der Regierung wissen? Die Thatsachen sind oft nicht im Stande, einen darüber zu belehren. Unter Friedrich Wilhelm II. gab es ein Religionseditt und unter Friedrich Wilhelm III. wurs

wurde Arnot abgesett, unter ber jetigen wieber eingesett. Unter allen Regierungen hat man aber geschrieben und schreiben laffen: Preugen ift ber intelligentefte Staat ber Belt, Preußen ift bas Land ber Gebanten, die Seimat und bie Freiftatte ber Runfte und Wiffenschaften!" (III. 232). Borerst war er von seinem Amte suspendirt (April 1842). Run wurde er aber erft ber gefeierte Mann bes Tages bei Stubenten und Sangervereinen. Serenaben wurden ihm an verschiedenen Orten veranstaltet und Trinkspruche auf ihn ansgebracht fast überall wohin er tam, und wenn ihm von ben begeisterten Leuten materiell nicht geholfen wurde, fo find wenigstens viele großartigen Reben gehalten und viele Glaser geleert worben auf bas Wohl bes "für Wahrheit,

Licht und Recht ftreitenben Dichters." Das einzige Reelle in jenen Tagen tam ihm aus Schwaben zu, inbem zwanzig feiner Berehrer ihm von Stuttgart aus "fünfzig Flaschen

F

:

:

eblen Schwabenweines" aus bem hofteller zuschickten. Bu Anfang 1843 ward hoffmann ohne Benfion feiner Professur entsett, und zwar, ba "über seine bisherigen Dienst= verhaltniffe nichts Rachtheiliges vorlag", einzig auf Grund ber herausgabe bes zweiten Theils seiner Unpolitischen Lieber, beren Inhalt "ein burchaus verwerflicher" fei, wie bas Urtel befagt. "Es werben in biefen Gebichten bie öffentlichen und focialen Buftanbe in Deutschland und respettive in Preußen vielfach mit bitterem Spotte angegriffen, verbobut und verächtlich gemacht; es werben Gesinnungen und Aufichten ausgebrückt, die bei ben Lesern ber Lieber, beson= bers von jugenblichem Alter, Migvergnügen über bie bestehende Ordnung ber Dinge, Berachtung und haß gegen Lanbesheren und Obrigfeit hervorzurufen und einen Geift zu erweden geeignet find, ber zunächft für bie Jugend, aber auch im Mugemeinen nur verberblich wirken tann" (IV. 5). ber ministerielle Spruch und Beschluß. Heutzutage würden biese Lieber, in benen gubem blutwenig Poefie ftedt, fur ziemlich

unschädlich passiren und im Bergleich zu ben mobern radikalen Atrocitäten großentheils eher durch die Harmlosigkeit ihrer Satire Aussehen erregen. Die gravirenden Rummern sind sämmtlich in dem Aktenstücke abgedruckt; sie könnten heute ebensogut in den "Fliegenden Blättern" stehen.

Die Lehrthätigkeit war somit abgeschlossen. Hoffmann bichtete sich in einer Art Galgenhumor bas "Trostlied eines abgesetzten Prosesson", sagte in Breslauer Zeitungen "Feinden und Freunden ein herzliches Lebewohl" und verließ bie schlessische Universitätsstadt nach einem zwanzigjährigen Ausenthalt. Bon nun an beginnt eine Periode planloser Kreuz- und Querfahrten, für eine schöne Neihe von Jahren. Die solide emsige Arbeit des Forschens hatte für lange ein Ende, und ein ruheloses Zigeunern trat an die Stelle, so recht das Leben eines fahrenden Sängers landauf und landab.

Zunächst in Sachsen und am Rhein. Was in jenen Tagen auf Liberalismus Anspruch machte, brachte bem gemaßregelten Dichter seine Hulvigung bar, und das war nicht schwer; das liberale Schönreben sing ja damals in gewissen Kreisen bereits an einträglich zu werden. "Der Liberalismus jener Tage gehörte mit zum guten Tone, er vermittelte zugleich angenehme Bekanntschaften und konnte die Geschäftsverbindungen vortheilhaft erweitern": so charakterisirt Hosse mann selbst den Kern dieser landläusigen Gesinnungstüchtigsteit unter der wohlhabenden Bourgeoisse (IV. 99).

Beniger gut erging es ihm in Nordbeutschland. Als er in seine Heimat nach Fallersleben tam, sah er sich schon am zweiten Tage dort plöglich ausgewiesen; der Drost theilte ihm mit, daß auf königlichen Besehl ihm der Ausenthalt in hannoverschen Landen verboten sei, wenn er nicht ein Dosmicil nachweisen könne. "Diese Geschichte — fügt Hoffmann hinzu — bildet den Ansang einer Reihe von Bersolgungen und Belästigungen, denen ich bis zum Jahre 1861, also sakt zwanzig Jahre in meinem Geburtslande Hannover ausgesett war" (IV. 49). Dann geräth er nach Berlin und verderbt

fein ungelegenes Erscheinen im Hause der beiden m diesem gelehrten Brüderpaar den Fackelzug, den sos die Studenten zum Geburtstag B. Grimms veranten. Die Studenten brachten nämlich nach dem Lebesauf die beiden Brüder auch dem am Fenster sich zeigens doffmann ein Hoch aus, ein Intermezzo welches diesem darauf die polizeiliche Ausweisung aus Berlin zuzog, eiden Grimm aber zu einer öffentlichen Erklärung versite, worin Hoffmann mit höslicher Deutlichkeit als unsener Gast und Eindringling bezeichnet und preisgegeben Die Folge davon ist, daß der Leser nun alle Zeitungssel, welche über diesen Zwischenfall zu Gunsten Hoffsand zum Nachtheile der beiden Berliner Prosessoren rieben worden sind, des Breitern mit in Kauf nehmen (IV. 118—38).

Für ben Dichter perfonlich hatte übrigens ber Larm ber bie gute Wirkung, bag nun endlich Beifteuern für in Bang tamen, die dem Amt= und Beimathlosen wenig= etwas Soliberes boten als ber wohlfeile Rlingklang Loafte und Serenaben. Gine biefer Sendungen mar im flick auf ben eben besprochenen Streit mit bem Dotto ritet: "Bei une fein Grimm für Soffmann." ersloher hatten ihm auf fünf Jahre je 80 Thaler zuge= ct. Der Berein "Germania" in Chriftiania fanbte einen ifel von 204 Mart Banco, die "Latitia" in Breslau 1 filbernen Becher. Biele Berehrer feiner Dufe fant er Recklenburg. Ein Paftor Bortisch von Satow ist so ert über bas Glud, ben Dichter ber unpolitischen Lieber einer hochzeitstafel fennen zu lernen, daß er mit ber a Baftorin freudestrahlend auf ihn zugeht, ihm seine ene Repetiruhr überreicht und ihn inftanbigft bittet fie Andenten zu behalten. - Groß scheinen indeg trot em biefe Beifteuern ber liberalen Gefinnungetuchtigfeit, von jeher immer ftarter im Reben als im Leiften war, angelaufen zu fenn; benn ber Berfaffer bemerkt im Binter 1846 nicht ohne Klage: bağ bie "großmuthigen Unterstützungen bes beutschen Boltes", wovon gewiffe Zeitungen am Rheine fabelten, leiber nur in biesen Zeitungen stünben, ihn selber aber nicht zu einem ruhigen sorgenfreien Leben gelangen ließen (IV. 303).

Um fich einem eventuellen Bregproceg wegen Dajeftatsbeleidigung in Preugen zu entziehen, ließ fich Soffmann von einem Gutsbesiter Dr. Camuel Conelle in Dectenburg-Schwerin, wo ihm auf feinen Ausflügen viel Ghre wiberfuhr, als Infaffe feines ritterichaftlichen Gutes aufnehmen. ichieb aus bem preußischen Unterthanenverbanbe und mar nun naturalifirter Medlenburger. Aber auch jett tam in fein Leben feine Rube und fein Salt. Raum batte er im Berbft 1844 als Bejellichafter eines reichen Gutsbefigers, Namens Tenge, eine Reise nach Italien bis Rom ausgeführt - eine Art Courierreife, benn Alles wurde innerbalb Monatofrist im Fluge besehen, und bem entsprechend lauten auch die oberflächlich abschätzigen Urtheile in Reim und Broja — als es ihn im folgenden Frühjahr schon wieder nach allen Windrosenstrichen der vormärzlichen beutschen Baterlander hin und hertrieb.

Balb streift er nordwärts nach Hamburg und Curharen bis tief in bas "meerumschlungene" Schleswig-Holstein hinein, bann wieder durch Braunschweig und Westfalen, balb
südwärts im Badischen bei Hecker und Compagnie und macht
mit Bater Ihstein, Papa Welker und andern liberalen Biebermännern Zweckessen mit. Gleich barauf aber sinden wir
ihn wieder im äußern Norden, zu Lübeck, wo er nothwendig
beim Sängersest sehn muß; zu Leipzig beim Constitutionssest; zu Köthen beim Schützensest. Bei seinem abermaligen
Erscheinen in Mannheim wird er unter dem "freisinnigen"
Ministerium Bett mit einer polizeitichen Ausweisung begrüßt,
die nur durch das Dazwischentreten des Baters Itsstein zu
Noth abgewendet wird. Zuletzt lenkt er den Wanderstab
wieder nach Mecklenburg zurück. Unter diesem vielsältigen

und boch so unsäglich eintönigen Scenenwechsel schließt bas Jahr 1847 und bamit ber vierte Band ber Hoffmann'ichen Aufzeichnungen. Der Leser ist unter biesen Wendungen und Sprüngen eines politisch poetischen Landsahrerthums mübe geworden und bedarf ber Ruhepause die nun eingetreten. —

Ginen gewissen Werth verleiht bem Werke ber reichshaltige Kreis literarischer und künstlerischer Persönlichkeiten von Ruf und Bedeutung, mit denen Hoffmann bei seiner großen geselligen Beweglichkeit und Reiselust in Berührung kam. Zwar begnügt er sich großentheils mit wenigen stizzenshaften Strichen, oft nur mit einem sehr flüchtigen Streifslicht, und die Göthe'sche Plastik ist nicht seine Sache; aber es werden doch mitunter auch interessante und charakteristische Züge mitgetheilt, und als bibliothekarisch geschulter Mann verweist er im Lebrigen jedesmal auf die pünktlich eitirten Rekrologe. Es ist eine hübsche Lese von Namen, und zus weilen wird einem zu Muthe als ob man über einen literastischen Kirchhof wandle. Die Ramen ziehen vorüber und erzlöschen wie Sternschnuppen: sie transit gloria mundi.

Anger ben bereits in biefem Bericht erwähnten Namen wollen wir nur noch einige wenige verzeichnen. Bon Germanisten: Ladymann, Graff, Badernagel, Mone, Bilmar, Schmeller; am freundlichsten ift bes lettern gebacht (II. 265 ff. III. 67). Unter seinen Bredlauer Collegen gebentt er namentlich ber Professoren Stenzel, R. A. Menzel, von ber hagen und Bufding, Paffow und ziemlich bitter Bachler (U. 23 ff.); etwas indistret auch seines Freundes Gustav Frentag (III. 133). In Jena verkehrt er mit Oten, in Köln mit Ballraf, von bem er eine ansprechenbe Schilberung ent= wirft (I. 178 ff.). In Rom traf er unter anbern mit bem Professor und Dantianer Karl Witte zusammen, ber eben auf ber Beimreise begriffen, von ben Myrthen Capri's eine Ruthe für seine Kinder gewunden (IV. 191). In Prag mit Schafarit und Balacty. Ganz charatteristisch lautet was er von bem lettern ergahlt, bem "Erzezechen vom Wirbel bis in bie kleine Zehe, literarisch, politisch, gesellig, kurzum immer und überall." Hoffmann erbot sich gegen Palach: er wolle, obwohl er nichts Slavisches verstände, doch überall auf basselbe Rüchicht nehmen wo er etwas in Handschriften sande, und bitte den bohmischen Gelehrten, doch für ihn in Bezug auf das Deutsche dasselbe zu thun. Darauf antwortete Palach: "Wenn ich etwas Deutsches sinde, so - überschlage ich es!" II. 238").

Auf feiner Forschungsreise im J. 1839 fprach Soffmann am Bobenfee auch bei Lagberg vor und erfreute fich ber Gaftfreundschaft bes ritterlichen Freiherrn auf feinem alten Schlosse zu Meersburg. Er erzählt bavon:

3d murbe wie ein fabrenber Ritter begruft: "bat ber Burgmart icon 3bre Sachen in Empfang genommen?" "Die find noch im golbenen Lowen mo ich abgestiegen bin." -"Dun es verfteht fich von felbft, Gie bleiben bei mir; bie Cachen follen fofort geholt werben." Dir war bie freundliche Ginlabung febr milltommen, ich hatte ebenjo großes Berlangen, ben Berausgeber bes Lieberfaale wie feine Bibliothet naber fennen zu lernen. Lagberg, icon bamale febr alt, mar immer noch eine ftattliche Geftalt : groß, in geraber Saltung fiebent ober einberichreitent, mit ichneeweißen Saaren und bem Bertrauen ermedenben Blide machte er ben Ginbrud eines ebtwurdigen, biebern und gemuthlichen alten Mannes. Er führte mich in bas nadite Bimmer, mir festen und und ich mußte mit ibm ben Willfomm in 34er Deereburger trinfen. Ge ericbienen nun auch feine Gemablin, Maria Unna, geb. Freiin Drofte Bulehoff, erft feit bem 19. Dft. 1834 Fran von Lagberg, und ibre Schwefter Unnette Glifabeth, bie Dichterin. Beite be

<sup>\*)</sup> Der hufitische Fanatismus und Deutschenhaß bieses bohmijden Landeshistoriographen wird neuerdings beleuchtet in der jungft er schienenen Flugschrift: "Burdigung ber Angriffe bes Dr. Fran Balady auf die Mittheilungen bes Bereins fur Geschichte ter Deutschen in Bohmen" (von Dr. L. Schlesinger und L. Lippert). Brag 1868.

grußten mich ale alten Befannten; ich hatte fie ale junge Dabchen in ber Familie Barthaufen in Botenborf, ihren Berwandten, fennen lernen. Lagberg zeigte mir nun feinen Sanb= fcriftenfchat, junachft ein mit Cbelfteinen reich geschmudtes Evangeligrium aus bem 9. Jahrhundert, bann die prachtvoll geschriebene Sobenemser Sandschrift ber Ribelungen und viele andere, fowie viele faubere Abschriften von feiner Band. -3d führte ein einfaches angenehmes Leben. Den Morgen blieb ich auf meinem Bimmer, vor Mittag war ber alte Berr nicht Rach Tifch gingen wir bann in bie Bibliothef unb ich verzeichnete fo nach und nach fammtliche Sanbichriften . . . Am 10. Juni nahm ich Abschieb. Lagberg verehrte mir noch gum Anbenten feinen "Lieberfaal", 4 Banbe, beffen letter einen Abbrud ber Bobenemfer Sanbichrift ber Nibelungen enthalt. Dieg Bert, welches bereits 1820 und 21 gebrudt murbe, mar nur ben Freunden Lagberge bieber juganglich, ba es nur ber Berausgeber verschentte. III. 73 f.

Nicht gering ift bie Lifte ber verschiebentlichen Bruber in Apoll. Bon Tonkunftlern namentlich jene welche Lieber von ibm componirt haben: Mendelssohn, Silcher, E. Richter, Eurschmann in Berlin, ber zu Anfang ber vierziger Jahre für einen ber beliebteften Liebercomponisten galt. In Wien aibt er sich viele Muhe ben Componisten Schubert aufzu-Anden und ift nach erzielter Befanntschaft enttäuscht; fchlim= mere Erfahrungen machte er mit Ole Bull, bem Typus eines berwöhnten und launenhaften Birtuofen. Bon bem Maler Rretschmer in Berlin, ber gerade erft (es war im 3. 1841) son einer Reise nach Konstantinopel zurückgekehrt mar, er= tählt er eine artige türkische Unekvote. Als er ben Sultan malen follte, erschien Rretschmer im Frad. Der Sultan. barüber verwundert, fragt ihn, wie er dazu kame in einem so kleinen Rock zu erscheinen? "Kaiserliche Majestät, er= wibert ber Maler, wenn wir jemanden ehren wollen, so ziehen wir einen Frack an." — "O, meint ber Sultan, ba ehrt man boch jemanden mehr wenn man zu ihm kommt in einem langen Kleid, darin ist boch mehr Tuch!" (III. 194).

Babrent feines erften Berliner Aufenthalts le auch Chamisso tennen, und er berichtet, wie damale lovie jum befannten Bopflied entstand. Gines Lag Soffmann mit bem Mufiter Lubwig Berger, bem Com bes popular geworbenen "Als ber Sandwirth von B bei Chamiffo gusammen. Gie sprachen viel über Bi bien. "Ja, meinte Chamisso, ich wurde viel barn wenn eine recht vollsthumliche Melodie zu meinem: Bopf ber hangt ihm hinten"", gemacht wurbe." wir felbst eine!" verjette hoffmann und fing gleis fingen, Chamiffe und Berger stimmten ein. "Bir fe lange bis bas Ding rund murbe. Berger feste b Dreimanner = Melodie auf. 3ch habe bas Blatt noch jeber von und schließlich einen Rerl mit einem Bopige Das war im 3. 1822. (1. 316).

Tied scheint von bem redfelig unruhigen Bel manns wenig erbaut gewesen zu fenn. Als biefer i Abende zu Dreeben mit Julius Mojen besuchte, lie berühmten Romantifer und Borlefer fast gar nicht pt geschweige benn gum Lejen tommen, jo bag ber all spater verbroffen außerte: "Ja, es ist noch immer t Student!" Zwei Raturen, von benen jebe am lieff felber reben bort, vertragen fich freilich nicht aut neit ander. — Auf Freiligrath und fein "Glaubenebeten (in ben Zeitgebichten 1844), womit ber Dichter auf königlich preußischen Ehrenfold verzichtete und bas b Schiller'iche Diftum bahin umkehrte: "Es foll ber mit bem Bolfe geben!" - scheint hoffmann tros fein mahrung bagegen, nicht ohne Ginfluß geblieben zu fe Rudert, ben er in Reufes besucht (1842), findet Sof Absetzung selbstverftandlich und rath ihm nach Ameril zuwandern. — In Uhlande Haus zu Tübingen bringen Studenten (1847) ein Ständchen, und er halt vom herab eine seiner beliebten poetischen Rhapsobien jungen Musenjöhne (IV. 318 ff.)

Eine allzeit gastliche Stätte sand der unruhige Patron 19 24 Althaldensleben bei seinem Freunde Philipp von Nathus sius, von dessen friedlich beglückter Häuslichkeit man ein ansmuthendes Bild gewinnt. Immer wieder spricht er auf seinen Banderungen dort zu, obwohl er mit Betrüdniß wahrnehmen muß, daß sein Gastsreund "auf der Bahn des Rückschrittes Fortschritte mache." Freilich seinem Parteiliberalismus gleischen Schritts zu solgen, war nicht jedermann gegeben. Und so mußte er es denn erleben, daß sein Freund Nathusius im I. 1847 zur Sonderbundszeit sogar die Schweizer Jesuiten in Schuß nahm. Man dente: die Jesuiten! (Bergl. III. 312. IV. 41. 50 ff. 282. 305 ff. 352. 365. 389.)

In Stuttgart macht ber fahrende Sanger (1847) fehr spitige Verse auf ben "Renegaten" Dingelstedt, ber früher als tosmopolitischer Nachtwächter tühn in's Freiheitshorn gestoßen und nun als königl. württembergischer Legations rath Hofbienste that (IV. 326 ff.). Uch, ber kühne Mann hat es seitem noch weiter gebracht! Der Nachtwächter mit ben langen Fortschrittsbeinen hat sich ein bayerisches Abels biplom erbeten und auch glücklich erwirkt.

Am übelsten aber ist ber Berfasser auf Gustow zu sprechen. Schon seine äußere Erscheinung stört ihn: ber Wann habe "etwas Kaltes, Unheimliches in seinem Gesichte", und bereits 1841 hat er zu tlagen, daß Gustow in seinem Telegraphen "die gemeinsten Ausfälle" gegen ihn brachte. Dieser Held bes jungen Deutschlands, von bessen genzenstoser Eitelseit und Hersschlaubt indeß schon damals Schmerzenslaute in der Presse widerhallten, zeigte sich als Charatter überhaupt in einem eigenthümlichen Lichte. Als Hoffmann mit ihm 1844 im Bade Soden zusammentrisst, benutt er einen Spaziergang, um ihn wegen seiner Feindseligkeit gegen ihn zur Rede zu stellen. Er erzählt: "Wir gingen lange neben einander, die er (Gustow) sich zu einem Gespräche mit mir herabließ. Als einmal die Unterhaltung angebahnt war, da konnte ich es benn doch nicht unterlassen ihn wegen

seiner Schanbartikel gegen mich zur Rebe zu stellen. ""Sagen Sie, wie kamen Sie eigentlich bazu gegen mich zu schreiben?"" — Zögernd kam er dann mit der Entschuldigung heraus: ""Campe wünschte es, ich möchte gegen Sie schriben."" — Also darum! Jede andere Erklärung ware mit lieber gewesen als dieß Geständniß eigener Erbärmlichkeit." (IV. 155. III. 203. 211). Und das sind die Charakten, welche so lange die Tagespresse beherrschten und vom hoben Olymp herab ihre literarischen Machtsprüche ergehen ließen, das sind die Ritter vom Geiste, welche heute noch in Boltsbildung machen! Armes Bolt, wenn du wüßtest, wie du mißbraucht und von Charlatanen an der Rase geführt wirst!

Soviel ber Berfaffer in ben vierziger Jahren mit ben Mannern ber Bewegungspartei vertehrte, fo erfahrt man im Grunde boch blutwenig von biefen politifden Groken. Dan liest faft nur von Befuchen und 3medeffen, und empfindet benn auch wenig Bebauern, wenn bie Meteore fo fluchtig wieder bem Besichtstreis entschwinden. Das eigentlich Gebaltvolle in ben Memoiren Hoffmanns ist überhaupt nicht nach biefer Richtung, nicht in biefen Jahren und nicht in biefem unerquicklichen Treiben zu suchen, sondern in ber Zeit ver bem Erscheinen seiner Unpolitischen Lieber und vor feiner Umtsentsetung. Jene harmloseren Tage eines unverdroffenen ernsten Fleißes, wo sein raftles beweglicher Wetteifer im Betrieb ber altbeutschen Literatur neben ben besten Namen teine Grengen fannte, seine Forscher- und Entbecker-Fahrten ihn burch bie entlegensten Bibliotheten und mit immer neuen Schätzen wieder in die Heimath führten, felbst ber lebermuth seines großen gesellschaftlichen Talents noch in ichere haften literarischen Menstifikationen ober wißig poetischen 3m= provisationen übersprudelte: biefes gange emfige freudige Belehrtenleben ift biejenige Partie in bem breiten Wert, welche jeden Lefer wohl am meisten anspricht und am wenigsten bas Behagen eines ehrlich theilnehmenden Intereffes ftort.

Hoffmann von Fallersleben hat nach langen Uluffes:

Min bem fürstlichen Bau einer icht der beiter bes allerven geworben, wo nunmehr sein deruen geworben, wo nunmehr sein dentlichen Beruf und ber Abend seines Aube und Stätigkeit gefunden. Man daß auch die Aufzeichnungen und Erzug solgenden letzten Bänden allmälig gewinnen, daß sie aus der centrifugalen wieder zu einem festeren Kern anschießen an gestiger Läuterung wie an stofflicher werden.

## LVI.

Mer auf die Wirkungen ber neuen Rational: Defonomie.

Bom frangofifchen Stanbpuntte.

(Fortfegung.

ganze System gehörig in all seinen Einzelheiten wirn, mussen wir nun einige attenmäßige Beisen, die denn freilich sehr starke Zweisel nicht abertschritt unseres Jahrhunderts überhaupt und michten Reise des Bolles insbesondere, sondern gesunden einsachen Renschenverstand aufsteigen Wir sind ja aber auch nicht verpflichtet die ten unseres vielgerühmten Fortschritts zu verstie Abnoumitäten des gerühmten Jahrhunderts

riefer reifofentlauf Belt je einmal in einer

großern Stadt gewesen, tennt jene Berfonen : ober Lohn: Bagen, bie man in Baris Riater ober einfach Bagen, in Berlin und anberwarts Drojchte zc. benennt. Gin Wagen unbestimmten Mussebens, fast regelmäßig mit febr zweifelhaften Bferben befpannt, ber an ben Babnhofen ober auf ben Blaten ber Stabte rubig wartet bis irgend ein Reifenber ober ein fahrluftiger Ginbeimifder feine Dienfte in Aufprud nimmt und nach beenbigter Fahrt bem Ruticher bafur ben tarifmäßigen Breis entrichtet. Je nach Umftanben tann ein folder Wagen nebft Gefpann von 250 bis 500 Thaler Berth barftellen. In Paris wird berfelbe von 1000 bis ju 2000 Franten toften, mabrent bas auf jebem folden Bagen haftende Privilegium ober Concession außerbem noch 4 bis 6000 Franken Werth hat. Außer bem täglichen Unterhalt und Lohn für Rutscher und Pferd muß ber Wagen bas Jahr hindurch jo viel einbringen, daß die Zinsen bes Capitale nicht nur gebeckt, sondern auch die Abnutung besselben bestritten werden fann, welche gewöhnlich 20 bis 25 Procent Rennt man die theuern Preise fur Jutter und beträgt. Stallung ber Pferbe in großen Stabten, fennt man überhaupt die Höhe der Ausgaben, so wird man auch schon ermeffen fonnen, was täglich ein folder Bagen einbringen muß, um ein erträgliches Geschäft abzugeben.

In Paris zählte man biese öffentlichen Wagen steis nach hunderten und tausenden, und beshalb gab es auch hunderte und tausende von Personen welche den Werth eines solchen Wagens sowie alle übrigen Verhältnisse des Geschäfts aus eigenster Erfahrung kannten. Außerdem sind sicher noch viele tausend ähnliche Gewerdtreibende, Fuhrleute u. s. w. vorhanden, welche sich einen Begriff von dem fraglichen Betrieb bilden können. Was wird man nun aber sagen müssen, wenn diesen hunderttausend mit Verständniß der Sache begabten Personen gegenüber einige Schwindler es unternehmen plötzlich all diese Fiaker, anstatt des oben angegebenen Durchsschnitspreises von etwa 6000 Franken, Privilegium mit in

feriffen, an bem Breife von 20.000 granten auf ben öffentliden Martt zu bringen. Gelbnrernantlich wird ein Beber fo etwas für unmöglich balten. Bas murte man aber weiter ban fagen wenn bie Raufer, annatt eine folde unvernunf: tige Breisforterung einfach als unfinnig gurudgumeifen, fic förmlich um bie bargebotenen Bagen fritten und burch gegen: feitiges Ueberbieten ben Preis eines jeben auf bas Doppelte, Dreifache, ja bis über 100,000 Franten neigern murben? Rebenfalls wurde man ein joldes Borgeben nur bann für moglich halten, wenn bie balbe Welt verrudt geworben ware. Und boch ift eben bas im Babre bes Beile 1855 in Baris geschehen, gerabe in jenem Augenblide, wo bie Sauptfabt bie große Weltausstellung in ihren Mauern barg und auf ber lichten Sobe bes mobernften Fortichrittes und Ber-Kanbes sich mahnte. Und dabei mar bas über alle Begriffe mfinnige Raufgeschaft nicht etwa bas Wert eines Augenbuds, einer Ueberraschung ober leberrumpelung, sondern es banerte Wochen, ja Monate lang, fast bas gange Jahr murbe bamit zugebracht.

Wan ware versucht hier an ein Wunder zu glauben. Aber seitbem die "moderne Bildung" es dahin gebracht hat, daß ber Glauben an die Wunder der heiligen Schrift genügt um einen Christen als Narren oder wenigstens als Schwachtopf zu betrachten, darf man nicht mehr erstaunen, wenn die große Masse nur noch an die Worte der keinedwegs heiligen Lagesschriften oder Zeitungen glaubt und sich auf diesem Papier alle möglichen blauen Wunder vormachen läßt. Der Reusch muß sich eben an etwas halten; wenn man ihm die Bahrheit genommen, dann hält er um so seiter an dem Schein derselben, an der Lüge und wird daburch zu Allem sähig.

Mit obrigkeitlicher Ermächtigung und ausgebehnteftem Privilegium bilbete sich nämlich im J. 1855 eine fast amtlichen Charatters genießenbe "taiserliche Gesellschaft ber kleinen Bagen (Fiaker) von Paris" (Compagnie impériale des Petltos Voitures de Paris). Das Capital biefer Gefellschaft mar anfänglich auf 25 Millionen Franken festgesett, die in Aftien ju nur 100 Franken ausgegeben murben, mas bas Bapier auch bem bescheibensten Gelbbesitzer zugänglich machte. Dant ben schwindelhaften Anpreisungen ber Presse gingen bie Attien so reißend ab, baß sie alsbalb auf bas Doppelte ftiegen. Richt etwa um ben vorgeblichen Geschäftsbetrieb ber Gesellschaft burch Ginstellung neuer Wagen zu vermehren, sonbern ein: fach um der Nachfrage der bis zum Wahnsinn gesteigerten Gier bes Bublitums nach biefen Aftien entgegenzutommen, beschloß die Direktion das Capital um 15 Millionen, also auf 40 Millionen zu erhöhen. Alte wie neue Aftien ftiegen nun um die Wette bis ju 215 und 220 Franten, fo bak bas burch dieselben vertretene Capital auf ben eingebilbeten Werth von 88 Millionen stieg. Bu berfelben Zeit hatte nämlich die Gesellschaft bloß 848 Wagen von ben frühern jum Berkauf gezwungenen Eigenthumern an fich gebracht und in Betrieb gefett. Auch brachte fie es mahrend ber gangen Zeit bes Schwindels mit ihren Aftien nie weiter als auf 1896 Wagen. Diese Fuhrwerke follten also nicht nur ihren sehr kostspieligen Unterhalt sondern auch noch die Zinsen jener 88 Millionen einbringen. Es hatte bemnach ein reiner lleberschuß von minbestens fünf Millionen erzielt werben muffen. Gin folches Ruhrwert aber toftet jahrlich 5 bis 6000 Franten für Unterhalt von minbestens zwei Pferben, Löhnung bes Rutschers, Abnupung bes Materials und bergleichen. Es muß täglich jum Beringften 14 bis 17 Franten Ginnahme machen um nur die Untoften zu beden. Damals aber kostete die Kahrt 1 bis 1'/. Franken, was die Tages-Einnahme nicht viel über lettere Summe hinaus fommen Wie nun aber annehmen, bag auf einmal ein jeber biefer Bagen jährlich außerbem noch etwa 3000 Franken Reinertrag abwerfe, mas nothig gewesen mare um bie gur Berginfung bes Capitale erforberlichen funf Millionen berauszubringen? Wie tonnte bas Parifer Publitum, welches

lich diefe Ruhrwerke benütt, beren Ginnahme und Ausen febr mohl erfahren ober abschätzen tann, fich fo grobtäuschen laffen? Im Rothfalle hatte ja einer ber Attien= fer boch noch wenigstens einen Ruticher ober einen ber iberte von Fuhrherren fragen konnen, benen früher bie men angehörten. Aber nichts von alle bem; bas Bubli= a fah nichts, hörte nichts und wollte nichts anderes nen und befolgen als die Anpreisungen ber liberalen und ciofen Blatter , obenan ber Momiteur, Constitutionnel, urnal des Débats, Siècle, Presse und Opinion nationale, iche bas Unternehmen als einen ber großartigften Fortritte bes Jahrhunderts, als eine mahre Wohlthat für bas Blifum und die fleinen Leute barftellten. Taufende von enftboten, Rochinen, Arbeitern, Edenstehern tauften bie tien zu Schwindelpreisen und bezahlten sie mit ihren ibfam ersparten Bjennigen.

Die Zeitungeschreiber hatten nun freilich bie triftigften runde das Unglaubliche zu glauben ober wenigstens fich n Schein zu geben um es andern glauben zu machen. er Zeuge Ducour, jetiger Berwalter ber Gefellichaft, beaftigte bei ber Verhandlung über bie Antlage gegen bie runter ber Gesellschaft wegen Betrugs: "Um bas Ansehen r Gefellichaft aufrecht zu erhalten, bachte man die Journas ften etwas ermuthigen zu muffen und vertheilte beghalb a verschiebene Rebattionen für 25,000 Franten Aftien." lon ben andern Ermuthigungen biefer Art ist babei gar icht die Rebe. Obige 25,000 Fr. find nur ein Trinfgeld bas uger ben Gelbern für Reflamen und abnliche Artifel, ju fünf iranten die Zeile, gegeben wurde, um ben Gifer ber einelnen literarischen Sandlanger anzustacheln. Ratürlich hatten bie Zeitungen alle Ursache bas "Geschäft zu heizen." Rur uf biefe Beise tonnten bie Attien auf 220 Franten fteigen, voturch fich obige 25,000 Franten in 55,000 Franken hubdes klingendes Geld für die literarischen Sandlanger vervanbelten. Alle beim Bolte beliebten und gelefenen Blatter erklärten das Unternehmen als ein Wunder des Credits und der Bereinigung der Capitalien; die Aktien zu 100 Franken wurden als eine demokratische Menschenfreundlichkeit die in die Wolken erhoben. Das ungeheure Agio komme ja nur den kleinen Leuten zu gute und befruchte ihre bescheidenen Ersparnisse. Die Preise der Wagenfahrten sollten nun freislich um 30 die 35 Procent erhöht werden, aber zu keinem andern Zwecke als denjenigen Renten zu verschaffen welche die erhöhten Preise bezahlten. Der letztere Gedanke ist jedensfalls nicht so neu als er auf den ersten Blick erscheinen mag; derselbe sindet sich vielmehr überall in der neuen Bolkswirthschaftslehre. Erhöhung der Preise ist ja ein Zeischen des zunehmenden Reichthums und Wohlstandes: so presbigt uns die neue Lehre.

Außerbem wurden, ben Beugenaussagen zufolge, für viele tausend Franken Aktien an verschiebene Bersonen gegeben, beren man bei ben Unterhandlungen mit ben Behörben jur Erlangung ber Privilegien bedurfte. Gin boberer Boligei-Beamter erhielt einen freien Wagen gestellt was für bie Gesellschaft einer jährlichen Ausgabe von etwa 6000 Franken gleichkam. Alle Besiter von öffentlichen Bagen ober Fiatern wurden gezwungen biefelben an bie Befellschaft zu vertaufen, widrigenfalls entzog ihnen die gang zu Diensten ber Gesellichaft stehende Bolizeiprafektur die Concessionen, mas un= fehlbar ihr ganges Eigenthum vernichten mußte. Die meisten diefer Leute verloren den größten Theil ihres Bermögens bei dem Zwangsverkauf, indem fie fich den von der Gefellfcaft geftellten Bedingungen faft ohne jeglichen Ginmanb ober Abanderung unterwerfen mußten. Biele ber Bertaufer wurden mit Aktien bezahlt und ba die einfachen an ehrliches Sandeln gewohnten Leute oft gar nicht wußten was mit ber gangen Sache vorging, so behielten fie meift biefe Papiere die heute keinen Ertrag mehr geben, und so find sie zu Grunde gerichtet. Die Frucht ihrer langjährigen Arbeit und Sparsamteit ist babin.

Unter ben fieben Abminiftratoren ber faiferlichen Gefellichaft befanden fich fünf welche zugleich Abministratoren ber Compagnie des Messageries générales (allgemeine Bojtjahrtens Gejellichaft) waren. Ginem biefer fünf, Ramens Caillarb, gehörten die Bertftatten ber lettern Gejellichaft, ebenfalls ein großer Aftienverein, welcher einen regelmäßigen Boftbienft über gang Frankreich eingerichtet und betrieben hatte, ba ja bekanntlich die frangofische Staatspost nur Briefe beförbern läßt. Seit bem Entstehen ber Gifenbahnen ift nun selbstverftanblich bas ehemals blühende und einträgliche Unternehmen allutablig fast zu nichts herabgefunten. Die ber Gefellichaft unter bem Ramen Caillarb's angehörigen Bertftatten und holzvorrathe lagen fast unbenütt ba, intem faum noch je ein Wagen ausgebessert, geschweige neugebaut zu werben brauchte. Was also war natürlicher als baß Caillard und feine vier Genoffen in ihrer Eigenschaft als Abministratoren der Messageries generales die überflüffigen Werkstätten und Hölzer vortheilhaft zu verkaufen suchten; und was war wiederum natürlicher als bag bieselben fünf Chrenwerthen in ihrer Eigenschaft als Abministratoren ber Compagnie des Petites Voitures, bas Angebot acceptirten. Die beiben andern Abministratoren ließen ja wohl mit fich reben. Ueber ben Preis konnte man balb einig werben und ber Sanbel wurde geschloffen. Run fand sich gleich barauf bag nicht nur die Werts

Run fand sich gleich barauf baß nicht nur die Werkstätten verschiedener Gründe halber völlig überstüssig und um's Doppelte zu theuer bezahlt waren. Selbst die vorstätigen Hölzer waren gar nicht brauchbar für die Wagen der neuen Gesellschaft und mußten gleich darauf mit 125 Procent Verlust verlauft werden. Freilich verloren die Herren Abministratoren nicht das Mindeste dei diesen "Geschäften". Sie wußten all dieses ja im Voraus; denn in demselben Augenblicke wo der Antauf der Wertstätten und Holzvorstäthe als Reklame in allen Zeitungen veröffentlicht wurde und auch eine neue Steigerung der Attien hervorbrachte,

wurde die Inftandhaltung sämmtlicher Wagen dem Unternehmer Massinot zu 3 Franken 60 Centimen für jeden Tag und Wagen contraktlich zugeschlagen? Ein anderer Wagensbauer, Langlois, hatte sich ohne Erfolg erboten die Instandhaltung für 2 Franken 15 Centimen zu übernehmen, eine Million Caution zu hinterlegen, und dennoch berechnete er noch einen jährlichen Reingewinn von 300,000 Franken. Wie sich der Gerichtsverhandlung herausstellte, hatte Wassinot den Administratoren ein Sümmchen von mindestens 160,000 Fr. in die Taschen zu spielen gewußt, was den ihm gewährten Borzug erklärt. Nach der Schähung Sachversständiger konnte er das erste Jahr mindestens 7 die 800,000, die solgenden Jahre mindestens 3 die 400,000 Fr. Reingewinn erzielen.

Sollte man nun glauben, bag unter folden Umftanben die Retlame über ben Antauf ber Werkstätten und Solzer auf ber Borfe eine Steigerung bes Curfes ber Aftien um 15 bis 20 Proc. hervorbrachte; bag einige Tage fpater bie Nachricht, es berriche nunmehr bie größte Thatigfeit in biefen Bertftatten, abermals fo wirkte? Jene zeitweilige Thatigkeit beschrankte fic nun freilich auf die Anfertigung von Brottaften und Bagengestellen für die taiferliche Artillerie, bei ber die Gesellschaft eher Berlufte erlitt als einen Gewinn erzielte. Dabei war bas Inventar ber neuen Gesellschaft vom Beginn an von ber kläglichsten Beschaffenheit. Wagen welche ohne bie barauf haftenbe Concession teine 200 Franken werth waren, wurden bis zu 1200 Franken bezahlt. Die Pferbe maren burde schnittlich ein Drittel zu theuer bezahlt, und babei waren bie angetauften Thiere burchgehends von geringfter Beschaffenbeit; täglich fielen mehrere berfelben auf ber Strage, mabrend andere gar nicht in Gebrauch genommen werben konnten sondern sofort bem Schinder zufielen. Gin Pferd bas 400 Franten getoftet, wurde trant; es wird fofort in die Pferbe-Heilanstalt geschickt und in ben Buchern also vermerkt: bem Schinder ein Bferd für 20 Franten (Werth ber Saut) übergeben. Einige Monate barauf kommt ber Gaul vollständig herzestellt wieder zuruck, was das Buch also meldet: Pferd Rr. 00 gekauft zu 400 Franken. Auf diese Weise wurden manche Thiere dreis dis viermal von der Gesellschaft bezahlt, welche trozdem die keineswegs geringen Heils und Futterskoften zu tragen hatte.

Bas Bunder wenn bei folder Buchführung bie Gefellfcaft trot ihrer 40 Millionen Capital, wovon ein großer Theil langere Reit völlig unbenütt bei Rothschild hinterlegt war und bicfem zu seinen Unternehmungen biente, sehr balb in bie brudenbste Gelbverlegenheit gerieth, aus ber fie fich nur burch Bucher-Unleihen beraushelfen tonnte. Gin Berr Brovençal schoß einmal 100,000 Fr. zu 2500 Fr. monatlichen Bins (alfo 30 Procent) vor. Diefelbe Summe murbe nebft einer andern Summe von 50,000 Fr. ben herren Cremieu und b'Auriol, Abministratoren ber Gesellschaft, als Beintauf (Trintgelo für Unterhandler) gegeben. D'Auriol nahm außerben 53,000 fr. ohne Weiteres aus ber Raffe um den Courrier de Paris, ein Wochenblatt, ju taufen und jo ein Organ ju haben welches bie Intereffen ber Gefellschaft vertheibigen tonnte. Die Raffe ftant fo ziemlich ohne jegliche Controle fammtlichen Abminiftratoren offen, die nach Belieben baraus icopften.

Bahrend auf diese Weise mit dem Vermögen der Gesiellichaft versahren wurde, beschloß die Generalversammlung vom 31. Dezember 1855 eine Abschlagsdividende von 1 Fr. 65 Cent., eine zweite Generalversammlung vom 7. Ottober 1856 eine weitere Abschlagsdividende von 2'. Fr. an die Attonäre zu vertheilen. Da zur Zeit 371,793 Attien absgesett waren, so verursachte die Dividende für 1856 eine Ausgabe don 936,982 Fr. Die Bücher der Gesellschaft wiesen nun zwar für dasselbe Jahr einen Reinertrag von 1,045,360 Fr. nach; in der Wirtlichkeit aber war dei dem Betrieb ein reiner Verlust von 1,783,368 Fr. eingetreten, die obgemeldeten und andere Verschleuderungen gar nicht

mitgerechnet. Bei ber zweiten Generalversammlung wurden Attionäre welche Opposition zu machen versuchten, weil sie etwas in die Karten geschaut, einsach auf Geheiß eines Abministrators von den dienstsertigen Strohmännern von ihren Stühlen gerissen und zur Thüre hinausgeworfen. Die Strohmänner übertölpelten alle durch ihren Lärm und die Berssammlung stimmte bejahend wie und so oft es die Administratoren haben wollten.

Um ber gesetzlichen Berantwortlichkeit zu entgehen, wurde trot bes heftigen Widerspruchs ber eigentlichen Aftieninhaber in der Generalversammlung vom 15. April 1857 beschloffen bie Gesellschaft, beren verantwortliche Direktoren Cremieu und d'Auriol bisher gewesen, in eine anonyme zu verwanbeln. Ru biesem Zwede aber mußte bie Affociation frei von allen Schulden fenn und beghalb über alles mas bisher geschehen, gemiffermagen ein Schleier ber Bergeffenheit gezogen werben, mas auch geschah. Die Aftionare maren somit bie Geprellten, benn nun fonnten bie "Macher" ungeftraft ibr Schäfchen im Trockenen behalten. Sie hatten als Gründer und Leiter bes Unternehmens nach ber billigften Schatung minbeftens gehn Millionen Franken baaren "Berbienft" in ber Tasche. Bon vornherein hatte jeber von ihnen sich 6000 Aftien, zusammen 60,000 zugetheilt, ohne biejenigen welche fie auf bie Ramen von Strohmannern gezeichnet. Die Aftien hatten sie zum doppelten Preis vertauft, wobei natürlich ein bubiches Summchen heraustam, mahrend fie wenig ober nichts in die Gesellschaftstaffe einzahlten. Ru was ware man beun auch Administrator wenn man gablen wollte? Die Millionen welche außerbem noch ben vielen Belfershelfern, Journalisten. Börsenhandlangern u. f. w. zugefallen, find babei gar nicht mitgerechnet.

Hören wir aber wie nun, als eine wirkliche Verwaltung zufolge bes Beschlusses ber genannten Generalversammlung eintrat, die Herren es anstellten um wo nicht zu irgend einem Gewinn, so doch dahin zu kommen die Betriebstosten aufzu-

bringen. Daß bie Fahrpreise um 30 Broc. erhöht wurden, haben wir icon gefagt. Natürlich hatte bie Bolizeiprafektur ihre Ginwilligung bazu gegeben. Außerdem bewilligte die Bolizeipräfektur welche das Experiment von Anfang unter ihre Fittige genommen, ber Gefellschaft 500 neue Wagenconzessionen ober Rummern, was einer baaren Unterstützung von 3 Millionen gleichtam, indem bas Privilegium eines Wagens ober einer Rummer wegen ber Erhöhung ber Fahrpreise einen Durchschnittswerth von mindestens 6000 Franken erreichen mußte. Dagegen follte nun freilich bie Gefellichaft für jeben biefer Bagen je 1 Franken per Tag, zusammen 182,500 Fr. als Steuer gahlen, was die Direktoren welche die Congession gu einer neuen Steigerung ber Attien ausbeuteten, wohlweislich verschwiegen, so daß biefer Umstand erst bei bem Broges au Der Bankerott ber Gesellschaft mar tropbem Tage tam. unvermeidlich. Wieberum trat bie Regierung für bas Unternehmen ein bas ihr so fehr am Bergen zu liegen schien. Borgeblich als Entschädigung für die dem Fuhrbetrieb Anfange 1866 geftattete Freiheit bewilligte man ber Gefell= schaft für eine Reihenfolge von 47 Jahren eine Unterstützung von 360,000 Franten, zusammen also 16,920,000 Fr., auf Roften ber Steuerzahler, die außerdem auch noch die erhöhten Bagenpreise zu zahlen haben.

Das Bezeichnenbste bei biesem System ist die Behands lung von Menschen und Thieren, welche zum Zwecke der Erzielung eines Ertrages eingeführt wurde und für die jegs liche Bezeichnung sehlt. Bor Gericht entwickelte der Berstheidiger der als Betrüger angeklagten Leiter solgende Motive: "Ehe Eremieu an die Spitze der Berwaltung gekommen war, konnte ein Pferd vier Jahre gebraucht werden; es versor also jährlich ein Biertel seines ursprünglichen Werthes und war so nach den reglementsmäßigen vier Jahren jeglichen Werthes baar. Aber jedes Pferd sollte auch täglich für zwei Franken Futter erhalten (was ohnedies nicht zu viel ist). Cremieu sagte sich nun: Wir müssen die Fütterung der



verlieren. Unter ber fruheri jährlich 150 Fr. seines Wert nommen; bei meinem Spste jährlich, aber es werben tägl macht jährlich 1801/, Franke

Diese Cremieu'sche Fütter volkswirthschaftlicher Logik, Die Folge bavon war daß Anzahl Pferbe ausrangiren mußte, von wo sie dann n Zustande zurücktamen ohne die bessere Fütterung angewdie armen Pferde aus Mattig nieder. Das Publikum aber Dem; dagegen erzählte die sortwährend Wunder von den nehmens, und das Publikum sie und suhr fort sich die Al Papier mit 200 bis 220 Fr Wirklichkeit höchstens den ze

Bei ben Pferben tonni

gesett. Dagegen wird es bem Herrn ber Schöpfung gegensüber bis heute beibehalten und versinnlicht nun auf die schlasgendste Weise seine Unterordnung unter das Thier, unter die tobte Waterie, das Capital.

Die Löhnung ber Rutscher wurde "im Princip" auf 3 Franten täglich festgesett, gerabe fo viel ale ein Rutscher für feine täglichen Ausgaben an Rahrung und Getrant ausgeben muß. In ber Wirklichkeit aber betrug bie Löhnung nur 1', bis 2 fr., indem taglich 1 fr. fur bie Stallfnechte, Stallwachter, Bafchen bes Bagens, Beleuchtung, Verficherung u. f. w. abgezogen wurde, wenn ber Rutscher einmal ans fpannte, und 1%, Franken wenn er Pferbe mechselte. Jeber Ruticher muß außerbem wochentlich zwei Rachte burchwachen. wefür ihm 1/4 Franken für jebe Stunde von Mitternacht bis 7 Uhr Morgens vergutet werben. Der Tag wird nämlich von 7 Uhr Morgens bis Abends 12 Uhr gezählt. war er überdieß noch gehalten eine Caution von einigen hundert Franken zu hinterlegen und täglich mindeftens 18 bis 20 Franten Ginnahme aufzubringen und abzuliefern. Gine gange Menge von Inspettoren in allen Stragen und ellen Salteplaten überwachen fortwährend bie Ruticher und mufen beren Fahrbucher, in welche fie jebe Fahrt vermerten. Die Ruticher felbst sollen jedem Fahrgast eine Marte einbanbigen. Man ließ öfters geheime Agenten ber Gefellichaft bie Bagen eigens bagu benüten um fich zu versichern ob beibes richtig geschehe, ob Rutscher und Aufseher sich nicht im Gebeimen verftandigten. Umfonft wiesen die Kahrbucher sad, bag bie Ruticher nur 12 bis 15 Fr. Ginnahme gehabt; bie Direktoren zwangen sie bas lebrige aus eigener Tafche maufchießen um bie festgesette tagliche Ginnahme voll ju nachen. Beigerten fie fich, fo hielt man ben Lohn zuruct ober griff bie Caution an; fo tam es vor, bag Ruticher mochen= und monatelang keine Löhnung erhielten und oft noch ihre eanze Caution baraufging, die sie sich muhjam erspart hatten und bie nun ben Capitalisten zufiel. Wer sich weigerte bas festgesetzte Minimum voll zu machen, mußte ben Dienst sofort verlassen. Dagegen wurde es niemals einem Kuticher zu gute geschrieben, wenn seine abgelieserte Einnahme bas Minimum überschritt. Außerbem gibt es noch eine ganze Reihe von Bestimmungen und Strafen, die sich alle an der Löhnung rächen oder davon abgezogen werden.

Im gunftigften Falle tann fomit ber Ruticher 12 bis 15 Franken burchichnittlich bie Boche verbienen, mabrent er für feine tägliche Betoftigung nicht unter 3 Fr., alfo 21 Franken bie Boche nothig bat. Für Rleibung, Bohnung, für bie Familie tann alfo unmöglich etwas übrig bleiben. Rechnet man nun auch bag er ebenfo viel an Trintgelbern einnimmt, fo genugt ber gange Berbienft taum erft fur feine nothwendigften Bedurfniffe. Um einigermaßen befteben gu können, bleibt ihm burchaus nichts anderes übrig als täglich ben Preis von minbestens einer Fahrt zu unterschlagen, mas ihm bei einiger Lift und Geschicklichkeit trop ber trefflich eingerichteten Ueberwachung möglich wird. Alfo Diebstahl und Beruntrenung, nur um das tägliche Brod zu haben. man fich ba noch wundern, wenn diefe auf jegliche Beife gehetten und geplagten Menschen mit allgemeiner Uebereinstimmung einmal die Arbeit einstellten, wie dieß 1865 geschah? Das Bezeichnenbste aber ift, bag ber Strike von bem bamals die ganze Welt sprach, ben Rutschern wenig ober nichts geholfen hat. Die Gesellschaft nahm größtentheils neue Leute an, indem fie die Bedingungen nur um Beniges erleichterte. Ein Zeichen wie elend die allgemeine Lage ift, indem auch für biese schlechteste Beschäftigung sogleich Leute genug vorhanden waren.

Und wer ist der Hauptmacher und jetige Direktor ber Gesellschaft, der den armen Kutschern diese Stellung bereitet hat? Niemand anders als der Erzdemokrat Ducoux, früherer revolutionärer Bolksvertreter und Socialist, der nun freilich mit seinem fetten Direktorgehalt und sonstigen Vortheilen

als reicher Mann leben tann. Was geht ihn jest auch bas Bolt noch an, wo feine Stellung gemacht ist?

Das Enbresultat bes bargelegten Falles ift folgenbes: Rebrere taufend tleiner Leute, die frühern Guhrwertsbefiger, find burch ben Aftienschwindel um Sab und Gut getommen und in's Proletariat versunten. Mehrere taufend Rutscher, Stallfnechte und abnliche Leute find materiell und moralisch in eine solche Lage herabgebrückt worden wie fie ihres Gleichen fucht und wie sie früher nie möglich gewesen ware. iett aller Aussicht auf Besserung beraubt. Bor ber Grunbung ber Gesellschaft waren hunderte von Rutschern zugleich auch Eigenthumer bes Wagens ben fie führten, hatten ein gutes Austommen und konnten was erübrigen. Alle andern hatten immer noch die Aussicht durch Fleiß und Sparsamkeit chenfalls zur Gelbständigkeit zu gelangen, mas nur eine febr gute sittliche Wirtung hervorbringen fonnte, indem es gur Sparfamteit anftachelte. Die Besitzer mehrerer Wagen lieben biefelben gutbeleumundeten Rutschern gegen eine tägliche feste Abgabe; alles was ber Rutscher mehr verdiente war sein wollberechtigtes Eigenthum und beibe ftanben fich vortrefflich babei. Die Fahrpreise waren um ein Bebeutenbes billiger als bente. Alle Schreibereien waren fast ganglich vermieben, elle jest fo zahlreichen, babei aber erbarmlich bezahlten In: ivettoren, Auffeher und besonders alle bie fetten Direktoren und Abministratoren waren völlig unnöthig, indem jeder bas Seinige ohne Dube und Roften verwaltete und beaufsichtigte. beute find die armen Leute faft jum Betrug gezwungen um wur bas nacte leben zu haben. Wir geben beghalb nicht fehl, wenn wir die Bahl ber burch biefes einzige Unternehmen um ihr Bermogen getommenen Personen auf 10,000 an= nehmen. Dabei genießt bas Unternehmen nicht nur ausnehmender Privilegien und erhöhter Preise, sondern auch einer Staatsunterftühung auf Roften Aller. Solcher Unternehmen hat es aber Dugende, ja hunderte gegeben in ben letten manzig Jahren; und da will man sich noch über bie zunehmende Theuerung, das zunehmende Massenelend und den unmäßig steigenden Reichthum einer kleinen aber mächtigen Minderheit wundern?

Was will es nun beißen, wenn Cremieu und d'Auriol, bie oberften Leiter bes Unternehmens, wegen Betrug zu je amei Jahren Gefängniß und 10,000 Franken Gelbftrafe, Massinot zu brei Monaten Gefängniß und ebenso viel Gelbftrafe verurtheilt wurden? Die andern Mithelfer, Arnour, Barbier-Sainte-Marie, Caillard, Gibiat und Barry wurden freigesprochen; ber vorlette ift fogar fürglich zum Gerant (Leiter) ber Aktiengesellschaft Les Journaux reunis, ber bie officiosen Blätter Constitutionnel und Pays gehören, gewählt worben. Die Millionen aber welche jene gemeinen Betrüger in Sicherbeit gebracht, find ihnen verblieben. Und auch die Gefangnißftrafe tonnte fie nicht besonders bruden, bagu haben folde Beute ftets zu viele einflugreiche Helfershelfer und Freunde. Und da will man sich noch wundern, wenn das betrogene und geprellte Bublifum unzufrieben wird, wenn fich bei ben aum hilflosesten Proletariat berabgebruckten Arbeitern socia-Listische Bestrebungen zeigen? Was ist benn für ben burch ben Liberalismus alles Christenthums baargewordenen Brole tarier natürlicher, als gegen seine Unterbrucker und Ausfauger ebenso unehrliche und gewaltsame Mittel zu gebrauchen als biese gegen ihn in Anwendung bringen?

Ein Beispiel anderer Art. Es handelt sich um eine sogenannte Fusion, ein Geschäft ganz besonderer Art bei welchem aber stets die Leithämmel das beste Futter wegsfressen. In Marseille bestand, unter dem Namen Société immobilière des Ports de Marseille eine Attiengesellschaft welche 1859 eine größere zwischen Stadt und Hafen belegene Fläche angekauft hatte, um ein neues Stadtviertel anzulegen, also ein ganz lokales, auf eine bestimmte Zeit begrenztes Unternehmen zu versolgen hatte. Das Capital bestand in 30,000 Attien zu 500 Franken. Eine ähnliche Gesellschaft, die Société de la rue Impériale de Marseille verfolgte einen

abnlichen 2wed, indem fie fich ben Bau einer großen Strafe vorgenommen. Sonft waren aber die beiben Gesellschaften völlig verschieben. Gine Bereinigung tonnte bie beiberseitigen Geschäfte nur erschweren und verwickeln ohne bag ber minbefte Bortheil zu erwarten gewesen mare. Reinem vernunftigen, ehrlichen Geschäftsmanne tonnte auch je eine folche Berichmelaung in ben Sinn tommen. Anbers ift es aber bei unfern Saint-Simonisten und Rationaldtonomen neuesten Schlages. Richt einmal mit ber Berschmelgung ber wenigftens einen ahnlichen 3wed verfolgenben und in berfelben Stadt befindlichen Gesellschaften war man aufrieben, sonbern man vereinigte noch folgende über 120 Meilen bavon entfernten und gang andere Zwede verfolgenben Barifer Bereine mit benselben. Rämlich erstens: bie Société des Immeubles de la rue Rivoli. Die Gesellschaft bat die zwei größten Gafthofe ber Welt, bas Hotel bu Louvre und bas Grand-Sotel, gebaut und läßt fie auf eigene Rechnung ver-Jeber bieser Gafthofe bat 860 Frembenzimmer, außerbem noch Speises, Fest = und andere Gale; mit bem einen ift ein großes Raffeehaus verbunden bas ebenfalls auf Rechnung ber Gesellschaft betrieben wirb. Für beibe Gafthofe besteht außerbem eine große Waschanftalt die ebenfalls von ber Gefellschaft ausgebeutet und verwaltet wird. Rebenfalls batte bie Berwaltung ber Anftalt bie auch große Weinvorrathe halt und bamit Handel treibt, ein fehr verzweigtes Seicaft und beghalb genug mit sich zu thun.

Zweitens bestand damals unter dem Namen Magasins generaux eine Art Rauf = und Creditgesellschaft, aus Geschäftsleuten der verschiedensten Art gebildet, die, von einem Banthaus geleitet, unter sich eine eigene Art von Papiergeld (Warrants) zum Berkehr benutzten. Dieß Papiergeld ist eigentlich eine Art Bersatschein, indem es nie gegen daares Beld sondern nur gegen Waaren aus den Geschäften der betressenden Theilnehmer eingelöst wird. Mittelst desselden kunn man also bei diesen Geschäftsleuten kausen; brauchte

einer von ihnen Gelb, so hinterlegte er Baaren bei ber Berwaltung und erhielt dafür solche Warrants, mittelst deren er bei allen andern Theilnehmern der Gesellschaft diejenigen Einkäuse machen konnte die er nöthig hatte. Die Berwaltung suchte ihrerseits die hinterlegten Waaren zu verkausen wenn der Eigenthümer sie nicht auslösen wollte. Die Einzichtung konnte, wohl geleitet, den vielen kleinern Geschäftsleuten und Fabrikanten wesentliche Dienste leisten und hat sie geleistet. Dafür aber hatte sie auch einen ganz eigenzthümlichen Charakter, erforderte eine umsichtige, sehr ins Einzelne gehende Berwaltung oder vielmehr Bermittelung zwischen den Theilnehmern. Irgend eine Berwandtschaft mit einer andern, besonders einer der vorgenannten Gesellschaften konnte sie nicht haben.

Und boch wurden biese vier so völlig unvereinbare Awecke verfolgenden Gesellschaften mit einander vereinigt, wobei freilich nur eine Ungeheuerlichteit herauskommen konnte, bei ber Niemand mehr miffen konnte woran er fei. Dieß war eben ber hauptzwedt, benn in einer folden Berwirrung tonnen bie Leiter welche alle Faben in Sanben haben, am beften ihren Schnitt machen. Das Uebrige ift ihnen bann gleich= giltig. Der Staatsrath fah nun freilich biese Ungeheuerlich= teit ein und trot aller angewandten Ginfluffe genehmigte er zwar die Vereinigung, schloß aber die schon aufgenommenen Magasins generaux bavon aus. Dieg machte aber nichte, benn baburch erreichten bie Spekulanten um fo mehr ihren 3med, indem fie einen weitern Profit von 41/2 Millionen einsteckten. Das ging fo zu. Das gesammte Capital ber vier vereinigten Gesellschaften follte in 103,938 Attien gu 500 Franken, also in 51,969,000 Franken bestehen, wovon 25,000 Attien ober 121/, Millionen Fr. auf die Magasins generaux tamen. Rach beren Ausschluß sollten nun 78,938 Aftien bleiben; es fanden fich beren aber 87,264 ober für ungefähr 41, Mill. Franken mehr, die natürlich ben Leitern teine Beschwerben machten.

Der Urbeber ber gangen Geschichte mar Riemand anbers als ber berüchtigte Sfaat Pereire, Gründer und Leiter ber Rivoligesellschaft in Paris und ber Rue Imperiale in Marfeille. Seine Bubalter maren Crochard und ein Marquis von Chaumont = Quittry, Berwalter ber Gesellschaft ber Ports de Marseille. Um lettere für feine Spekulation ju gewinnen, ficherte Bereire bem Crochard 1000 Aftien ber neuen aus ber Bereinigung bervorgegangenen Gefellschaft zu mit ber Burgichaft, bag er biefelben für minbeftens 700 Franten vertaufen tonne. Diefe Thatfache beweist ichon zur Genuge welches ber eigentliche 3wed bes Geschäfts war, nämlich bie ionobefte Borfenfpetulation und Ausbeutung bes Bublitums. Die Berichmelgung follte die Attien ber neuen Gefellichaft ju einer ungeahnten Sobe hinauftreiben. Außerbem erhielt Crochard noch andere 1000 Attien, jedoch nur zu 500 Fr., und 1000 Attien ju 200 fr. (ber Rivoligefellschaft) jugefichert. Wie groß muß nun ber Gewinn senn ben bie Berren Bereire aus bem Geschäfte gezogen, wenn fie einem einzigen Menschen solche Bortheile gewährten?

Augerbem aber ftellte Pereire bem Crochard noch 1000 Aftien, verburgt zu 700 Fr., und 1000 Aftien zu 500 Fr. gur Berfügung, um bieselben unter anbere Bersonen gu vertheilen beren Dienstwilligkeit man bei bem Geschäfte bedurfte. herr von Chaumont = Quittry erhielt für seinen Theil 1700 Altien au 500 Fr. Gegen biese und noch andere Bortheile traten biese Herren die Grundstücke ber Société des Ports de Marseille im Jahre 1862 zu bemfelben Preife ab zu welchem Re 1856 gefauft hatten, und die nach ihrer Art zusammengefette Generalversammlung genehmigte ben Bertauf. Staatsrath fand bie Sache etwas ungeheuerlich; er schatte baß biese Grundstude um mindestens 9 Millionen zu niedrig bezahlt worben waren. Dagegen wurden die burch Bereire mittelst seiner Société immobilière de la Rue de Rivoli ber neuen Gefellichaft zugebrachten beiben Gafthofe und andern Grundftude, beren Ertrag und Werth in teinem Berbaltnig ju bem Roftenpreise ftant, minbeftens um 24 Milli boch berechnet.

Doch, es wurde gu weit führen, wollte man a gelbeiten biefes großartigen Schwinbelgeschafts barleg ches Taufende von ehrlichen Leuten um ihr Gelb und beffen nichtswürdiger Charafter boch gar gu auge lich war um noch Jemand taufchen gu tonnen. feilen Barifer= und einige Provingialblatter ichienen b gang andere aufzufaffen und empfahlen ben off Schwindel auf jebe Beife. Die Aftionare ber Be bes Borts be Marfeille, welche am fcmablichften gangen worben maren, legten nun freilich Rlage ei trot aller gegen Bereire und Genoffen aufgebauften ftude tonnte feine Berurtheilung zuwege gebracht Die moderne Gesetzgebung ist trot alles Fortschritt minbestens um hundert Jahre gurud im Bergleich Fortschritten ber Betrugswiffenschaft. Es eriche lächerlich, wenn heutzutage noch Jemand ber im Gr ben Tafchen bes Bublitums arbeitet, mit bem Gefete will bas ja nur für tleine Leute ba ift. Seitbem gierungen felbit fich über das Befet gestellt und ihre Grundfate je nach Bedürfniß abandern, ist es aud verständlich bag die großen vom Staate begunftigten ichaften biefelbe Stellung einnehmen.

Die aus der unnatürlichen Verschmelzung herve gene Société Immobilière war seitdem schon dem Bisehr nahe, der früher oder später eintreten muß. Die welche im Augenblick der Verschmelzung dis über kanstatt 500) getrieben worden waren, stehen heut etwas über 100. Da nahezu 90,000 derselben aus sind, kann man sich die Verheerung denken die der angerichtet. Außerdem hat die Gesellschaft noch Oblig zu 3 Procent ausgegeben, die zum nominellen Wer 500 Franken jedenfalls etwa 300 Fr. marktgängigen haben müßten, da sie ja zu 330 oder gar 350 aus

wurden. Sie stehen aber kaum auf 190 bis 198. Dagegen läßt sich nachweisen daß die Unternehmer mindestens 40 Milplionen Gewinn eingestrichen haben, von benjenigen Bortheilen gar nicht zu sprechen die sich bei der äußerst verwickelten Geschichte gar nicht nachweisen lassen. Die hauptsache bei berlei Geschäften besteht gerade darin, dieselben so zu verwickeln daß ein Fremder und Uneingeweihter, geschweige ein Richter nie einen ordentlichen Einblick in die Sachlage erstangen kann.

Eine Geschichte abnlicher Art ift bie ber Grunbung ber fogenannten Docks-Rapoleon, welche in die Jahre 1852 bis 1857 fällt. Bekanntlich bat besonders England in seinen Bafen großartige Dock angelegt, in benen bie antommenben und abgehenden Waaren lagern und beren Eigenthümer barauf Borfchuffe erhalten tonnen. Bei großartigem Seehandel ift biefe Einrichtung etwas Selbstverständliches. ben frangofischen Safen find diese Ginrichtungen viel seltener und unvollfommener aus ber einfachen Urfache weil die Borbebingungen nicht vorhanden. Es ware ber größte Unfinn fich einzubilben, baß man burch Gründung von Docks auch bie Borbedingungen berbeiführen, b. b. bem Seehandel eine größere Ausbehnung und Aufschwung geben tonne. Sei es nun aus biefem ober einem anbern Grunbe, Thatfache ist baß man in Frankreich nicht baran bachte Dock in ben Safen au errichten, wo vielleicht auch au befürchten war, bag bie praktischen und von dem Fortschritt noch nicht völlig binge riffenen Provinzialen bas Faule an ber Sache merten wurben. Dafür aber beschloß man nun, in Paris bas bekanntlich tein Seehafen ift, folche Docks anzulegen. Umfonft entgegneten einige verbiffenen Rudichrittler, bag Paris in feinen großartigen Getreibespeichern, seinen Martt = und Getreibe= Sallen, feiner großen Weinhalle bie eine fleine Stabt für fich bilbet, seinen Holzlagern u. f. w. unbedingt alles habe. was an folden Anftalten nothig fei; bag überhaupt für alle Baaren die entjyrechenben Riederlagen vorhanden seien, und

mit benjenigen Waaren welche in Docks lagern, gerade in Paris kein ober wenig Handel getrieben werde noch getrieben werden könne.

Es half alles nichts. Die liberalen Blatter erzählten Wunder von den englischen Docks und verlangten einftimmig baß Frankreich um nicht gurudgubleiben seine Docks haben musse, es toste was es wolle. Es war gang natürlich bak fich sofort bie nothige Attiengesellschaft unter bem Ramen Docks = Napoleon bilbete. Die Herren Cufin, Legendre und Duchesne be Bere ftanben als Grunber an ber Spike und hatten sich ben Prinzen Murat, ben General Morin und ben Rabritbesiter Dollfuß zugesellt um burch biefe Ramen bas Bublitum zu tobern. Man braucht ftets ein paar glanzende Strohmanner, bamit bie eigentlichen Macher hinter benfelben ungefehen und unangefochten ihr Befen treiben tonnen. Doch traten biese Leute balb barauf aus, ba man in Erfahrung gebracht bag Duchesne be Bere in Belgien ichon einmal zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt gewesen. Die Gesellschaft follte ein Capital von 50 Millionen aufbringen; die Attien waren zu 250 Fr. bestimmt, auf welche eine erfte Gingablung von 125 Fr. zu leiften mar. Es mußten minbestens 200,000 gesichert fenn wenn die Gefellschaft in's Leben treten follte. Im zweiten Jahr bes Bestehens gesellte ber Minister ben unvermeiblichen Pereire zu ben Grunbern ber Gesellschaft, welche ju einem ungeheuern Preis ein größeres Terrain neben bem Bahnhof ber Rouen = Savre Bahn angekauft hatte, auf bem bie Docks errichtet werben follten. Da biefes Grunbstuck minbestens 12 bis 15 Fuß hoher liegt als die Bahnen, so hatte ungefähr ebenso viel Grund abgefahren werden muffen, mas allein mehrere Millionen toften mußte.

į

Die Attien gingen lustig ab, anstatt 200,000 wurden beren 276,915 gezeichnet; bas Gelb floß in die Kasse ber Gesellschaft wie Wasser in's Meer. Bald stiegen die Attien um die Halfte über ihren nominellen Werth, ohne daß noch bie ersten Schritte zur herstellung der Docks geschehen waren.

Als nun, Dank ber uneigennützigen Mithülje Bereire's, endlich die Arbeiten ber Grundebnung begannen, an welchen Tag mb Racht, mit elektrischer Beleuchtung während der Nacht, junderte sich ablösender Arbeiter beschäftigt waren, kannte die Spekulation keine Grenzen mehr. Die Aktien stiegen auf nes Doppelte, man schlug sich ordentlich barum.

Doch balten wir uns turg. Das Unternehmen gab Beranlaffung zu verschiebenen Prozessen und lodte fich auf bne bag bie Attionare je einen Pfennig Binfen, geschweige ine nennenswerthe Entschädigung aus ber Fallitmaffe er-Die Unmöglichteit Docks unter solchen Umftanben u grunden, leuchtete icon nach wenigen Donaten allen Renschen ein. Die Unternehmer aber zogen sich mit einer übichen Anzahl Millionen unangefochten zurud; benn auch ier war es trop Allem und Allem ben Gerichten völlig unadglich ber Sache auf ben Grund zu kommen und unter en vielen Mitidulbigen bie eigentlichen Uebelthater berausufinden. Der gange Schwindel aber toftete bem leichtgläubigen Bublitum etwa hundert Millionen. In der Proving wo die leute noch fo weit gurud find, ware Niemand ober boch nur Benige in die Falle gegangen, aber in Baris fturzte man ich hinein. Man muß fast als allgemeine Regel festhalten: Re politifc reifer und fortgeschrittener eine Bevolkerung ift. d. b. ie mehr liberale Lugenblatter fie taglich bedarf um fich wohlaubefinden, besto leichter ift bieselbe zu betrügen.

(Soluf folgt.)

## LVII.

٠.,

## Renere Werke über Kirchengeschichte.

V. Gueride\*).

Die Kirchengeschichte bes Herrn Professor Guericke in Halle, beren neunte (und siebente) Austage vor und liegt, erschien zuerst in zwei Bänden im J. 1833, zu einer Zeit als ihr Berfasser (geb. im J. 1803) 31 Jahre zählte. Im Jahre 1836 — 37 erschien die zweite, 1849 — 50 schon die siebente, 1854 die achte, erst zwölf Jahre später die neunte Austage. Lettere erschien in ihren drei Abtheilungen ziemlich langsam, d. h. der lette Band ließ länger auf sich warten als bei der Arbeitstraft des Verfassers anzunehmen war. In den dem Bersasser befreundeten Kreisen wurde das Erscheinen der neunten Aussage als ein freudiges Ereigniß begrüßt und nach alter Sitte durch ein Freudenmahl geseiert. Damals als dieses Wahl geseiert wurde, hatte nämlich Herr Guericke seinen

<sup>\*)</sup> Sandbuch ber Kirchengeschichte. Mit fteter Rudficht auf die bogmengeschichtliche Bewegung. Bon Seinrich Ernft Ferdinand Gueride, Dr. und Brof. der Theologie. Reunte wesentlich verbefferte und um gearbeitete Austage. 1. Bb. Aeltere Kirchengeschichte Leipzig 1866. 380 S. Mittlere Kirchengeschichte 1866, 341 S. 3. Bb. Reuen Kirchengeschichte 1867, 509 S. Dazu (nur) ein Personal-Register zu allen brei Banben, S. 510-539.

Rivalen Karl Hase sowie alle übrigen etwaigen Antipoben um eine Austage überholt, und war unbestritten ber aufgeslegteste b. h. ber auflagenreichste Kirchenhistoriter in Deutschsland. Dieß wollte Herr Karl Hase, ber vielgewandte Jenaer Professor, nicht über sich ergehen lassen, und ohne des Herrn Guericke Erwähnung zu thun, war er mit seiner neunten Austage früher zur Hand und fertig als dieser (mit dem letzten Band), und hatte ihn wenigstens für einen kurzen Augenblick überstügelt. Seine letzte Vorrede ist vom 2. Febr. 1867, die Guericke's vom 29. Nov. 1865 datirt.

Die eigenthumlichen Borzuge bes Wertes von Guerice haben ihm einen so großen und nachhaltigen Leserfreis verschafft; sein Buch war von ber gläubigen Richtung ber protestantischen Theologen, bas Buch Sase's mehr von ber rationalistischen Richtung gesucht und verbreitet. Sinn und Berftandniß fur bas Leben ber alten driftlichen Rirche. — Er hat auch ein "Lehrbuch ber christlich-kirchlichen Archaologie" (2. umgearb. Auft. 1859) herausgegeben, welches fich burch Rlarheit und Ruhe und zugleich burch eine gewiffe Barme ber Darftellung empfiehlt. Im Ganzen wird man bieß einigermaßen auch von seiner Kirchengeschichte bezüglich ber alten Reit und bes Mittelalters fagen tonnen. Ueber Papft Gregor VII. spricht er sich also aus: "Er war es, ber bie seit Jahrhunderten angebahnte Erscheinung des Bapftthums historisch vollendete. Gang erfüllt von ber Ibee einer papstlichen Theofratie, wie sie allerdings aus bem bisherigen Berlauf ber Geschichte ber Kirche unter höherer Zulaffung fich entwidelt hatte, von ben Grundfaten ber unbeschränts teften Gewalt bes Papftes als bes Nachfolgers Betri und Statthaltere Chrifti über bas geiftliche und weltliche Regiment, handelte Gregor bei Realifirung biefer Ibee frei genug pon perfonlicher Leibenschaftlichkeit und mit einer Energie welche, fest und rudfichtelos stets nur bas Gine Biel im Muge, es mit feltener Besonnenheit und Ruhnheit gu erreichen strebte, auch besiegt ein Sieger."

Ju ber siebenten Austage ist biese Charafterisirung Gregor's länger, ja langathmiger, ein Sat ber sich in 39 Zeilen abspinnt. Die Zwischensäte hat Guericke in seiner neunten Aussage in brei Anmerkungen untergebracht, in welchen er bas obenstehende günstige Urtheil über Gregor VII. wieder ziemslich zurücknimmt. Diese neunte Austage des Wertes ist viel "dunner" geworden als die frühern. Guericke war bestrebt, "Alles in eine gedrängtere Form zu gießen, alle sich breit machende Ranken und Auswüchse schonungslos zu beschneiben. Daß das Buch so dunner geworden, ist nicht bloß Folge bieses Strebens, sondern ebenso sehr des völlig veränderten compresseren Druckes und größeren Formates."

Der Berfaffer ift eines ber Saupter ber Butheraner, Er theilt die Abneigung Luthers gegen die fatholische Rirche; ja unter allen und bier vorliegenben Berten macht fich bas feinige burch ben üblen Sumor, burch eine tiefer liegente Unimofitat gegen fatholifches Streben und Leben bemerflich. Daß ber Berfaffer bie Buftanbe ber Rirche gur Beit ber Deformation möglichst schwarz schilbert, finden wir begreifiid. Er verliert sich dabei aber in solche Uebertreibungen, daß er von der Wahrheit weit abirrt. Niemand hat noch bewiesen. baß Tezel bei feinen Ablagpredigten von zweien feiner Rinber (andere fagten auch noch von einer Concubine) begleitet gewesen; ebensowenig, daß er je einmal in Innobruck gewefen. Gr. Guericke hatte tein Recht biefe offenbaren Lugen als Thatsachen zu berichten, ebensowenig bie alten Berlaumbungen über die Art und Weise seiner Predigt zu wiederhelen. Es nimmt fich feltfam aus, wenn Guericke von Luther fagt: "Er fah ben unerwartet heftigen und weitgreifenden Rampfen in möglichster Ruhe zu; gewiß, daß es nicht seine, jenbern Gottes Sache sei die er treibe, ließ er sie fortgeben mie Gott fie führte." Was wird aus ber Geschichte, wenn man fie fo breht und nach Belieben andert? Alle Schriften Luthere aus ben 3. 1517-1526 zeugen gegen bieje "möglichfte Rube" beffelben. Alfo feine 95 Thefen hat er mit "möglichfter Rube"

n bie Thure ber Schlogfirche ju Bittenberg angeschlagen m 31. Ottober 1517; also mit "möglichfter Rube" bat uther "Wiber bie Bulle bes Antichrift" geschrieben, hat vor en Thoren von Bittenberg bie gegen ihn erlaffene Bannulle fammt bem fanonischen Rechte und ben Schriften von Ed nb Emler gegen ihn, mehreren icholaftischen und cafuiftischen Berten verbrannt, sprechend: "weil du ben Heiligen bes jerrn betrübet haft, so betrübe bich bas ewige Feuer." Dit söglichfter Ruhe hat Luther "gegen bie Schwarmgeister" geredigt, die Bauern jum Aufstande gegen die Fürsten veranaßt. Wenigstens hat Erasmus Luthern zugerufen: "Run aben wir die Früchte beines Geistes; die Sache tam bis zu lutigen Schlachten, und noch Schrecklicheres fürchten wir, venn nicht ber verföhnte Gott es abwendet. Du fagft, bas ei die Natur des Evangeliums. Ich glaube, es komme auch pobl barauf an, wie bas Wort Gottes geprebigt werbe. Du mertennft bieje Aufrührer nicht, aber sie bich, und man weiß genau, bag Biele bie fich bes Evangeliums brufteten, bie Aufviegler biefes fo graufamen Aufruhrs gewesen find. Du zwar raft in einem gegen bie Bauern geschriebenen tobenben Buche ben Argwohn von bir abgelehnt; aber bu bewirftest nicht bag bie Belt nicht glaube, burch beine Schriften, besonders beine zutiche gegen Bapft und Monche, für bie Freiheit und gegen nie Tyrannei, sei ber Grund zu diesen Unfällen gelegt mor-3ch bente nicht so schlecht von bir, Luther, bag ich glaubte, du habest babin gearbeitet; aber schon lange als du Hefe Geschichte begannst, fürchtete ich, daß so die Sache sich enben werbe, und auf bieg machte ich in meinen erften Briefen bich aufmertfam."

"Mit möglichster Ruhe" hat Luther seinen Kampf gegen Beinrich VIII. von England geführt, den er mit den schönsten Braditaten beehrt, zu dem er unter andern sagt: "Wan weiß nicht, ob ein Narr selbst so narrenhaft, ob die Dummheit selbst so dumm senn fann, als der Ropf unsers Heinrich, so af das Sprüchwort wahr werde, ein König oder ein Dummkopf

mußte geboren werben." Die große "Ruhe" Luthers wurde auch von seinen eigenen Anhangern anerkannt; benn als es fich um bie Beschickung bes Augsburger Reichstages im 3. 1530 handelte, so ließ man ihn in Coburg siten, weil er nach allgemeiner Ueberzeugung zu irgenbeinem Friedensgeschäfte völlig unbrauchbar mar, und seine eigene Anfict ftets für unfehlbar hielt, unerachtet ber beständigen Wiberfpruche in die er fich verwidelte. Er fprach es mit bem Sefühle bes unerschütterten Glaubens an fich felbst aus: "Wöllet solchen Efeln ja nichts anders, noch mehr antworten auf ihr unnuges Geplarre vom Worte Sola (Fides), benn also viel: Luther will's so haben, und spricht, Er fei ein Dottor über alle Dottoren im ganzen Papftthum; ba foll's bei bleiben. Ich will sie hinfort schlecht verachten und verachtet haben, so lange sie folche Leute, ich wollt fagen, folche Gfel finb."

Bei Safe findet man eine ganz andere, mehr objektive Schilberung Luthers, aus ber bas gerabe Gegentheil hervorgeht. "Er hat ben Papst für ben allerheiligsten und für ben allerhöllischesten Bater gehalten. Seine Reben sind oft berber ale in seiner berben Zeit zu reben erlaubt war. In seiner leibenschaftlichen Erregung wechselten fturmisch bie Befühle. Sein Leben galt ber Befreiung bes Geiftes, und er hat fur ben Buchstaben geeifert. Er hat mit ber Geschichte gebrochen, über bie Bater ber Rirche verächtlich geurtheilt, und fich boch auf bie firchliche Ueberlieferung gesteift. Er hat mit seiner Glaubensfülle an Christus (die ihn aber sehr oft im Stiche ließ) fich felbst über die heilige Schrift geftellt, und bann auch bie Vernunft, bes Teufels Sure, ju erwürgen geboten. im Bertrauen auf die alleinige Macht bes Beistes bem Sturme ber Revolution in die Zügel gefallen, und hat gelegentlich gerathen, den Papft fammt feinem Gefinde im tyrrhenischen Meere zu erfäufen (Luthers Werke, Ausg. v. Walch XVII. 1396 ff.). Aus Angst und Zorn wuchs ihm die rechte Freudigkeit im Rampfe. Wo er einmal Unrecht erkannte, fah

er nichts als Hölle. Zumal Gegnern gegenüber hat er sich gefühlt und unbefangen ausgesprochen, daß er ein erwähltes Küstzeug Gottes sei, im Himmel, auf Erden und in der Hölle wohl bekannt." So K. Hase.

Aehnlich wie mit der "möglichsten Ruhe", war es mit dem Glauben Luthers bestellt, daß seine Sache das Werk Gottes sei. Wenn man seine eigenen Aussagen hierüber nicht hören will, und ihm einen Muth und eine Glaubenssfreudigkeit zuschreibt, von der er unendlich entsernt war, so will man eben absichtlich der Wirklichteit aus dem Wege geben. Man schafft sich einen Luther wie man ihn für seine Zwecke braucht.

Das Urtheil unseres Berfassers über Bapft Gregor XVI. ift im Ganzen billig; ungerecht ift er aber gegen Bius IX., bem er vorwirft, daß er mit ber Revolution "gespielt, balb gang Stalien in politischen Brand gesett, ber sich von ba Anfang 1848 nach Frankreich und Deutschland malzte, und eine Bewegung veranlaßte, beren Bugel am allerwenigften ber Papft in Banben zu halten vermochte, beren Rlammen vielmehr (bamals schon) und wieber bann auch bei erneuter angerfter Bebrangnig und zugleich innerer Faulnig in neuerer Segenwart, fein eignes Regime verzehrt haben murben, ftunbe bas Bapftthum nicht annoch zur Zeit unter ber unermeßlichen gottlichen Gebulb." In ber That, biefer Stil leibet an ftiliftischen Gebrechen, ber Inhalt aber ift nicht mahr. Es ift febr tuhn, Bapft Bius IX. jum Urheber ber Barifer Rebruar=Revolution ju machen. Die frangofische Revolution bes 3. 1848 wurde nach alter Sitte von ben Deutschen nachgeahmt, und wirtte auch auf Stalien gurud; bag aber bie romischen Bewegungen vor bem 3. 1848 bie Februar= Revolution hervorgerufen, ift eine unerweisliche Behauptung. Bis jest war Frankreich tonangebend in Europa, und Paris legte ben Bölkern bas Gefet auf. Ohne die Februar=Revolution ware ber Papit wohl taum jur Flucht aus Rom gezwungen worben. - Daß bas Papftthum noch zur Zeit unter ber

unermeßlichen göttlichen Gebuld stehe, ist ein origineller Gebanke, auf ben sich ber Hallische Prophet etwas zu gute thun barf; so hat er wenigstens die Hoffnung, daß das Maß dieser Geduld endlich erschöpft sehn und das Papstthum unterliegen werde. Doch schmeichelt sich Herr G. kaum selbst mit der Hoffnung, daß er noch diesen Tag erleben werde. Er mag sich mit dem Anblicke des "Niederganges" des Papstthums begnügen, und einer spätern Generation den Anblick des gänzlichen Unterganges besselben überlassen.

Auf die Bestrebungen der Katholiten in der Gegenwart ist der Berfasser sehr übel zu sprechen. Er spricht von einer "tatholisch-sanatisirten Gegenwart der römischen Kirche", das heißt, wir sind fanatisirte Massen in den Augen des Hallischen Professors weil wir uns zu dem reinen Lutherthum desselben nicht bekennen, und den Papst noch als Mittelspunkt der Einheit anerkennen. Diese fanatisirte Gegenwart der römischen Kirche lasse nur hie und da ein wenig Lebensluft in den neuesten Katholicismus eindringen. Die Missionsumalen nennt G. "ultramontan-sanatische Jahrbücher zur Berbreitung des Glaubens in beiden Welten."

Herr G. sieht bei seiner üblen Stimmung nichts als Fanatismus. Ihm graut vor der Zukunft, er sieht voraus, daß die römisch-katholischen Fanatiker der Gegenwart einen Krieg herausbeschwören werden, schrecklicher als der 30jährige mit all' seinen Schrecken! Denn auch in Deutschland sei auf einen Sailer und seine ihn nicht lang überlebende kleine Schule "als Tonangeber ein Johann Abam Möhler, der epochemachende idealistisch parteiische, aber doch gelehrte, geistvolle und nicht ganz grell ungerechte Symboliker gefolgt, und auf ihn der ganze Troß gemein ultramontaner Scribenten, von einem Fr. Hurter, dem protestantischen Convertiten der erst mit seinem Uebertritt die wahre Wiedergeburt sah, dis zur celebren Obscurität eines Buchmann, (Wilhelm) Binder, Riffel u. a. in ihren persiden Schmähungen und Lästerungen Luther's und alles Protestantismus, und zu den

Impertinenzien eines Bischofs von Paderborn in seiner Enschlica an die Protestanten im Kerne Deutschlands als seine Diöcesanen hinab, gesolgt; eine literarische Schilberhebung welche unter den politischen Berwicklungen leicht endlich auch eine politische im Gesolge haben kann, ärger als die des Wjährigen Krieges, und bei dem Greisenalter der Welt und dem brohenden Hintergrunde colossaler gegnerischen Mächte sur die dußere Gestaltung des Katholicismus wie des Prostestantismus verhängnisvoller als irgend ein früheres."

Aber wie kann ber "Troß gemein ultramontaner Scrisbenten", wie können "celebre Obscuritäten", wie können "Impertinenzien" einen mehr als 30jährigen Krieg hervorzusen? Man sollte boch meinen, baß biese Dunkelmänner en ihres "Richts durchbohrendem Gefühle" untergehen würzben. Sind sie aber dazu angethan, einen ärgern als den 30jährigen Krieg zu provociren, so sind sie keine ob auch celebre Obscuritäten, sondern sie sind "Celebritäten" sans saçon und schlechtweg, weltbewegende, welterschütternde, wo nicht gar die Welt aus den Angeln hebende, die Welt auf den Kopf stellende, die Welt in Blut untertauchende Gelesbritäten sind sie!!

Der Stil bes Herrn Guericke nimmt mehr und mehr eine Farbung an, als hatte er ben Stil bes Kirchenhistoristers August Niedner sich zum Vorbild genommen, als ließen ihn die stilistischen Lorbeeren dieses Kampen nicht mehr schlafen. Wir haben in einem vorausgehenden Artikel als Stilproben Niedners drei Sate — Ansang, Witte und Ende seiner Kirchengeschichte — mitgetheilt. Wir wollen nicht bestaupten, daß Herr G. in seinem Ansange und in seiner Ritte sich mit Niedner vergleichen lasse. Seine Sate sind lang und verwickelt, aber doch noch verständlich. Ze mehr er aber zum Ende kommt, um so mehr nimmt er einen mystisch-apokalyptischen Ton an, eine Sprache welche wir gewöhnlichen Menschenkinder nicht mehr zu verstehen im Stande sind. Und so lautet "der Schluß" seiner Kirchen-

geschichte wie folgt: "So also — bie ganze neuere Kirchensgeschichte eine Geschichte von lauter Gespaltenheit; aber auch und eben durch die Spaltung leuchtet die Einheit der lautern Wahrheit mit dem Segen der Verheißung hindurch; und was den stärksten Widerspruch und Schmerz in sich selbst zu ertragen und auszuhalten in drei Jahrhunderten, in achtzehn Jahrhunderten gewöhnt ward, in drei, in achtzehn Jahrhunderten vermocht hat, von dem gilt des Apostels nae' elnica en' elniche auch für die Kämpse der dunkeln Zukunst. Die Gerichte Gottes in der Zeit, durch den Taumel der Verstodtzheit provocirt, sind durch sesten, durch den Taumel der Verstodtzheit provocirt, sind durch sesten, durch den Taumel der Verstodtzsewissen noch aber ist auch des ewigen Triumphes überzschwenglich herrliches Endziel. Die Pforten der Hölle sollen Jesu Gemeine nicht überwältigen, und soll Eine Heerde und Ein Hirte seyn.

Sein Bort ift wieberkommen. Der Sommer ift hart far ber Thar, Der Binter ift vergangen, Die zarten Blumlein gehn herfür. Der bas hat angefangen (angefangen?) Der wird es wohl vollenden. Amen."

Wir scheiben von Herrn Guericke mit bem Gefühle, baß wohl auch wir zu ben "celebren Obscuritäten" gehören. Wie bem aber auch sei — Diejenigen welche einen mehr als breißigjährigen Krieg herausbeschwören könnten, stehen in einem andern Lager! Alle Kämpfe ber Katholiken ber Gegenswart halten sich auf ber strengsten Desensive.

## LVIII.

## Aus dem Berliner Zollparlament.

Π.

Den 24. Mai 1868.

Reu-Breugen bas ift ber Graf Bismart. An biefen Ramen bangt fich ausschließlich bie jungfte Bergangenheit und bie nachste Butunft ber norbbeutschen Monarchie. Richt als wenn ber regierenbe Ronig nicht seinen eigenen Willen habe und haben wolle; gang im Gegentheile. Auch barüber ift Jebermann einig, bag biefer Wille ein burchaus ehrlicher fei. Der leitenbe Minifter felber foll mitunter giemlich uns verblumt zu verstehen geben, bag er eben an biefem Puntte feine schwersten Rampfe zu bestehen hatte und habe. es ift ihm einmal gelungen wirklich ober scheinbar eine Lage berbeiguführen, in welcher fich bie Art ber letten Enticheibung als burch bie Gewalt ber Thatfachen geboten und unabander= lich barftellte. Und nachbem ber erfte Schritt geschehen in einem für bie gange Butunft normgebenben Moment, wirb es ein zweites und brittes Mal um so leichter werben abermals zwingenbe Situation zu ichaffen.

Offenbar geht auch ein richtiger Inftinkt bes preußischen Bolfes babin, bag aus bem Ropfe bes Grafen Bismart ber Gebante hervorgehen werbe, welcher über bas Schickfal Breugens und Deutschlands endgültig zu entscheiben habe. Man tann sid bavon auf offener Strafe in Berlin über-Gin Frember mag bie allerhochste Berson fast unbemertt burch bie Strafen ber hauptstadt fahren feben. Wenn aber bie machtige Gestalt bes Ministers in feinem blauen Uniformerode mit gelben Aufschlagen, bas haupt mit ber weigen Müte auf schwefelgelbem Bande bebeckt, vom Abgeordnetenhause burch bie lange Leipziger-Strafe feinem Balais gu fchreitet: bann macht fich fofort eine fonderbare Bewegung und allgemeines Aufsehen bemerklich. Herren und Damen ftellen fich in Front wie man Souverane gruft; viele tebren sich um und schauen unwillfürlich bem Manne mit bem gemessenen Schritte nach. Db fie babei an die jungste Bergangenheit ober an die nachste Zukunft benten? wer will es entscheiben. Soviel aber ift gewiß; ben Beifall ber großen Maffe, auch ber mehr ober weniger Gebilbeten, hat ber Mann; sie tranen ihm zu, daß er auch glücklich burchführen werbe, was er mit feltenem Glud begonnen hat.

Was er selber von der Lage und den Nothwendigkeiten seiner Politik denkt, davon hat er bekanntlich dem Zollparslament nichts gesagt. Er hat wohl einmal Gelegenheit ersgriffen die Grundgedanken seiner Cirkulars Depesche vom 7. Sept. v. Is. zu repetiren, und er hat daraus den Schluß gezogen, daß wir keinen Grund haben im Süden uns vor den preußischen Absichten zu fürchten. Aber er gab sich hier wie immer dis jetzt den Anschein, als wenn er ruhig und unbekümmert auf unbestimmte Zeit stehen bleiben und tie Entwicklung der deutschen Dinge in voller Passivität abwarten könne. Er thut so als wenn das deutsche Reich im Norden gemacht, fertig und in sich befriedigt sei, als wenn dieses in

nich abgeschlossene Ganze seine Thore für weitern Zugang aus dem Süden zwar um der deutschen Idee willen offenshalten, aber ja nicht um seiner selbst willen öffnen werde. Indeft ift es gerade das was alle politisch Zurechuungsfähigen bezweiseln; ohne Unterschied der Parteien fühlen doch alle die Spannung des großen Provisoriums. "Wenn man", so hat ein edler Herr aus Süddeutschland gesagt, "durch die Straßen von Berlin wandelt, dann kommt einem unwillkürslich der Gedanke, daß diese Stadt entweder bald die Hauptsfadt eines gesammtbeutschen Reiches werden müsse, oder es werde in zehn Jahren Gras auf ihren Plätzen wachsen."

Ohne Zweisel läuft die innerste lleberzeugung des Grasen Bismart auf Aehnliches hinaus. Aber er versolgt nicht einen bestimmten Plan um die erstere Alternative herbeizusühren; er läßt vielmehr gehen was geht. Gerade der Mangel eines politischen Plans scheint sein eigenstes Princip zu seyn. Er wartet die Gelegenheiten ab, und benützt sie je nachdem sie lommen: Necht friedericianisch, wie mir scheint. Gin Anderer hätte sich mit einer solchen Politist vielleicht ruinirt. Ihm aber sind — Dant der Verblendung Desterreichs und der hochmuthigen Ohnmacht der Mittelstaaten — die Gelegensheiten nach Wunsch gekommen. Das war sein Glück und das Glück dat ihn zum großen Manne gemacht. Wären die Gelegensheiten

.

:

=

2

erften Frühling 1866.

Man erzählt sich viele Anekvoten von bem berühmten Rinifter, bessen haupt bereits die Sage umkränzt. Darunter bürfte Sine für seinen politischen Standpunkt sehr bezeichnend seyn. Als in dem Drange der Bewegung von 1848 alle conservativen Elemente der Monarchie sich zusammenschaarten

ihm nicht gekommen, so hätte er bieselben nicht benützen können, und er ware ruhmlos wie Manteuffel und Schwerin im parlamentarischen Handgemenge untergegangen. Es ist bekannt, wie nahe ihm ein solches Schickal stund noch im

du einer großen Partei und die "Kreuzzeitung" als ihr Orsgan begründeten, da zählte Herr von Bismark zu den Gründern des Blattes. Aber je energischer die "Kreuzzeitung" den grundsählichen Conservatismus ihres christlich=germanischen Standpunkts cultivirte, desto mehr wurde Herr von Bismark unzuseiteden mit dem Organ, und er zog sich endlich ganz aus dem Consortium zurück, weil ihm "das Blatt zu dotztrinär sei." Nebendei gesagt hat die "Kreuzzeitung" diesen Fehler seit 1866 gründlich abgelegt; sie hat sich von dem frühern Doktrinarismus rückhaltlos zu der Gelegenheits=Boslitik des Ministers bekehrt, dessen Erfolg ihr imponirte. Eben darum ist die Zeitung nicht mehr sie selber, und ist sie in den Augen ihrer hervorragendsten Stammhalter von ehedem kaum mehr das Papier werth auf das sie gebruckt wird.

Beil nun Graf Bismart tein "Dottrinar" fenn will, barum hat er ben Sieg bes Jahres 1866 in einer Beise ausbeuten machen, wie es allerbings feiner ber jemals im übrigen Deutschland aufgekommenen Doktrinen entsprach, aber um fo mehr ber Ratur und Geschichte ber Monarcie Friedrichs bes Zweiten. Und weil Graf Bismart tein "Dottrinar" ift, barum tann er auch jest in ben parlamentarischen Versammlungen, welche auf bem Boben Reupreußens in brei Etagen thurmartig übereinander gehäuft find, bei gang verichiebenen Barteien seine Stute finden und abwechselnd bie Einen ober bie andern ber feinblichen Bruber gegeneinanber benüten. Die fogenannten "Confervativen" rechnen auf ibn, aber auch bie "Nationalliberalen" am anbern Extrem feben in ihm ihren Mann und in ber Mitte fteht, freilich nur 34 Ropfe ftart, die Fraktion ber "Freiconservativen" als bie eigentlich minifterielle Bartei.

Alle die Parteien die wir hier eben nannten, haben gleich ihrem Herren und Meister ben leidigen "Dottrinarismus" ausgezogen, um sich auf die Basis einer reinen Gelegenheits-

und Zwedmäßigfeits-Bolitit zu ftellen. Grunbfate ober, um bei bem oben angeführten Ausbrucke bes Ministers zu bleiben, bottrinare Anschauungen finden sich nicht in biefen brei Clubs; berlei Rechthabereien treiben eigentlich nur die Fraktionen ber \_beutschen Fortschrittspartei" (30 Mitglieber) und ber "bunbesstaatlich Constitutionellen" (21 Mitglieder). Die erstern fteben auf negativem Standpuntt, indem fie bie endgültige Constituirung Deutschlands von einem nichtliberalen und antifortschrittlichen Ministerium weber wunschen noch für möglich halten. Die letteren haben vor Allem, wie schon ibr Rame befagt, die beutsche Frage im Auge und zwar nach einem bestimmten Schema; aber fie fteben babei auf bem Rechtsstandpunkt und sie sind die eigentlich Conservativen im Reichstage und im Parlament. Die große Schwierigkeit für biefe Sandvoll maderer Manner beruht in ber Unmöglichfeit ju fagen, was benn im Grunde in beutschen Landen noch "Recht" fei und fenn folle. Uebrigens erflart es fich aus biefer Stellung ber genannten zwei Frattionen ober Parteien leicht, bag und warum gerade fie bei ber Abregfrage mit ber subbeutschen Opposition gestimmt haben.

Allerdings haben tieß auch die sogenannten "Conservativen" gethan; aber nicht aus Princip sondern nur aus Rücksichten der Zweckmäßigkeit. Sie wollten die süddeutschen Bertreter nicht von vornherein und ganz nuplos vor den Kopf stoßen. Die grundsähliche Stellung der letztern, nämlich den Einwand mangelnder Competenz des Zollparlaments, haben sie ausdrücklich desavouirt. Darum hat auch am 18. Rai, gegenüber dem Antrag Bambergers, die ganze "conservative Fraktion" für die Competenz und Besugniß des Zollparlaments über das indirekte Steuersystem der süddeutschen Einzelländer gestimmt und stimmen können. In diesem Sinne hatte sich im vorliegenden Falle auch Graf Bismark ausgesprochen, während er bei der Abreßfrage geschwiegen hat und

LA PERSONAL IN CO.

es im Zweifel ließ, ob er mit ben Nationalliberalen für ober mit ber subbentschen Opposition gegen die Abresse sei, und ob er bie Gründe ber Einen ober ber Andern theile.

Die Rolle ber Dranger im Barlament fpielen Die "Rationalliberalen". An ihrer Spite marichiren brei Juben, Bamberger, Laster und Det. Erfterer, in feiner forperlichen Ericheinung von einer abstogenben Saglichfeit wie fie felten vorfommt, fahrt wie von ber Tarantel geftochen jebesmal fcon bei bem blogen Ramen "fubbeutich" auf. Er will nur "Deutsche" fennen ohne Umschweif und Beifat, mabrent man bei feinem Anblick auf die Bermuthung tommen tonnte, bag er felber vom Deutschen nichts als ben Ramen babe. Der gange Bobenfat bes ehemaligen Nationalvereins ift in ber Fraftion verfammelt von ber Berr Bamberger jest fpricht: "id) und meine Freunde"; und biefe Lente fegen jest ibre Hoffnung auf den - Brafen Bismart, ben millionenmal verwünschten "Junker-Minister" von ehedem! Man brauchte im Grunde sonst nichts zu wissen als diese Thatjache, um ben beklemmten Zustand zu wurdigen, in bem sich bie preu-Bische Politik zwischen Thur und Angel befindet, in ber Berfon bes Grafen Bismart.

Um mich genauer auszubrücken, so haben die "Nationalliberalen", zu welchen auch die nicht oppositionellen Elemente
aus Süddeutschland gerechnet werden mussen, zu dem Grasen Bismark ungefähr die Stellung genommen, wie man sich ver Zeiten dem Teufel erzeben hat. Sie verschrieben sich dem Bösen in der Absicht ihn schließlich um den Lohn ihrer armen Seele zu betrügen. Sie wollen durch die Einheit zur Freiheit gelangen, während die fortschrittlichen Doktrinäre auf der äußersten Linken dem schönen Wetter nicht trauen und die Einheit nur durch die Freiheit anstreben wollen. Die Nationalliberalen spotten kühnlich solcher, wie sie meinen, kindlicher Besorgnisse. Habe nur Graf Bismark, so rechnen sie, ihnen einmal bas ganze Deutschland im Sinne bes Ein: heitsstaats hergestellt, bann wollten sie für die Ausstattung bes neuen Hauses mit Fortschritt aller Art schon sorgen. Wie weit nun dieser Patt bloß ein einseitiger ist ober ber gewaltige Minister selbst bewußten Theil baran niumt, bas läßt sich freilich nicht sagen; aber es ist gewiß, daß er die 82 nationalliberalen Stimmen je nach ben Umständen wohl zu verwerthen weiß, und ihnen von Zeit zu Zeit das Palmschen burch den Mund zieht zum Entsehen ber sogenannten Conservativen.

Burbe bie preußische Regierung einmal offen und ungefceut auf die Bahn jener Partei hinübertreten, bann wurbe unfehlbar die Kriegeflamme am Rhein und balb auf bem gangen Continent zum himmel aufschlagen. Allem biefe Gewißheit mas die Bartei ber fogenannten Conservativen vorsichtig und betenklich macht. Dazu kommt noch ihre heilige Scheu vor ber "fübbeutschen Demokratie", beren Berschleppung in ben norbbeutschen Reichstag jebes großpreußische Berg mit ahnungsvollem Granen erfüllt. Bare freilich bieß und jenes nicht, bann fiele auch jeder Unterschied awischen ber sogenannten conservativen und ber nationalliberalen Politit hinweg. Denn bas Recht gang Deutschland au verichlingen, ja unter Umftanben ben Beruf und bie Bflicht bagn schreibt auch die sogenannte conservative Bartei bem preußischen Staate zu, sobald es nur ohne allzu großes Rifito und ohne wesentliche Störungen ber Verbauungetraft bes Mutterftaats geschehen tonnte. Auf bem gleichen Stanb. puntte steht die Circular-Depesche vom 7. Sept. v. 38., die ibr Urheber bem Parlament neuerbings ins Gebachtniß gerufen hat. Gin positives Bolterrecht welches bem Beruf Breugens und seiner Nationalitäten=Politit autoritativ hinbernd in ben Beg treten burfte, wird hier nirgends mehr anertannt. Darum hat auch bas fragliche Altenftud bie

sogenannte conservative Partei im Grunde nicht weniger als bie national-liberale befriedigt.

Wir benennen mit Absicht die Partei wie sie 62 Mann stark im Reichstag vertreten ist, als die "sogenannte" conservative Partei. Sie ist nur ein Theil der großen conservativen Gesammtpartei, die wir vor 1866 sehr wohl gekannt haben; freilich ist sie aber der weitaus größere Theil der durch die Ereignisse des unglücklichen Jahres total zersprengten conservativen Bereinigung, und so viel wir wissen — ich debauere wenn ich damit nur einer einzigen Person Unrecht thun sollte — ist nur diese sogenannte conservative Partei im Reichstag und beziehungsweise im Zollparlament vertreten. Rämlich nur solche Männer siehen auf der rechten Seite des Hauses, welche die durch die Annerions-Politik des Grasen Bismark geschaffene neue Basis des puren Wohlsahrtsstaats unbesehen acceptirt haben. Die andern wollten entweder nicht gewählt werden oder sie sind nicht gewählt worden.

Aber außerhalb bes Hauses ift bie, wenn ich so fagen barf, altconservative Partei boch noch stärker vertreten als man gemeinhin glaubt. Es finden fich ba fehr entschiebene Gegner ber herrschenden Richtung, die ber Gewaltspolitit bes machtigen Grafen ein Enbe mit Schrecken prophezeien und ben Abfall ihres preußischen Baterlandes von dem Bekennt: niß bes gottlichen und menschlichen Rechtes schmerzlich beflagen. Richt bloß aus ber ehemals conservativen Gesammtpartei find die Trager folder Unschauungen bergekommen ober zurückgeblieben. Auch von anderen Seiten find unabhängige Charaktere erstanden, die sich von der Macht bes Erfolgs und bem Beifall bes großen haufens emancipirt und ju ber Ueberzeugung erhoben haben, baß bie Berichlingungs: Politit welche Graf Bismart im Jahre 1866 inaugurirt hat, bie gludliche Lösung ber beutschen Frage erft recht unmöglich gemacht und grundlich verborben habe. Man beutet auf bobe

Personen am königlichen Hofe selbst die in diesem Sinne entschiedene Gegner Bismarks seien; und man behauptet namentlich von einer erhabenen Dame, deren Wiege nicht auf großstaatlichem Boden gestanden, daß sie mit der Bismarkisichen Interpretation des preußischen Berufs sich noch keinen Augenblick habe befreunden können. Das gespannte Bershältniß soll kaum ein besonderes Geheimniß seyn.

Wenn man aus solchen altconservativen Rreisen über ben bamonischen Bann klagen hort, unter welchem ber preufische Staat seit zwei Jahren einem ungewissen Schicksal und nirgende flar begriffenen Zielen entgegengetrieben werbe: jo wendet fich ber heftigfte Unwille jedesmal junachft gegen bie "Rreuzzeitung". Denn ohne nur einen Berfuch bes Biberftanbs zu wagen, sei bieses Blatt seiner ganzen Ber= gangenheit untreu geworben um ohne Scham und Gram bie neue Wendung mitzumachen. Seine bebeutenbsten Mitarbeiter, barunter bie ersten Gründer bes Organs haben sich ganglich von bemselben zurückgezogen; andere haben bei ber halsbrechenben Schwentung ihr Praftigium eingebüßt, wie namentlich Bagener von Reuftettin. Diefer Mann hat fich inzwischen bis zum vortragenden Rath im auswärtigen Minis fterium aufgeschwungen, aber sein öffentliches Bewicht ift babin. Die "Rreugzeitung" felber tann als felbstftanbiges Barteiorgan nicht mehr betrachtet werben, sondern fie ift gum Sprachrohre bes Grafen Bismart herabgefunten; und auch bas ift fie nur fefundar, benn bas erfte und unmittelbare Organ bes Ministers ift bie sehr gut rebigirte, mit Nachrichten und Correspondenzen reich versehene "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung". Das weiland gefürchtete "Junkerblatt" bingegen ift auch in biefer Sinsicht nur mehr ber Schatten von bem was es früher mar.

In bem Augenblicke wo ich biese Zeilen schreibe, kommt wie ein augenscheinlich gut orientirter Artikel zu Gesicht ben

bie "Allgemeine Zeitung" aus Berlin bringt und in bem ich folgenden Ausspruch finde: "Die preußische Politik befindet fich in ber Mitte bes Beges jum letten Biele vor großen Schwierigfeiten beren Beseitigung sie nicht überstürzen will. Diefe Schwierigkeiten waren zu überwinden, wenn man einen vollen ehrlichen Unlauf zu freisinniger Regierung und Berfassung nahm, ober 1866 fich begnügt hatte eine Begemonie in einem wirklichen Bundesstaate ohne Annexionen bingustellen, wenn man bemgemäß ben norbbeutschen Bund nicht als einen Staat gebilbet hatte wovon fünf Sechstheile Preugen angehören." Go ist es in ber That. Das erfte Blieb ber aufgestellten Alternative enthält die Meinung ber "beutichen Fortichrittspartei" in Breugen; bas zweite Glieb brudt ziemlich genau gerade die Anschauung aus welche in den Rreisen ber altconservativen Reste von ber ehemals mächtigen Partei heute noch hochgehalten wird.

Es scheint in diesen Rreisen sogar tein gang vereinzelter Gebanke zu fenn, ob sich nicht vielleicht jest noch zu einer Politit zurudtehren ließe, welche eine lonale Ginigung zwischen ben Fürsten und Bolkern Deutschlands ermöglichen Man benkt sich bie Sache wie folgt. Die annoch unabhängigen Regierungen in Gubbeutschland sollten sich vereinigen, um in Berlin ben bunbesftaatlichen Anschluß anzubieten, unter ber Bedingung daß Preußen die Annexionen von 1866 wieber rudgangig mache, bie eingestanbener Dagen im höchsten Grade malcontenten Bevölkerungen von Hannover, Nassau, Kurhessen und ber ehemals freien Stadt Frankfurt frei gebe und ihre rechtmäßigen Regierungen wieder aufrichten Die Motive bieses Gebankens liegen auf ber Sant. Preußen ftunde in der treuen Genoffenschaft aller beutschen Stämme glanzender und ficherer ba, als bei einer Gewaltherrschaft die von allen Seiten von Mißtrauen und Berbacht umlauert ift, als bei einem Zwangsregiment welches

eine rechtliche Grenze bes Umfichgreifens nicht kennt und schon beghalb insbesondere auch Oesterreich im Interesse seiner Selbsterhaltung stets hindern wird den weitern Bund mit dem engern einzugehen, also die historisch allein bewährte Garantie beutscher Ehre und Integrität herzustellen.

In ber That stehen bie Dinge so, daß naturgemäß eine auf bie Annerionen von 1866 gegründete Entwicklung bes norbbeutschen Bundes gar nicht anders vor fich geben tann als burch immer weitere Lanberverschlingung, bis endlich ber preußisch = beutsche Ginheitestaat fertig mare einschließlich ber beutschen Lanber Defterreichs. Es hat im Beginn bes Roll= parlaments verlautet, bag aus Baben ein Antrag geftellt werben solle ben Konig von Preußen als beutschen Raiser auszurufen. Bare es geschehen, jo hatte man ben neuen Raifermachern am füglichsten erwidert: einverstanden vielleicht; aber unter ber Ginen und unerläglichen Bebingung, bag auch bie beutschen Bruber in Hannover und Nassau, in Rurhessen und Frankfurt nur einen beutschen Raiser und nicht einen preußischen König haben sollen; benn sonst ware es mathematisch gewiß, bag auch wir in Gubbeutschland nicht einen beutschen Raifer und ein beutsches Reich, sonbern einen preußischen Ronig haben werben.

So oft man nun aber aus dem Munde eines Altconsfervativen den fraglichen Gedanken äußern hört, stellt sich gleich ein anderer mit dem Ausruf daneben: aber das ist ja ganz und gar undenkbar! Alles sei eher möglich, als daß eine solche Rücktehr und thatkräftige Reue auch nur in Erzwägung gezogen würde. Für den Grafen Bismark insbesondere wäre der in Aussicht gestellte Lohn, eine loyale Einigung aller außerösterreichischen Länder Deutschlands in bundesstaatlicher Form, allem Anschein nach im mindesten nicht verlockend. Denn in seinen Augen hat nur der unsmittelbare reelle Besitz seinen Werth; alles Andere ist ihm

teimenbe Weltstadt Berlin mit ihren 700,000 raftlos emfiger Bewohner. Das alles haben wir, fagt man uns, allein burch eifernen Fleift bem Buftenfelbe unter ben ungunftigften Um: ftanben abgerungen; wir haben bazu bie furchtbare Last ber allgemeinen Wehrpflicht getragen bie Preußen zu einem ftebenben Kriegslager macht; wen ober was follten wir nun ju fürchten haben, wenn wir endlich ben Lohn unserer Duben einerndten wollen und gang Deutschland preußisch zu machen entschlossen sind? Man gibt und Subbeutschen zu verstehen, baß wir eigentlich in verweichlichtes Schlaraffenleben verfunten, und ja boch nicht im Stande feien und als einen felbstftanbigen Theil ber beutschen Nation vor bem Auslande geltend zu machen. Was bann bie eventuelle Ginsprache von Seite Frankreichs betrifft, so eriftirt in biefer Sinsicht ein gang merkwürdiges Bertrauen, bag ber frangofifche Imperator ben Krieg nicht wagen werbe, jedenfalls welle bas frangififche Bolt einen folchen Rampf um teinen Breis. aber je, nun bann werde man auch mit ben Franzosen fertig werden, nothigenfalls felbft ohne die Bulfe ber Gubbeutichen, wie man mit ben Defterreichern fertig geworben fei.

So lautet bas populäre Raisonnement, insbesonbere ift bieß die Sprache bes landläusigen Liberalismus in Preußen. Auch Graf Bismark hat sich annähernd schon in ähnlichem Sinne ausgesprochen, namentlich in der mehr erwähnten Depesche vom 7. September und unter Berufung darauf neuerlich im Parlament. Demnach wäre die Frage bloß die, ob die Süddeutschen gutwillig kommen wollen; sobald aber dieß der Fall sei, werde man Deutschland mit der Hauptstadt Berlin sertig machen ohne um die fremden Mächte im mindesten sich zu kummern. Bis jeht hat es der Graf bei dieser stolzen Sprache freilich leicht gehabt; er lief in keiner Weise Gefahr vor das Apropos gestellt zu werden, denn die Süddeutschen wollten eben zur Zeit noch nicht kommen. Durch

xie That hat er daher noch nicht bewiesen, daß er im Herzen wirklich so denkt, wie er spricht wenn die Worte wohlseil sind. Ja, er hat durch die That sogar das Gegentheil bewiesen; er hat bewiesen, daß er einen Zusammenstoß mit Frankreich selbst damals nicht auf die leichte Achsel nahm als die surchtbaren Kriegsrüftungen jenseits des Rheins, welche jetzt der Bollendung nahe sind, kaum erst begonnen hatten. Dafür steht der Name "Luremburg" unauslöschlich in der Geschichte.

Ware in ber That die biplomatische Ansicht von ber Lage so optimistisch wie die populare, bann lage es im bringenoften Interesse ber preußischen Politik bie frangosische Aftion geradeaus zu provociren, um lieber heute als morgen jum Schlagen zu tommen. Denn Preugen fteht nun balb zwei Jahre lang in voller Waffenruftung Gewehr bei Ruß zwartend ba; man lifpelt sich in die Ohren daß die Finangs lage des norddeutschen Bundes eine zunehmend unerfreuliche ici, und daß aller Bertehr und Geschäftsbetrieb unter bem Druck ber allgemeinen Unsicherheit in erschreckender Weise leibet, bas tann man in Berlin an jeder Stragenecke erfahren. Bahrend aber ber Leiter ber preußischen Politit in folder Rlemme zwischen Thur und Angel nicht vorwarts und nicht gurud fich bewegen tann, muß er gufeben wie ber auswärtige Gegner in aller Ruhe nach bem gelegensten Moment und bem besten Borwand herumsucht, um sein Quosego an ben Mann zu bringen.

Unter biesen Umständen kann man sogar die Frage biektutiren hören, ob der mächtige Graf nicht mit Absicht so sorglos heiter in den Tag hinein lebe, um sich eines schönen Rorgens überraschen zu lassen und eine Entschuldigung zu haben, wenn er die Luremburger Tragödie in vergrößertem Raßstabe nocheinmal zur Aufführung bringen will. Daß er von "beutsche nationalen" Borurtheilen nicht geplagt sei, ist

ziemlich gewiß; bie allgemeine Annahme wenigstens geht babin, daß ihm die gesammten Aufstellungen der deutschen Frage von ehedem sehr "bottrinär" vortommen, und daß er den Hauptschlag gegen das Wert des Wiener = Congresses jedenfalls nicht im deutschen Professorengeiste vollsührt habe. Exclusiver Altpreuße vom Scheitel die zur Zehe ist er nun freilich mit den verführerischen Complimenten unserer seindslichen Brüder aus Süddeutschland in die Berührung getommen; ob ihn aber das zum Commun=Deutschen gemacht und bekehrt hat, darüber muß erst die Zukunft Ausschlußgeben.

Das Zollparlament hat überhaupt alle beutschen Berbältnisse nicht klarer gestellt sondern noch ungleich verschwommener und consuser zurückgelassen. Die einzige Bestimmtheit die sich dort aufgethan hat, ist die stets majorisirte Minders heit der "Süddeutschen Fraktion", und zu ihrer Ueberstimmung haben zwei Minister und ein Gesandtschaftsmitglied aus Bayern regelmäßig mitgeholsen, während zwei Minister aus Württemberg ebenso regelmäßig zu den Ueberstimmten zählten. Das sind die Aussichten des vertragsmäßigen "Süddundes"; die Seele des Nordbunds aber haben wir im Grafen Bismark geschildert nach unserm besten Wissen und Gewissen.

## LIX.

## Streiflichter auf die Wirkungen der neuen Rational Dekonomie.

Bom frangofifchen Stanbpunfte. (Schluß.)

Es ware ein Leichtes biefe Beispiele ber mahnsinnigsten Unternehmungen fast bis in's Unenbliche zu vermehren. Es neufige zu wissen, bag feit 1852, bem Beginne ber liberal= Renomischen Aera, mehrere Dutenb solcher Unternehmungen miftanben und verschwunden find, so daß fie taum mehr gemunt werben fonnen. Bon ben überlebenben geben 89 feit Angerer Beit teine Binfen mehr, nachbem fie in ben erften labren bie unglaublichsten Dividenden vertheilt haben. Der Erebit-Mobilier nebst einem Dugend Gesellschaften bie bavon Mangen find in biefer Bahl einbegriffen. Außerbem bestehen moch 13 Unternehmungen, beren Ertrag ftete zweifelhaft ift. Für eine Bahl von 21 Unternehmungen hat ber Credit= Robilier 4,332,084 Aftien und Obligationen in's Publikum schracht, welche ein Capital von insgesammt 1,916,168,030 Ranten barftellten. Als ber Curs all biefer Werthpapiere m bochten ftanb, betrug bas Gefammtcapital um ein ftartes Drittel mehr, nämlich 3,006,829,200 Fr. Am 21. November 1867 aber war biefe Summe zufolge ber Borfencurfe auf 1,264,401,070 Fr. gefunten. Die Besiter biefer Papiere ver-Beren alfo 651,776,960 Fr. im Bergleich ju bem urfprüng-LEL.

lichen Werth ober 1,742,428,130 im Bergleich zu beren hochsten Curfen.

Wo sind tausende von Millionen hingekommen, muß man sich fragen. Hier ist nur eine Antwort möglich: Entweder haben die Verwalter (Brüder Pereire und Genossen) des Credit-Modilier die Geschäfte der Anstalt und der 21 damit zusammenhängenden Unternehmungen wie ihre eigenen Angelegenheiten auf das gewissenhafteste geführt, oder sie haben das Gegentheil gethan. Im ersten Falle ist es nicht zu erklären wie es kommt, daß die Verwalter so ganz ungeheure Vermögen sich erworden haben die in die hunderte von Millionen gehen; im andern Falle ist es dagegen sehr begreislich, daß diese Capitalien verschwunden sind.

Wie man sieht, sind die St. Simonisten Pereire so ziemlich die Haupträdelsführer bei allen faulen Unternehmungen. Dieß hindert aber nicht, daß sie nach modernen Bezgriffen höchst ehrenwerthe Leute sind; sie sind ja ungeheuer reich, haben überdieß ihren Neichthum durch ihre eigene Thätigkeit erworden, und so viele Prozesse der bose Neid anhängig gemacht, eine entehrende Berurtheilung hat sie noch nicht erreichen können\*). Wenn dabei ein paar hunderttausend Renzschen um das Ihrige gekommen sind, so ist dieß deren eigenste Schuld: warum sind sie nicht so "intelligent" und so "thätig" wie die Herren Pereire, die jeht auch als Bertheidiger von Recht und Sitte, als Stühen der öffentlichen Ordnung im gesetzgebenden Körper siehen, tropbem noch dieser Tage die Financo ganz unwiderleglich nachwies, daß wiederum circa

<sup>\*)</sup> Bunachft find die Bereire's nun allerdings burch Urtheil bes handelsgerichts vom 5. Mai gur Rudzahlung des zweiten Aftiencapitals
bes Crédit mobilier im Betrage von 60 Millionen verurtheilt
worden Das handelsgericht bedte dabei ein Gewebe des frechften
Betrugs auf, so daß Jedermann ein Ginschreiten des Staatsanwalls
erwartete. Bis jeht vergebens. Ja, der Staatsrath als oberfte Control
behörde soll noch immer auf Percire'scher Seite ftehen. Bergt. Allg.
Beitung vom 8. und 21. Rai.

9 Millionen von bem Capital einer ber 21 Unternehmungen (ber Compagnie Eransatlantique) verschwunden find.

Beun unfere Gesetgebung nicht jo unvollfommen ware als fie ift, fo murbe jeder icon ben Blat miffen ber folden Tagesgrößen von Rechtswegen gebührt. Da wir aber gegenwartig in einem Staate leben wo bie Bourgeoifie-Birthichaft nicht nur zur höchsten Bluthe gebieben, sonbern auch allent= halben als gewaltiger Fortschritt ber Menschheit gepriesen wird, so ift es auch gang selbstverständlich baß solche Leute gleich Fürften und Wohlthatern ber neuen Beit gefeiert merben. Als Jaat Bereire eines Abends im August 1863 in Berpignan antam, murbe er von fammtlichen Behörben mit bem Prafetten und Burgermeifter an ber Spige, feierlichft am Bahnhof empfangen und bei feinem Aussteigen bewilltommt. Dann wurde er im Triumph neben bem Prafetten burch bie Stadt gefahren; in ber Prafektur erwartete ihn ein zu seiner Ehre veranstaltetes Festessen. Die meisten Saufer ber Stabt waren prachtig erleuchtet. Aehnlich wurde ber große Mann mehrmals empfangen.

Rach biefem Allem wird uns wohl ein Jeber zugefteben, daß wir Recht haben wenn wir fagen, fast alle öffentlichen Altienunternehmungen haben nur ben Ginen 3med: Bemicherung burch jebes Mittel. Die Attionare find bie gebulbigen Schafe welche ihr Rell ben Grunbern überlaffen muffen. Jeglider andere Zwed ift nur vorgeschoben um bie Opfer anguloden. Läßt aber einmal bie Spetulationswelt fich auf ein wirtliches ernstgemeintes Unternehmen ein, so ist es stets zum größern Schaben bes Publitums. Wir haben bieg bes Weis tern bei ben Gifenbahnunternehmungen, bei ber Barifer Bagengefellschaft gefehen, beren hauptfachlichstes Ergebniß bie Berthenerung war. Dieg läßt sich bis herab in's Rleinste berfolgen. In meiner Jugend, bis gegen 1854 waren bie Anftern eine Boltsspeise in Baris. Dant ber großartigen . Anfternaucht an ben frangofischen Ruften, tofteten bie Auftern etwa brei Silbergroschen bas Dupend in jedem Speischaus

und mehr als die Hälfte auf der Markthalle. Man kann sagen, daß der starke Verzehr von Austern nicht wenig dazu beitrug den Preis des Fleisches niedrig zu erhalten; Austern waren fast ebenso billig als Fleisch. Seitdem hat nun Rothschild alle Austerndänke an sich gebracht und läßt sie ausschließlich ausbeuten. Dank seinem Gelde besitzt er also ein nicht zu bewältigendes Monopol und läßt demgemäß die Austern seitdem um den dreisachen Preis verkausen. Rein Mensch kann ihn daran hindern.

Aehnlich sind schon verschiedene andere Bedürfnisse burd bie Gelbmacht vertheuert worden und werben es immer noch mehr, inbem gerabe burch bie unfinnigen Spetulationen ber letten Jahrzehnte bie Concentration bes Gelbes, also bie Gelbmacht gang ungeheuerlich zugenommen bat. Wenn man heute noch von Freiheit bes Bertehrs und Aehnlichem spricht, so ift bas eine mahre Lächerlichkeit. Das Gelb, nach volkswirthschaftlichen Begriffen die Sauptmaare bes Bertehrs, befindet fich in einigen wenigen Banden welche nach Belieben bamit wirthichaften und Regen und Sonnenschein am Berkehrshimmel machen. Es ist eine große Luge, wenn man fagt bağ bie Nachfrage und bas Angebot bie Breise bestimmen; nein, hundertmal nein; es ift bie Gelbmacht einzig und allein welche bie Preise aller unserer Bedürfnisse uns auferlegt. Wir find die Leibeigenen des Geldes, ber Geldbesitzer geworden. Man hat solange über bas Feubalsnstem, über ben Muffiggang ber Klöfter und abnliche Migbrauche geklagt und geschimpft. Sobald aber einmal die Schranken gefallen senn werben welche bie Bourgeoisie um bie von ibr geschaffene Art Freiheit gezogen, bann wird man sich munbern über all bas was unfer hentiges Syftem Aergeres und Schlimmeres bietet. Man barf heute kaum davon sprechen, eben weil augenblicklich die Bourgeoiste noch das Heft in den Händen und alle Begriffe nach ihren Grundfagen umgeschaffen hat; aber es wird anders tommen.

So lange ber Staat biesem System zu hulbigen forts

fährt, indem er derlei Unternehmungen wie 3. B. ben Credits Robilier nicht nur bulbet fonbern fogar in feinen Schut nimmt, und nebenbei burch seine ungeheuerlichen zu unprobuttiven Zwecken veridendeten Anleihen und Steuern gang in berfelben Weise wirthichaftet und sich jum Berwalter und Alleinbesitzer eines jo großen Theiles bes öffentlichen Bermögens macht, ift an einen auf friedlichem Wege zu bewirfenben Umschwung gar nicht zu benten. Der moberne Staat wird und muß folgerichtig burch bas zu Grunde gehen momit er am meiften gefündigt hat, und bieß ift bas Capital. Es wird ihm schließlich kein anderes Mittel bleiben als das welches ber in seinen Spekulationen verunglückte Raufmann anwenbet, nämlich bie Zahlungen einzuftellen und ben Banterott zu erklären. Mit Ausnahme Preußens etwa stehen auch wirklich alle größern Staaten bes Continents am Ranbe bes Banterotts, Frantreich fo gut als Defterreich, und Rußland so gut als Italien. Alle werben und muffen ben Bankerott machen in einer Zeit bie viel naber ift als bie meiften glauben.

Die ersten Zeichen bes Sturzes sind schon allenthalben wahrzunehmen. Zu Anfang bieses Jahres wies die "Finance" nach, daß vom 1. Januar 1866 bis zum 31. Dezember 1867 ber Werth sammtlicher an der Borse amtlich zugelassenen Papiere um nicht weniger als zwei Milliarden dreis hundert Millionen Franken gefallen ist. Seitdem sind sammtliche Papiere noch weiter heruntergegangen. Die nicht in dem täglichen Börsenbericht ausgeführten Werthpapiere sud dabei noch gar nicht mitinbegriffen. Die Financo legt diese Entwerthung hauptsächlich der Saint Simonistischen Wirthschaft zur Last die in dem Credit-Modilier gipselt, dessen Solidarität mit dem zweiten Kaiserreich schon mehrmals amtlich anerkannt worden ist.

Bevor wir abschließen, muffen wir bem großen Mitschuldigen, ja bem Hauptschuldigen an all biesen ötonomischen Berbrechen ein eigenes Capitel widmen. Es ift die Presse bie wir meinen. Wir wollen hier zuerst Andere salfen und führen beghalb einige Worte eines Buch bas uns nicht unwichtiges Material zu unserer Art liefert hat und bas wir angelegentlich empsehlen, obw. Berfasser unsern Standpunkt nicht theilt \*).

"Wenn ein verbreitetes, bas Bertrauen ber arbe und bürgerlichen Claffen genießenbes Blatt, wie et Siècle, sich mit eben foldem Gifer und Ausbauer ge von unfern Gelbmannern und liberalen Detonomifi fundene eigene Art ber Buchführung und bie übriger brauche berfelben erhoben hatte, wie sich berfelbe bes Mortara angenommen und wie er bie veralteten hirt gewisser Bischöfe angreift, so wurde er bem Staat, ber Bevölkerung manche bittere Enttäuschungen erspart Aber als ritterliche Chauvinisten, ja als Don Quirot nen wir nicht anders als stets nur um ben Split Auge bes Nachbarn uns ereifern. Spricht man ben zosen von Migbrauchen und Uebelthaten die in Bole nedig, im Rirchenstaat ober in Constantinopel vort bann sprubelt ber friegerische Geist sogleich über; es Sammlungen veranstaltet, Betitionen unterschriebe heilige Rrieg, ein neuer Rreuzzug wird verkundet. man aber von einheimischen Uebelftanben, bann beift gleich: was, wie? was unterstehen Sie sich? Sind wi bas erste Bolt ber Welt; ift es nicht eine Unversch und Berrath, zu behaupten daß Frankreich ber jubifc tion tributpflichtig fei?"

Aus biesen paar Worten eines socialistischen & stellers ertlärt sich die ganze Taktik der dem liberalen & mismus verfallenen sogenannten Fortschrittsblätter, die allen Ländern gleich bleibt. Sie predigen stets den l

<sup>\*)</sup> La Spéculation devant les Tribunaux. Pratique et thé l'agiotage, par Georges Duchéne. Paris, librairie c Boulevard des Italiens 24. 1867.

stitismus, ber die Leser davon abhält sich mit dem zu bestäftigen was eben diese Leser zunächst angeht; sie predigen n Chauvinismus, der ihnen einen solchen Dünkel in den opf steigen läßt, daß sie nie einen vernünftigen Gedanken ver einheimische Angelegenheiten fassen können und süch shalb gänzlich der Leitung derzenigen überlassen die ihnen n ihrem liberalen Blatte als große Männer aufgedrungen wen. Es ist Methode in dem Unsinn den die liberalen lätter täglich über ihr Publitum ergießen und dieses verst lieber sein Geld durch die Rathschläge seiner Blätter, s daß es von seinem Eiser für die Bekämpfung der relissen und anderer vermeinten Borurtheile und Missbräuche stehen würde.

Wir haben in ben letten Jahrzehnten in Paris minbens hundert größere Prozesse gegen betrugerische Spetunten erster Groke erlebt, die bas wichtiafte Interesse ge= ten hatten, von denen aber kein einziges Parifer Blatt jend ein Wort melbete. Die liberale und officiofe Presse bt völlig und ohne jegliche Ausnahme im Dienfte ber nangmanner; aus Beruf muß fle baber gerabe über bie achen schweigen welche fur ihre Lefer bas größte Interesse ben. Der liberale Lefer barf in seiner Zeitung nichts ben als die Berhimmelung des Fortschritts und die ent= echenben Empfehlungen ber liberalen Schwindel-Unternehingen. Die legitimiftischen Blatter find ebenfalls ichon ers ber liberalen Gelbwirthschaft bienftbar gemacht worben. ie größern katholischen Blätter aber haben bisher sich viel wenig mit biefen fo wichtigen Berhaltniffen beschäftigt, il fie eben gar ju ausschließlich religiose Organe sind. ich haben fie ebenfo wie alle anbern Parifer Blatter teine enen Berichterstatter in ben Gerichtsfalen, fonbern beügen sich die wichtigern Prozesverhandlungen aus einer e beiben Berichtszeitungen abzubrucken. Nun sind lettere er auch zu gewinnen und bringen entweder solche Prozesse r nicht ober zu unvollständig und zu spat um für ben

Wieberabbruck zu bienen. Auf biese Weise ist es möglich, baß bie guten Pariser, welche über jeden Schritt und Tritt bes Papstes und Garibaldis unterrichtet werden, von dem gar nichts ersahren was in ihrer nächsten Nähe vorgeht, so hoch wichtig die Vorgänge auch sehn mögen.

Dazu kommt die Thatsache, daß die Regierung felbst sich einmischt und bie Beröffentlichung folder Brozegverhandlungen einfach untersagt. Man begreift bieß wenn man weiß, welder Schut und welche Bevorzugung manchen Unternehmungen bie fich später als reiner Betrug berausstellten, von oben gugewendet murbe. Wie viele hochgestellten Berfonlichkeiten find nicht an folden Unternehmungen betheiligt ober boch wenigs ftens so hineingezogen worden, daß sie als Mitschuldige erfceinen mußten! Dieg ertlart wieberum, warum auch bie gutgesinnten unabhängigen Blätter mit bem besten Willen nicht alles thun tonnen was eigentlich geschehen mußte. Es geht dieß soweit, daß Buchhandler und Drucker von ber Beröffentlichung von Schriften abstehen die bergleichen Begen: stände behandeln. So wiesen im Jahre 1858 drei Buch: banbler nacheinander die Herausgabe eines Buchleins ab. worin herr G. Duchene die nach ber Berichmelzung ber frangösischen Bahnen zwischen ben sechs neugebilbeten großen Eisenbahngesellschaften und bem Staat geschlossenen Garantieverträge einer eingehenden Beurtheilung unterzog. Bekannte Thatsache ift auch, bag bie Barifer Zeitungen alle auf ben französischen Bahnen vorkommenden Ungludsfälle entweder gang verschweigen ober nur Rachrichten barüber geben bie ihnen die Direttionen ber bestehenden Gesellschaften mitzutheilen für gut finden.

Die meisten liberalen Blätter sind übrigens ausbruckliches Eigenthum von Finanzanstalten und großen Spekulanten. Im Jahre 1860 verkaufte Emil von Girardin die von ihm gegründete Presse an den berüchtigten Millaud, der fernerhin die Rechte eines Hauptredakteurs und Haupteigenthumers in sich vereinigte. Er benütte diese Stellung um an erster Stelle, als Leitartitel, die unverschämtesten Retlamen für seine Spekulationen abdrucken zu lassen. Die Streifs bänder, womit die einzelnen Nummern versandt werden, wursden mit Reklamen versehen wie z. B.: Kaust Aktien der Nittäglichen Bahn! Hr. Rouy, der von der Regierung anzgenommene Gerant der Gesellschaft, widersetzt sich dem unverschämten Treiben; Millaud aber als Besitzer des größten Theils der Aktien des Blattes ließ sich nicht irre machen. Es solgte ein Prozeß der die ganze unsaubere Geschichte offen an den Tag legte.

Rachbem nun berfelbe Millaub, eine ber finanziells literarischen Größen bes Parifer Gelbmartte, wegen Betrug und ahnlicher Geschichten zur Wiedererstattung der ben Altionaren ber Naffauischen Bahnunternehmung abgenommenen Gelber verurtheilt marb, mußte er auch bie "Presse" vertaufen. Es fand sich ein seiner würdiger Rachfolger in ber Berfon eines gewissen Solar, eines Schriftstellers ber mit Rires in engfter Berbindung stand. Solar mar also Be= fiter ber sehr oppositionellen Presse, Mirès war Hauptattionar und folglich auch hauptbirettor ber Gefellichaft, ber heute noch ber Constitutionnel und Pays, die zwei erflarteften Regierungsblätter, gehören. Außerbem befaß Mirès noch eine finanzielle Zeitschrift, bas Journal des Chemins de ser. Im Berein mit Solar kaufte er auch ben oppositionell gesinnten Courrier du Dimanche, ein politisches und gar nicht schlecht redigirtes Wochenblatt. Go verfügte nun die Sippe über fünf Blatter wovon zwei ertlarte Regierungs-, zwei Oppositionsblatter und ein sogenanntes Fachblatt. Man tann sich beuten welchen Erfolg und Ginbrud es hervorbringen mußte, wenn biefe fünf unter sich so verschiebenen Blatter einmuthig und mit ber größten Begeisterung ihre Empfehlungen bor bas arglofe Bublitum brachten. Die Bolitit war hier nur ber Aushangeschilb für gang anbere Zwecke.

Aber auch die übrigen Blatter standen der Sippe zu Diensten. Mirds glaubte sich ganz fest im Sattel und warf

bas Programm einer Banque des Etats, mit 100 Millionen Franken Capital und Unterbringung aller möglichen Staats: anleihen als Zwed unter bie glaubige Menge. Nicht nur bie genannten fünf Blätter, auch alle übrigen bejubelten ben Plan bes großen Finanzmannes und empfahlen ihn auf's angelegentlichste. Die Opinion nationale vom 18. November 1864 hob in einem Leitartikel hervor, daß diese Anstalt Baris zum Hauptgelbmarkt ber Welt machen werbe. Br. Malespine, feitbem mit einem öfterreichischen Orben begabt, fprach barin feine lebhafteften Sympathien, feine aufrichtigften Bunfche für bas Unternehmen aus. Drei Tage später that ber Siècle baffelbe und ließ einen gespreizten Leitartitel los um biefe offenbarfte aller Schwindeleien zu feiern. Als wenige Zeit barauf ber Staatsrath bennoch ein Haar in ber Geschichte fand und ber Bant bie Genehmigung verweigerte, wurde beren Urheber, Mires, als eine Art Martyrer von biesen Blattern gefeiert.

Thatsache ist weiter, daß verschiedene sonst anständige Blätter, anstatt sich einen bezahlten Börsenberichterstatter zu halten, den Börsenbericht einsach an Spekulanten verpachten. Anstatt 3 dis 6000 Franken jährlich für den Börsenbericht auszugeben, streichen dann diese Blätter 24 dis 48,000 Fr. dafür ein. Selbstverständlich weiß ein solcher Berichterstatter seine Berichte so einzurichten, daß er den Pacht bezahlen und selbst noch ein Erkledliches verdienen kann.

Hotel wir noch einen Zeugen aus bem andern Lager. Am 16. Dezember 1860 konnte man im Figuro folgenden Artikel lesen: "Es ist mir sehr gelegen einmal in aller Offenzheit von unsern modernen Geldmännern zu sprechen und alles zu sagen was ich Gutes von denselben benke. Ich weiß nicht, ob in früheren Zeiten auch schon die Bankherren das unzwiderstehliche Bedürfniß fühlten, jedesmal wenn sie ein neues Werthpapier auf den Markt brachten, auch Leute daran zu betheiligen welche sie höchstens dem Namen nach kannten. Seit mehreren Jahren jedoch ist dieß zur Regel geworden.

Das Spfiem ber bevorzugten Bertheilung von Aftien unter bie Schriftfteller und Zeitungsschreiber, ein Spftem welches Mäcen nicht verläugnet hätte wenn man zu seiner Zeit auch schon Commanditgesellschaften gegründet hätte, hat den sehr ehrenwerthen Baron von Rothschild zum Ersinder. Gluck- licherweise hat er kein Patent darauf genommen und seine bankherrlichen Nebenduhler können ihm ungestraft nachsahmen; es ist dieß eine Nachahmung deren sich Niemand beklagen wird."

"Bur Zeit ber Gründung ber Nordbahn war ber Baron von Rothschilb nicht bamit zufrieben bloß gute Attien ausangeben, er wollte auch wirklich Gutes thun. Er fchrieb benn also in die Unterzeichnungslifte die Ramen ber Bucherverfaffer und Tagesschriftsteller, ber Dichter, bramatischen Autoren, überhaupt aller Leute von Geift und Talent, und aller berjenigen welche burch ihre Werte ihren Namen mit irgend welchem Blanze umgeben hatten. Er verftand es bei biefen liebenswurdigen Zuvortommenheiten allen jenen Tatt, all jenes Reingefühl, all jene Ritterlichfeit anzuwenden, welche man bei einem Millionar erwarten barf welcher, ftets in Mitte ber geiftreichften Manner feiner Zeit lebenb, fehr wohl gelernt bat biefelben nach ihrem wahren Werthe zu beurtheilen. Er schickte allen die von ihm selbst für dieselben gezeichneten Aftien jum Alpari= Curje ju; man tonnte biejelben fofort mit bedeutenbem Agio vertaufen, ober man tonnte fie auch behalten und blieb so ber Geschäftsgenoffe bes Barons; man war alsbann nicht mehr bloß bemselben zum Dante verpflichtet, sonbern war beffen Aftionar; auch ber empfindlichfte Stola tonnte fich burch eine mit fo vielem Anftanb gemachte Freigebigfeit nicht beleibigt fühlen."

"Später als Herr Mires seine großen Geschäfte in's Wert setze, folgte er dem edlen Beispiel des Herrn von Rothsschild; ebenso eigneten sich die Herren Pereire dieselbe Geswohnheit an. Und so kommt es, daß von Zeit zu Zeit ein wohlthnender Mannaregen in die unfruchtbare Wüste der

Literatur fällt und zwar unter ber Form von Freigebigkeiten, welche mit dem größten Anstand und Zartgefühl geübt werben und von einer Initiative ausgehen deren Absichten und Handlungsweise der Art sind, daß sie dem gerechten Stolz von irgend einem der Betheiligten nie zu nahe treten."

"Was ist die Folge der Freigebigkeiten und Ermuthigungen (encouragements) der Finanzmänner gegen die Schriftsteller? Einsach diese: Gegenüber der fürstlich freigebigen Handlungs: weise derselben verzeiht man den Millionären ihre Millionen; der Neid hört auf dieselben anzugreisen, wenn sie sich mit dem Panzer der Dankbarkeit zu umgeben wissen. Ich weiß wohl daß einige allzu empfindliche Schriftsteller sich gegen meine Ausführungen erheben werden"...

Doch ber Figaro irrte sich. Es gab keine solche Empfindlichkeit und Niemand widerlegte ihn. Es war vielmehr der
Generaladvokat Senart welcher in dem berüchtigten, mit einer Freisprechung beendigten Mirès'schen Betrugsprozesse solgende an Mirès gerichtete Worte sprach, die als Antwort auf das Obige gelten können: "Ah! Man sagt Sie seien freigebig gewesen; Ihre Hand war stets offen für alle welche kamen um
für irgend etwas dei Ihnen anzuhalten. Ja, Sie haben auch
wirklich Freigebigkeit geübt, aber es war das Geld der Armen
und Unglücklichen welches Sie auf diese Weise austheilten;
es waren die Sparpsennige dieser alten Dienskmagd, dieses
Kutschers, dieses armen Eckenstehers der durch den Berlust
den Verstand versoren. Können Ihnen solche Wohlthaten als
Berdienst anzerechnet werden?"

Der Herr Generalabvokat hat hunbertmal recht. Aber was kehren sich die der Bankokratie verfallenen Blätter daran, die wohlgefällig die "Wohlthaten" dieser Gelbsauger verkunden, nie aber ein Wort von deren Aussaugungen sprechen. Was sind auch die Klagen von einigen hundert Hungerleidern welche Mirès dazu gemacht; was ist auch die nergelnde Empfindlichkeit und die Gewissendenken gegenüber einem Geldmann der die zwei erklärtesten Regierungsblätter, den Pays

und Constitutionnel besitzt, der die Caution für den Courrier du Dimanche hinterlegt, dessen Geschäftsgenosse Solar die oppositionelle Presse besitzt und die beide zusammen das Journal des Chemins de ser ediren; welche als Mäcene der ganzen Schriftstellerwelt gelten und auf deren Hülfe und Dankbarkeit zählen können? Da muß der Arme schweigen und der Geprellte der sich beklagt wird Gegenstand der allgemeinen Bersolgung. Die Bedienten sind ihrer Herren würdig, und wenn die Resierung sortsährt dieselbe wie disher zu begünstigen, dann ist bald gar keine andere Möglichkeit der Sprengung eines solowen Bannes vorhanden als die der nackten Gewalt.

Das Raiserthum hat es sich als ein besonderes Berbienft angerechnet, bie Staatsanleihen burch fogenannte Boltsfubscriptionen unterzubringen und burch ihre zahllosen Agenten und Beamten alle Schichten ber Bevolferung gur Betheiligung baran zu veranlaffen. Die fogenannten bemotratifchen Blatter find heute noch bes Lobes voll ob biefer volksfreundlichen Reuerung. Bas anders ift aber bie wirkliche Folge bavon als bie birette Entziehung bes Capitals zum Schaben ber Betriebsamteit bes Lanbes. Das gange Bolt ift baburch von bem Beifte ber Spetulation angestedt worben. Nachbem sich tie Bauern und Spiegburger einmal bei ben Staatsanleihen betheiligt hatten, biffen sie auch an ben Rober ber ihnen burch bie Borfe auf eine fo verlodenbe Beife bargeboten wurde. Gobalb jest einer etwas Gelb hat, bentt er fofort baffelbe fo anzulegen, bag er ohne jegliche weitere Dube und Corge einen fichern Ertrag habe. Anftatt ein Geschäft zu treiben und zu überwachen, anftatt zu arbeiten ift man jest Rentner ober Richtsthuer ber gut ift und trinkt und, um bie Berbannng zu beforbern, bie Zeitung liest und ben Borfenbericht flubirt, ob nicht vielleicht ein Geschäften burch Bertauf ober Rauf einiger Attien zu machen sei. Selbst bie ungebeuren Betrügereien bie fo Bielen ihr Bermogen getoftet, haben bie Sorglofigteit und Bertrauensseligteit ber meiften wenig erfouttert. Man glaubt ja fo gern was man municht, und

lebt so unbesorgt in ben Tag hinein, beschäftigt sich mit Politit um die Zeit zu vertreiben, und gehört stets der sortgeschrittensten Partei an, ohne auch nur ahnen zu können daß der erste politische Umschwung das Kartenhaus umwirft, woraus das eigenste Daseyn beruht. Ist es nicht eine Thatsache, daß selbst ohne jegliche politische Erschütterung binnen wenigen Jahren die französischen Eisenbahnen unmöglich mehr die hohen Dividenden (die Rordbahn gibt 18 Procent für 1867) zahlen können, die sie seit mehreren Jahren vertheilen? Ja, die Gesellschaften werden sast eine Art Bankerott machen müssen, trot den reichlichen Staatsunterstühungen die ihnen zu Theil werden. Es werden dadurch wiederum mehrere tausend Menschen sehr unsanst berührt und in ihrem Schlarassenthum gesstört werden, und so wird es fortgehen wie der Arug zum Brunnen.

## LX.

## Bur "Gefchichte bes Photius" von Bergen: röther \*).

Es ist nunmehr von Hergenröthers "Photius" ber zweite Band erschienen, ber so rasch dem ersten folgte, daß wir hoffen durfen den britten Theil und damit das ganze große Werk noch vor Abschluß des Jahres zu besitzen. Ueber die eminenten Borzüge des ersten Bandes haben wir in einem frühern Artikel (Bb. 60. S. 173 ff.) aussührlich gesprochen, und es ist wohl nicht nöthig zu bemerken, daß dieselben auch die Fortsehung der Schrift auszeichnen. Anstatt darum unser Urtheil zu wiederholen, wollen wir gleich durch ein kurzes

<sup>\*)</sup> Photius, Batriarch von Conftantinopel. Sein Leben, feine Schriften und bas griechische Schisma. Rach handschriftlichen und gebruckten Quellen von Dr. 3. hergenröther. II. Banb. Regensburg bei Mang 1867.

Referat die Leser auf ben anziehenden Stoff hinweisen, welchen hergenrother mit ebenso erstaunlichem Fleiße als fritischem Scharfsinne zusammengesucht, gesichtet und ausgehäuft hat. Richt nur die Bortrefflichteit des Werkes hat uns hierzu bestimmt, sondern auch die Rücksicht auf unsere Zeit. Denn heutzutage, wo sich das griechische Schisma mit seiner Macht so gewaltig spreizt, thut es ganz besonders noth, die unsweiselhaften Resultate bloß zu legen, welche eine unparteis ische Geschichte über seine unreinen Anfänge constatirt.

Den Inhalt bes vorliegenden zweiten Bandes bilden die vier weitern Bücher des ganzen Werkes, nämlich: IV. Der Sturz Photius' und das achte ökumenische Concil (S. 5—182). V. Photius im Eril und abermals Patriarch (S. 183—376). VI. Die photianische Synode von 879—880 (S. 379—578). VII. Zweites Patriarchat, letzte Kämpse und Tod des Photius (S. 581—748). Die hier niedergelegten Resultate besträftigen ganz die Anschauung, welche bereits in der Borrede ausgesprochen wurde: daß nämlich in Photius eine ganze Nationalität, ein Princip, eine Idee wie in wenigen Andern vertreten ist, da seine großen und glänzenden, wie seine schlemen und abschreckenden Eigenschaften eben nur den vollendetsten Ausbruck und Typus des tief entarteten Griechensthums darstellen.

Als Repräsentant einer solchen Geistes und Lebensrichtung mußte Photius an allen Schwankungen Theil nehmen, die ihr launenhaftes, unabänderlicher Principien baares.
Besen hervorries. So geschah es benn auch wirklich. Der Anfang des vierten Buches zeigt uns Photius auf der Höhe
tes Glückes, auf welche ihn die Hosqunst gestellt. Sosort
sehen wir aber ihn stürzen; und er stürzte, um bald den
gleichen Gipfel von neuem zu ersteigen und dann wiederum
und diesmal für immer zu fallen. Ihn hob die Welle, verschlang die Welle, und er versank. Gleich das erste Kapitel
sührt uns eine für die Zustände des griechischen Kaiserreiches
bezeichnende Scene vor Augen. Wichael III. faßt Abneigung gegen Basilins, ben er aus bem Stalle hervorgezogen und allmählig bis zur Würde eines Mitkaisers emporgehoben hatte. Jeht wendet sich seine Borliebe dem Basiliscianus, einem früheren Rubertnechte, zu; bei einem Gelage läßt er ihn die rothen kaiserlichen Stiefel anziehen und meint, dieselben stänben ihm besser als dem Basilius. Letterer weiß aus der Ermordung des Mitregenten Bardas, wozu die trunkene Laune des Michael fähig ist, und sucht einem ähnlichen Schicksale dadurch zuvorzukommen, daß er seinerseits den Kaiser meucheln läßt. Auch Photius wird in diesen Sturz verwickelt, und der abgesetze Ignatius wiederum auf den Patriarchenstuhl gehoben. Einzig und allein dieser politische Wechsel war die Ursache seines Falles; denn die Angabe, Photius habe den Basilius durch Verweigerung der Communion beleidigt, wird durch eingehende Forschung als unbegründet erwiesen.

Was früher geschehen, traf auch jetzt wieder ein. Die Union mit Rom wurde durch den kaiserlichen Willen wieder angeknüpft, wie sie früher durch eben denselben zerrissen war. Das Schauspiel sollte übrigens nach wenigen Jahren sich wieder erneuern. Roch unter Basilius brach die griechische Kirche ihre Berbindung mit dem Papste ab, während sofort nach seinem Tode wiederum Gesandte zur Bersöhnung nach Rom eilten. P. Hadrian II. entsprach mit Freuden dem Bezgehren des Raisers. Nach Abhaltung einer Synode in Rom, wo alle Vorkehrungen berathen wurden, schiefte er Gesandte zu einer ökumenischen Synode in Constantinopel. So bedenklich war der damalige Zustand der orientalischen Christensheit, daß er dieses alleraußerordentlichste Heilmittel, das die Kirche besitht, gebieterisch zu erheischen schien.

Der Berfasser gibt uns eine ausführliche Geschichte ber achten allgemeinen Synobe. Borber aber sucht er burch eine kritische Untersuchung über die Aechtheit der Akten, die wir gegenwärtig von jenem Concile besitzen, gewissermaßen ein sicheres Terrain als Operationsbasis zu erobern. Mit Recht nimmt er die Uebersehung des Bibliothekars Anastasius als

Der griechische Text ift in seiner beutigen Gestalt nur ein Ercerpt, bas aber gleicherweife nicht absichtlich verfalicht wurde. Dann behandelt ber Berfaffer auch bie Frage über bie Gefandten ber brei unter faracenischer Berrichaft flebenben Patriarchen von Antiochien, Jerusalem und Alexandrien. Solche sehen wir nämlich auf jeber ber brei großen zur Zeit bes Photius (867, 869, 879) gehaltenen Synoben, und wir boren fie fich gegenseitig Betrüger schimpfen. Gfrorer traut weber ben einen noch ben anbern, indeg zeigt Bergenrother, daß die Angaben der auf dem achten ötumenischen Concil auftretenben am meiften Glauben verbienen. Die Snnobe brachte burch Absetzung bes Photius und ber von ihm Geweihten, sowie burch die Aufnahme der Reuigen die Union gluctlich zu Stande, boch leiber barg ihr Schluß schon wieber ben Reim zu einem neuen Berwurfnig in sich.

Den Anlag baju gab Bulgarien. Deffen Fürft war nicht nur über die lateinischen Diffionare verftimmt, sondern wunschte auch aus politischen Grunden die Berbindung feiner Rirche mit bem byzantinischen Patriarchen. Andererseits verlangte Bafilius nichts fehnlicher, als bas ben Griechen gefabrliche Nachbarvolt burch tirchliche Abhangigteit an Conftantinopel zu tetten. Bohl berechnet waren bie Dagnahmen jur Ausführung feines Planes. Bulgarifche Gefanbte maren namlich, mahricheinlich auf feine Beranlaffung, erschienen, um ben Legaten ber Patriarchen die Frage zur Entscheibung berzulegen, zu welchem ber beiben Patriarchate, ob zum rbmifden ober zum byzantinischen, Bulgarien gable. Bafilius berfammelte beghalb die Bertreter ber fünf Batriarchalftuble; allein "Diefer kirchlich = politische Congreg war eben nur ein ichlanes und in jeder Beziehung genau vorbereitetes Manover, inbem bon ben fünf Grogmachten bie zweite (bie bnzantinis iche), ohne felbst aus bem hintergrunde hervorzutreten, ihre Sache erfolgreich burch Untere verfechten ließ." Denn bie Abgeordneten von Alexandrien, Antiochien und Jerufalem, in vorans für ben Blan bes Raifers gewonnen, wielten bie Schieberichter amischen Alt = und Reurom, maren aber in Wirklichkeit nur Wortführer bes letteren und majorisirten bie papftlichen Gefandten. Go fehr biefe auch gegen bas unrechtmäßige, voreilige Berfahren von folden "nicht gewillfürten, nicht anerkannten Schieberichtern" protestirten, fo febr sie auch betonten, daß sie ebensowenig wie die Legaten ber andern Batriarchen irgend welche Bollmacht zur Schlichtung biefer Angelegenheit erhalten, fo febr fie auch bie Rechtstitel Roms auf Bulgarien hervorhoben und den Patriarchen Janatius beschworen, die romische Rirche boch nicht in ihren wohl begrundeten Anspruchen beeintrachtigen zu laffen, zumal sie ja auch ihm zu seinem Rechte wieder verholfen alle ihre Bemühungen fruchteten nichts; langft war in Comstantinopel bie Sache beschlossen; man fertigte sie mit bof: lichen Rebensarten und glatten Berfprechungen ab und übergab ben bulgarischen Abgeordneten "ein Dokument bes Inhaltes, daß die Legaten ber orientalischen Patriarchen als Schieberichter entschieben hatten, Bulgarien habe bem Stuble von Constantinopel zu unterfteben."

Das in folder Weise gesprochene Urtheil, welches ben Bulgarenfürsten von Rom trennte, war eine eklatante Anmenbung ber Dottrin von ber firchlichen Batriarchal = Bentarchie, die fie eben bamals als eine bequeme Sandhabe für ben Byzantinismus entlarvte. Diese und andere Manifestas tionen berselben Theorie auf ber achten Synobe bieten bem Berfaffer Anlaß zu einem intereffanten Ercurfe. Er zeigt nämlich die allmählige Entwickelung ber orientalischen Anschauung von ber kirchlichen Pentarchie, pruft ihren boamas tifchen und firchenrechtlichen Gehalt und charafterifirt endlich bas Ziel, worauf fie hinauslief. "War auch ber Borrang und die höhere Gewalt des romischen Bischofs von Altersher anerkannt, in ungähligen Urfunden bezeugt, von allen Orthos boren verkündigt: so war das boch nur im Allgemeinen und im Brincip, im Speciellen nur bezüglich fehr weniger Falle genquer formulirt, fo fragte es fich noch immer, welche Ausbehnung biefe Gewalt erfahren, welche Schranken fie erleiben folle, und wie man fpater im Occibent feit bem 14. unb 15. Jahrhundert zur Beschräntung bes im Allgemeinen nicht geläugneten papftlichen Primates neue Theorien aufftellte, welche ber Kirchenverfassung ein balb mehr aristofratisches bald mehr bemotratisches Geprage aufbruden, ben Schwerpuntt ber Hierarchie in etwas Anberem als in ber monardifden Obergewalt bes Rachfolgers Betri fuchen wollten, fo hatten bie Griechen langst ihre Dottrin von ben fünf Batriarchalstühlen entwickelt, beren llebereinstimmung als bie irrefragable und hochste Norm für bie Glaubigen in allen wichtigen Fragen ber allgemeinen Rirche unumgänglich geforbert sei. Diese Oligarchie ward als etwas von Gott selbst Angeordnetes betrachtet, und nach und nach fuchte man biefe Anschauung tiefer und vielseitiger zu begrunden." Dens noch war bei bem tiefen Berfalle ber brei öftlichen Batriarhate bie Bentarchie in Wirtlichkeit ein bloger Rame, bas genannte Spftem begunftigte ftatt ber von Gott gewollten Monarchie einen gefährlichen Dualismus (von Alt = und Reurom), ben es nur außerlich einigermagen verbarg. Bergenrother zeigt benn auch, bag baffelbe nie von ber Rirche gebilligt worben ift.

Der Dualismus bes Orientes und Occibentes gestaltete sich, wie in tirchlicher, so auch in politischer Beziehung immer mehr zu einem Antagonismus. Und boch schien das siegreiche Anftürmen des Islam ein einiges Zusammengehen der beiben Haftürmen der Christenheit durchaus zu erheischen. Freilich suchte Bastlins auch in politischer Beziehung eine Berbindung mit dem Abendlande zu bewerkstelligen, aber seine Anstrengungen seinen teinen dauernden Erfolg. Anstatt bei der drohenden Gesahr über kleinliche Rücksichten sich hinwegzusehen, haberte der Bezantiner mit dem Franken über den Kaisertitel, so daß time belangreiche Berbindung gegen den gemeinsamen Feind zu Stande kam. So haben die Griechen das gleiche Mißzeschicht auf politischem wie auf kirchlichem Gebiete. Sie ers

tennen bem Islam gegenüber bie Rothwendigkeit einer Bereinigung mit dem Occidente, beginnen oft auch sich ihm zu nähern; aber sobald sie einige Schritte zu ihm hin gethan, lähmt sie sogleich der Byzantinismus, dieser eigenthümliche Geist ihres altersschwachen Reiches. Kaum hatte man in Constantinopel freundliche Bersicherungen von dem Kaiser des Abendlandes erhalten, als der griechische Stolz auch schon über Titulaturen zankt; kaum hatte man die Union mit Rom auf der achten Synode zu Stande gebracht, als bereits dersselbe Stolz das auf dieser Synode wiederum zur Geltung gekommene Ansehen Roms in kleinlicher Weise herabzudrücken und gar durch Abtrennung Bulgariens vom lateinischen Batriarchate zu schmälern trachtet.

Doch zurud von biefen Reflerionen zu Photius, ben uns bas fünfte Buch zuerst im Erile, bann aber wiederum auf bem Patriarchenftuhle zeigt. "Gin ötumenisches Concil hatte alle seine Bloken vor ben Augen ber ganzen Welt enthult, ein befinitives Berbammungsurtheil ihn für immer aller Hoffnung auf firchliche Burben beraubt, turz Alles war geschehen um ihn moralisch zu vernichten; und bennoch blieb ber riefige Geift biefes Mannes ungebeugt, fein Stolz unbezwinglich. Buge und Unterwerfung waren ihm Reigheit. Er unternahm es, nachbem fast Alles sich gegen ibn verschworen, trot aller innern Aufregung mit aller Consequeng feine Stellung ju wahren, feine Begner anzugreifen in engeren und in weiteren Kreisen, neue Plane zu entwerfen für bie Butunft und aufs neue bas gefährliche Spiel ju fpielen bas ihm lange gelungen, boch zulett mißgludt war. Groß in Allem, selbst im Berbrechen, Deifter in ber Berftellungstunft, treu feinem Ariom nie rudwarts zu geben, auch wo tein Borfchreiten möglich, ging er mit Ausbauer Eines fam ihm vor Allem zu an das schwierige Werk. Statten: Die Situation bes Berfolgten, bas natürliche Ditleib, bas man gern bem harten Loofe eines begabten Mannes gonnt" (S. 186).

Diesen Bortheil wußte Photius meisterhaft in ben vielen Briefen auszubeuten bie er in seinem Exile geschrieben, und bie von großem Belange find um ihn tennen ju lernen. Die schmerzlichsten Schlage batten bas gewaltige Genie tief verwundet; fie ftachelten es nun machtig an, alle feine Bulfemittel aufzubieten, um aus bem Elenbe fich wieberum emporjuringen. Go febr auch innerer Groll ob feiner Beftigleit nach außen hervorfochte, so bemeisterte Photius boch in ben Briefen mit fluger Berechnung Gefühle und Worte; felbft "nachbem er auf bas heftigste sich geäußert, lentt er wieber ein, wird fanfter und milber, ber wilbraufchenbe Strom wird jum leicht babin gleitenben Bachlein, ber ftartfte Ausbruch bes Bornes verliert fich julett in bem Ausbruck ber ftillen Ergebung und ber Gott vertrauenben hoffnung. Gin Gemifc von widerstreitenden Gefühlen - bald gangliche Riebergeschlagenheit und magloser Schmerz, bald tühner Tros und mannliche Rube, balb heftige Rachsucht, balb schonenbe Rilbe, Stolz und Demuth, Berzweiflung und Soffnung, Lebensüberdruß und neue gesteigerte Erwartungen gehen bier burcheinanber, nicht bloß nach seiner momentanen Stimmung, fonbern oftere auch nach bem beabsichtigten Ginbruck auf bas Gemuth bes Empfangers. Die aus bem Eril von ihm gefchriebenen Briefe beftätigen bie uns auch fonft bezeugte Clafticitat feines Geiftes, feine Runft bie Denfchen für fich ju gewinnen, feine Belterfahrung, feinen tiefen pfychologis iden Blid, seine wunderbare Gewalt über die Bergen seiner Freunde, wie fie taum Jemand in biefem Dage befaß. unften ihm auch jest früher ober fpater einen glangenben Erfolg erringen und alle Bemühungen feines Gegners vereiteln, die auf Berftellung ber tirchlichen Ginheit im gangen Batriarchate gerichtet waren. Gin Digton geht aber burch elle biefe Briefe: biefer nur leicht verhullte Egoismus, biefer fete Migbrauch bes Namens Gottes, biefe fortgefeste Ibentficirung feiner Sache mit ber Sache Christi und ber Rirche, biefe conftante Lafterung Aller bie nicht auf seiner Seite

war schuldig des Schisma und der Häresie. Nichts hat dem Christenthum so geschadet als diese Selbstvergötterung eines kirchlichen Demagogen, der sein Ich überall an die Spitestellt, die Namen von Recht und Unrecht, von Tugend und Laster vertauscht und das Heiligste zum Fußschemel seines Ehrgeizes erniedrigt" (S. 209).

Die raftlose Wirtsamteit bes verbannten Parteihauptes follte balb mit Erfolg getront werben; Photius wurde von Bafilius jum Erzieber seiner Gobne bestellt. Rachfte Beranlaffung hierzu war nach Ricetas Bericht ber fabelhafte, von Photius erdichtete Stammbaum bes faiserlichen Beschlechtes. Diese Angabe welche bebeutenbe Kritiker (Le Quien, Döllinger u. A.) aboptirten, wurde von andern verworfen; Bergenröther zeigt aber, daß man tein gegrundetes Bebenfen gegen sie erheben tann, daß sie vielmehr gang in Sarmonie mit andern unzweifelhaften Thatsachen steht. Einmal am Sofe, fonnte Photius noch ungehinderter fur feine Sache wirken, so baß er nach bem Tobe bes Janatius ohne Mube abermal seine Erhebung auf ben Patriarchenstuhl burchsette. Dieg ist der interessante Inhalt des fünften Buches. Berfaffer verwebt aber mit ber Ergahlung ber Greigniffe überall kritische und wissenschaftliche Untersuchungen. sonders ausführlich, und wir durfen hinzuseten, mit glud: lichem Resultate belohnt find die Ercurfe über ben Bibliothekar Anastasius und über die Reordinationen. In dem erften zeigt er, daß diefer Bibliothetar identisch ift mit Unaftafius, bem von Leo IV. abgesetten Ergpriefter von St. Marcellus; in dem zweiten vertheidigt er mit Aufwand großer Erubition, baß die alte Kirche unverbrüchlich an der Unerlaubtheit einer Revrbination festgehalten hat und bie außerst seltenen, von einzelnen Oberhirten zum Theil aus Parteihaß vorgenommenen Biederholungen ber Weihen ber Allgemeinheit dieser Ueberzeugung nicht prajudiciren.

Auf ben Patriarchenstuhl erhoben, ließ Photius tein Mittel unbenutt sich in seiner Stellung zu befestigen. Des

Raisers Gunst, welcher er sie einzig und allein verdankte, suchte er noch mehr sich zuzuwenden durch Schmeicheleien und die Ranonisation des jüngst verstorbenen Prinzen Constantin. Bor Allem aber bemühte er sich den apostolischen Stuhl zu gewinnen und das gegen ihn erlassene Urtheil der achten Synode durch ein größeres, glanzvolleres Concil zu vernichten. Die Umstände waren diesem Untersangen äußerst günstig.

Bergebens maren alle Bemühungen Johann VIII. gewefen, bie driftlichen Fürften jum energischen Rampf wiber bie Saracenen ju bewegen, welche nach ben Worten bes Papftes "gleich Seuschreden bie gange Erbe bebedten, fo bag faft alle Einwohner fortgeschleppt, ber Stlaverei und bem Schwerte geweiht waren, bas Land aber in eine Ginobe und in eine Lagerstätte wilber Thiere verwandelt schien." Die Erbfeinde des Christenthums waren Dauf der Uneinigkeit unter ben italienischen Dynasten bis an die Thore Roms vorgebrungen und hatten ben Papft felbst zu einem jahrlichen Tribute von 25,000 Mantofi Silber genothigt. Roch bagu hatten ben hartbebrangten Oberhirten Lambert von Spoleto und Abalbert von Tuscien überfallen und insultirt. Sower gebeugt war er nach Frankreich geflohen, um bortber Bulfe zu erlangen. Doch auch biefer Schritt war umfonst. Da er nun fo mit ben trubsten Aussichten nach Rom jurudtehrt, treffen ihn bie griechischen Befandten, welche bie unterwürfigsten Briefe und zugleich Die fconften Busicherungen vom Raifer und vom neuen Batriarchen überbrachten. Photius sei burch ben einträchtigen Willen bes Raisers, bes Rlerus und bes Bolles wiederum auf ben bischöflichen Stuhl erboben; die Bischöfe bes Orientes, felbst die Patriarchen hatten ihn anertaunt; ber Papft mochte burch einen gleichen Aft ber burch Zwietracht und Schisma so lange Zeit verwüsteten Rirche ben Frieden gurudgeben und Gefandte gur Feier einer Sprobe schiden. Das Gewicht biefer Angaben war um fo größer, als sie burch bie beiben romischen Legaten, welche sich gerabe bamals in Conftantinopel befanden, in keiner Beife entkraftet wurben.

So ging bem über alle Magen gebeugten Bapfte im Often ber hoffnungeftern auf, nach bem er vergebens im Beften gespäht hatte. Basilius war sicher einer ber fraftigften und machtigften ber bamaligen Herrscher, hatte auch bereits manchen Erfolg gegen ben Islam errungen, freilich nicht ohne schwere Unfälle zu erleiben, bie ihn jedoch nur an bie Größe ber bem Reiche brobenben Gefahr mahnten, sowie aur Union mit ben Lateinern hindrangten. Dennoch ergriff ber Papft nicht voreilig bie bargebotene rettenbe Sanb; er zanderte, schwantte, überlegte lange. Endlich entschloß er fic, unter Bahrung bes Ansehens feiner Borganger und ber Brincipien ber romischen Rirche, Dilbe und Gnabe ftatt ber ftrenaen Gerechtigfeit Photius angebeihen zu taffen. stellte er bie Bebingung, bag berfelbe bor einem Concilium Abbitte leifte und um Barmherzigkeit flebe. Man hat biefen Schritt bes Papftes vielfach bitter getabelt, weil man ihn nach ben Folgen beurtheilte. Aber wird ein Aft baburch verkehrt, bag man benselben auf schändliche Weise migbraucht? Bir tonnen es barum nur billigen, baß Bergenrother beftrebt ift, jenes Berfahren wenigstens ber hauptfache nach an rechtfertigen.

Freisich stach die Milbe Johann VIII. von dem Berfahren seiner Borgänger und Rachfolger gar merklich ab. Daß er aber nicht, wie Biele wollen, die katholischen Principien poslitischen oder gar ehrgeizigen Rücksichten geopsert, zeigt nicht nur der Wortlaut seines Schreibens, sondern mehr noch sein späteres Berhalten; denn in gleicher oder noch größerer Berdrängniß stand er nicht an, den Photius, dessen Erug entslard worden, zu anathematistren und hierdurch mit dem griechischen Hose zu drechen. Allerdings bleibt auch so noch das Versahren der verschiedenen Päpste gegen die Photianer sehr verschieden; man vergleiche nur den unerdittlichen Ernst von Rikolaus I. und Marinus mit der Milbe eines Johann VIII.,

mit bem Toleriren und Ignoriren ber spätern Kirchenfürsten. Doch diese Berschiedenheit, so will und wenigstens bedünken, ließ Gott zu, um es offenbar zu machen, wie tief der Krebssichaben die orientalische Kirche bereits zerfressen hatte, wie er sich in keinerlei Weise, weder durch Güte und Nachsicht noch durch die Strenge des Oberhirten mehr heilen ließ. Wer dieses bedenkt, wird nicht unvernünftigen Eltern nachahmen welche, wenn ihr Kind nach langem Siechthum endlich dem unheilbaren liebel erliegt, alle Schuld am frühen Tode dem Arzte aufbürden, weil dieser vielleicht das eine oder andere Mittelchen nicht angewandt.

Doch man wirft Johann VIII. nicht nur Schwäche vor; er soll sogar das tatholische Dogma vom Ausgehen des hels. Geistes preiszegeben haben. Dagegen zeigt nun Hergenröther mit ganz evidenten Gründen, daß der Brief, worauf man diese schwere Antlage baut, nicht ächt, sondern von einem schismatischen Griechen unterschoben worden. Andererseits versicht er gegen vielseitige Bedenken und Einwürfe die Aechts heit der Alten des photianischen Concils von 879 in ihrem ganzen Umfange.

Mit großer Aussührlichteit verbreitet sich das Wert über biese Synode, über die Verfälschung der papstlichen Schreiben, über die Synodalmitglieder, deren Bischofssitze und die das malige tirchliche Eintheilung, über den Berlauf der Sitzungen: Das dort getriedene Gautelspiel sucht der Verfasser wohl im Allgemeinen aufzuhellen, ohne jedoch seine feinsten Fäden aufsweisen zu tönnen. "Wir sehen, sagt er, vor welcher Bühne wir und als Zuschauer befinden; hinter die Coulissen einen sorschenden Blick zu wersen ist und äußerst schwer." Es war in der That nur ein Schauspiel, wenn auch ein imposantes, zur Verherrlichung des Photius von einer glänzenden Verssammlung ausgesührt die breimal stärter als das gegen Photius gehaltene Concil war. Die Gesandten des Papstes pielten darin gehorsamst die Adle die Photius ihnen zugeswiesen; ebenso handelten die Abgeordneten der übrigen Patriars

chen; einige von ben Anhängern bes Photius kannten vollends gar kein Maß im Lob ihres Parteihauptes, während die Masse ber Bischofe nur einen zustimmenden, Beifall rusenden Chor bilbeten.

Als Brobe biene folgender Baffus aus ber vierten Sitzung. Die Synode rief: "Alle (felbst die saracenischen Fürsten) wiffen, daß Gott in Photius wohnt!" hierauf entgegneten bie romifchen Legaten: "Gottes Barmbergigfeit hat ein folches Licht in die reine Seele des heiligsten Patriarchen gelegt, daß es die gesammte Schöpfung erhellt, benn gleichwie die Sonne, obwohl sie am himmel allein sich befindet, boch die ganze irbijche Welt erleuchtet; fo erhellt und erleuchtet unfer herr Photius, obicon er in Conftantinopel feinen Sit hat, bie gange Schöpfung." Ebenfo fprach Protopius von Cafarea: Bepriesen sei Gott, ber burch bie Hochherzigkeit und bie unermegliche Liebe unseres heiligsten Herrn (Photius) aus bem Occident und aus bem Orient die verehrungswürdigften Manner versammelt hat, um alle zerftreuten Glieber ber Rirche zur Einheit zu bringen . . ., weil ber herr bes Friedens in ihm ruht." "Gin folcher Mann mußte in Wahrheit ber fenn ber bie Obsorge für bie gange Belt erhalten bat, nach bem Muster bes Erzhirten Christus unseres Gottes. Das hat schon im voraus ber heilige Paulus geschilbert: Wir haben einen Hohenpriester, ber burch bie himmel hindurchgegangen ist (Bebr. 4, 14). Alle: Bifchofe und Briefter, Monche und Baien, wir alle find feine Anhanger und Schuler; von feiner Fülle haben wir alle empfangen (Joh. 1, 16)." So wett= eiferte man burch ben schanblichsten Digbrauch biblischer Worte, die stete Vergleichung bes Photius mit Christus ibn, "ben von Gott felbst gesetten, größten Sobenpriefter", ju verherrlichen; und weil die Synode keinen andern Zweck gehabt zu haben scheint, konnten die Bischöfe in berselben friechenden Beise am Schlusse sagen: "Daß bas von uns Bollbrachte ein gutes Ende erhalten hat, würden, wenn wir schweigen wollten, felbft die Steine rufen (Lut. 19, 40)."

Bochft bezeichnend fur ben Charafter bes Photius ift es, bak er bas von ihm früher als keterisch geschmähte Dogma ber Lateiner (vom Ausgeben bes beil. Geiftes aus Bater unb Sohn) mit Stillschweigen übergeht, ja bie romische Kirche jest, wo sie ihn anerkannt, sogar beilig und göttlich preist und fie eine Lenchte ber Bahrheit nennt. "Gin Beweis, wie ibm bas Dogma ber Lateiner nur Borwand, nicht Urfache ber Trennung gewefen; und das Beilige ihm als Spielball und Wertzeug feiner Intereffen bienen mußte. Richt die Liebe gur Orthoborie sonbern seine eigene Sache hatte ihn in feinen bogmatischen Rampfen geleitet" (S. 515). Dabei barf es uns nicht auffallen, baß feine Alles berechnenbe Rlugheit fich einen Ausweg offen hielt, um nothigenfalls jene Sanbhabe gegen bie Lateiner von neuem zu ergreifen. Nach Beendigung ber Spnobe wurde nämlich noch in zwei nachträglichen, halböffentlichen Sigungen bas Berbot jebes Busates zum Symbolum fanttionirt. Sicher war bas gegen ben Zusat filloque gerichtet, ben freilich bamals die römische Rirche noch nicht angenommen hatte.

So stand Photius wiederum auf dem Gipfel seiner Macht. Die Alten der wider ihn gehaltenen Synode waren cassirt, der Eindruck den dieselben gemacht, völlig verwischt. Er entfaltete wiederum seine weit über die Grenzen seines Patriarchats gehende Thätigkeit. Für die Disciplin und Bildung des Klerus war er besorgt. Auch den Missionen und insbesondere dem heiligen Grabe, das er uns auch die in's Detail beschrieden hat, schenkte er wenn auch ohne erheblichen Ersolg seine Ausmerksamkeit. Auf den Kaiser aber hatte er durch seinen Freund Theodor Santabarenus einen ungemessenen Einsluß. Nicht nur wurde er von jenem zu einer Revision des Rechtes beigezogen, sondern auch direkt war er in demselben Sinne thätig durch Ueberarbeitung des Nomostanon, in dem die geistlichen und weltlichen Gesetze über Religionssachen zusammengestellt waren.

Bas nun diese seine tanoniftische Thatigteit betrifft, so

fuchte er in ber Theorie bie firchliche Unabhangigleit gu wahren, thatfachlich jedoch untergrub er biefelbe. Und nur bas Imponirende feiner Berfonlichfeit lieg bas Berberben noch nicht fo auffallend an ben Tag treten. Satte Photius nicht felbit bie Rraft ber muthigen Stubiten gebrochen, bie am langften bem ftaatlichen Defpotismus Biberftand geleiftet? Satte er nicht felbft ben Ranon ber achten Sonobe befeitigt, welcher die Ginmijdung ber weltlichen Dachthaber in die firchlichen Wahlen verbot ? Satte er nicht felbft ben Ginflug bes papitlichen Stubles gesetlich und fattifch paras ligirt und bamit bem bygantinifchen Batriarchate jeglichen Salt gegen ben ichrantenlojen Abfolutismus bes Cafaren: thums entzogen? Dem Papfte fommt es ja gu, ber Staates gewalt und ben Gurften gegenüber bie Rechte ber einzelnen Theilfirchen gu vertreten und ihre Freiheit gu mahren\*). Darum mußte Photius die Burbe eines Patriarchen, jemehr er fie Rom gegenüber heraufzuschrauben versuchte, um jo tiefer vor bem weltlichen Regimente hinabbruden. Und fo feben wir sie benn wirklich heutigen Tages als Spielball ber Launen bes Großturfen, biefen jogar um Entscheidung religiöser Fragen und Streitigkeiten angehen \*\*).

Doch das eigene Schickfal des Photius sollte ein Vorsspiel dieser Entwürdigung werden. Johann VIII. ernenerte den Bann, der vorher schon fünsmal wider denselben auszgesprochen war; das Gleiche that sein Nachsolger Marinus. Photius trotte diesem Anathem, auf das schwache Rohr der Raisergunst gelehnt. Doch das Rohr zerbrach und durchsbohrte den Mann der sich auf dasselbe hatte stemmen wollen. Kaum war Bastlius gestorben, als sein Sohn Leo der Weise aus Haß wider den berüchtigten Theodor Santabarenus auch dessen Freund absetze und in ein Kloster relegirte. Die Eins

<sup>\*)</sup> v. Dollinger, Die Rirche und Die Rirchen. S. 37.

<sup>\*\*)</sup> Bichler, Geschichte ber firchlichen Trennung zwischen bem Orient und Occident I. 457.

feine alte Diocefe gerreifen fab. ohne beren Wiebererrichtung '. zu erleben († 1810, 21. April); wohl mochte er nicht einmal bie Soffnung hiezu mit in's Grab genommen haben. Schrieb bech Rarftbischof Wilberich am 9. August 1803 an ben Faritbifchof Georg Rarl zu Würzburg über die traurige Lage feiner Spenerer Kirche und seine eigene Berlassenheit bie mertwürbigen Worte: "Auf meine erfte nachbrückliche Borftellung an Seine Beiligfeit erhielte (ich) bie nieberschlagenbite Radantwort, daß in der gegenwärtigen traurigen Lage bei Sott allein Sulfe zu hoffen fen, und meine zweite noch bringendere blieb bis biefe Stunde ohnbeantwordtet. Bon feiner tapfert. Dajeftat find wir offenbar nicht nur verlaffen und ber Zernichtung Preis gegeben worten, sonbern nach öffents licher Sage ift ber Antrag zur Sakularisation von Wien vorzüglich begunstiget worben. Ich will gerne glauben, bak man teine allgemeine beabsichtigte, allein wenn ber Beschützer ber Religion felbsten Theil am Raub bes geistlichen Bermögens nimmt, so ift leicht zu ermessen, bag anbere und vorzüglich protestantische Fürsten ein Gleiches thun wurben, und nun wo bas Opus iniquitatis vollbracht ift, so sehe ich bie Moglichkeit nicht ein, wie unfere Religion auf bie Lange wirb bestehen können. Der Grund hierzu lieget offen für jebes Auge, bas feben will und feben tann; benn welcher vernunftige und nur halb brauchbare junge Mensch wird noch tunftig verlangen geiftlich zu werben, und einen beschwerlichen Stand anzutreten, bem man Ehre, Bermögen, Dauer und Sicherheit geraubt hat. Der Mangel an Geiftlichen muß biglich bald fühlbar werben, und ba feine Religion ohne Religionsbiener beftehen tann, fo ift leiber für bie unferige, wenigstens in Deutschland, bas tunftige Loos leicht zu errathen. 3ch glaube einmal fest, bag ber Allmachtige eine

ganz neue Orbnung ber Dinge einführen will, und baß alles Biberftreben gegen seinen heiligen Willen vergebens ift, sonft tonnte er unmöglich solche schreienbe Ungerechtigkeiten zus lassen, und bie lebenden Regenten sammt ihren helfern fo

auffallend mit Blindheit und Dummheit schlagen, daß sie die Mittel zu ihrer eigenen Zernichtung selbst helsen herbeis sühren und begünstigen. Sie wissen und fühlen, daß alle Throne wanten, und sie befördern selbst und beschleunigen den Einsturz durch Wegräumung der sichersten Stützen. Es bleibt und nichts übrig, als sich mit demuthiger Unterwerssung zurückzuziehen und zu sagen: Herr dein Wille geschehe; dieses gebenke ich noch immer für meinen Theil zu thun, wenn das neue Concordat so schlecht ausfällt, wie ich es bestürchte\*\*).

Dennoch war der Wille des Allmächtigen bezüglich des Bisthums Speyer ein anderer als es in der menschlichen Berechnung einem Landestheile gegenüber lag, der alle Leiden und Folgen der französischen Revolution ertragen, der seines deutschen Charatters, seiner Gesetzgebung, ja selbst seiner Muttersprache beraubt, so ganz in das damalige Franzosenthum gezogen wurde, wofür er freilich die Ehre hatte ein Theil "der großen Nation" zu seyn, sosort auch in tirchlicher Beziehung, als Napoleon unsern lieben Herr Gott wieder in seine Rechte einsetze, unter das franzäsische Concordat zu sallen, das so schlecht für die katholische Kirche gerathen war, als es nur hätte gerathen können!

Die alte Spira Nemetum fiel an Mainz, welches seiner erzbischöflichen Burbe entkleidet selbst zu einem under beutenden Bisthum herabsant, nur groß durch seinen heiligmäßigen Bischof Joseph Ludwig Colmar, der vom 6. Juli 1802 bis 15. Dezember 1818 auch Bischof der ehemaligen Speyerischen Bisthumtheile ward, welche in die berüchtigte Rheingrenze gefallen waren. Bon ihm entwirft Remling, seine Geschichte der Bischöse Speyers fortsehend, von Seite

<sup>\*)</sup> Die Beihbifchofe von Burzburg. Ein Beitrag jur franklichen Kirchengeschichte von Dr. R. Reininger, Domkapitular zu Barzburg. Barzburg 1865. S. 359-360. Dieß viel zu wenig befannt geworbene Buch enthält bas reichlichfte Material zur Kirchenges schichte bes beginnenben 19. Jahrhunderts in Deutschland.

94 - 233 ein lebensvolles Charafterbild, welches von neuem jene Begeisterung für bie Tugenben biefes Bifchofe, ber felbit bie Leiben und Schreden ber icheuglichen Revolutionezeit mitertragen und mitburchlitten hatte, fund gibt, wie baffelbe Gefühl noch alle jene ergriff bie fein Leben beschrieben haben. 36m, ber fur ben geiftigen Dom feiner Bisthumstheile in wahrhaft apostolischem Gifer als wahrer Missionar gewirtt. verbankt Spener und mit ihm gang Deutschland einschluffig bes Preugenlandes die Erhaltung bes hehren Raiferdomes, beffen Demolirung bereits beschloffene Sache war; und insoferne tann Colmar als Mitbegründer des heutigen Spener's iden Bisthumes betrachtet werben, tenn ohne Dom wurbe Speper nie mehr Bischofosit geworben sebn! Wie febr ibm ber Dom ju Speyer auch als Ruine am Herzen lag, bafur zeugen die von Remling mitgetheilten Urtunden; und wenn ber Bijchof nicht felbst beffen völlige Berftellung erlebte, fo lag auch hierin ein Wint ber Borfehung, bie bem Bischof ben Schmerz ber Trennung von bem größeren Diocesantheil ersparen wollte. Diese Trennung stand ihm mit ber wirts lichen Errichtung bes Spenerer Bisthums bevor, nachbem er fich nicht entschließen konnte bie ihm von König Mar I. que gebachte Burbe: ber erfte Spenerer Bifchof zu werben, angunehmen. "Ich gebe mit ftarten Schritten", fchrieb er am 1. Sanuar 1818 bem bayerifchen Staatsminifter, "bem sechszigsten Jahre meines Alters zu und ba fehnt man sich eber nach Rube als nach neuen Berhaltniffen. Sobann muß id auch Eurer Ercelleng befennen, bag ich bie bifchöfliche Burbe nicht nur nicht gesucht, sonbern ausgeschlagen babe, bamals aber genothiget wurde fie anzunehmen. Gollte es mir bennoch jemals vergonnt fenn, ben wirklichen Sig zu berlaffen, fo tonnte ich es lediglich thun, um in bas Priwileben gurudgutreten und mich gur Ewigfeit vorzubereiten." Bemiß bie wurdige Sprache eines Bifchofe, bem es noch überbieß webe gethan haben mochte, baß bie bayerische Regierung ibm erft bann ben Bischofesit anbot, nachbem ihr erfter Canbibat ber Bürzburgische Beihbischof v. Zirkel, zu welchem übrigens Colmar in ben freundlichsten Berhältnissen. stand, am 18. Dezember 1817 gestorben war.

Sanz andere Gesinnung hegte ber nun ernannte erste Spenerer Bischof Matthaus Georg v. Chanbelle, geb. 1745 am 11. Dezember zu Frankfurt a. M., ben man als einen Bollblut : Bureaufraten in geiftlichen Dingen aus ber Bluthezeit bes "erzbischöflichen General : Bifariats bes hoben Erzftiftes Mainz geiftlichen Staats" bezeichnen tann, ein Greis ber Riemanben fo für bie Leitung einer Diocese geeignet hielt als sich selbst, und ber es taum erwarten konnte, fich als Bischof consecrirt zu sehen. Gin Aftenmann, ber es verftand von seinem Arbeitstische aus Berwaltungenormen zu entwerfen, burch Defrete zu regieren, wie er folches burch nabezu 50 Jahre gewohnt mar! Satte er boch felbft bie Mainzer Erzbiocese zu Grabe gehen sehen, beren Regierung sich in Aschaffenburg constituirte um die Ueberreste zu vermalten, hatte er boch bas volle Bertrauen feiner Rurfürften bis berab zum Brimas Karl Theobor, ber ihn 1807 am 31. Januar zum wirklichen Direktor bes erzbischöflichen Regensburger Generalvifariats in Afchaffenburg beftellte, nachbem er ihn bereits 1804 zu feinem geheimen Rath ernannt batte, gleichwie er ihn in Anerkennung feiner Geschäftstenntniß, Thatigkeit und freifinnigen Denkweise am 29. Juni 1813 zum Staatsrath und Mitglied ber gebeimen geistlichen Conferenz erhob und mit bem Commenthur=Rreuge bes großherzoglich Frantfurt'schen Concordien = Orbens auszeichnete. Bischof v. Chandelle hatte ben Bischofesit allerbings sehr gerne nach Aschaffenburg, bas ihm burch seinen langen Aufenthalt bortfelbst lieb geworben mar, verlegen feben. Inbessen ging er boch (geweiht am 9. Dez. 1821 jum Bischof) am 10. Januar 1822 nach Spener, wo er freilich feinen Einzug in seinen Dom halten konnte, ber eigentlich noch als Ruine baftanb. Die feierliche Besitzergreifung fanb in ber Magbalenenkirche ftatt. Damals gablte ber neue Bischof

bereits 76 Jahre. Allein alle Berhältnisse vieser neuen aus verschiebenen fremden Diocesanantheilen zusammengewürselten Diocese waren ihm fremd. Zudem sehlte ihr Alles was zum tirchlichen Leben nothwendig war: Kleritalseminar, Lehranstalt, Klöster und bergl. Ebenso eigenthümlich war auch das neue Domkapitel zusammengesetzt. Der greise Bischof verstannte diese schwierigen Verhältnisse nicht, ja er durchschaute sie klar, wie er im März 1823 an den damaligen Minister von Thürheim schrieb (S. 253), nicht ohne Härte gegen die Bildung des Mainzer Seminars aus dem ein Theil des Klerus seiner Diocese hervorgegangen war.

Die Charafteristit Chanbelle's weicht freilich von ber Colmars fehr ab. "Berr von Chanbelle hatte, abgeseben von bem Mangel früherer Uebung und von feinem hoben Alter, was ihm bas Predigen wesentlich erschweren mußte, Grundfat, daß die Bischöfe gesetzt seien die Rirche Gottes ju regieren, feineswegs aber ju predigen, ju unterrichten, ober gur Beichte gu hören und Rrante gu befuchen. Er befaß überdieß keineswegs die nothige Unbefangenheit, kirchlich gefinnte Restigleit und unerschrockene Gelbstftanbigfeit, welche bie bamaligen schwierigen Zeitverhaltnisse von einem tuchtigen Oberhirten bringend erheischten. Er schien mehr baran zu benten, ber besondern Suld Seiner Majestat bes Ronigs feine Erhebung verbankt zu haben, als von ber Gnabe bes beiligen Beiftes mit großen Berpflichtungen für fein hohes Amt er-In allen Angelegenheiten, in welchen ber toren zu senn. Staat nur irgendwie berührt wurde, handelte ber Bischof nie, ohne sich vorher mit ber toniglichen Regierung auf bas genauefte und zuvortommenbste verständigt zu haben." War biefes allerbings eine Schattenseite, so mag man boch auch nicht vergeffen, wie eigenthumlich bie Stellung ber erften bayerischen Bischofe mar, ber gegenüber bie ber heutigen eine golbene ist. Bijchof v. Chandelle hatte bis in fein hohes Alter Fürften gebient welche die volle weltliche und geiftliche Gewalt in einer Berson vereinigten, wo bemnach Conflitte awischen bem Imperium und Sacerdotium fich auf's freundlichste ausgleichen ließen. Diese Ibee mochte bem greisen Bischof, ber wie jeber Mensch auch ein Kind seiner Zeit gewesen, immer noch vorgeschwebt haben, ohne bag er sich in die Berschiebenheit ber Berhältniffe finden tonnte. 3m Uebrigen manifestirte ber Bifchof bezüglich bes Cultus einen altkatholischen Sinn. Er gab vorzügliche Berordnungen behufs driftlicher Belehrung. Bezüglich feiner Borichriften über Gingehung gemischter Chen fuchte er jedoch, ferne von ftrengen tirchlichen Grundfagen, au vermitteln und jedem Conflitte vorzubeugen. Er hielt also auch hier nur jene Praxis feft, bie fich feit ber Gatularifation und feit Bertundung ber beutschen Bunbesatte faft in allen Didcefen im Wiberspruche mit ben tatholischen Brincipien gebilbet hatte. Für die Errichtung eines Rlerikalseminars war ber Bifchof unermublich bemuht, für Bucht und Ordnung im Klerus eifernd, wobei nur zu bedauern war, daß er bei bem Brieftermangel manche unlautern Glemente frember Diocesen Dagegen war berfelbe und zwar aus Grundfat in ber Wahrung seiner oberhirtlichen Rechte bezüglich ber freien Besetzung ber Pfarreien nicht besonbers thatig. wirklichen Mominationen sind mir nicht angenehm", so schrieb er am 1. Februar 1825 feinem Orbinariate, "welches mohl baber kommen mag, weil ich ebehin vor vierzig Jahren bei bem erzbischöflichen Bikariate zu Mainz ber Referent ber erzbischöflichen Nominationen gewesen, wobei ich gefunden habe, wie schwer es ist, ohne Rucksicht auf Empfehlung und eines Casus pro amico bie justiciam distributivam streng eine zuhalten. Ueberdieß geht es in ber bieffeitigen Diocefe ja fo weit, daß Leute bie es gar nichts angeht — ben übergangenen Bittstellern ift ihre Ungufriedenheit zu verzeihen - fich gueignen die Ernennungen zu kritisiren. Rur aus bieser Ursache muß ich mir eine Angelegenheit baraus machen, bie bem Bischofe zu Folge bes Concorbats zugeeignete Nomination für bie Zukunft in Anspruch zu nehmen, um die meiner Stelle hierin zutommenbe Pflicht zu erfüllen und mich bei meinem

Rachfolger nicht verantwortlich zu machen." Unermüblich war er übrigens für bie Wiebereröffnung und Ausstattung feiner Rathebrale, beren Paramentenreichthum aus ben Mainger Schaten, bie nach Afchaffenburg geflüchtet worben waren, jumeift stammt. Bereits 80 Jahre gablend murbe Bischof v. Chanbelle, ber noch nicht alle Defanate bes Bisthums besucht hatte, von Rom aus zu eifrigerer Pflichterfüllung ermahnt, was ihn bewog noch im felben Sommer ben westlichen Theil seines Bisthums zu bereifen. Reise begann er am 4. Juni. Am 30. Juni tam er fterbend in Spener an und war eine Stunde später bereits eine Leiche. Er wurde in einfacher Weise auf bem alten tatholischen Kirchhof von Handwerkern getragen und beerdigt. Betanntlich machte biese Beerbigungsweise großes Aufsehen, fie wird aber im Zusammenhange aller hier eingetretenen, vom Berfaffer erläuterten Umftanbe beutlich aufgetlart. Mag man von biesem Bischofe auch urtheilen wie man will, bas Lob eines tuchtigen erfahrungereichen und ordnungliebenben Geschäftsmannes wirb Riemand ihm versagen tonnen; ja es ift eine große Frage, ob felbst ein jungerer, im Lebensalter traftigerer Bischof mehr für bas Beste einer erst wieber werbenben Didcese unter ben bamaligen Berhältniffen hatte thun tonnen als ber geistesfrische und geschäftsgewandte alte Bifcof Matthaus, ber - wir wieberholen es - ein Bogling ber alten Dainzer Curia war!

Bereits am 22. Juli 1826 warb als Nachfolger ernannt ber Münchener Domkapitular und geistliche Rath Johann Martin Manl, geb. am 19. Januar 1766 zu Mainz, Sohn eines Hufschmieds. Nicht weit von des Knaben Wohnung lag die Benediktiner-Abtei St. Jakob, in die er Aufnahme als Benediktiner-Rovize suchte und fand, jedoch das Noviziat bald mit dem Klerikal-Seminar vertauschend, in welchem er am 28. März 1789 die Priesterweihe erhielt. Bald darauf Prosessor in Frankfurt und seit der Krönung Kaisers Franz II. Erzieher eines jüngeren Prinzen des kaisert. Imperium und Sacerdolium fich auf's freundlichite ausaleichen ließen. Diese 3bee mochte bem greifen Bifchof, ber wie jeber Menich auch ein Rind feiner Zeit gewesen, immer noch vorgeschwebt baben, ohne baß er fich in bie Berichiebenheit ber Berbaltniffe finden fonnte. 3m Uebrigen manifeftirte ber Bifchof bezüglich bes Cultus einen altfatholischen Sinn. Er gab vorzugliche Berordnungen behufe driftlicher Belehrung. Beguglich feiner Borichriften über Gingebung gemifchter Chen fuchte er jeboch, ferne von ftrengen firchlichen Grunbfaten, au vermitteln und jebem Conflitte vorzubeugen. Er bielt alfo auch hier nur jene Praris feft, bie fich feit ber Gafularifation und feit Berfundung ber beutiden Bundesatte faft in allen Diocefen im Wiberfpruche mit ben tatholifchen Brincipien gebilbet batte. Für bie Errichtung eines Rleritalfeminars war ber Bifchof unermublich bemubt, fur Bucht und Ordnung im Klerus eifernd, wobei nur zu bedauern war, daß er bei bem Brieftermangel manche unlautern Glemente frember Diocesen Dagegen war berjelbe und zwar aus Grundjat in der Wahrung seiner oberhirtlichen Rechte bezüglich ber freien Besetzung ber Pfarreien nicht besonbers thatig. wirklichen Nominationen find mir nicht angenehm", so schrieb er am 1. Februar 1825 seinem Ordinariate, "welches mohl baher kommen mag, weil ich ehehin vor vierzig Jahren bei bem erzbischöflichen Bikariate zu Maing ber Referent ber erzbischöflichen Nominationen gewesen, wobei ich gefunden habe, wie schwer es ist, ohne Rücksicht auf Empfehlung und eines Casus pro amico die justiciam distributivam ftreng einzuhalten. Ueberdieß geht es in der dieffeitigen Diocese ja jo weit, daß Leute bie es gar nichts angeht — ben übergangenen Bittstellern ift ihre Unzufriedenheit zu verzeihen - fich gueignen bie Ernennungen zu fritisiren. Nur aus biefer Ursache muß ich mir eine Angelegenheit baraus machen, die dem Bischofe zu Folge bes Concorbats zugeeignete Nomination für bie Zufunft in Anspruch zu nehmen, um die meiner Stelle hierin zukommende Pflicht zu erfüllen und mich bei meinem

Rachfolger nicht verantwortlich zu machen." Unermae 4 par er übrigens für bie Wiebereröffnung und Aushattung einer Rathebrale, beren Paramentenreichthum aus ben Mainger Schaten, bie nach Afchaffenburg geflüchtet worben waren, jumeist stammt. Bereits 80 Jahre gablend murbe Bijchof v. Chanbelle, ber noch nicht alle Defanate bes Bisthums besucht hatte, von Rom aus zu eifrigerer Pflichter: fullung ermahnt, mas ihn bewog noch im felben Commer ben weftlichen Theil seines Bisthums zu bereifen. Reise begann er am 4. Juni. Am 30. Juni tam er fterbend in Spener an und mar eine Stunde fpater bereits eine Leiche. Er murbe in einfacher Beife auf bem alten fathe: lijden Rirchhof von handwerfern getragen und beereizi. Befanntlich machte biefe Beerbigungeweise großes Aufigher fie wirb aber im Bufammenhange aller hier eingetreitnig vom Berfaffer erlauterten Umftanbe beutlich aufgetlart. #122 man von bicfem Bijchofe auch urtheilen wie man will, tir Lob eines tuchtigen erfahrungereichen und orbnungliebenier Weichaftsmannes wird Riemand ihm verfagen tonnen: :: .. ift eine große Frage, ob felbst ein jungerer, im Libertitiefraftigerer Bifchof mehr für bas Befte einer erft miere ner benben Diocefe unter ben bamaligen Berhaltniffen batte tunt tonnen als ber geistesfrische und geschäftsgewanr: Lie !! ichof Matthaus, ber - wir wieberholen es - en gentine ber alten Mainzer Curia mar!

Bereits am 22. Juli 1826 ward als Racfelium minumit der Münchener Domfapitular und geistliche Arri julia in Martin Manl, geb. am 19. Januar 1766 zu Wunn Sohn eines Hussichteners Abtei St. Jatek, in on er Ansenung lag die Benedittiners Abtei St. Jatek, in on er Ansenung lag die Benedittiners Novige suchte und sam, jerus 22 Novigiat bald mit dem Klerikals Seminar vertaussprucher welchem er am 28. März 1789 die Priesterweise erfent Bald darauf Prosessor in Franksurt und seit der Kristen Kaisers Franz II. Erzieher eines jüngeren Prinze im Lass Oberfthofmeisters Rurften v. Colloredo, tam er in bie Raiserstadt, wo ber fein gebilbete Mann Gonner in Menge fanb Rein Wunder wenn ber 28jabrige junge Mann bereits bie Propftei ju St. Moriz in Angeburg erlangte. Pfarrei Allershausen im Bisthum und Detanate Freising wollte er versehen. Bon hier aber zog er fich nach Freising gurud, wurde bort 1815 geiftlicher Rath und 1821 Dom-Rapitular. Am 25. April 1827 erhielt Manl bie bischöfliche Weihe und wurde am 29. Mai in Speher inthronisirt. war eine freundliche Erscheinung, voll kirchlichen Sinnes. abholb ben Neuerungen, in jeber Beziehung geschäftserfahren, ein Mann ber jeboch Gehorsam verlangte und jeber Oppo: fition, die man ihm machen mochte, abhold mar. Allein auch er liebte die schriftliche Berwaltung, in der er unermüblich war. Ja felbst bie Arbeiten seiner Domtapitularen unterzog er oft zum großen Berbruffe berfelben einer genauen Revision. Mit einem Worte: er war ein tüchtiger Kanzlei= und Atten= mann! Unter ihm tam bie Eröffnung bes Rlerital=Seminars zu Stanbe, für beffen Erweiterung er auch ferner Gorge trug, so wie er auch bie Herstellung eines Lyceums bcantragte, beffen Errichtung ber bamalige Minister v. Ballerftein in Aussicht gestellt hatte. Ebenso traf ber Bischof bie nothwendigen Anordnungen fur Bebung bes Unterrichtes und bes Gefangs. Ein besonderes Anliegen war ihm die wurdige Da die Regierung ihn hierin nicht unter-Sonntagefeier. ftuten konnte — frangofische Gesete herrschten ja bort fo wendete er sich in einer bringenden Borftellung vom 7. Dezember 1827 unmittelbar an ben Thron. schreibt ber Bischof von jenem Lanbestheile, beffen Sonn= und Resttagfeier man heute ben hieseitigen Lanbestheilen ottropiren möchte: "In teinem Theile bes Königreiches burfte es wohl nothiger fenn als in bem Rheintreise, bag über bie würdevolle öffentliche Feier ber Sonn= und Festtage und über bie Unterlassung körperlicher Arbeiten an biesen bem drifts lichen Unterrichte und ber Gottesverehm tien Tracti gewacht werbe. Die Entheiligung dieser Tage durch öffents liche körperliche Arbeiten jeder Art, in den Wertstätten der Handwerker wie auf dem Felde, ist eine allgemein verbreitete Sitte geworden . . Aber noch weit mehr als die Sonnstage werden die kirchlichen und gesetzlichen Feiertage entweiht. An diesen Tagen werden sogar die öffentlichen Arbeiten, welche auf Anordmung und Rechnung des Staates geschehen, als Holzsällen, Holzslöhen, Straßens und Dammbauten, sowie auch die Communalarbeiten fortgesetzt und in den Städten die lärmenden Wochenmärkte nicht ohne Störung des Gottes dienstes abgehalten." Mit Staunen liest man aber, wie gleichgiltig die Pfälzerbehörden selbst höheren Besehlen gegens über diesem Unsug zusahen.

Eine andere Bemühung bes Bischofs ging gegen bie welen Concubinate ber Pfalz und die wilden Eben, beren es bamals (1827) 908 gab! Merkwürbig sind die Aeußerungen bes Bifchofs über bie mit ben gottlichen Anordnungen und ben tatholischen Borschriften im grellften Biberspruche ftebenbe Pfalzer Chegefetgebung, bicfelbe mit ber man jest bie übrigen Landestheile beglücken möchte. Gbenfo gab er verschiebene Baftoralverordnungen für ben Klerus, wie für die Laien, benen bie vollste Berechtigung nicht abgesprochen werben konnte. Biele bittere Stunden verursachte ihm ber Rampf in ber Frage bezüglich ber gemischten Chen und ber religiösen Ergiebung ber aus folchen Chen entsproffenen Rinber. Mit unermüblicher Sorgfalt bethätigte ber Bifchof bie Bisitation ber Bfarreien im Allgemeinen und Besonbern, wofür bas Buch de Beweise bringt. Ebenso ausgeprägt war seine Sorgfalt fir ble Sicherung und Erhaltung tes Rirchenvermögens gegenüber ber ftaatlichen Curatel, sowie seine Bemühungen wegen ber Collationsrechte und ber Pfarrgehalte mit Ginschluß ber ubthigen Unterftützungen bei Alter und Rrantheit. Danche wieige Stunde bereitete ihm bie beabsichtigte Ginführung dues neuen Didcefangefangbuches fowie einer neuen Agenbe wie die lange vorbereitet nicht zum Abschlusse gelangen konnten. Gine besondere Freude gewährte ihm die Bieberberftellung bes Rlofters ber Dominitanerinen, bes einzigen Inftitutes ber Art bas fich in Spener erhalten hatte. gegen nagten an feinem Bergen jene politischen Aufregungen in ber Pfalz die seinem gangen Befen fremd und verhaft Biegu tam eine gewisse Empfindlichfeit gegenüber manchen Rrititen seiner bischöflichen Berfügungen, Diftrauen gegen Ginige aus ber Mitte feiner Rathe und wohl auch bie Sorgen in vetuniarer Beziehung, ba 6000 fl. Gehalt unmöglich hinreichten allen Anforderungen zu entsprechen. Dazu tamen noch kleinstädtische Chikanen und Drohungen gegenüber ber Bahrung firchlicher Normen; genug, Plaul fehnte fic von Speyer bringend hinweg, zumal er auch mit einigen feiner Rapitularen ganglich zerfallen war. Er fant feine Erlofung, intem er am 23. Marg 1835 gum Bischof in Gid-Ratt ernannt warb, wohin er bann, wenn auch mit schwerem Bergen, jog und am 27. Juni eintraf. Bereits am 15. Ottober war Manl eine Leiche!

3hm folgte im Spenerer Bisthum, am 23. Marg 1835 vom Ronige ernannt, Beter Richarg, Oberbibliothefar und Professor ber klassischen Philologie an ber Universität Burgburg. "Gifrige Bermittler biefer Ernennung bei bem bamaligen Minister bes Innern, bem Fürsten v. Dettingen-Ballerstein, follen namentlich Berte, toniglicher Ministerialrath in Dunden, und ber Staaterath von Granbauer gewesen fenn." Go foreibt Remling G. 512 mit bem Beifage: "Moge bie erfte Anregung zu biefer Beforberung bergetommen fenn, wober fie immer wolle, sie war für die Speyerer Diocese eine glud-Ja wohl, eine glückliche, benn Richarz war ein schlichter acht beutscher Mann, bem bas Manneswort bas bochfte war, babei ein Mann von eminentem Berftanbe und einem eisernen Willen. Bon seiner Treue hatte Ronig Ludwig, ben er bei seinem Regierungsantritte Namens ber Uni= versität mit jener schönen Obe:

Compesce fletus Julia debitos
Compesce luctum, quem tibi regii
Tutoris ad sedes beatas
Ocior elicuit recessus
in her er non Submia imies.

Non singulorum sed populi putat

begrußte, und in ber er von Ludwig schrieb: Rempublicam rem credite non suam,

bie perfonliche Ueberzeugung. Mit Ballerftein mar er perfonlich bekannt, ja vertraut geworben, als er im Berbfte 1833 nach Bollenbung seines Commissoriums als Brufunas-Commiffar an ben Gymnafien ber Pfalz Bortrag im Dinis fterium erstatten mußte, wobei ber Fürst augenblicklich ben Berth und die feltene Brauchbarkeit des Mannes erkannte. Richt frembe Empfehlung sondern die furchtbare Schilderung, bie ber Bischof Manl von seiner Diocese machte (man vergleiche nur G. 497 u. f.), gab Anftog einen thattraftigen erfahrungsreichen und prattischen Mann ju fuchen, ber im Stande ware auch einen "Augiasstall" zu reinigen, weber Rlerus noch Bolt scheuend, ohne sich irgendwie einschüchtern ju laffen. Ginen folden Dann ertannte ber Fürft in Richarg, und fo wurde letterer Bischof. Indem Richarz biese Burbe auf sich nahm, brachte er wahrlich ein großes verfonliches Opfer, wie jene noch am besten wissen bie bamale ihm nahe ftanben. Denn wenn er seinen Hirtenbrief vom 17. Rov. 1835 mit ben Worten beginnt: "Rufrieden mit einem gewohnten und lieben Wirtungefreise an einer mir theuren Lehranftalt, lebte ich ohne Ahnung einer Berufs-Beranderung, wie ohne Berlangen barnach": so enthalten fie bas Innerfte feiner Gebanten. Denn nicht leicht wird ein Mann gefunden werben, ber mit innigerer Liebe feinem Burgburg und beffen Bochschule, "bem Erbe bes Julius für welches er viel gethan und viel gelitten", hatte anhängen tonnen als ber schlichte Beter Richarg, ber noch theilweise Zeuge jener Glanzperiobe tater bem Fürsten Franz Ludwig war, beren Erinnerung bente noch nicht erloschen ift. Diesem feinem Frantenidestie er eine Bilbung welche eine wirklich klassische tonnten. Gine besonbere Fram herstellung bes Klofters ber Du Anstitutes ber Art bas sid in gegen nagten an feinem Bergen in ber Pfalg bie feinem gangen hiezu tam eine gewiffe manchen Rritifen feiner bifchoffice gegen Ginige aus ber Mitte feiner Sorgen in petuniarer Begiebung, möglich binreichten allen Anforberum tamen noch fleinstädtische Chifanen um ber Bahrung firchlicher Rormen; ach von Spener bringenb hinweg, gunia feiner Rapitularen ganglich gerfallen w lojung, intem er am 23. Mars 1835 ftatt ernannt warb, wohin er bann, we Herzen, jog und am 27. Juni eintraf. 29 war Manl eine Leiche!

Ihm folgte im Spenerer Bisthum, vom Ronige ernannt, Beter Richars, E Professor ber tlaffischen Bhilologie an ber burg. "Gifrige Bermittler biefer Ernennung ' Minister bes Innern, bem Fürsten v. Dettifollen namentlich Berte, toniglicher Dinifter den, und ber Staaterath von Granbauer gem foreibt Remling G. 512 mit bem Beifate: Anregung zu biefer Beforberung bergetommen ! immer wolle, fie mar fur bie Spenerer Dioce. Ja wohl, eine gludliche, benn Ridschlichter acht beutscher Dann, bem bas Mann bochfte war, babei ein Mann von eminentem Be einem eifernen Willen. Bon feiner Treue battewig, ben er bei seinem Regierungsantritte Ra versität mit jener ichonen Dbe:

Bufate. Sie waren aber fast ohne Ausnahme eben fo gründlich als bundig. Manchmal ließen fie jedoch mehr ben gewandten Theoretiter als erfahrenen Prattiter, mehr ben scharfen Dialektiker als ben gründlichen Dogmatiker (?) erkennen. Balb überschaute und überwachte ber Oberhirte alle Aweige ber Dibcefanverwaltung. Rie vergaß er bas was er versprochen; nie fiel ihm aus bem Gebächtniffe, mas er angebroht hatte. Richt leicht tonnte er burch Schein hintergangen werben . . . Für bie gefaßten Beschlüsse forberte Richarz eben fewohl von feinen Rathen ale von ber übrigen Diocesangeiftlichkeit Achtung und genauen Bollzug. Daber bie Mahnung an fein Rathscollegium: "Wir haben biefe Beftimmungen gemeinsam gefaßt. Laffen sie uns auch mit gemeinsamem Gifer beren Bollgug fichern, unb fene Rolgerichtigkeit nie aus bem Auge verlieren, burch welche ber Ratholicismus stets eine Achtung gebietenbe Stellung behauptet." Dabei bemertte er jeboch: "In feinem Falle barf und tann ich nach meinem Gefallen, fonbern nur nach bem handeln, was bas Bohl ber Diöcese forbert und die kanonischen Satzungen erlauben". - Für erhebenbe Reier bes Gottesbienstes mar er fehr bemuht und zeigte bei allen hochpriefterlichen Berrichtungen eben fo vielen Gifer als Burbe. Mit Freude und Berehrung fab ihn bie Beiftlichkeit und bas Bolt an ben Sauptfeften bes Sahres bie Kanzel ber Kathebrale besteigen, um in zartem und weichem, aber umfichtigem und ernftem Bortrage bie Babrbeiten bes himmels, bie Berpflichtungen und Eröftungen bes Glaubens zu verfündigen. "Da Richarz nur vierzehn Monate an ber Spige bes Bisthums Spener ftanb, fo tounte er nicht alle Entwürfe und Borfate, welche er für beffen Bohl, für beffen feelforgerliche Bedurfniffe und geiftliche Anftalten begte. verwirklichen. Auch bei biefer kurgen Amtsführung ließ er es an Umficht und Gifer, manches Erspriegliche anzubahnen und burchzuführen, nicht ermangeln." Obenan fteht feine Borschrift bezüglich ber gemischten Shen, welches Baftoralnormativ

und von der Art war, daß er in jedem Fache welches er er: griff, als Meifter ericbien. Ihm waren Cicero's Werte eben fo bekannt und eben fo geläufig wie bie Werte bes heiligen Augustinus, und er verstand es die Psalmen eben so wundervoll zu erklaren wie bie Oben bes Horaz. Dabei befaß er eine besondere Gabe, in jeder Angelegenheit ben besten Rath au ertheilen, fo wie ein bewunderungewürdiges Ahnungevermogen in staatlichen und burgerlichen Berhaltniffen. Daber war er für Biele ber Mann bes besonderen Bertrauens, que mal er nicht bas Geiftliche zur Schau trug, sonbern ebenso gut als Weltmann wie als Geiftlicher gelten tonnte. Rur fo lagt fich eine Stelle Remlings S. 527 erflaren, Die fonft leicht nigverstanden werben tonnte: "In seinem außeren Unzuge erschien er früher mehr als Weltmann, benn als Diener bes Altars." Richarz trug sich nie anbers als bie bamaligen Beltgeistlichen, die nicht in ber Cura standen, sich zu tragen pflegten, und hielt ftrenge an bie bischöflich Burgburgifche Berordnung vom 22. Dezember 1807 S. 2, die für Rathe und Professoren bes geiftlichen Standes zu einem nicht feierlichen Anzuge einen "buntelfarbigen Rod" vorschrieben.

Unter ber Ueberschrift: "Ernste Berwaltungsweise" (S. 528) bezeichnet Remling vortrefflich das Auftreten des Peter Richarz, der sich eben auch als Bischof nicht anders zeigte als er sich seither in seiner amtlichen Sphäre als Professor und Oberbibliothefar gezeigt hatte. "Der neue Bischof bezann von hohem Geiste, klarem Scharfblicke und reichen Renntnissen unterstüht mit ernstem Willen und großer Thätigkeit die Verwaltung des Bisthums. Anfänglich war derselbe etwas zurüchaltend, die er sich bei den Männern seiner neuen Umgebung näher auskannte . . Richarz war sehr für eine zweckbienliche Geschäftsvereinsachung gestimmt, und traf in dieser Beziehung mehrere Anordnungen . . . Zu den vorgelegten Entwürsen und Beschlüssen des Rathes, die nie ohne Durchsicht und Genehmigung des Bischoses ausgesfertigt werden durften, machte er nur wenige Bemerkungen und

Bufate. Sie waren aber fast ohne Ausnahme eben fo grundlich ale bunbig. Manchmal lieften fie jedoch mehr ben gewandten Theoretiter als erfahrenen Prattiter, mehr ben icarfen Dialektiker als ben gründlichen Dogmatiker (?) ertennen. Balb überschaute und überwachte ber Oberhirte alle Ameige ber Dibcefanverwaltung. Die vergaß er bas mas er versprochen; nie fiel ihm aus bem Gebachtniffe, mas er angebroht hatte. Nicht leicht konnte er durch Schein hinter= gangen werben . . . Für bie gefagten Befchluffe forberte Richarz eben sowohl von feinen Rathen ale von ber übrigen Diocesangeistlichteit Achtung und genauen Bollzug. Daber bie Dahnung an fein Rathscollegium: "Wir haben biefe Beftimmungen gemeinsam gefaßt. Laffen sie uns auch mit gemeinfamem Gifer beren Bollzug fichern, unb fene Rolgerichtigkeit nie aus bem Auge verlieren, burch welche ber Ratholicismus ftets eine Achtung gebietenbe Stellung behauptet." Dabei bemertte er jeboch: "In teinem Falle barf und tann ich nach meinem Gefallen, fonbern nur nach bem handeln, was bas Wohl ber Dioceje forbert und bie tanonischen Satungen erlauben". - Für erhebende Feier des Gottesdienstes war er sehr bemüht und zeigte bei allen hochpriefterlichen Berrichtungen eben fo vielen Gifer als Burbe. Mit Freude und Berehrung fab ibn bie Geiftlichkeit und bas Bolt an ben hauptfesten bes Jahres bie Ranzel ber Kathebrale befteigen, um in zartem und weichem, aber umfichtigem und ernftem Bortrage bie Wahrheiten bes himmels, die Berpflichtungen und Troftungen bes Glaubens zu verfündigen. "Da Richarz nur vierzehn Monate on ber Spite bes Bisthums Spener stand, so tounte er nicht alle Entwürfe und Borfate, welche er für bessen Wohl, für beffen feelforgerliche Bedürfniffe und geiftliche Unftalten begte, verwirklichen. Auch bei biefer turgen Amtsführung ließ er es an Umficht und Elfer, manches Ersprießliche anzubahnen und burchzuführen, nicht ermangeln." Dbenan fteht feine Borschrift bezüglich ber gemischten Shen, welches Baftoralnormativ

des Horatius binreich

Vivitur <sub>1</sub> Splendet

C, von Richarz fannten Bischofe, diese unserer charafterlosen mittbeilen, würde nic mütbigste Stimmung Freund bei treuen Fre verseben.

Herrn Tomfapitul wirtlich eben so muhe Dant. Er hat bier e und speciell banerische andere beutsche Tiöcesei freuen haben!

## LXII.

## Reuere Werte über Rirdengeschichte.

VI. \$4. 64aff\*).

Im J. 1854 erschien von dem Professor am lutherischen Seminar zu Mercersburg, Phil. Schaff, dem Gesinnungssenossen des Amerikaners Revin, "des amerikanischen Prostomartyrs des Kirchenschmerzes"\*\*), ein geistreiches Buch: "Geschichte der apostolischen Kirche", nebst einer "allgemeinen Einleitung in die Kirchengeschichte", 2. Aust. Leipzig 1854. Damals hielt sich Ph. Schaff, ein geborner Schweizer aus Graubündten, längere Zeit in Europa auf. Er ließ in demiselben Jahre 1854 noch zwei weltere Werke erscheinen: "Der heilige Augustinus" (Berl. 1854, p. 129) ein Bruchstück oder ein Borläuser des uns heute vorliegenden großen Werkes, und die in diesen Blättern\*\*) früher besprochene Schrift: "Amerika, die politischen, socialen und kirchlich=religiösen Zu=

<sup>\*)</sup> Geschichte ber alten Rirche. Bon Chrifti Geburt bis jum Enbe bes sechsten Jahrhunderts. Bon Dr. Philipp Schaff. Leipzig 1867. p. 1250.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 38 G. 655 f., Bb. 39. G. 584. Bb. 40 G. 531 f.

<sup>❤\*) \$5. 38, €. 560 ¶.</sup> 

stände der Bereinigten Staaten" (Berl. 1854), worin er seinem Aboptiv-Vaterlande eine fortlausende Lobrede hält. — Daß H. Schaff seit breizehn Jahren die kirchengeschichtlichen Studien vorwiegend betrieben, dafür zeugt das uns vorliegende Werk von ungewöhnlichem Umfange (und compressem Drucke). Dasselbe ist datirt aus dem Bibelhause in New-York vom 18. Januar 1867, und den Lehrern und Freunden des Verf., Aug. Tholuck, Jul. Müller in Halle, J. A. Dorner in Berlin und J. P. Lange in Bonn, gewidmet.

Aus ber Borrebe und Widmung erfahren wir, baß Schaff in Tubingen bei Dr. Schmid eregetische, bei Dr. Bauer biftorische, bei Dorner Borlesungen über instematische Theologie gehört, ju Balle bei Tholud "unter gaftfreundlichem Dache" gewohnt, und von ihm und Jul. Müller zur Wahl "ber atabemischen Laufbahn aufgemuntert" worben, bag er feit seiner Ansiedelung in Nordamerika Europa zweimal in den 3. 1854 und 1865 besucht hat. Seine Freunde wünschten ihm öfters einen Lehrstuhl in Deutschland zu gewinnen, er konnte fic aber nicht entschließen, von einem Lande in bem er feit seinem 25. Lebensjahre (er ift geboren 1. Jan. 1819 zu Chur) eine zweite Beimath gefunden, sich zu trennen, und municht feine Tage "in bem schönen Mittlerberufe zwischen ber evangelischen Chriftenbeit beutscher und englischer Bunge zu beschließen." Sein Buch soll beweisen, bag er "bie beutsche Theologie bie evangelisch treue, evangelisch freie und evangelisch tatholische Theologie — wenigstens nicht gang unwürdig in Amerita vertreten habe."

Bon der vorliegenden Geschichte der alten Kirche ift gleichzeitig eine englische Nebersehung unter dem Titel: History of the Christian Church, oder: History of ancient Christianity, 3 vols., erschienen, deren erster Band schon im J. 1859 in erster, und 1862 in zweiter Austage zu New-Port und Edinburg heraustam. Sie ist zwar eine Fortsehung "der apostolischen Kirche", bildet aber doch wie diese ein selbsteständiges Wert. Sie enthält die "Frucht einer zwanzigieht

rigen Lehrthätigkeit als Professor ber Kirchengeschichte in Merscersburg in Bensplvanien."

Zwei Jahre jog fich Schaff wegen ber Benütung ber reichern Bibliotheten nach New-Port zurud. hier ftanb ihm bie Aftor-Bibliothet ju Gebote, welche von bem Deutschen Johann Jatob Aftor im 3. 1850 mit einem Capital von 400,000 Dollars gegrundet, von beffen Sohne bebeutend erweitert, jest 150,000 forgfältig ausgewählte Banbe in einem prachtvollen Gebäude, barunter bie flaffifchen und toftbarften Werke aus allen Zweigen ber Literatur enthält; ebenso bie Bibliothet bes theologischen Unions-Seminars in Rem-Port. Lettere hat "die van Efische Bibliothet (es ist dieg ber betannte tatholische Bibel-Ueberseter) mit fammtlichen Rirchenvätern und ben großen gelehrten Sammelwerken täuflich an fich gebracht, und fie feitbem mit ben Buchern von G. Robinfon (geft. 1863 zu New-Port) und ben Produtten ber neuern protestantischen Theologie vermehrt. Es ist beachtens: werth, daß die nachgelaffenen Bibliotheten ber berühmteften beutschen Kirchenhistoriter nach Amerita auswandern. ift bie Reander'sche Bibliothet icon langft in bem Baptiften-Seminar zu Rochefter, die Thilo'iche Bibliothet im Dale College au Rew-Baven, und die Niedner'sche Bibliothet in dem congregationalistischen Seminar zu Andover. Reanders Bibliothet ift, sammt bem Manustripte seiner Rirchengeschichte, qu Rochefter in einem besondern Zimmer aufgestellt." Dieß ift leiber ber gewöhnliche Weg, welchen die bedeutenden Bibliotheten beutscher Theologen wandeln, entweder nach England ober nach Rorbamerita, ober wenigstens unter ben hammer.

Der Verfasser gibt ber Wahrheit die Shre, indem er die Borzüge der ältern meist katholischen Forscher vor den neuern größern Theils protestantischen anertennt und hervorhebt. Er nennt die Benediktiner in den Ausgaben der Kirchenväter, die Bollandisten in der Hagiographie, Manst und Hardouin in der Sammlung der Concilien, Gallandi, Dupin, Ceillier, Dubin, Cave und J. A. Fabricius in der Patristik und kirchlichen

Literaturgeschichte, in einzelnen Zweigen Tillemont, Beteau (b. i. Petavius), Bull, Bingham, Walch, als seine vorzügslichen Führer. Einer ferneren und unbestimmten Zukunststellt es der Verf. anheim, ob er seine zahlreichen Manusstripte über die Kirchengeschichte des Mittelalters und der neuern Zeit für den Druck verarbeiten werde; es werde gesichehen, wenn "ihm Gott Zeit und Kraft" schenke. Sinstweilen wird aber seine freie Zeit durch die erweiterte englische Ausgabe des Lange'schen Bibelwerkes in Anspruch genommen.

Die Eigenthümlichkeit unseres Werkes ist die Berarbeitung und genaue Berwerthung der Studien Anderer. Bei Schaff sindet man keine oder wenige selbstskändige Untersuchungen, wozu es ihm wohl an Zeit und Neigung sehlte, aber eine gewissenhafte und genaue Berwendung dessen was früher vor ihm geleistet worden. Wir möchten hiemit keinen Tadel, sondern vielmehr Lob und Anerkennung aussprechen. Bor lauter eignen und selbstständigen Forschungen verliert die Gegenwart die Resultate früherer geistigen Arbeiten; Herre Schaff aber möchte diese wieder zu Ehren bringen, und kaum einer der neuern protestantischen Kirchenhistoriker hat die Arbeiten katholischer Autoren so umfassend benützt, als er.

Bei ber Besprechung eines so großen inhaltsreichen Werkes sind wir gezwungen und auf Einzelnes zu beschränzten. Wir ziehen diese Beschränkung einer Angabe des allgemeinen Inhaltes vor, welcher natürlich nur bekannte Rusbriken enthält. Aussührlicher als Andere vor ihm, handelt der Versasser von dem innern Leben der Rirche, von dem Wönchthum, dem Gottesdienst, den kirchlichen Sitten, der christlichen Runst.

Biel turzer, als wir erwartet, geht ber Berf. über die beiben wichtigen Kapitel der kirchlichen Armenpstege und der Sorge der Kirche für die Gefangenen und Sklaven hinweg. Ueber letztere handelt § 113 der "Geschichte der apostolischen Kirche", § 89 und § 152 des vorliegenden Werkes, sowie eine im J. 1861 separat erschienene Abhandlung: "Slavery

and the Bible " Als ver 34 Jahren Möhler jum erstenmal biefe Frage behandelte, tonnte er fagen, daß er oft mit febninchtsvollem Berlangen groftere und fleinere firchengeschichts liche Berte burchblattert babe, um fich über bie Art und Beife ber Aufbebung ber Stlaverei zu unterrichten. es war vergebens; er felbft mußte bierin Bahn brechen. Seitbem ift biefe Frage vielfach geschichtlich untersucht worben, aber erschöpfend noch nicht. herr Schaff geht mit wenigen Worten über bie zwei wichtigen Gesete bes Raisers Conftantin aus den J. 316 und 321 binweg. Er fagt nur: "Conftantin erleichterte bie Freilassung, gestattete sie auch am Sonntag, und gab ben Beiftlichen bas Recht, ihre Stlaven burch ihren blogen Billen ohne bie fonft nothigen Beugen und Ceremonien zu emancipiren." Dabei citirt er Corp. jur. l. 1 Art. 13 l. 1 und 2. In ber That erließ Raifer Conftantin am 18. April 321 an ben Bischof Hosius von Corbuba ein Geset, nach welchem bie Freilassung ber Stlaven in ben Kirchen ber Chriften bieselben Folgen haben sollte, als bie unter ben hertommlichen Formalitäten bes romischen Rechtes geschehene Manumissio, welche befanntlich viel umftanblicher mar. Der Hauptsat bes Gesetzes lautet: Qui in ecclesiae gremio servulis suis meritam concesserit libertatem eandem eodem jure donasse videatur, quo Civitas Romana solemnitatibus decursis dari consuevit. Das Gefet ftebt in Codex Theodos. lib. IV. tit. 7 — de manumiss. in Ecclesia; Lex 2 Cod Justin. de his, qui in ecclesia manumittuntur. und wird von Sozomenus (I. 9), in ber Historia tripartita, I 9, und bei Nicephorus Callifti, VII. 18 erwähnt. scheint nicht, daß herr Schaff ben Tert bes Gesehes gesehen, benn es ift in bemselben teineswegs von ben Stlaven bet Beiftlichen bie Rebe, fonbern von ben Stlaven überhaupt. Ber in ber Rirche erklarte, bag feinen Stlaven bie Freiheit geschentt sei, benen war fie geschentt. Schaff ift ber Meinung, daß Möhler (welcher vorftehendes Gefet gleichfalls nicht getanut) in seiner geistreichen Abhandlung über Aufhebung ber

Stlaverei den Einfluß der Reben des Chrysoftomus darauf überschätt habe, und wir können ihm darin nicht ganz Unsrecht geben. Dagegen hat Letterer die sogenannte innere Bessereiung der Stlaven, d. h. ihre christliche Behandlung, die Pflege und Sorge der christlichen Herrn für ihre Knechte nach Gebühr hervorgehoben. Die Entlassung der Stlaven, die für die Freiheit nicht erzogen sind und sie nicht benützen können, war stets für die Stlaven selbst verderblich und dem gemeinen Wesen nicht nühlich.

Herr Schaff behandelt Leben und Lehre bes beiligen Auguftin mit gebührenber Aufmerksamteit. Er thut ihm aber febr Unrecht, wenn er ihn nach bem Borgange bes Tertullian und Cyprian eine symbolische Lehre vom Abendmable vortragen läßt, welche jeboch zugleich einen realen geistigen Genuß durch ten Glauben einschließe und insofern ber calvinischen ober orthobox-reformirten Lehre am nächsten tomme. Also Augustin ist ein Calvinist! — in ber Lehre vom Abendmahl. Die wenigen Stellen aber, welche herr Schaff biefür anauführen weiß, zeugen gerade für ben Glauben Auguftins an die reale, nicht an die symbolische Gegenwart Christi im Altarssakramente. 3. B. Tractat. 26 in Jounnem wird gesagt: Qui non manet in Christo, nec manducat carnem eius, nec bibit ejus sanguinem, licet premat dentibus sacramentum corporis et sanguinis Christi. Der herr fagt; Ber mein Fleisch ift und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm - boch wohl mit lebendigem Glauben und mit hingabe an Christus, benn bas bloß leibliche Geniegen bes Abendmahles ift tein Bleiben in Christo; darum tonnte Augustin und tann ieber tatholische Lehrer zu jeber Zeit sagen: Wer nicht in Christus bleibt, ber ift weder (wahrhaft) sein Fleisch, noch trintt er fein Blut, obgleich er mit den gahnen bas Satras ment bes Leibes und Blutes Chrifti berührt. Es ift biek taum etwas Anderes, als was in bem befannten hymnus ausgesprochen wird: Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inaequali, vitae vol interitus. Die Bofen also bie ben Leib

empfangen, empfangen ihn nicht zum Leben, benn Christus lebt in ihnen nicht, sondern zum Gerichte. Ebensowenig tonnte Schaff sich auf die Worte Augustins in dem vorhersgehenden Traktat 25 berusen: Quid paras dentes et ventrem? Crodo, et manduca. Aehnlich muß sich jeder katholische Lehrer aussprechen: nicht das körperliche Genießen, sondern die geistige Disposition, das Glauben und Lieben ist es, worauf die Gläubigen bei dem Empfange des heiligen Abendmahles hingewiesen werden sollen.

Sanz unglücklich ist herr Schaff bei Anführung ber Stelle de peccator, meritis et rem. II, 25: quamvis non sit corpus Christi, sanctum est tamen, quoniam sacramentum est. Sier foll nun in bem Lefer die Ansicht entstehen, daß Augustin mit burren Worten bie wirkliche Gegenwart Chrifti laugne. Seben wir naber nach, fo ift bier gar nicht von bem Abendmable die Rede, nicht von dem eucharistischen Brobe, sondern von dem geweihten Brode, den sogenannten Eulogien, welche bie Ratechumenen erhielten. Die gange Stelle lautet: Non unius modi est sanctificatio: nam et catechumenos secundum quendam modum suum per signum Christi et orationem manus impositionis puto sanctificari: et quod accipiunt, quamvis non sit corpus Christi, sanctum est tamen, et sanctius quam cibi, quibus alimur, quoniam sacramentum est. Augustin unterscheibet hier eine breifache Speife, erftens bie gewöhnliche Nahrung, zweitens die Eulogien ober das geweihte Brod das die Katechumenen, benen die Sande aufgelegt und die mit Segen entlaffen wurden, empfingen, welches Brod bier Auguftin sacramentum nennt, und brittens bas eucharistische Brod, bas er "Leib bes herrn" nennt. Jenes geweihte Brob (welches Schreiber biefes noch vor 20 Jahren in frangofischen Rirchen berumreichen fah) ift zwar heiliger als gewöhnliche Speifen, selbst ein Satrament, wie wir sagen wurden ein Sacramentale, aber es ist boch nicht ber Leib bes Herrn. Augustin lehrt also an biefer Stelle bie reale Gegenwart Chrifti im Abendmable, und Schaff hatte bier fich eine Falfchung ju Schulben tommen lassen, wenn er die Stelle wirklich im Zusammenhange gelesen hätte. Letzteres wollen wir zu seiner Ehre nicht ansnehmen. Wir sinden nämlich in dem Lehrbuch der Dogmens Geschichte von Prof. Schmid in Erlangen (Nördlingen 1868), dessen erste Auslage Herrn Schaff offendar vorlag, diese Stelle. Doch läßt Herr Schmid (S. 109 der 2. Ausl.) die Wahrheit besser hervortreten, wenn er den heil. Augustin sagen läßt: Quod (catschumeni) accipiunt, quamvis non sit corpus Christi, sanctum tamen est etc. Indes sinden sich dei Augustin so viele beweisende Stellen seines Glaubens an die reale Gegenzwart Christi im Abendmahle, daß die andern Stellen darnach erklärt werden müssen, worin er von einem sigürlichen Emzpfange zu reden scheint.

Diese Mängel können uns indeß nicht abhalten, die Borzüge des Werkes von Ph. Schaff willig anzuerkennen und den Wunsch auszusprechen, daß der Berfasser sein uns läugbares Talent auch noch ferner im Dienste der christlichen Wahrheit verwenden möge.

## VII. 3. Alzog\*).

Bon tatholischen Versassert tonnen wir ben voranstehenben Werten vorläufig brei Werte an die Seite stellen: nämlich das Handbuch der Kirchengeschichte von Ritter, welches in sechster Auflage im Jahre 1862, besorgt durch L. Ennen, erschien; sie hat im Bergleiche zu den frühern Ausgaben nur wenige Zusähe erhalten. Ferner die Kirchengeschichte von Möhler, deren erster und zweiter Band vor einigen

<sup>\*)</sup> Sanbbuch ber Universal - Rirchengeschichte von Dr. Johannes Algog, geiftl. Rathe u. Professor ber Theologie zu Freiburg. Achte vermehrte u. umgearbeitete Auslage. 1. Bb. Mainz 1866. 560 C. 2. Bb. 1867. 764 C.

Monaten in diesen Blättern besprochen wurde, beren letzter Band kurzlich erschienen ist. Endlich die jett in achter Aufsage vorliegende Kirchengeschichte von Alzog.

Alle brei Werte reichen bis zur unmittelbaren Gegenvart. Ritter hatte bas 19. Jahrhundert mit einer gewissen Borliebe behandelt, und besonders sein Artikel: "Neueste Geschichte der katholischen Kirche in England" beruht auf gesauern Studien. Jos. Ign. Ritter ließ auch diesen Theil einer Kirchengeschichte separat unter dem Titel: "Geschichte ver Kirchengeschichte sernwart" (Bonn 1851) erscheinen. Die von ihm noch desorgte fünste Anslage seiner Kirchengeschichte wurde im Jahre 1854 herausgegeben. Der Bersasser selbst starb am 5. Januar 1857. Da seit mehr als einem Decennium seine Kirchenzeschichte keine erhebliche Bermehrung oder neue Bearbeitung zesunden, und die Eigenschaften derselben allgemein bekannt sind, so wollen wir hier bei derselben nicht länger verweilen.

Das handbuch ber Universal-Rirchengeschichte von Jobannes Algog erschien querft 1841, die zweite bis fünfte Auflage von 1843 bis 1850, bie sechste Auflage 1854, die nebente 1859, endlich die achte 1866-1867. Lettere erschien in 2 Banden, und hat auch, verglichen mit ber vorbergebenden Auflage, bedeutende Vermehrungen und Berbefferungen nachzuweisen. Den zahlreichen Auflagen in beutscher Sprache geben bie gablreichen Uebersetungen gur Seite, in bas Italienische, Frangofische, Englische, Bolnische, Bob-Daß bas Wert im Inland und Ausland folche Berbreitung und Anertennung gefunden hat, verbantt es feinen unbeftrittenen vortrefflichen Gigenschaften. Ge ift auch von einer Auflage zu ber andern bebeutend verbessert worden. Alle neuern Forschungen, soweit sie bem Berfasser zur Renntniß tamen, hat berfelbe besonbers in ber gegenwärtigen Bearbeitung benützt und verwerthet.

In Beziehung auf Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit bes Inhalts durfte, im Bergleich mit andern, bas Werk von

Alzog wohl ben Borzug verbienen. In Beziehung auf bie Form ber Darstellung ift R. Safe nicht fo leicht zu über-Letterer kommt in ber Borrebe zu seiner neunten Auflage auf bas Wert von Alzog zu sprechen, und macht ein großes Aufbeben von ber Unfreiheit ber wissenschaftlichen Forschung bei ben Katholiten, wofür er u. A. als Beweis anführt, "daß auch ber neuen Auflage von Alzog's vortrefflicher Kirchengeschichte bas Imprimatur bes Erzbischofs von Freiburg vorgebruckt ift; also bie geistliche Censur eines missenschaftlichen Buches mitten in Deutschland und in einem aus ben Schlingen bes Concorbats geretteten Lande" (b. i. Baben)! Berr Sase hat bier bas rechte Dag nicht eingehalten. Ebenso wie Alzogs Kirchengeschichte bas Imprimatur bes Erzbischofs von Freiburg trägt, trägt Ritter's Rirchengeschichte (in fünfter Auflage) bas Imprimatur bes Erzbischofs von Köln, und weber ber Eine noch ber Anbere ift bazu angehalten ober gezwungen worden, sondern fie haben bas Amprimatur eingeholt ober nachgesucht, und herr Safe ift nicht berechtigt baraus Folgerungen über gunehmenben geistigen Druck zu ziehen.

Herr Alzog hat die ihm mitgetheilten Berichtigungen ober Verbesserungen am geeigneten Orte verwendet mit Dank und mit Gewissenhaftigkeit. Wir sind nicht darauf ausgesgangen Fehler oder Lücken in seinem Werke aufzusinden, wir sind aber zufällig auf einige Punkte gestoßen, wo Nachträge oder Berichtigungen sich empfehlen dürsten. Bei der Angabe über die Literatur der Kirchenhistoriker des Mittelalters ist mansches Neuere übergangen, z. B. dei Abam von Bremen die Ausgaben und Bearbeitungen von Lappenberg und Laurent. Bei der Katecheten=Schule von Alexandrien wären nachzustragen die Werke von Matter, Paris 1840—48, 3 Bde.; Et. Vacherot, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, Par. 1846—51, 3 Bde., und J. Cognat, Clément d'Alexandrie, sa doctrine et sa polémique, 1859. Neuestens hat auch Abbé Freppel seinen vorhergehenden Schriften über Tertullian

(1864), Spyrian (1865), Clemens (1865) u. f. w. 2 Banbe über Leben und Lehre des Origenes folgen lassen (1868), in benen er deutsche und französische Forschungen verwerthet hat.

Rach bem Berfasser ist ber heil. Ignatius von Lopola am 31. Juli 1566 gestorben; es muß heißen: 1556. Entsschieden ein Drucksehler ist es, wenn (II. 363) von den Resormsbetreten zu Poissy vom J. 1065 (statt 1561) gesprochen wird.

Bb. II. S. 230 lefen wir : "Für Deutschland namentlich war die Hoffnung auf eine neue beffere Zeit um fo gegrunbeter, als es felbst nach strengem Urtheil einen Spiscopat hatte, tugendhaft, religios und tenntnifreich, wie in bessern Reiten: Johann von Dalberg in Worms, Joh. Rhobe in Bremen, Lorenz von Bibra in Würzburg, Conrad von Thungen und sein Nachfolger Chriftoph von Stadion in Augsburg, Mathias Lang in Salzburg, von Greifentlau in Trier werben als vortreffliche hirten geschildert." Diese Stelle ift, wie uns scheint, mit einigen Modifikationen aus Möhlers gesammelten Schriften (II. 29) genommen, wo aber einerseits (ber etwas fpatere) Kaber von Wien beigesett ift, andererfeits es heißt: Lorenz von Bibra in Würzburg, Conrad von Thungen sein Nachfolger, Christoph von Stadion von Augsburg. Bei Möhler also werden zwei Bischöfe von Würzburg, bei Alzog. zwei Bischöfe von Augsburg als Zierben bes Episcopats ihrer Reit angeführt. Darüber aber, ob Conrad von Thungen Bis ichof von Augsburg ober von Würzburg gewesen, tann ein Aweifel nicht obwalten; er war Bischof zu Burzburg 1519 bis 1540. In ber Sache felbst find wir mit bem Berfaffer vollig einverstanden, sind sogar der Ansicht, daß noch andere Ramen beutscher Bischofe aus jener Zeit es wurdig waren bier angeführt zu werben. Es buntt uns nicht ungeeignet, biefen Sachverhalt genauer festzustellen und burch eine bichtere Reihe von Belegen an biesem Orte zu illuftriren.

Albrecht, ber Kurfürst von Mainz und Cardinal ber romischen Kirche, machte durch die kirchliche Entschiebenheit seiner spätern Jahre, besonders seit dem Auftreten Buthers, es wenigstens vergessen, daß er früher sich von Ulrich von Hutten hatte Weihrauch streuen lassen.

Bei Worms und Spener zeigte es sich, wie bei andern Städten, daß die Einführung der Reformation nichts anderes war, als das Verlangen der Losreisung von der bischösslichen Gewalt und die Einziehung des Kirchengutes. Ob die Magistrate dieser Städte nun tüchtigen oder untüchtigen Bischösen gegenüberstanden, war gleichgültig; das Verlangen nach "Resformation" war bei ihnen gleich mächtig: sie wollten herrschen und besitzen. Die Einführung der Resormation in Worms siel in die Zeit des Vischoss Keinhard II. von Rippur (1503 — 23), welcher auf den unvergleichlichen Johannes Dalberg (1482—1503) gesolgt war. Reinhard wurde veranlaßt zu resigniren, und der Pfalzgraf Heinrich, vorher Propst zu Ellwangen, sollte dem Strome der Resormation einen Damm entgegensehen, was ihm aber auch nicht gelang (1523—1552).

Bischöfe von Spener in bieser Zeit waren Philipp von Rosenberg (1504 - 1513) und Georg, Pfalzgraf zu Rhein und Herzog in Bayern (1513 - 1529). Von Philipp berichtet ber Geschichtschreiber ber Spenerer Bischöfe sehr viel Rühmliches. Bare seine Regierung in rubigere Zeiten gefallen, so hatte er auch mehr wirten tonnen. Er ftarb, "bes Lebens mube, von Leiden und Schmerzen fast aufgezehrt, in Bebuld und Gottergebenheit fest bewährt, mit ganglicher Ergebenheit in ben Willen Gottes", am 3. Februar 1513 (Remling, Geschichte ber Bischöfe zu Spener, Il. 229). Der Bahl seines Nachfolgers, bes Pfalgrafen Georg, lagen "mehr unvermeibliche Rudfichten, als wirkliches Berbienft zu Grunde." Der Kurfürst zu Rhein mit seiner ganzen Berwandtschaft betrieb biese Bahl; er tam felbst zur Wahl mit großem Gefolge, und auch ber in der Nähe weilende Raifer Maximi= lian I. ließ burch feine Gefandten für Georg werben, die ertlärten, "baß sich ber Kaiser keines Abschlags (feiner Forberung) verfehe." Um einen ftartern Druck auf bie Babler auszuüben, tam ber Raifer selbst. So wurde ber 27jährige Pfalzgraf Georg postulirt. Aber auch ihn empfahlen ein "ansgemessener Ernst, freundliche Wilde und eine herzliche Frömsmigkeit." Auch Trithemius neunt ihn "einen eblen, sansten, klugen Fürsten, einen Liebhaber bes Klerus und Vertheidiger ber Armen, von dem Alle hoffen, daß er ein guter Seelenshirte seyn werde." Seorg starb in der Blüthe der Jahre, 27. September 1529, und sein Nachsolger Philipp von Flersheim (1529—1552) setzte ihm ein Denkmal, worin er dessen Kluabeit, Milde und Frömmigkeit rühmt.

Ueber ben bamaligen Bischof von Strafburg, Wilhelm Graf von Hohnstein (1506 - 1541), ben Schüler Beilers von Raifersberg, haben biefe Blatter wieberholt fich ausgesprochen (Bb. 18, Bb. 48, S. 724 ff.). Er war ein mit berrlichen Gigenschaften ausgestatteter Sirte. Er ftanb auf ber Warte ber Zeit, so gut wie irgenbeiner feiner tuchtigen Borganger und Nachfolger. Aber "in allen bischöflichen Stabten am Rhein, von Conftang bis hinunter nach Roln, hatte ber Conflitt zwischen ber landesherrlichen Gewalt ber Bifchofe und ben Befugniffen ber Städtebewohner Reibungen bervorgerufen. Je größere Befreiungen bie Stabte fich erwarben, je unabhängiger von jener Gewalt ihre Stellung wurde, besto mehr entfrembete sie Gifersucht, Argwohn und Diffgunft ben Bischofen, in benen fie mehr bie weltliche Gewalt fürchteten, als bas geiftliche Amt ehrten. Darin glauben wir ben Schluffel zu Anben, warum gerabe bie Stabte, in benen feit uralter Zeit Bischofssige fich befanden, wie Stragburg, Worms, Spener, Lubed, Magbeburg, bie erften waren welche einer Lehre beipflichteten, die alle kirchliche Autorität, ja bie Rirche Jelbst verwarf, wovon einzig Köln "bie heilige Stadt" eine beachtenswerthe Ausnahme macht" (Siftor.-vollt. Blatter Bb. 18, S. 699). Gewiß unverbachtige Zeugen von ber Sabsucht und herrschsucht ber Stabte, die fie jum "Reformiren" trieb, find Luther und Melanchthon. Jener Hagt: "da wollen die Leute nichts mehr geben, und ift solcher Unbank unter ben Leuten für das heilige Wort Gottes, daß wenn ich's mit gutem Gewissen zu thun wüßte, möchte ich wohl dazu helsen, daß sie keinen Pfarrherrn oder Prediger hätten, und lebten wie die Säue, als sie doch thun." Weslanchthon sprach es mit besonderer Beziehung auf die Rürnsberger aus, daß es den Reichsstädten nicht um den Glauben und um die Lehre, sondern um die Herrschaft und um die Freiheit zu thun sei.

Bischof Wilhelm von Hohnstein war so untabeligen Wandels, daß auch Protestanten ihm nichts vorzuwersen wußten. Er that, was er vermochte, um dem Abfalle von der Kirche zu wehren. Aber der Stadtrath von Straßburg hatte ein Interesse an der Resormation, und bei ihm fanden die Apostaten Schutz und Hülfe gegen ihren Bischof. Wenn es auch heute noch Katholiken gibt welche glauben, daß wenn Seiler († 1510) die Zeit der Resormation erlebt hätte, diese in Straßburg nicht zum Siege gekommen wäre, so müssen wir diesen seisten Glauben an die Macht "des Geistes" dei Einführung der Resormation bewundern, sinden ihn aber unverträglich mit den geschichtlichen Thatsachen.

Wie in Straßburg, so siegte in Basel die Reformation durch Sewalt. Durch 24 Jahre waltete hier der Bischof Christoph von Utenheim (1502 — 1526), einer der tüchtigsten Kirchenfürsten. Sein Rachfolger Philipp von Gundelsheim (1527 — 1553) erlag der Gewalt der Reformation, mußte Basel verlassen und ließ sich bleibend in Pruntrut nieder. Mit tiesem Abschen verließ auch Erasmus Basel, um niemals zurückzusehren.

Auch in Constanz siegte die Reformation durch Gewalt eine Zeit lang. Hier war Bischof Hugo von Hohenladenberg (1496—1529) mehr als 30 Jahre ein eifriger Hirte. Aber die Reformation zwang ihn sich zu entsernen; er ließ sich 1527 in Ueberlingen nieder. Erasmus nennt ihn einen sansten, rechtschaffenen, untadeligen Mann (mitis, produs, integer). Als sein Nachfolger, der sehr tüchtige Balthasar

Merklin, nach wenigen Monaten starb († 1531), so riesen bie Domberrn einstimmig ben Hugo als ihren Bischof zuruck; er starb aber schon am 7. Januar 1532. Diese einstimmige Wiederwahl ist aber gewiß ein unverdächtiges Zeugniß zu Gunsten seiner frühern Regierung. Bischof Johann Graf von Lupsen war ausgezeichnet burch die Kenntniß vieler Sprachen. Er resignirte aber schon im J. 1537.

Das Bisthum Augsburg hat im Zeitalter ber Reformation so ausgezeichnete Bischöfe aufzuweisen, daß dieselben auch dann Zierden des Episcopates gewesen, wenn sie in den ersten Jahrhunderten gelebt hätten. "In den Jahren von 1486—1505 saß auf dem bischössischen Stuhle von Augsburg Friedrich Graf von Zollern, ein heller Stern am Himmel der beutschen Kirche in einer Zeit welcher man viel Schlimmes, wenig Gutes nachzusagen gewohnt ist. Ihm sind an Tugend und edlem Gemüthe von den Tagen des heiligen Ulrich an wenige seiner Borsahrer gleich gekommen, keiner hat ihn übertroffen"). Ebenso würdige Nachsolger des heiligen Ulrich waren sodann der Bischos Christoph von Stadion (1517—1543), und der große Cardinal Otto Truchseß von Waldburg (1543 die 1573), eine Zierde der beutschen Kirche und des Collegiums der Cardinäle.

Bon ben Bischöfen von Sitten, Chur, Trient, Trieft, Briren, Salzburg, Passau, Regensburg, Freising, Bamberg und Würzburg, in beren Gebiete die Reformation nicht vorsbrang ober nicht bleibend zur Herrschaft kam, wollen wir

<sup>\*)</sup> Alfo ber Geschichtschreiber bes Biethums Augeburg, A. Steichele im Archiv fur die Geschichte bes Biethums Augeburg 1854, I. 143 ff. (Friedrich, Graf von Bollern, Bischof zu Augeburg und Johannes Geiler von Raisersberg). — Man vergleiche hiemit die Schilderung Friedrichs in diesen Blattern (Bb. 49, S. 33 — 42) von unserm verehrten Freunde M. R., von welchem wir es oft bes dauert, daß er durch seine veränderte Lebenoftellung verhindert worden, seine so mublichen apologetischen Studien über die latholische Rirche im Reformationszeitalter fortzusehen.

hier nicht handeln. Am frühesten und entschiedensten siegte die Reformation in den Gebieten der Bisthümer Merseburg, Meissen, Naumburg, Brandenburg, Havelberg, Halberstadt, Magdeburg, Camin, Bremen-Hamburg, Minden, Rateburg, Schwerin, Schleswig, Lebus u. s. w. Wäre der Sieg der Resormation von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit abhängig gewesen, so wäre es um die Würdigkeit der betreffenden Bischbse nicht gut bestellt gewesen. Aber die Geschichte weiß über die Mehrzahl derselben Bessers zu berichten. Ihr Zeugeniß wird um so unverdächtiger seyn, als es meistens auf Aussagen von Protestanten beruht.

Der Bischof Tilo von Trotha von Merseburg war ... sanft: muthia, milbe, feiner Unterthanen treuer Befchützer, ber über alle Magen wohl regiert, ber mit Gütern, Zinsen und Gebäuden bas Stift mehr als alle feine Borfahren gemehrt." Rubem war ihm eine lange Regierung von 48 Jahren gegonnt (1466-1514). Er ließ die Domtirche zum bl. Laurentius und Johann Baptift nieberreißen und vollftanbig nen bauen. Bon seinem Nachfolger wurde dieselbe im R. 1517 geweiht, in bemselben Jahre in welchem Luther hervortrat, mit beffen Hervortreten alle Kirchenbauten in Deutschland ftillestanden. Auf Tilo folgte Abolf, Fürst von Anhalt (1514 bis 1526), Coadjutor seines Borgangers seit 1507. Im 3. 1514 murbe er burch Bifchof Johannes von Beit geweiht. "Und vertrieb flugs barauf alle Juden, die zu Merfeburg Sonst war er fleiner Statur, aber großes Anfebens, gelehrt, teufch, ein guter Prediger und Theologus, hielte auch ein frommes Hoff-Gefinde; ben langweiligen Prozessen war er feinde, und schaffete, bas alle Sachen auffe fürhefte verglichen werben mußten. Aber biefes war nicht fein von ihm, daß er sich des M. Luthers Lehre und sonderlich bem Gespräche, welches biefer zu Leipzig mit Dr. Eden halten wollte, fo fehr widerfetete" (Fürtrefflichkeit ber Stadt Marfeburg von Joh. Bulpius, 1700). Auch die zwei folgenben letten Bischofe von Merseburg waren vortreffliche Manner. Die Brotestanten, refp. Apostaten Camerarius und Georg von Anhalt, Reffe bes Bifchofs Abolf von Raffau, vertundigen bas lob Abolfs. "Go ift, fagt Jener, Fürst Abolf ein gottesfürchtiger, gelehrter, hochwurdiger Berr bem Stift Mersburg viel Jahr löblich und wohl fürgestanden, mit vaterlichem Gemuthe gegen feine Unterthanen und hohem Rleiß in Regierung ber Kirche, benn er in Prebigen unb anbern bischöflichen Amten fich teiner Dabe noch Arbeit bauern ließ." Ueber seine Prebigten weiß sein Reffe, ber lutherische Magbeburger Dompropft Georg, viel Rahmliches zu berichten. Wenn er an hohen Festen prebigte, "ba fam traun bas Boltlein mit haufen und horete folche Predigten gerne und mit großem Fleig." (Raberes in biefen Blattern Br. 46, S. 455-457).

Herr M. Kerker, aus bessen Feber bie Schilderung Bis icofs Abolf von Merseburg stammt, bemerkt über ben Beitgenoffen Abolfs, ben Bifchof Johann von Schleinig von Meißen (1518—1537), daß uns weniger genaue Nachrichten über ihn erhalten seien, und nur bekannt sei, daß er dem Einbringen bes Lutherthums mit aller Rraft fich widerset und trop seines hoben Alters selbst gepredigt habe. leber feinen Borganger, Johann von Salhaufen, ber bie Rirche von Meigen 31 Jahre lang (1487—1518) regierte, besiten wir jest die icone Monographie: Johannes VI. Bifchof von Meißen, von Jul. 2. Bafig (Leipzig 1867), beren Berfaffer ber protestantische Oberpfarrer in Schneeberg, und beren Inhalt eine Apologie sowohl ber Person bes Bischofs als ber bamaligen kirchlichen Zuftanbe in Sachsen ift. Alle Siftoriter ber alten und neueren Zeitent fprechen von ihm mit höchster Anerkennung. Zwar Herr Basig nennt ihn einen "reformatorisch:angehauchten Bralaten," boch nach seiner Darstellung war er ein wahrer und wirklicher Reformator innerhalb ber tatholischen Kirche. Aber ebenso vortrefflich war sein Nachfolger Johann von Schleinit. Was die Gegnet an ihm auszusepen wissen, baß er sich bem Lutherthum mit LXI.

aller Kraft widersetzte, gereicht ihm eben zum höchsten Lobe, ebenso die wohlseilen Spottreden Luthers über ihn. Aber gegen den Kurfürsten Friedrich von Sachsen und dessen Nachsfolger konnte der Bischof Johann die katholische Kirche nicht aufrecht erhalten; da die Landesherrn mit Gewalt "reformirten," konnten die Bischöse nur protestiren.

Bon bem Bischose Hieronymus Schulz (Scultetus) von Brandenburg (1507—1522) wissen die Gegner eben nur zu sagen, daß er ein geschmeidiger Hosmann gewesen, und daß er, der im Ansange Luthern gunstig gewesen, ihm bald entzgegengetreten sei. Sein Nachfolger in Havelberg, Busso II. von Alvensleben (1522—1548), that was er vermochte zur Aufzrechthaltung der katholischen Kirche.

Ueber ben letten katholischen Bischof von Schwerin fagt ber Protestant Jul. Wiggers (Rirchengeschichte Medlenburgs, 1840, S. 51): Betrus Walctow (1508-1516) war ein Dann von geringem Serfommen, aber von großer Frommigfeit, Gelehrsamkeit und Gewandtheit in Geschäften, burch bes Bapftes Freundschaft und Bertrauen ausgezeichnet und burch langjährigen Aufenthalt zu Rom in Wefen und Formen ber romifchen Rirche eingeweiht, welcher beghalb zu einer Stelle von umfassenderer Wirksamkeit in der Kirche brauchbar, doch auch von seinem fernen Bischofsfite aus neben eifriger Sorge für bie Bermaltung feiner Diocefe an ber Leitung ber gangen Rirche thatigen und erwünschten Antheil zu nehmen fortfuhr. Größere Manner, ale ihn und feinen Decan Dr. Butphelbus Barbenberg hat vorher bas Bisthum nicht gefehen, gleich ale ob bas icheibenbe Bapft= thum burch biese Repräsentanten sich noch in seiner außersten herrlichkeit entfalten wollte."

Ein größeres Lob im Reformationszeitalter kann einem katholischen Bischofe boch wohl kaum gespendet werden, als durch das Zeugniß, daß er mit allen seinen Rräften dem herseindrechenden Abfalle von der Kirche sich entgegengestellt habe. Dieses Lob aber ertheilt Jul. Wiggers dem letzten

katholischen Bischofe von Rapeburg, Georg von Blumenthal, ber augleich Bischof von Lebus war (1523-1550). tirchlichen Neuerungen entschieden abhold verzögerte Georg bie Reformation in seinem Stifte fast um ein Menschenalter, obgleich nur in ben Grenzen feines Grundbefitzes und Patronats, ba zur Unterbrückung bes überall in seiner Diocese aufbrausenben evangelischen (lies unevangelischen) Beiftes feine Rraft zu schwach war. Seine lange Regierung war nichts als ein unablässiger Rampf für bie Unwandelbarkeit und Unverletlichkeit ber romischen Rirche, ihrer Diener und Güter gegen die jugendlich und unaufhaltsam vorwärts schreis tende und oftmals ungerechte und schonungslose Zeit. Schmerze über vergebliches Ringen schuf er fich burch Sammlung und Ordnung ber pergamentnen Rechte für ben Berluft ber wirklichen Erfat" (l. c. S. 122). Bas Georg von Blumenthal im Uebrigen als Bischof wirkte, welche vortrefflichen Gigenschaften er entfaltete, bas lehren uns bie beiben Protestanten G. Dt. C. Dafc, in seiner gründlichen "Ge fcichte bes Bisthums Rageburg", Lubect 1835, S. 455-494, und S. W. Wohlbrud, in seiner nicht weniger gründlichen "Geschichte des ehemaligen Bisthums Lebus", Berlin 1829, Enl. 11, S. 268 — 313.

Der Kurfürst Albrecht von Mainz (1514—1545) war zugleich Bischof von Halberstadt (1513—1545) und Erze Bischof von Wagdeburg. Man kann und man muß diese Sumulirung der Bisthümer tadeln und betlagen, aber die Unparteilichkeit verlangt auch anzuerkennen, daß Albrecht in seinen drei Sprengeln sich der Ausbreitung des Luthersthums nach Kräften widersetzt habe. Dieß loben, wie billig, katholische Auctoren, dieß mißbilligen, wie natürlich, protesstantische Schriftsteller\*).

<sup>\*) 3.</sup> B. Saffenfamp, Gefifche Rirchengeschichte im Zeitalter ber Reforsmation, Marburg 1832. - G. Schmidt, Jufius Menius ber Refors

Die beiben letten katholischen Bischöfe von Pommern ober bem Bisthume Camin, Martin Carith (1499—1521) und Erasmus von Manteusel (1522—1544) waren würdige hirten und widersetzen sich mit allen Kräften der Einsührung des Lutherthums. Aber sie mußten der physischen Gewalt unterliegen. — Der lette katholische Bischof von Schleswig, Gottschalt von Aleselb (1507—1541) war nach dem Zeugnisse protestantischer Autoren "ein Mann von herrsicher Gestalt, von großer Alugheit, scharsem Geiste, eine ausgezeichnete Zierde seines Baterlandes, Kanzler des Herzgogthums, von großer Gelehrsamkeit und Thätigkeit. Er war unermüdet im Predigen und in allen Geschäften seiner Würde." Damit stimmt auch der neueste Geschichtschreiber der Resormation in Schleswig, Th. Lau, überein.

Wenn die Inhaber der bischöflichen Stuhle zu Köln,. Münster, Paderborn damals keine Säulen der Kirche in Deutschland waren, aber gerade diese Diöcesen zum großen Theile katholisch blieben oder es wieder wurden, so scheint

mator Thuringens, Gotha 1867-68, 2 Bbe. - Bei 3. 5. hennes, Albrecht von Brandenburg, Ergbischof von Maing und Magbeburg (Maing 1850) G. 314 lefen wir : "Der Bifchof von Lebus, Georg . von Blumenthal, zugleich Bifchof von Rageburg fcblog fich gleich: falls (ber Reformation) an; und nach einigem Biberftreben auch ber Bifchof von havelberg, Buffo von Alvensleben." Berr bennes führt nicht an, woher er feine Angaben genommen. Die von uns angeführten Protestanten batten ichwerlich barüber geschwiegen. Die Frage über bie Apoftafte bes letten tatholifden Bijchofe von Branbenburg, Mathias von Jagow, fonnen und wollen wir bier nicht behandeln. Gin entschiebener Apoftat mar ber lette Bifchof von Samland, Georg von Bolent, ber feine Apoftafie burch eine Beirath befraftigte; aber wenn wir biefen Apoftaten : Bifchof ben Bolen, in beren Bafallenthum ber apostafirte Grogmeifter Bergog Albrecht übertrat (1525), nicht zuschieben wollen, fo fonnen wir Deutsche une andererfeits benfelben auch von ben Bolen nicht guschieben laffen. Et war gleichsam in terra nullius, und res nullius.

uns baraus zu folgen, daß der Sieg oder die Besiegung der "Reformation" von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit der Bischösse damals nicht abhängig war. Die Geschichte scheint uns den Satz zu deweisen: kein deutscher Bischof zog damals seine Diöcesanen mit sich in seinen Abfall, kein deutscher Bischof konnte damals seine Diöcesanen vor dem Absalle des wahren, wenn und wo weltliche Gewalt seine geistliche Gewalt lähmte. So weit Deutschland katholisch blieb, ist es der Kirche erhalten worden durch das Haus Habsdurg und das Haus Wittelsbach, sodann durch das Reservatum ecclesiasticum, durch die Durchsührung des Grundsaßes, daß ein apostasirender Kirchensurst ausgehört hat Bischof und Landessherr zu senn.

Wir sind schon seit zwanzig Jahren ber Ansicht, daß im Jahre 1517 die Mehrzahl ber beutschen Bischöfe "auf ber Warte ber Zeit gestanden" seien, daß man nicht berechtigt sei zu sagen, die Resormation würde, wenn ber beutsche Episcopat im Jahre 1517 seinem Beruse entsprochen hätte, nicht gesiegt haben, daß vielmehr, wenn heute dieselben rohen und gewaltigen Fäuste entscheiden würden, welche der Resormation zum Durchschlagen und zum Siege verholsen haben, es heute ebenso gehen würde.

## LXIII.

## Aus dem Berliner Bollparlament.

III.

Den 12. Juni 1868.

Indem wir noch einmal auf die politischen Stellungen zurückkommen die sich im Bollparlament gebildet haben oder aus demselben hervorgegangen sind, dürsten wir wie von selbst auf die Bahn der Glossen zur Tagesgeschichte geführt werden. Mehr oder minder beutlich haben alle Mitspielenden in den Schlußakten der Bersammlung deutsche Zukunstspolitik getrieben und zwar, wie sich von selbst versteht, mit gebührender Rücksicht auf den unwirschen Rachbar jenseits des Rheins. Bon ihm zu reden wäre aber in diesem Moment ohnehin die unerläßliche Ausgabe der "Zeitläuse" gewesen.

Wie gesagt sind alle großen Parteien des Parlaments bis auf die "Süddeutsche Fraktion" darin einig, daß die Mainlinie nur die zeitweilige und imaginäre Grenze des Nordbundes sei; über die Mittel und die Opportunität der Ueberschreitung sind sie verschiedener Ansicht, aber daß die Grenze früher oder später verschwinden musse, das ist ihre eins muthige Ueberzeugung. Nachdem selbst ein Parteisührer mit der markirt fortschrittlichen Vergangenheit eines Marquard

Barth es über sich gebracht hat, bei dem seierlichen Zweckessen auf der Berliner Borse einen begeisterten Trinkspruch auf den Grasen Bismark auszubringen, als auf den Mann welcher endlich dem Heil Deutschlands die Bahn gebrochen habe: nachdem dieses geschehen, muß man allgemein glauben, daß die Fusion der national=liberalen Fortschrittspartei mit den preußischen "Junkern" vollkommen und perfekt sei. Die Fusion nämlich in der dynastischen Frage, wenn uns dieser Ausdruck hier erlaubt ist; es gibt für beide Parteien nur mehr Einen allerhöchsten Herrn diesseits und jenseits des Mains.

Wir stoken also hier abermals auf die Erscheinung unnatürlicher Allianzen, in welchen wir eine ber ungefundeften Folgen ber Greignisse von 1866 zu beklagen haben. bieser Katastrophe pflegten unsere Parteien ihre homogenen Ansichten zu behaupten über bie Fragen ber innern und äußern ober beutschen Politik. Man fand keinen Kreuzzeitungsmann mit nationalvereinlichen Ibeen gefront, und ber Fortschrittsmann beteftirte die junterlichen Anschauungen vom preußischen Beruf. Ihre Principien und Parteilehren von Staat und Gefellschaft gingen jeber Bartei über Alles, ber Einen bie Grunbfate ber driftlich=germanischen Reaktion, ber andern die Dogmatit bes politischen Rationalismus von 1789; und biefer Unterschied bestimmte fie in allen Fragen von ber Basis bis zur Spite. Das einzige Verhältniß in bem bie Parteien zu einander ftanden, war bas bes offenen ehrlichen Rampfes.

Jest ist das Alles anders geworden. Die Parteien sind in sich zerrissen und unter der Rubrik für oder gegen den "Berus" Preußens durcheinander gewürfelt. Denn nicht nur auf preußenfreundlicher Seite sinden die unnatürlichen Allianzen statt, sondern auch auf der Gegenseite; freilich mit dem wesentlichen Unterschiede daß derlei Allianzen dort freis willig, hier erzwungen, dort offensiver, hier nur defensiver

Natur sind. Auf beiben Seiten aber bleibt sich die Eine Wirkung naturnothwendig gleich, daß nämlich nicht alle Parteien mit berselben Unversehrtheit ihrer Principien auf solche Bereinigungen entgegengesetter Elemente zum bestimmten Zweck eingehen können. Und zwar ist die Partei deren Grundsäte dabei unsehlbar tödtlichen Schaden und Schwäschung erleiben müssen, jedesmal die conservative. So möchte ich z. B. den Süddeutschen von der Opposition sehen, der nicht wesentlich demokratischer gestimmt vom Berliner Zollparlament heimgekehrt ist als er hingegangen war, oder das Mitglied der "Junkerpartei", das mit so ungemischten Empsindungen wie zuvor auf Dr. Bölt und Genossen hinblickt.

Ohne alle Frage ist mit ber im Zollparlament vorerst verkörperten Wendung der beutschen Sache der Untergang des Conservatismus auch in den Angelegenheiten der innern Politik vollends besiegelt. Ich möchte sagen, man habe in Berlin mit leiblichen Augen die letzten Zuckungen des fraglichen Patienten beobachten können. In Preußen allerdings mag sich der Todeskampf scheindar und auf galvanischem Wege noch in die Länge ziehen. Denn dort sind die siegreichen Wachthaber aus den conservativen Neihen der frühern Nera hervorgegangen; der Wurm sitt daher vorderhand nur erst innen. In Süddeutschland war bezüglich der Antecedentien das Gegentheil der Fall, und das was man Conservatismus heißt, steht hier überhaupt längst in der blauen Luft.

Herr Dr. Völk aus Augsburg hatte einer seiner glücklichsten Inspirationen, als er in ber baherischen Kammer wiederholt und neuerdings in einer Bolksversammlung zu Berlin seine Partei, die des fortschrittlichen Anschlusses an ben Nordbund nämlich, als die Partei der "dynastisch Conservativen" bezeichnete. Die Männer welche er mit diesem Namen bezeichnet, haben in den süddeutschen Kammern allmählig das ganze Gebäude auf welchem die fürstliche Klein-Wonarchie sozusagen als zweckentsprechendes Dach geruht t, Stein für Stein abgebrochen; fie wollen nun bas abaumte Terrain mit ber preußischen Machtsphäre überbachen; er gleichsam in ber Form von Erterthurmchen wollen fie noch vorhandenen fürstlichen Spigen steben lassen. Ginen itern Zweck und eine weitere Bebeutung hatte biefe Convirung natürlich nicht als ben eines Scheintroftes für bas tmuthige Bolt, welches bie Selbststanbigfeit seiner Gingeliber nicht aufgeben will. Für biefes Bolt und gur Beguung beffelben sollen bie fürstlichen Symbole erhalten weri; einen realen Inhalt murben fie nicht mehr haben weber d innen noch nach außen. Denn nach innen regiert bann Vartei in ber Kammer und nach außen Breufen mit bem Früher ober später wurden bie fraglichen Symle als überflüffiger Zierath erscheinen; und bie Bartei ber ynastisch Conservativen" könnte sich in der That auf die eisheit bes alten Spruches volltommen verlaffen: kommt it, tommt Rath. Es tame Alles nur barauf an, bag bie ch übrigen Fürstenthrone sich von ihr, von ber nationaleralen Bartei, als bynaftischer Schutzmacht conserviren und liehungeweise garantiren laffen wollten.

Das ist aber saktisch und moralisch seit geraumer Zeit weits der Fall gewesen, und zwar nicht bloß in dem Musternde Baden. Gerade auch in dem Lande welches hier den isschlag gibt, ist man die auf diese Stunde sortwährend diese histenatisch bestissen gewesen der Fortschrittspartei allen Dingen, in Sachen der Gesetzedung und der Bersitung, den Willen zu thin, um sich ihren — dynastischen nservatismus zu verdienen. Man hat nie mehr gefragt, diese oder jene Waßregel wirklichen Bedürfnissen des Boltes tspreche, ob dieses oder jenes Gesetzerosett nicht vielmehr i Unwillen der großen Wehrheit hervorrusen und höchst populär sehn würde; man hat sich einzig und allein die ünsiche und Ansorderungen der Partei gesagt sehn lassen d zur Richtschnur genommen, als wenn in der That Thron

und Krone versoren sei, wenn diese Partei ihre Schultern unter dem vergoldeten Sessel wegziehen würde. Bon einem Bertrauen auf das Bolt als solches und im Allgemeinen war so wenig mehr die Rede, daß man vielmehr endlich daranzging das Bolt selber nach dem Willen der Partei umzugesstalten und mittelst der Schule so abzuändern, wie die Partei es wünschen muß. Damit hat man dem Triumph der Partei die Krone ausgesetz.

Nun erwäge man wohl, wie die Stellungen zu der großen Frage in Wirklickfeit waren und annoch sind. Der im eigenen Lande in solcher Weise hochgestellten Anschlußpartei der "dynastisch Conservativen" standen im Zollparlament die Gegner des Anschlusses gegenüber. Sie protestirten im Namen der großen Mehrheit ihres Boltes. Aber dieses Volt zilt ja im eigenen Lande nichts gegenüber der andern Partei; was konnten sie also hossen, diese Bolts-Conservativen— wenn ich im Gegensatz zu den "dynastisch Conservativen" diesen Ausdruck gebrauchen darf — wie konnten sie insbesondere mit irgend einer Aussicht aus Ersolg über positive Borschläge oder Programmsätze in ihrem Sinne sich vereinzbaren, zu deren Durchsührung immerhin der Hebel im eigenen Lande angesetzt werden müßte?

Dennoch hat ein Theil ber "Sübbeutschen Fraktion" ben Bersuch gewagt. Es waren nur 17 Männer welche an ber Berathung persönlich Theil nahmen. Denn viele Mitzglieber hatten körperlich und geistig angegriffen die Spreestadt bereits verlassen. Es war sehr gut, daß jene Anzahl von Angehörigen der Fraktion ihre Stimme zum Schlusse noch vernehmen ließ; schon aus dem Grunde war es gut, weil bei den Festlichkeiten mit welchen die Zurückgebliebenen officiell und nichtofficiell überschüttet wurden, auch manches weniger bemessene Wort gefallen ist. Aber was ist nun von dem Ausfall des Versuchs oder dem Inhalt der Erklärung selber zu halten, welche dem Rechenschaftsbericht vom 24. Mai angehängt ist?

Mehrere von ben anwesenden Mitgliedern haben ihre Unterschrift nicht gegeben, einige andere haben auch nachträgslich nicht unterzeichnet. Zu ben letztern gehören namentlich etliche Conservative im alten Sinne des Wortes aus dem Lande, wo die "dynastisch Conservativen" von der Fortschrittspartei, wenn nicht in eigener Person, so doch durch verlässige Geschäftsträger am Ruder sind. Was hielt diese und jene Männer ab ihre Unterschrift zu geben? Doch gewiß nicht die bedenkliche Scheu vor einer Demonstration gegen die bestehende Regierung in der Heimath. Schreiber dieser Zeilen wenigstens ist mit allen seinen Wünschen bei der Absicht seiner Collegen, aber nicht mit seinem — Vertrauen. "Ich höre wohl die Worte, aber es sehlt mir der Glaube."

Die Berwirklichung bes Programms, welches bie betrefsfenden Mitglieder ber "Süddeutschen Fraktion" als Abschiedswort zu Berlin hinterlassen haben, hatte zweierlei Schwierigskeiten zu überwinden, äußere und innere. Bor Allem müßte die Partei der "dynastisch Conservativen" mit allen ihr zusgeneigten Elementen in den süddeutschen Ländern selber aus der Macht gedrängt und gestürzt werden. Die entschiedensten Segner der Partei müßten an's Ruder gelangen und deren lang genöben Einsluß mit der Burzel ausreißen. Solch eine Beränderung des Regiments müßte namentlich in Bayern und Baden eintreten. Hält man nun die Ausgade in Wirklichteit für so leicht wie es scheint? Das wird die erste Frage sehn die sich bei der Betrachtung des vorliegenden Dotuments ausdrängt.

Warum nicht? mag bieser ober jener sagen. Bebarf es ja weiter nichts, als daß den fürstlichen Herrn die Augen geöffnet werden über die eigentliche Beschaffenheit der Loyas lität deren die Partei der "dynastisch sconservativen" Ansschlußmänner sich rühmt; die Fürsten werden dann die ansstößigen Ministerien ändern; neue Regierungen werden die bestehenden Kammern auslösen; die Neuwahlen werden der

"Boltspartei" das entschiedene Uebergewicht in den constitutionellen Versammlungen verschaffen, und damit Basta! Nun allerdings, wenn damit in Wirklichkeit Alles gethan wäre, dann möchte die Aufgabe so schwierig nicht erscheinen. Aber es erhebt sich ja doch zunächst die Frage, wie sodann die nothige Kraft und Lebenssähigkeit des neuen Regime's gesichert und gegen das Wiedereindringen der beseitigten Partei sozusagen die Löcher verstopst werden sollten?

Darauf gibt bie Erklärung mit ein paar Borten Austunft, wie fie eben formlich ftereotyp geworben find. Wir suchen, heißt ce ba, unsern Erfolg "in einer entschieben freifinnigen Politit." Allerdings ift ber Sinn biefer Worte nicht naber erläutert; aber nach ber Analogie ber in ähnlichen Aften= studen als unentbehrlich immer wieder kehrenden Phrase barf man wohl annehmen, bag bie Berren Berfaffer fagen wollten: wir werben in ben inneren Fragen unerschütterlich bem Spstem bes Liberalismus hulbigen. Dieß ist nun gerabe ber fatale Punkt, an bem allein schon ber gange Plan scheitern mußte. Das System bes Liberalismus ift es ja eben woburch bie Gegenpartei zu ihrer Macht gelangt war; wer immer in ber innern Politit bemfelben Spftem gehorcht, ber schüttet fortwährend nur Baffer auf die Muble ber Begner. ift immer bis zu einem gewissen Grabe ber Mitintereffent und Arbeitegenoffe ber Gegenpartei, und an eine innerliche und wahrhafte Ueberwindung biefer Partei ist unter folchen Umftanden gar nicht zu benten, vielmehr wird biefelbe, Dant ihrer Consequeng, nach turger Frist immer wieder über die halbheit emportommen und aus ben gemeinsamen Bramiffen bes politischen Rationalismus mit ihrem regelrechten Schluß - bie Oberhand behalten.

Nur burch eine auf grundfählichen Conservatismus gesbaute innere Politik könnte ber Anschlußpartei ber "bynastisch Conservativen" mit Erfolg entgegen gearbeitet werden. "Wir werden uns in ber innern Politik ausschließlich nach ben

wirklichen Bedürfnissen und dem ausgesprochenen Willen des Bolkes richten und jedem boktrinären System entsagen": so müßte das Programm einer entschiedenen Selbstständigkeitse Partei lauten. Wer den Erfolg im liberalen Wetteiser mit der Fortschrittspartei suchen will, der ist sicher von vornesherein verloren. Sind ja auch unsere Staaten nicht von unsgefähr in ihre äußerst bloßgestellte Lage gekommen, sondern dadurch daß sie von sich selber abgefallen waren und ihren Selbstzweck an den kosmopolitischen Liberalismus verkuppelt hatten.

Aber wir find weit entfernt benjenigen einen Borwurf baraus zu machen, welche fich in biefer Beziehung ber gewohnten Täuschung und stereotypen Rebewendungen bingeben. Die Grunbfate bes alten Confervatismus find nun einmal innerlich ausgelebt, weil sie von oben wo fie anfnüpfen mußten, längft verläugnet und verlaffen worben sind; es läßt sich mit biesen Grundfapen heute einfach nichts mehr machen. Gine conservative Bartei auf neuer Basis, bie ihre Stute ebenso im wirklichen Bolt suchen mußte, wie bie altconservative Partei fich principiell an bie Gottesgnabenthumer anlehnte - eine folche Partei eriftirt aber noch nicht und wird sich gewiß auch bann erft bilben, wenn bie Elemente ber großen socialen Frage parteischaffend in bas allgemeine Bewußtsehn eingetreten find. Dann wird fich scharf und entschieden eine confervirende Bolfspartei gegenüber ber fortschrittlichen Bourgeoisie erheben; bie Beisheit auf ber Gaffe wird die Dogmatit ber erftern fenn, und dieser Lehre wird ber fünstliche Dottrinarismus ber lettern nicht Wiberftand leiften tonnen. Aehnliches erfährt man jest schon in ber Schweiz. Solange aber die Anschlußpartei ber Fort= schrittlichen mit teinem andern Gegner zu thun hat als mit bem wetteifernben Liberalismus einer Richtanschlußpartei, solange burften höchstens einzelne Gewitter ben Bolt'schen Frühling ftoren, aber nicht ber natürliche Winter.

Wir kommen nun zu ben inneren Schwierigkeiten welche uns der Berwirklichung des Programms unserer Collegen entgegenzustehen scheinen. Sie wollen eine "seste Berbündung der süddeutschen Staaten" gründen, aber sie verssprechen zugleich "die kräftige Erfüllung der vertragsmäßigen Pflichten" welche uns an Preußen ketten. Sinerseits also wollen sie zur thatkräftigen Bewahrung unserer staatlichen Selbstständigkeit das Projekt des "Süddunds" verwirklichen, andererseits aber wollen sie auch getreulich an den Verträgen halten welche uns die "unabhängige und internationale Eriskenz", um den uns betreffenden Ausdruck des Prager Friedensvertrags zu gebrauchen, zu Gunsten der preußischen Oberherrlichkeit absolut unmöglich gemacht haben und sortswährend machen.

Wenn uns barin ein innerer Widerspruch zu liegen scheint, so stehen wir mit dieser Ansicht nicht allein. Auch die "Demotratische Correspondenz" welche als Organ der Boltspartei in Stuttgart erscheint, erklärte auf den ersten Blick: "Wie die Dinge nun stehen, beginnt die Cooperation der Süddeutschen, soweit sie auf Grund der Erklärung vom 24. Mai erfolgen soll, leider mit einem innern Widerspruch." Das Stuttgarter Organ hätte die Beziehung auf die Berträge mindestens ganz weggewünscht, da die darin ausgesprochene Betonung der vertragsmäßigen Pstichten den Ansschauungen der Volkspartei schnurstracks widerspreche; das Organ ersieht auch nicht den mindesten zwingenden Grund, diese Verträge die wie ein Wert der Zeit, so doch wahrlich auch nur eine Frage der Zeit seien, mit besonderm Nachdruck in einem solchen Programm voranzustellen.

Wit dem gerügten Widerspruch in sich hat es nun allerbings seine Richtigkeit. Indem der Prager Friedensvertrag die unabhängige internationale Eristenz der süddeutschen Staaten verdürgen wollte, ordnete er eine engere Bereinigung derselben an, welche sodann in nähere Berhindung mit Nord ttschland zu treten habe. Hätten Frankreich und Destersch bamals die bereits abgeschlossenen geheimen Conventionen m August 1866 und den nachherigen Zollvereins = Bertrag m 8. Juli 1867 gekanut, dann wäre sicher der angezogene tikel über den Süddund nicht in den Prager Friedenstat gekommen. Denn um zu erkennen, daß ein solcher ind mit und neben den gedachten preußischen Berträgen ht bloß ein innerer Widerspruch sondern eine praktische imöglichkeit ist, braucht man sich nicht weit umzusehen. an braucht sich eigentlich nur zu fragen: was denn unter obwaltenden Umständen der Süddund noch zu thun d zu entscheiden haben würde?

Ohne Zweifel ist bie Ertlarung vom 24. Mai so zu :stehen, daß der eventuelle Subbund mit einer parlameneischen Berfassung auszustatten sei. Und in der That mare i folches Barlament ichon als zusammenhaltenbes Band b als wachsame but über ben Bewegungen ber Rabinetslitit schlechthin unentbehrlich. Wenn nun aber bie Berige mit Preugen baneben in Rraft bleiben follen, mas irbe bann für die Competenz bes Südbunds = Parlaments ch erübrigen? Die hohe Politik ware bem Parlament itersagt bis auf die leere Wortmacherei; benn die oberfte erfügung über bie militarischen Rrafte Deutschlands liegt ber Hand bes Königs von Preußen. Dag bamit auch ber eiheit biplomatischer Entschließungen ber Nerv abgeschnitten , weiß alle Belt. Die wichtigften materiellen Intereffen, le Roll= und Handelsangelegenheiten gingen bas Bunbesarlament nichts an; benn biefelben refortiren vom Boll= arlament in Berlin. Ueber bie Fragen ber innern Bolitik itte bas Bundes = Parlament nichts zu fagen; benn hier ürben die Rammern ber einzelnen Länder ihre Competenz rtheidigen und ihrer Saut sich wehren. Wo also lage die efugniß= und Machtsphäre bes Subbunds-Parlaments? 3ch eiß es nicht zu fagen, und die Ertlarung vom 24. Mai eingt hierüber gleichfalls nur dunkte Wendungen vor.

Das Organ ber württembergischen Demokratie scheint uns somit volltommen im Rechte, wenn es behauptet: entweber feine Bertrage mit Preugen mehr ober feinen Gubbund, ein Drittes gebe es nicht. Der Gubbund hatte bei ben bekannten Gifersuchteleien und Unverträglichkeiten zwis ichen Mar und Resenbach unter allen Umständen mit großen hinderniffen zu tampfen; er wurde aber unbedingt nur bann zu irgenbeiner Bebeutung gelangen konnen, wenn bie August= und Juli=Vertrage mit Preugen vorher ober nachher abgeschüttelt murben. Und fame ber Gutbund auch wirklich ohne einen solchen Bruch und nach ber wörtlich verstanbenen Intention ber Erklärung vom 24. Mai auf die Belt, fo brachte er boch unfehlbar bie erbfundliche Reigung mit, fich stets gegen die Bertrage aufzulehnen und auf Roften berfelben fein eigenes Bewicht geltend zu machen. Alles das ist mathematisch gewiß und in ber Natur ber Dinge begründet. verüble es baher auch ben nordbeutschen Organen gar nicht, wenn fie hinter jebem Subbunds - Projekt offenen Berrath und Bertragebruch lauern feben, und wenn fie Beter und Morbio Schreien über bas Abschiebswort aus ber " Gubbeutschen Fraktion".

Beim Zollparlament hat Niemand die Kraft und Berbindlichteit der gedachten Verträge in Frage gestellt; im
Gegentheile hat mehr als Ein Parteiführer aus der Opposition das treue Festhalten an denselben mit warmen Worten
bekannt. Das hatte nicht nur den Einen Grund, daß die
"Süddeutsche Fraktion" der Rechtsbasis dieser Verträge selber
bedurste als sesten Bollwerks gegen jede Ueberschreitung der
bem Zollparlament zugemessenen Competenz. Es war noch
ein anderes Motiv im Spiele. Das nationale Gesühl sagt
immerhin einem Jeden, daß wir, wenn diese Verträge nicht
bestünden, gegen jeden Angriff des Auslandes auf eine deutsche
Macht aus freien Stücken zusammenstehen müßten. Leider
sind wir nun durch Brief und Siegel gezwungen zu thun

was wir lieber freiwillig gethan hatten; aber es zu thun, wird barum nicht minder unsere nationale Pflicht seyn. So bachten wir beim Zollparlament und wir hatten uns von Niemand des Gegentheils verdächtigen lassen.

Wenn wir aber tiefer Anschauung treu bleiben wollen, so werben wir uns bas Subbunds : Brojekt benn boch zweimal ansehen muffen. Wer ben Gubbund will als naturlichen Mauerbrecher gegen die Berträge, der steht in naber Gefahr, bas mas er Anfangs vielleicht nur gezwungen nicht thun will, vielleicht bald auch freiwillig nicht mehr thun au wollen. Daß aber im Grunde Jeber ber ben Gubbund will, bewußt ober unbewußt, barin ein Mittel ber Emancipation von dem une brudenben preußischen Joche erbliden muß, bas haben wir bereits nachgemiefen. Bei ber Discuffion in ber Presse scheint uns auch jest schon bie Thatsache grell an's Licht zu treten, bag bie rechten Giferer fur bas Brojett einer solchen Schutwehr unserer Selbstständigkeit unter Um= stanben gang geneigt waren bie übergreifende Begemonie-Macht in Nordbeutschland zur wohlverdienten Züchtigung bem Ausland preiszugeben. Und in ber' That, es ift in biefer Berirrung mehr politische Ratur und Logit als in bem abstratt tabellosen Standpunkt ber Erklarung vom 24. Mai!

Wer kann im Ernste baran zweiseln, daß es für ben westlichen Nachbar eine Sache ber Unmöglichkeit ist die Entwicklung ber beutschen Dinge auf bem von Preußen gebahnten
Wege ruhig sich vollziehen zu lassen? Frankreich muß sich
einmischen, es muß den Versuch wagen eine Consolidirung
ber beutschen Neugestaltung in der Weise zu erzwingen, wie
sie den stets heiligst gehaltenen Traditionen der französischen
Politik mehr oder weniger entspricht; nur der Monat oder
die Woche wo dieß geschehen wird, läßt sich noch nicht voraussagen. Der französische Herrscher wird aber sicher nicht
ber Kriegserklärung einen Plan auf Zerreißung der beutschen
Nation und fremde Eroberung in deutschen Landen mitgeben.

Er wird im Gegentheil auf jeben Gewinn aus beutschem Befite verzichten, er wird, wie Frankreich noch in jedem berartigen Falle gethan und gesprochen, als völlig uneigennütiger Bertheibiger ber libertas germanica, ber "beutschen Freiheit" gegen preußische Unterbrudung, wie früher gegen bie Sabsburgische Hausmacht, auftreten. Dazu bedürfe es, wird er fagen, vor Allem ber Brunbung eines unabhangigen Gub-Damit bieser Subbund vor preußischer Bergewaltis gung tünftig sicher sei, muffe bann allerdings die Karte Nordbeutschlands, insbesondere ber Länder am Rhein einigermaßen anders arrangirt werben; aber er felber wird feierlich jedes Belufte nach einem größern ober fleineren Stud Rheinland abschwören. Go wird die Sprache lauten; ja fo ist fie feit geraumer Zeit ichon im tiefften Bertrauen in fubbeutiche Ohren geflüstert worben. hintennach und wenn bas Unternehmen glucklich von Statten geht, braucht man es ja boch mit folden Zusagen so genau nicht zu nehmen, und tann man jebenfalls nicht zur Rechenschaft gezogen werben, wenn bas vorausgeschickte Programm einzelne Aenberungen erleiben follte.

Run bente man sich den Fall, daß ein Süddund, in der Gründung und in dem Kampf um Gewinnung seiner Competenz begriffen, solch eine Sprache von Paris her vernehme. Wird die Süddunds-Partei nicht das Echo ihrer eigenen Gebanken zu hören glauben, wird die Lockung nicht unwidersstehlich senn? Unsere Beschwerden gegen Prenßen sind so der rechtigt, der völlige Verlust unserer Selbstständigkeit an die Hohenzollern'siche Hausmacht ist, wenn der natürlichen Entswicklung der Dinge keine Störung von außen entgegentritt, so unsehlbar gewiß, daß wahrlich ein nicht geringes Waß beutscher Treue und moralischen Nuthes dazu gehört solch eine Lockung nicht geradezu herbeizuwünschen. Dennoch würden wir es nach wie der für das ärzste aller Wißgesschiede ausehen, wenn die deutsche Geschichte aus einem neuen

latt ber Schmach ergählen mußte, baß im neunzehnten ihrhundert noch einmal ein deutscher Partifularismus gegen n andern mit französischer Hulfe gerettet worden sei.

Solange wir und auf ben negativen Standpuntt begranten, wollen wir alle weber bas Eine noch bas Anbere: der bie allmählige Verschlingung burch Preußen noch bie angöfische Rettung. Gobald wir aber mit positiven Borplagen hervortreten wollen, ftehen wir bei ben ehrlichsten efinnungen sofort in Befahr aus ber Schlla in die Chabbis zu gerathen. Es ift nicht unsere Schuld, es ist bie dulb ber unseligen Art und Weise wie Breugen seinen Sieg ı Bürgerfrieg ausgebeutet hat, ausgebeutet gegen beutsches echt und beutsche Freiheit zur brutalen "Bergrößerung ber ohenzoller'ichen Sausmacht", bag wir für unfere Besonderit die preußische Macht nicht weniger zu fürchten haben s die frangösische Intrife und Einmischung für das Ganze. o find wir in die verzweifelte Lage zwischen zwei Feuern tommen, aus der wir vergeblich einen gefahrlosen Ausgang den, und von der Riemand weiß wohin fie in bem wirrniß-Men Moment ber letten Entscheidung treiben wird. nnen bas nicht anbern; aber schaffen wir wenigstens fein rajubig bei faltem Blut!

Allerdings ware es an Preußen und nur an Preußen r Gefahr zuvorzukommen, welche aus ber thatsächlichen ige und Stimmung des suddeutschen Bolkes unzweifelhaft rvorgeht. Preußen müßte uns die Basis schaffen auf der ir ein Programm wahrhaft deutscher Politik aufstellen unten; denn Preußen hat uns diese Basis unter den Füßen eggezogen. Preußen müßte einen großen Schritt zurücksun; und doch ware es nur der Schritt von der Hohensller'schen Hausmachts Politik zur beutschen Reichse und echtspolitik und zur Achtung des Begriffs deutscher Nation. er norddeutsche Bund müßte aufhören nichts weiter zu yn als "der Hund und seine Flöhe." Dann würde im

Süben wohl Niemand mehr auf den Gedanken kommen, durch die Gründung eines cismainischen Separatbundes unsere politischen Genossen und Leidenobrüder in Norddeutschland thatsächlich aufzugeben und im Stiche zu lassen. Dann wäre wenigstens das Grundübel der gegenwärtigen Spannung beseitigt, welches darin besteht, daß wir unter allen Umständen für unsere Besonderheit die prensische Macht nicht weniger zu fürchten haben als die französische Jutrike und Einmischung für das Ganze.

Graf Bismart soll nicht selten gegen vertraute Frennde geäußert haben: ihm seien die Dinge eben selber über ben Kopf gewachsen; und er soll die billige Rücksicht ausbrücklich in Anspruch nehmen, daß man nicht an Allem was seit den böhmischen Siegen geschehen, ihm die Schuld zuschreibe. Mag er sich vor der Oeffentlichkeit austellen wie er will: innerlich "fürchtet" er doch! Run ist es zwar immerhin möglich, daß das Glück diese prensische Politik auch im letzen und großen Entscheidungskampse nicht verläßt. Unsere staatliche Eristenz wird dann verloren und die süddentsche Opposition an ihrem Ende angekommen seyn. Aber auch der Casarismus!

lleberhaupt wird kein Königthum eines solchen Sieges froh werben. Will die Monarchie die schuldige Sühne nicht leisten, so wird es über kurz oder lang eine andere Staatsform ganz von selbst thun. Die Zeit sür "Hansmachtss Politik" ist nun einmal vorbei. Gin größerer Fürst kann kleinere aufzehren, wenn er den Ekel überwindet; aber — Bölker lassen sich nicht mehr verdauen wie ehedem in der Weltperiode des Fendalismus. Wenn Alles nen werden soll auf unserm Continent, dann wird auch der "dunastische Conservatismus" modernsten Schnitts nicht lange mehr Farbe halten.

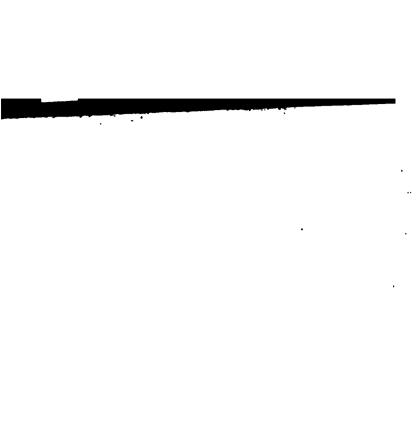

į



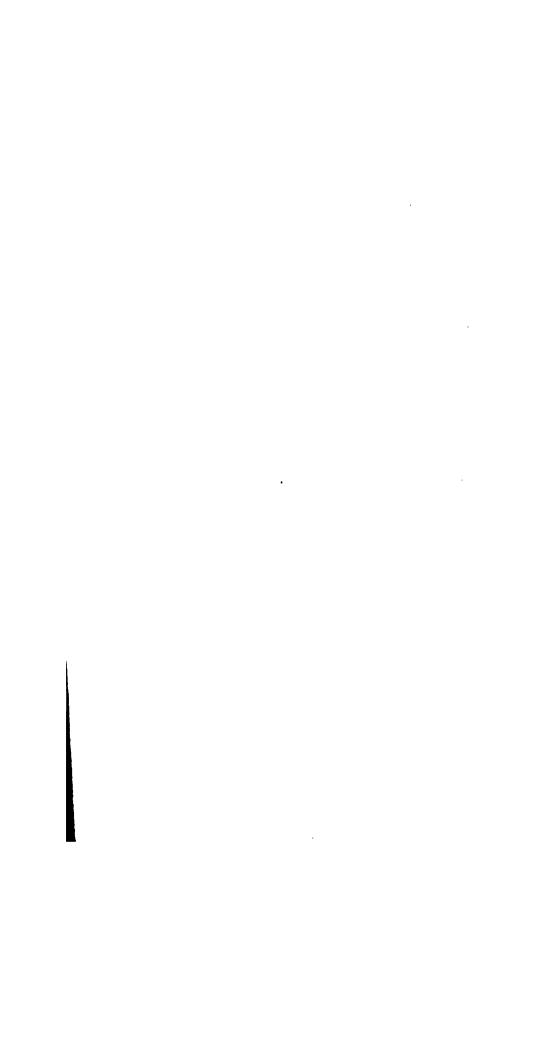

Suben wohl Niemand mehr auf ben Gebanten kommen, burch bie Grundung eines cismainischen Separatbundes unsere politischen Genossen und Leidensbrüder in Nordbeutschland thatsächlich aufzugeben und im Stiche zu lassen. Dann ware wenigstens bas Grundubel ber gegenwärtigen Spannung beseitigt, welches darin besteht, daß wir unter allen Umftanden für unsere Besonderheit die preußische Macht nicht weniger zu fürchten haben als die französische Jutrite und Ginmischung für das Ganze.

Graf Bismart soll nicht selten gegen vertraute Frennbe geäußert haben: ihm seien die Dinge eben selber über ben Kopf gewachsen; und er soll die billige Rücksücht ausdrücklich in Anspruch nehmen, daß man nicht an Allem was seit ben böhmischen Siegen geschehen, ihm die Schuld zuschreibe. Wag er sich vor der Oeffentlichkeit anstellen wie er will: innerlich "fürchtet" er doch! Nun ist es zwar immerhin möglich, daß das Glück diese preußische Politik auch im letzen und großen Entscheidungskampse nicht verläßt. Unsere staatliche Eristenz wird dann verloren und die süddeutsche Opposition an ihrem Ende angekommen seyn. Aber auch der Casarismus!

Ueberhaupt wird kein Königthum eines solchen Sieges froh werben. Will die Monarchie die schuldige Sühne nicht leisten, so wird es über kurz oder lang eine andere Staats- form ganz von selbst thun. Die Zeit für "Hausmachtsspolitik" ist nun einmal vorbei. Ein größerer Fürst kann kleinere aufzehren, wenn er den Ekel überwindet; aber — Bölter lassen sich nicht mehr verdauen wie ehedem in der Weltperiode des Feudalismus. Wenn Alles neu werden soll auf unserm Continent, dann wird auch der "dynastische Conservatismus" modernsten Schnitts nicht lange mehr Farbe halten.









## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



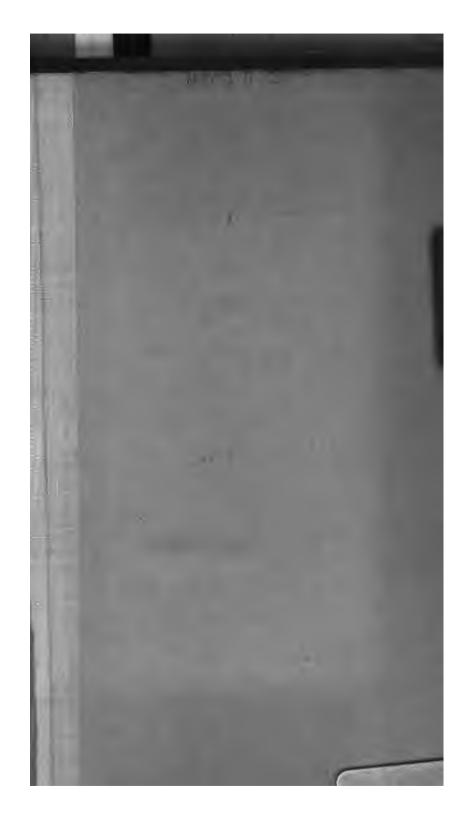

